







## Historische Zeitschrift.

(Begründet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung bon

Paul Bailleu, Jouis Erhardt, Otto Hinke, Otto Krauske, Max Jenz, Siegmund Riezler, Moriz Ritter, Konrad Parrentrapp, Karl Zeumer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

96

Der ganzen Reihe 96. Band. Neue Folge 60. Band.



Münden und Berlin 1906. Druck und Berlag von R. Oldenbourg.

D 1 H74 Bd.96

## Inhalt.

|                                      | fuie. Seit                                    | te |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Die Entstehung des spartiatischen S  | taates in der lykurgischen Ber=               |    |
| fassung. Bon Karl Johannes           |                                               | 1  |
| Die Wundmale des hl. Franz von A     | Sifi. Bon Karl Sambe 385                      | 5  |
| Rudolf von Habsburg. Von S. He       | rabera=Frantel 408                            |    |
| Brandenburg=Preußen in dem Kamp      | fa mischan Empariolizmuz und                  |    |
| Stundending Stengen in dent stump    | n Reinhold Koser 198                          | 2  |
| reinsstandiger Liveriat. Soit        |                                               | ,  |
| Bur Histoire de mon Temps Fr         |                                               | 4  |
| Meujel                               |                                               | ł  |
| Neue Forschungen zur Vorgeschichte   |                                               |    |
| Von Theodor Ludwig †                 |                                               |    |
| Albert Schäffles Lebenserinnerungen. | Von Hermann Onden 248                         | 3  |
|                                      |                                               |    |
| Mis                                  | gellen.                                       |    |
| Sat Beinrich IV. seine Gregor geg    |                                               |    |
|                                      | Schäfer 447                                   | 7  |
| Ein Beitrag zur Charafteristit des   | Directorium? and han Taken                    | •  |
|                                      |                                               | 5  |
| maragaus. Mittgeteilt von 22         | Bilhelm Bröcking455                           | J  |
| Ritarata                             | irberict.                                     |    |
|                                      |                                               |    |
| Seite                                | Seit 1                                        |    |
| Geschichtsphilosophie 98 ff.         | Merikanisches Kaiserreich . 496               |    |
| Universitätswesen und Geistes=       | Gelehrtengeschichte 278                       | 8  |
| geschichte 259. 459. 461             | Deutsche Landschaften:                        |    |
| Biographische Sammelwerke . 460      | Schwaben 116. 281                             | 1  |
| Alte Geschichte (griechische und     | Lippe 285                                     | 2  |
| makedonische Staaten) 101            | Thüringen 284                                 | 4  |
| Allgemeine deutsche Geschichte. 464  | Preußen 286                                   |    |
| Mittelalter:                         | "Livland 287                                  |    |
| Papsitum 467                         |                                               |    |
| moris 400                            | Osterreich=Ungarn:<br>Quellen 291. 294 ff     | 5  |
| Mystit                               | 2. Hellen                                     |    |
|                                      | Nationalitätenkämpfe 288                      | -  |
| Reformationszeit:                    | Presse 292                                    | 2  |
| Luther und seine Gegner 102. 469 ff. | Schweiz:                                      |    |
| Papsitum und Konzil 481 ff.          | Verfassungsgeschichte 309                     |    |
| Wirtschaftsgeschichte 104            | Reformationszeit 498                          |    |
| Drientalische Frage 107              | 19. Jahrhundert 299                           | 9  |
| 17. Jahrhundert (Bublizistif) . 491  | Frankreich:                                   |    |
| 19. und 19. Jahrhundert:             | Allgemeine Geschichte 304                     | 4  |
| Rant 493                             | Politische Ideen 310                          | 0  |
| Geschichtsphilosophie 494            | Revolution und Kaiserreich                    |    |
| (Sinhoitatampte                      | 81 ff. 311 ff. 498 ff                         | F  |
| Einheitstämpfe 268                   | Citation:                                     |    |
| memorien und korrespons              | Italien: Savonarola 317 Königreich Neapel 318 | 7  |
| venzen (Stuve, Schaffle,             | Sabonardia                                    | 0  |
| Frentag) 108. 243. 271               | Konigreich Reapel 318                         | 0  |
|                                      |                                               |    |

| Seite |                                  | Seite                                                                                              |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Politische Geschichte . 117.     |                                                                                                    |
|       | 124 ff. 138 ff.                  | 142                                                                                                |
|       | Recht, Verfassung, Verwaltung    |                                                                                                    |
| 506   |                                  |                                                                                                    |
|       | Kirchen= u. Missionsgeschichte 1 | 20 ff.                                                                                             |
| 511   | Gustav III 130 ff.               | 138                                                                                                |
| =     |                                  |                                                                                                    |
| 514   |                                  | 329                                                                                                |
|       |                                  |                                                                                                    |
|       | 17. Jahrhundert                  | 516                                                                                                |
| 142   | Bankwesen                        | 518                                                                                                |
|       |                                  |                                                                                                    |
| nic i | der helprechenen Schriften       | 1)                                                                                                 |
| 1112  | ger gelbromenen Smtriten         | )                                                                                                  |
| Seite |                                  | Seite                                                                                              |
| 321   | Codex dipl. et epist. Mora-      |                                                                                                    |
| 142   |                                  |                                                                                                    |
|       | 15. Bb                           | 296                                                                                                |
|       | Conard, La Peur en Dau-          |                                                                                                    |
|       | phiné                            | 314                                                                                                |
| 467   | Concilium Tridentinum. IV.       |                                                                                                    |
|       | Conc. Trid. Actorum pars         |                                                                                                    |
|       | prima: Monumenta conci-          |                                                                                                    |
| 181   | lium praecedentia, trium         |                                                                                                    |
|       | priorum sessionum acta.          |                                                                                                    |
|       | Ed. Ehses                        | 481                                                                                                |
| 187   | Croce, Lineamenti di una         |                                                                                                    |
|       | logica come scienza del          |                                                                                                    |
|       | concetto puro                    | 334                                                                                                |
| 537   |                                  |                                                                                                    |
|       |                                  |                                                                                                    |
| 471   |                                  |                                                                                                    |
|       |                                  | 165                                                                                                |
|       |                                  |                                                                                                    |
| 181   | 2. Darmstaedter und R.           |                                                                                                    |
|       |                                  |                                                                                                    |
| 100   |                                  | 150                                                                                                |
| 460   |                                  | 459                                                                                                |
|       |                                  |                                                                                                    |
|       |                                  | 525                                                                                                |
| 750   |                                  | F.40                                                                                               |
| 199   |                                  | 543                                                                                                |
|       |                                  | 070                                                                                                |
|       | Loigungens                       | 376                                                                                                |
| 510   | Dobenecker J. Kegesta.           |                                                                                                    |
| 210   | Differ, Die Gieuern Moros        |                                                                                                    |
|       | Wittelesters an ansgang Des      | 105                                                                                                |
| 514   |                                  | 185                                                                                                |
|       |                                  | 502                                                                                                |
| 000   | tale de Mapoleon                 | 002                                                                                                |
|       | eeite 321 142                    | \$20 503 506 \$Mecht, Verfassung, Verwaltung 119. 124. Rirchen= u. Missionsgeschichte 1 Gustav III |

<sup>1)</sup> Enthält auch die in ben Auffägen sowie in ben Notizen und Nachrichten besprochenen selbständigen Schriften.

| 2. Jahrhundert 536 i Norrköping år 1800 136<br>Bois=Rehmond s. Darm= Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite                                                     |                                 | Seite          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| sion i Lappmarken under Frihetstiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Driault, La Question d'Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | Haller, Svenska kyrkans mis-    |                |
| os jours. 3e éd 107 ummond, Studien zur riegsgeschichte Englands im 2. Jahrhundert 536 Bois=Reymond f. Darm=  Frihetstiden 121 Hamnström, Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1800 136 Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| ummond, Studien zur<br>Triegsgeschichte Englands im<br>2. Jahrhundert 536<br>Bois=Reymond s. Darm=  Hamnström, Om realisa-<br>tionsfrågan vid riksdagen<br>i Norrköping år 1800 136<br>Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107                                                       |                                 | 121            |
| tionsfrägan vid riksdagen<br>i Norrköping år 1800 136<br>Bois=Rehmond s. Darm= Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.                                                       |                                 |                |
| 2. Jahrhundert 536 i Norrköping år 1800 136<br>Bois=Rehmond s. Darm= Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| Bois=Reymond f. Darm= Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F90                                                       |                                 | 100            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 936                                                       |                                 | 136            |
| aedter. Statesmen. Chatham 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 | = 00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 | 503            |
| nzelmann, Aliso und die 2. M. Sartmann, Uber histo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dünzelmann, Aliso und die                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | 2. M. Hartmann, Uber hifto=     |                |
| 150 wilder Centuristings 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Varusschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158                                                       | rische Entwicklung              | 100            |
| satus mant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| Cartana Cara Maria Cara Sala Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1                                                       |                                 |                |
| ses s. Concilium. Hartmeyer, Der Weinhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 525                                                       |                                 | 186            |
| ses s. Concilium.<br>hardi vita Karoli Magni. Hardi vita Karoli Magni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 999                                                       |                                 |                |
| ses s. Concilium.<br>hardi vita Karoli Magni.<br>d. 5a. Rec. Holder-Egger 535  Sartmeyer, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000                                                       |                                 |                |
| ses s. Concilium.<br>hardi vita Karoli Magni.<br>d. 5a. Rec. Holder-Egger 535<br>senmann, Le Compromis  Sartmeyer, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter  Sasente ver, Die furpfälzische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 289                                                       |                                 | 5/18           |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. 289  Sartmeyer, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Wittelalter Dasenclever, Die kurpfälzische Politif in den Zeiten des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1 -                                                     |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. cd. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis austro-Hongrois de 1867. 289 man und Horn, Biblio=  Sartmeyer, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Wittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 | 043            |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. cd. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis austro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer=  Sartmeyer, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sitäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461                                                       |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblios raphie der deutschen Universtäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erner, Rriegführung, Beer=                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. cd. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis austro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer= täten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. cd. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis austro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblios raphie der deutschen Universtäten. täten. 2. und 3. Teil .  ner, Kriegführung, Heers veien und vaterländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 524                                                       | Alpenländern                    | 189            |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. cd. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. 289 man und Horn, Biblios raphie der deutschen Universtäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | R. Haud, Glisabeth, Königin     |                |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer= täten. 2. und 3. Teil . ner, Kriegführung, Heer= viegsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtlitus, Die Delighanne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 591                                                       | bon Böhmen, Kurfürstin bon      |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer= täten. 2. und 3. Teil. ner, Kriegführung, Heer= viegsgeschichte. viegsgesch | Davens ourch ofe Romer .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 991                                                       |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblios raphie der deutschen Universtäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 | 365            |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis austro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer= täten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 552                                                       |                                 |                |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. 289 man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer= täten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Feith f. Muller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                 | 469            |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. 289 man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer= täten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ford, Hanover and Prussia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Hodgig Elisabeth Charlottes     | 100            |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. 289 man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer= täten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1795—1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370                                                       |                                 |                |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblios raphie der deutschen Universtäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 | 199            |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblio= raphie der deutschen Univer= täten. 2. und 3. Teil ner, Kriegführung, Heers desen und vaterländische riegsgeschichte bricius, Die Besiknahme Jadens durch die Kömer a, Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 ith s. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803 Trentschen Errentsche Leiber gerich der Gerich Ge                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | Bonde                           | 199            |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder Egger se nmann, Le Compromis kustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Biblios raphie der beutschen Univers täten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 | 101            |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger 535 senmann, Le Compromis austro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliozraphie der deutschen Univerzitäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271                                                       | fassung Heinrich Ludens         | 494            |
| ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. cd. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis kustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliozraphie der deutschen Univerzitäten. 2. und 3. Teil. mer, Kriegführung, Heerzwesen und vaterländische eriegsgeschichte. dericius, Die Besiknahme dadens durch die Römer. a, Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 ith s. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803. rdid Frehtag und Herzwesechele. Heedvig Elisabeth Charlottas Dagbok. I. II. Utg. af Bonde. Sermann, Die Geschichtsausschen von Bernann, Die Geschichtsausschen Laufen.  370  371  Sartmeher, Der Weinhandel im Gebiete der Hanfe in Gebiet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. Ed. 5a. Rec. Holder-Egger seenmann, Le Compromis Lustro-Hongrois de 1867. Man und Horn, Biblios raphie der deutschen Universtäten. 2. und 3. Teil Mer., Kriegführung, Heerschefen und vaterländische seien und vaterländische seiens durch die Kömer. 524  bricius, Die Besisnahme dadens durch die Kömer. 531 a, Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 ith s. Muller. 795—1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. dd. 5a. Rec. Holder-Egger de n mann, Le Compromis kustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliostathe der deutschen Universitäten. 2. und 3. Teil. deer, Ariegführung, Heerstellen und vaterländische Eriegsgeschichte. dericius, Die Besisnahme dadens durch die Römer. da, Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 ith s. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803. deta Frenkalls. Berättelsen und Karoli Magni. deets sein und Herselfen. deets sein und baterländische eriegsgeschen von Eempelten. deets sein und Baroli deets der Harbeit im Gebiete der Harpfälzische Editater. definit in den Zeitunbes. de fleidan=Studien Arieges. dehichte der Rechtsbildung und der Rechtsbildung und der Rechtsbildung und der Rechtsbildung und der Refalz, in ihren letzten Lebensjahren. de Frenkalls. Berättelsen von Kermann, Die Geschichtsausspeckele. der mann, Die Geschichtsausspeckele. der mann, Die Geschichtsausspeckele. der melin, Berättelse om Nordamerikas Förenta Sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | ter 1784                        | 127            |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. Id. 5a. Rec. Holder-Egger se nmann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867. In an und Horn, Biblios raphie der deutschen Universitäten. 2. und 3. Teil. In er, Kriegführung, Heerstelfen und vaterländische riegsgeschichte. In er, Kriegführung, Heerstelfen und vaterländische riegsgeschichte ker Handler. Isolitif in den Zeiten des Schmuaftaldischen Krieges. Isolitif in den Zeiten des Kohnachen Krieges. Isolitif in den Zeiten des Kohnachen Krieges. Iso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. Id. 5a. Rec. Holder-Egger Is en mann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. In an und Horn, Bibliozraphie der deutschen Univerziten. In er, Kriegführung, Heerzeigen und vaterländischer eriegsgeschichte. In er, Kriegführung, Heerzeigen und vaterländischer eriegsgeschichte. In er, Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 ith s. Muller. In d. Hanover and Prussia 795—1803. In Muller. In d. Hanover and Prussia 795—1803. In Muller. In d. Hanover and Prussia 795—1803. In Muller. In Medbiete der Hanfletur. In debiete der Hanfler. In de im Gebiete der Hanfletur. In debiete der Hanfletur. In de im Gebiete der Hanfletur. In de in Gebiete der Hanfletur. In de in de in dei in den Geiten des Golitife in den Zeiten des Golitife in den Zeiten des Golitife in den Zeiten des Golitife in den Geiten des Golitife in den Zeiten des Golitife in d |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195                                                       |                                 | 525            |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliozraphie der beutschen Univerzitien. 2. und 3. Teil definer, Ariegführung, Hoerzelen und vaterländische eriegsgeschichte derieus Hongrois de 1706 ith j. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803 rd, Hanover and Prussia 795—1803 rd, Hanover and Prussia 795—1803 rempelteh rd, Hanover and Prussia 795—1803 rd, Hanover and Prussia 795—1803 rd, Hanover and Prussia 795—1803 rempelteh rem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199                                                       |                                 |                |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliozraphie der beutichen Univertiten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | George, A Historical Geo-                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                 | 124            |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliozraphie der deutschen Universitaten. 2. und 3. Teil. mer, Kriegsührung, Heerschen und baterländische riegsgeschichte. a, Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 it h i. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803. rechiele. Heerschen Geliabeth  | graphy of the British Em-                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder Egger sen mann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867. Sen man und Horn, Biblios raphie der deutschen Ulniveritäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 511                                                       |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder Egger sen mann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867.  Sa sen mann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867.  Sen mann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867.  Sa sen le re fedicalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Glättli f. Urbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                 |                |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder Egger senmann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867. raphie der deutschen Univerziten. d. 2 und 3. Teil 461 mer, Kriegsührung, Heerzeiten. d. 2 und 3. Teil 461 mer, Kriegsührung, Heerzeiten. d. Die Besithaahme dadens durch die Kömer 524 dadens durch die Kömer 531 a. Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 dith f. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803 469 dith f. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803 469 dith f. Muller. rd, Hanover and Prussia rpsichles, Hernelin, Berättelser unin f. Muller. d. Fryxells Berättelser ur Svenska historien, for- atta af O. Sjögren. Del r—49 135 orge, A Historical Geo- graphy of the British Em- dire 511  Saftmeher, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse in Wittelalter Lapienclever, Diekurpfälzische Roliits in den Seiten des Soliits in den Beitenper. Safenclever, Diekurpfälzische Roliits in den Beiten des Schmalfaldischer, Tiefunper. Safenclever, Diekurpfälzischer Roliits in den Beiten des Schmalfaldischer, Tiefunper. Safenclever, Diekurpfälzischer Roliits in den Beiten des Schmalfaldischer, Tiefunper. Safenclever, Diekurpfälzischer Schmalfaldischer, Tiefunper. Safenclever, Diekurpfälzischen State Schmalfaldischer, Tiefunper. Safencker, Richarses. Safenckenscher, State Schmalfaldischer, Tiefunper. Safenckenscher, Vulpenscher. Safenckenscher, Des Ausgebes der Westerbeitber. Safenckenscher Routenbes. Safenckenscher, Diekurscher Schwaler. Safenckensch                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 | 959            |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder Egger senmann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867. senmann und Horn, Biblios raphie der deutschen Univers täten. 2. und 3. Teil. der, Kriegführung, Heers desen und vaterländische riegsgeschichte. d. 524 bricius, Die Besithaahme dadens durch die Römer a, Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 ith s. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803. did Freytag und Herzog frust von Coburg im Briefs dechiel. Hernelin, Berättelser und Svenska historien, foratta af O. Sjögren. Del 7-49. der Fryxells Berättelser ur Svenska historieal Geography of the British Emisite ditti s. Urbar. ditti s. Gasente der Setucter s. Deitin s. Deitin der Seitne der Setucter s. Deitin der Seitne der Sei |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 | 200            |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. raphie der deutschen Univertiäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140                                                       |                                 |                |
| ses j. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder Egger sensann, Le Compromis dustro-Hongrois de 1867.  men und Horn, Bibliographic diten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110                                                       |                                 |                |
| ses j. Concilium. hardi vita Karoli Magni. dd. 5a. Rec. Holder Egger senmann, Le Compromis tustro-Hongrois de 1867. man und Horn Biblio- raphie der deutschen Univer- täten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliographie der deutschein Liniverstäten. 2. und 3. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -00                                                       |                                 |                |
| Ses s. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger stenmann, Le Compromis custro-Hongrois de 1867. man und Horris de 1866. man und Horris de 1867. man und Horris de 1866. man und Horris de 1867. man und Horris de 1866. man und Horris de 1867. man und Horris de 1866. man und Horris de 1867. man und Horris de 1866. man und Horris de 1867. man und Horris de 1866. man und Horris de 1867. man und Horris de 1866. man und Horris de 1867. man und Horris de 1866. man und Horris de 1867. man und Horris de 1866. man und Under de 1868. man und Under de 1866. man und und Horris de 1866. man und und Horris de 1866. man und und Horr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                                                        | Chronif                         | 536            |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliographie der deutschein Wittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FF0                                                       | Jansson, Sveriges accession     |                |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis unstro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliographie der deutschen Universiten. 2 mod 3. Teil . det., Rriegführung, Herriegsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | logie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                       | till Hannoverska alliansen      | 119            |
| Ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder-Egger senmann, Le Compromis unstro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliographie der deutschen Universiten. 2 mod 3. Teil . det., Rriegführung, Herriegsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Babler, Die überseeischen Un=                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                 |                |
| ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder Egger se nmann, Le Compromis ustro-Hongrois de 1867.  man und Horn, Bibliographie der deutscheinen Salen ann und Horn, Bibliographie der deutscheinen 2. und 3. Teil der, Kriegsührung, Heergelen und deterländische Friessgeschichte der, Kriegsührung, Heergelen und deterländische Friessgeschichte der Kriegsührung, Heergelen und deterländische Friessgeschichte der Kriegsgeschichte Leren Bischamen der Kriegsgeschichte Mriegsgeschichte der Kochstellter der Kriegsgeschichte der Kochstellter der Kriegsgeschichte Mriegsgeschichte Mriegsgeschi                                                                                                                                                                                                  | ternehmungen der Welfer und                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                 | 264            |
| ses f. Concilium. hardi vita Karoli Magni. d. 5a. Rec. Holder Egger se man nn. Le Compromis ustro-Hongrois de 1867. man und Horn, Bibliographic der deutijden Universitäten. 2. und 3. Teil. 461 ner, Ariegführung, Heerspelen und vaterländijde riegsgejchichte. 524 bricius, Die Bestünahme dadens durch die Römer. 531 a. Tre anni di guerra e assedio di Torino del 1706 ith f. Muller. rd, Hanover and Prussia 795—1803. 537 ihr Freykells Berättelser ur Svenska historien, foratta af O. Sjögren. Del 7.—49. 537 ittli f. Urbar. 538 ittli f. Urbar. 538 ittli f. Urbar. 539 inther, Repler und betTheosogie. 549 beten, De diplomatiska örbindelserna mellan Sveige och Preußen 1804—1808 ot en felt, Geichicht. Vertsmäßtäbe bei Hijtorifern und M Bolfsbewußtein . 536 bler, Die überjeeijchen Unselber, Die iüberjeeijchen unselber von Gefüchte der Jane Beiten bez Gehülten en Beiten bez Gehülter v. Die iüberjeeiße 2549 Daientlever, Die iüberjeeiße Schunditabilden unselber im Wittelter . Die Glütit in ben Beiten en Beiten be  | ihrer Gesellschafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104                                                       |                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Varusschlacht Ehses s. Concilium. Einhardi vita Karoli Magni. Ed. 5a. Rec. Holder-Egger Eisenmann, Le Compromis Austro-Hongrois de 1867. Erman und Horn, Biblios graphie der deutschen Univers sitäten. 2. und 3. Teil Erner, Kriegführung, Heers wesen und vaterländische Kriegsgeschichte Fabricius, Die Besignahme | <ul><li>535</li><li>289</li><li>461</li><li>524</li></ul> | rische Entwicklung              | 18<br>54<br>54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | staedter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                 | 503            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Du Bois=Renmond f. Darm=                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 536                                                       | i Norrköping år 1800            | 136            |
| Bois=Reymond f. Darm= Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kriegsgeschichte Englands im                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                 |                |
| 2. Jahrhundert 536 i Norrköping år 1800 136<br>Bois=Rehmond s. Darm= Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| tionsfrägan vid riksdagen<br>i Norrköping år 1800 136<br>Bois=Rehmond s. Darm= Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107                                                       |                                 | 121            |
| ummond, Studien zur<br>Triegsgeschichte Englands im<br>2. Jahrhundert 536<br>Bois=Reymond s. Darm=  Hamnström, Om realisa-<br>tionsfrågan vid riksdagen<br>i Norrköping år 1800 136<br>Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| os jours. 3e éd 107 ummond, Studien zur riegsgeschichte Englands im 2. Jahrhundert 536 Bois=Reymond f. Darm=  Frihetstiden 121 Hamnström, Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1800 136 Harrison, Twelve English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                 |                |
| sion i Lappmarken under Frihetstiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D : 14 T - O - anti- m d'Oniont                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Othe                                                      | Hallon Changles burgles and mid | Ottite         |
| sion i Lappmarken under Frihetstiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite                                                     |                                 | Seite          |
| Haller, Svenska kyrkans mission i Lappmarken under Frihetstiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Goita                                                     |                                 | Spita          |

|                                   | Ceite |                                    | Ceite |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Jonae vitae ss. Columbani,        |       | Macchioro, La biologia so-         |       |
| Vedastis, Johannis. Rec.          |       | ciale e la storia                  | 149   |
|                                   | 535   | Malmström, Sveriges poli-          | 210   |
| Krusch                            | 000   |                                    |       |
| stuemmer, Denique Gejujujie.      | ACA   | tiska historia från konung         |       |
| 2 Teile. 2. Aufl                  | 464   | Karl XII.'s död till stats-        | 110   |
| Kaiser s. Muller.                 |       | hvälfningen 1772. 6 Bde.           | 118   |
| Kiemning, Die auswärtige          |       | Méaly, Origines des idées          | 040   |
| Politik der Grafschaft Lippe      |       | politiques libérales en France     | 310   |
| vom Ausbruch der franz.           |       | Mell, Abhandlungen zur Ge-         |       |
| Revolution bis zum Tilsiter       |       | schichte der Landstände im         |       |
| Frieden                           | 282   | Erzbistum Salzburg. I.             | 380   |
| Rirchhoff, Bur Berftändigung      |       | Monumenta Vaticana res ges-        |       |
| über die Begriffe Nation und      |       | tas Bohemicas illustrantia.        |       |
| Nationalität                      | 520   | Tom. I: Ed. Klieman. Tom.          |       |
| Klicman j. Monumenta.             |       | V: Ed. Krofta                      | 294   |
| Anebebel, Raiser Friedrich II.    | -     | Morvan, Le soldat impérial         |       |
| und Papst Honorius III.           |       | (1800—1814). 2 vols                | 500   |
| (1220-1237)                       | 350   | Mulert s. Heussi.                  | 000   |
|                                   | 990   |                                    |       |
| Knorr, Die verzierten Terra=      |       | Muller, Feith, Fruin, An=          |       |
| Sigillatagefäße von Cann=         | E99   | leitung zum Ordnen und Be-         |       |
| stadt und Köngen-Granasio.        | 533   | schreiben von Archiven. Deut=      | 150   |
| Köhler, Katholizismus und         | 4.05  | sche Ausgabe von Kaiser.           | 152   |
| Reformation                       | 167   | Moulin, Une année de poli-         | 100   |
| Kolde, Die älteste Redaktion      |       | tique extérieure (1904)            | 182   |
| der Augsburger Konfession.        | 547   | Nicolai Michailowitsch,            |       |
| Krofta f. Monumenta.              |       | Großfürst, Russische Porträts      |       |
| Rrollmann, Das Defensions=        |       | des 18. u. 19. Jahrhunderts.       |       |
| werk im Herzogtum Preußen.        |       | Lief. 1-3                          | 329   |
| 1. Teil                           | 286   | Niese, Geschichte der griechischen |       |
| Krusch j. Jonas.                  |       | und makedonischen Staaten feit     |       |
| Lavisse, Histoire de France       |       | d. Schlacht b. Chäronea. 3. Teil   | 101   |
| depuis les origines jusqu'à       |       | Nilsson, De diplomatiska           |       |
| la révolution. T. I—V.            | 304   | förbindelserna mellan Sve-         |       |
| Levertin, Gustaf III. som         | 001   | rige och Frankrike under           |       |
| dramatisk författare              | 129   | Gustaf IV. Adolf                   | 138   |
| -, Fran Gustaf III.'s dager.      | 120   | Norberg, Svenska kyrkans           | 100   |
| 0 01 21                           | 130   | mission vid Delaware i             |       |
| 2. Uufl Levin, Religionstvång och | 100   | Nord-Amerika                       | 121   |
| religionsfribet i Surrige         |       | Nordin, De ecklesiastika de-       | 121   |
| religionsfrihet i Sverige         | 100   |                                    |       |
| 1686—1782                         | 122   | putationerna under Fred-           | 120   |
| Lösche, Die evang. Fürstinnen     | 171   | rik I.'s regering                  | 120   |
| im Hause Habsburg                 | 171   | Mordlund, Die Schwedisch=          | 550   |
| -, Monumenta Austriae evan-       | 051   | Norwegische Krise                  | 559   |
| gelica                            | 351   | Norelius, Kungl. statsutred-       | 400   |
| Loevinson, Giuseppe Gari-         |       | ningen                             | 136   |
| baldi e la sua legione nello      |       | Nuntiaturberichte aus Deutsch=     |       |
| stato romano 1848—1849.           | 558   | land. 3. Abteilg., 4. Bd.          | 100   |
| Lorn, Nietsiche als Geschichts=   |       | Bearb. von Schellhaß               | 490   |
| philosoph                         | 148   | Odhner, Gustaf III. och            |       |
| Lot, Mélanges Carolingiens        | 159   | Katarina II. efter freden i        |       |
| Lundin, Wismars pantsät-          |       | Värälä                             | 125   |
| tande till Meklenburg-            |       | -, Minne af riksrådet m.m.         |       |
| Schwerin                          | 136   | grefve Ulrik Scheffer              | 126   |
|                                   |       | 0                                  |       |

|                                  | Geite |                                  | Seite        |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|
| Cecheli, Geichichte der Schweiz  |       | Reich, Foundations of mo-        |              |
| im 19. Jahrhundert. 1. Bd.       | 299   | dern Europe                      | 495          |
| Östergren, Tvisten om            |       | Rémond, Le général le            |              |
| ägande och nyttjanderätten       |       | Grand                            | 498          |
| till skattejord vid pröfnin-     |       | PFr. de Rémusat, Mémoire         |              |
| gen af lagkommissionens          |       | sur ma détention au Temple       |              |
| förslag till Sveriges Rikes      |       | 1797—1799. Publ. p. Pierre       | 555          |
| Lag hos 1731 och 1734 års        |       | E. Reuß' Briefmechfel mit &.     | 000          |
| ständer                          | 119   | H. Graf. Herausg. v. Budde       |              |
| -, Till historien om 1734        | 110   | u. H. J. Holymann                | 278          |
| års lagreform. 2 Bde             | 120   | The French Revolution.           | 210          |
| Oorkondenboek der Stad           | 120   |                                  |              |
| Gent. 1280—1336. Bez.            |       | (The Cambridge Modern            | 911          |
|                                  | 520   | History. Vol. VIII)              | 311          |
| door J. Vuylsteke                | 539   | Rieder, Der Gottesfreund vom     | 100          |
| Opin, Die Arten der Rustikal=    |       | Oberland                         | 466          |
| besitzer und die Laudemien       | 970   | Rosenthal, Fürst Talleprand      |              |
| u. Markgroschen in Schlesien.    | 379   | und die auswärtige Politik       | <b>FF</b> 0  |
| Ortmanns, Der fränkische         | = 0=  | Rapoleons I.                     | 556          |
| Königshof Büllingen              | 565   | v. Ruville, William Bitt         | <b>#</b> 0.0 |
| Osgood, The American Co-         |       | Graf von Chatham                 | 503          |
| lonies in the seventeenth        |       | Ryffel, Die schweizer. Lands=    |              |
| Century. 2 vol                   | 516   | gemeinden                        | 302          |
| Otto, Das deutsche Handwerk      |       | De necessariis observantiis      |              |
| in seiner kulturgeschichtlichen  |       | Scaccarii Dialogus, ed.          |              |
| Entwicklung. 2. Aufl             | 524   | Hughes, Crump, Johnson           | 320          |
| Pastor s. Akten.                 |       | Schäffle, Aus meinem Leben.      |              |
| Paul, A History of Modern        | 1     | 2 Bde                            | 247          |
| England. Vol. I—III              | 506   | Scheibe, Schiller als Geschicht= |              |
| Baulus, Die deutschen Domini-    |       | schreiber und Politifer          | 554          |
| faner im Kampfe gegen Luther     | 102   | Schellhaß f. Runtiaturberichte.  |              |
| Bengias, Die Metaphysif in       |       | Schipa, Il Regno di Napoli       |              |
| dermaterialistischen Geschichts= |       | al tempo di Carlo di Borbone     | 318          |
| auffassung                       | 98    | Schmit, Geschichte der Regie-    |              |
| Picotti, I Caminesi e la loro    |       | rung des Kaisers Maximi=         |              |
| signoria in Treviso              | 539   | lian I. und die französische     |              |
| Pierre f. Rémusat.               | 000   | Intervention in Mexito 1861      |              |
| Pohl, Die Entstehung des bel=    |       | bis 1867                         | 496          |
| gischen Staates und des Nord-    |       | Schnitzer, Quellen u. Forsch.    | 100          |
| deutschen Bundes                 | 557   | zur Gesch. Savonarolas. II.      | 317          |
| Predelli, La reliquie dell'      | 001   | Schöttle, Verfassung u. Ver=     | 011          |
| archivio dell' ordine Teu-       |       | waltung der Stadt Tübingen       |              |
| tonico in Venezia                | 537   |                                  | 184          |
| Duellen zur Gesch. der Stadt     | 001   | im Ausgang des Mittelalters      | 10.4         |
| Wien. 2 Abt. 3. Bd. Bearb.       |       | Schreibmüller, Die Land=         | 377          |
| 4.5.4.4                          | 901   | vogtei im Speiergau              | 311          |
| Becords of the Borough of Lei    | 291   | Schweizer s. Urbar.              |              |
| Records of the Borough of Lei-   | 5.49  | Senger, Lupold von Beben-        | 955          |
| cester. Ed. Bateson. Vol. III    | 543   | burg                             | 355          |
| Redlich, Rudolf von Habsburg     | 403   | Sepet, Six Mois d'Histoire       | 100          |
| Reeves, Napoleonic Exiles        | F = 0 | Révolutionnaire                  | 177          |
| in America                       | 557   | Silverstolpe J. Höpken.          |              |
| Regesta dipl. nec non epist.     |       | Simson, Geschichte der Dan=      | FOF          |
| historiae Thuringiae. III, 1.    | 001   | ziger Willtür                    | 565          |
| Ed. Dobenecker                   | 284   | Sjögren f. Fryxell.              |              |

|                                                     | Seite  |                                                | Seite |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------|
| Städte und Burgen in Elfaß=                         |        | Vogt, Erzbischof Matthias von                  |       |
| Lothringen. Heft 5—10.                              | 183    | Mainz<br>Vollmer, Jesus und das                | 354   |
| Stoeßel, Die Schlacht bei                           | 0.84.0 | Vollmer, Jesus und das                         |       |
| Sempach                                             | 356    | Sacaeenopter                                   | 343   |
| Studer, Die Edeln von Lan-                          | E 04   | Vuylsteke f. Oorkondenboek.                    |       |
| benberg                                             | 561    | Bahl, Vorgeschichte der Fran=                  | 0.3   |
| G. Stuve, Johann Karl Ber=                          | 100    | zösischen Revolution. 1. Bd.                   | 82    |
| tram Stüve                                          | 108    | Wahlström, Sverges för-                        |       |
| -, Briefwechsel zwischen Stüve                      |        | hållande till Danmark                          | 100   |
| und Detmold in den Jahren                           | 100    | 1788—89                                        | 128   |
| 1848—1850                                           | 108    | 6.0                                            | 169   |
| und das Konzil von Trient                           |        | Cajas                                          | 100   |
| unter Pius IV.                                      | 486    | Autriche                                       | 288   |
| Svenska beskickningers be-                          | 100    | Beigmann, Die soziale Be-                      | 200   |
| rättelser om främmande                              |        | deutung des Humanisten                         |       |
| makter år 1793. I. II. Utg.                         |        | Vives                                          | 545   |
| af Taube                                            | 127    | Weller, Geschichte des Hauses                  |       |
| Sveriges krig åren 1808 och                         |        | Hohenlohe                                      | 116   |
| 1809. II—IV                                         | 142    | Wend, Philipp der Schöne von                   |       |
| Sveriges Ridderskaps och                            |        | Frankreich                                     | 353   |
| Adels Riksdagsprotokoll                             |        | Wentste, Johann Frischmann                     | 491   |
| från och med år 1719.                               |        | Bur Geschichte der kais. Wiener                |       |
| XIV, XV, XVI, 1                                     | 124    | Zeitung                                        | 292   |
| Tegnér, Från Tredje Gustafs                         |        | Wilser, Die Herkunft der                       |       |
| dagar                                               | 131    | Bayern. Zur Runenkunde                         | 347   |
| Tempelten s. Frentag.                               |        | Wintterlin, Geschichte der Be-                 |       |
| v. Transehe=Rosened, Zur                            |        | hördenorganisation in Würt=                    | 001   |
| Geschichte des Lehnswesens                          | 007    | temberg I, 2.                                  | 281   |
| in Livland. 1. Teil.                                | 287    | Witte, Wendische Bevölte=                      | 970   |
| Troeltsch, Das historische in                       | 402    | rungsreste in Medlenburg.                      | 378   |
| Kants Religionsphilosophie.                         | 493    | Wolters, Studien über Agrar=                   |       |
| Uhlirg s. Quellen.<br>Unzer, Der Friede von Teschen | 552    | zustände und Agrarprobleme von 1700 bis 1790   | 92    |
| Das Habsburgische Urbar II, 2.                      | 002    | v. Zwiedined: Südenhorst,                      |       |
| Bearb. v. Schweizer u. Glättli                      | 560    | Deutsche Geschichte von der                    |       |
| Vincent, Switzerland at the                         | 000    | Auflösung des alten bis zur                    |       |
| Beginning of the Sixteenth                          |        | Erneuerung des neuen Kaiser=                   |       |
| Century                                             | 498    | reiches. 3. Bd                                 | 268   |
| *                                                   |        |                                                |       |
| Notizen                                             | und    | Nachrichten.                                   |       |
|                                                     | *****  |                                                |       |
| Geite                                               | 500    | Seite                                          |       |
| Allgemeines 145. 334.                               |        | Reformation u. Gegen=<br>reformation 166. 359. | 542   |
| Allte Geschichte 153. 339.                          | 920    | reformation 166. 359. 1648—1789 173. 365.      |       |
| Römisch = germanische<br>Zeit und frühes            |        | Meuere Geschichte s. 1789 177. 368.            |       |
| Mittelaster 157. 344.                               | 531    | Deutsche Landschaften 183. 375.                | 560   |
|                                                     |        | Bermischtes 191. 381.                          | 567   |
| Sparetts Militalities 102, 002.                     | 000    |                                                |       |
| 000111111                                           |        |                                                | Geite |
| Mitteilung                                          |        |                                                | 384   |

## Die Entstehung des spartiatischen Staates in der lykurgischen Berfassung.

Ausführung eines vor der Versammlung deutscher Historiker zu Salzburg am 1. September 1904 gehaltenen Vortrags.

Bon

## Karl Johannes Meumann.

Die Entstehung des spartiatischen Staates in abgemessener Kürze zu behandeln 1) scheint ein Wagnis, bei der Fülle einander gegenüberstehender Auffassungen und Urteile vom Altertum bis in unsere Tage. Plutarch beginnt sein Leben Lykurgs mit dem Bekenntnis: "Von dem Gesetzgeber Lykurgos kann man schlechterdings nichts aussagen, was nicht bestritten wäre. Seine Abkunft, seine Reisen und sein Ende, zudem seine Gesetzgebung und seine Staatseinrichtung haben verschiedene Darstellungen erfahren, am allerwenigsten aber kann man sich über die Zeit verständigen, in der er lebte." Und wenn Person und Werk des Lykurgos hier wenigstens als Wesenheiten vorausgesetzt werden, so hat die historische Kritik der Neuzeit auch davor nicht Halt gemacht und läßt eine solche Annahme zum mindesten nicht als Boraussetzung gelten. Wie soll man in diesem Streit der Meinungen Stellung nehmen? Soll man etwa alle Ausstellungen vorsühren und kris

<sup>1)</sup> Im Druck ist der Gedankengang des Salzburger Vortrags durchs aus, und der Wortlaut so weit bewahrt worden, wie die größere Aussührslichkeit und das Eingehen auf einzelnes gestattete. Mein Referat in dem Bericht über die achte Versammlung deutscher Historiker zu Salzburg, Leipzig, 1905 S. 5—8, gibt von dem Vortrag einen knappen, aber genauen Auszug.

rifferen, von dem Archäologen Zoega-, von den Doriern Karl Difried Mullere - und von George Grote | an bis auf uniere Tage? Wer jeine Foridung jo begonne, murde in der Bildung eines eigenen Urteile mehr gehindert als gefordert merden, und noch weniger murde es jo gelingen, fich darüber zu veritandigen, morauf es bei diefer Untersudung eigentlich ankommt. Dier gebt es vielmehr ebenjo mie bei anderen bejonders intrifaten gragen, erma cei der Unalnie des alten Evos, wie bei den Problemen der Entitebung des Alten und des Neuen Teitamentes. Wer bier mit dem Studium der gejamten Literatur beginnen wollte, den murde diese Maffenhaftigfeit erdruden. Und doch geben mir es nicht auf, auf diesen Gebieren immer weiter gu fragen und gu foriden. Much bier laffen wir une durch die Rulle der Deinungen nicht zu hoffnungelojer und unfruchtbarer Resignation verletten, iondern vertrauen auf den Goreichritt in dem Fortgang der Untersuchung und der Foridung Multi pertrausibunt et augebitur smentia. Nur dag man junadit einen Beg geminne, der gur Bildung eines begrundeten Urreils binführt: und das ift - auch wenn man babei nicht fteben bleibt - ber Mus-

<sup>1</sup> Joega, Uleie Unfang und bie Sparter, eine Bemerfung gu Gillice" History of annient Greece, nat Bornna 1800 erfolgtem Tobe gebrucht in fernen Uchandiumgen, gevausorg, von Welfer, 1817, E. 316-324, val. & VI Unbrend Boega mit feiner , balb iabelhaften Berjan" Lufurge, der que fparramimen Gingidrungen gungidrieben murden, obne bah man ins Beine or ngen tonne. wie viel bavon gerade von ihm berrührt, fid in ber auffreigenben Linie ber Ultertumamiffenimaft bewegt, gibt 17140 ber Edillie 28 riffine Muffag moer bie vefegrebung bes Cofurgus im mefentitchen den Andale ber Clutarmolta oine Etrubel mieber und verurielit die lofure gifche Geriaffung mit ber abfoluten Simerient der humanitat bee 13. Sabre punterie. Co. India becausneg, von Schiller, 11. Bift, 17.0, E. 50 Sie fü. Edluere Vegrer J. J G. Waft, Uber die Borguge und Gebrechen der leturanimen beiegnebung und Beriaffung, Rede con 1792, in Naits Kleinen belovinvenralumiten I. Inuly E. 25-114. - Smarie Bolemit ginen die billige geiner grote Echillere und Eplogere 1824 bei A. C Maller, Queim II, & 14 U. i., II3, 3. 10 M 1. Das 18 Jahrbunbert war eben buman und nuiveflart, aber ungefortid - freilich nicht im Wofall der bleberinde und im Dreifiginatigen Uniege

<sup>4 &</sup>amp; C Muller, Geformen bellensiner Stamme und Stadte II. III. Die Dorier 1824. linives auch bereits in Bb I. Dickomenos und die Winner, 1820. In histori nach der aweiten, postgumen, duschabe von 1844.

arute Mistury of iscence I. II, 1846. Ach girere nach bem gweiten Loui ber Weifererimen Uberfegung, 1880

gang von den Quellen und von den wenigen! Untersuchungen, die im Laufe des Jahrhunderts sich als besonders wirksam erswiesen haben. Die Weitersührung der Forschung aber muß auf der Einsicht sußen, daß auch das staatliche Leben und seine Grund-lagen konkreter Anschauung fähig sind und bedürsen: hier sind die Probleme noch nicht gelöst, solange nicht alles zu lebendigster Anschauung gebracht ist.

Der Gedanke, ber nicht leiblich Kann im Bilde fic bewahren, In nicht männlich und nicht weiblich, Kann nicht zeugen noch gebären.

Erst nach Abichluß der Untersuchung, nach der Gewinnung seiner eigenen Resultate, mag man die Literatur in größerem Umfange daraushin durchsehen, ob sich in ihr noch weitere Züge finden, die man dem eigenen Bilde einsügen kann, man suche, wo in ihr Anschauungen begegnen, denen man zustimmen möchte, oder zu denen man selber längst gelangt ist, man prüse sie nicht nach dem Grundsatz pereant qui ante nos nostra dixerunt, sondern mit dem guten Willen, einem Jeden den Gedanken zu belassen, den er zuerst ausgesprochen oder begründet. Micht seder Gedanke wirft sosort, und es ist nicht immer die Schuld des Gesdankens, wenn er nicht sosort wirken kann: überall muß erst die Zeit den Boden vorbereitet haben.

mann 1838 und G. Grote, beginnt die Forichung der Gegenwart mit dem "Lufurgos" von Wilamowis, in den Prilologischen Unterjudungen VII, 1884, S. 267—285. Es jolgten: Sduard Mener, Tie Immickelung der Uber-lieferung über die lufurgische Veriassung. Abein. Mui. XII, 1886, S. 560 bis 591 und XIII, 1887, S. 81—101, wiederholt in Mevers Forichungen zur alten Geschichte I, 1892, S. 211—256. B. Niese, Zur Versassungsegeschichte Lakedämons H. 3. 62, N. F. 26, 1889. S. 58—84. C. Mever, Geschichte des Altertums II, 1893. J. Toedsfers Vorleiung über die Gesexgebung des Lufurgos, in seinen Beiträgen zur griechschen Alteriumsmissensschaft 1897, S. 347—362, dätte in dem, worin ich mit ihr übereinsumme, auch auf mich wirken können, wenn meine, aus zanz anderer Burzel erwachsene, Grundanschauung, die ich im Herbit 1897 zum erstenmal vorzustragen Gesegenheit batte, nicht bereits sertig gewesen ware: sie rubt auf nationalökenomischen Studien des Jahres 1895 36.

Die Geschichte der Forschung in diesen Noten will also nicht eine history of human errors geben, sondern den positiven Ertrag einer hundertsäbrigen Arbeit aus dieser history berausbeben.

Gehen wir von den Quellen aus! Bibt es denn aber überhaupt Quellen über lykurgische Gesetzgebung? In Athen hatte man die Besetze Drakons, später die solonischen, jedermann konnte sie lesen; in Rom lernte jedes Kind die zwölf Tafeln auswendig. Sparta befaß keine geschriebenen Besetze. Das Holz zum Dach sei mit dem Beil behauen, und der Türpfosten nur gefägt: das mar die einfache Sitte der alten Zeit, die sich in dem konservativen Volk erhielt. Man ziehe nicht immer gegen dieselben Feinde zu Felde, das riet die Klugheit und Erfahrung. Aber waren das Gesetze? Ein eigenes lykurgisches Besetz, beißt es 1), habe untersagt, sich geschriebener Gesetze zu bedienen. Das ist weiter nichts als ein Ausdruck der Tatsache, daß es geschriebene Gesetze zu Sparta überhaupt nicht gab, und demzufolge ist die Erkenntnis heutzutage ein Gemeingut2), daß es einen Gesetzgeber im Sinne des Drakon oder Solon oder der Dezemvirn in Sparta nicht gegeben hat. Indessen die Griechen3) scheiden grundsätlich zwischen vouor und roditeia. Es ift ein Anderes, die solonischen Gesetze und die solonische Verfassung.4) Die aristotelische Politik<sup>5</sup>) kennt von Drafon nur Gesetze, der aristotelische Staat der Athener 6) glaubt auf Grund anderer, nicht eben besserer Information auch eine brakontische Verfassung zu kennen. Geschieden werden vouor und πολιτεία auf jeden Fall. Einen Roder spartanischer rouor und alte spartanische vémoi gab es nicht: wie stand es aber mit der spartanischen πολιτεία? Irgend eine Versassung besitt jeder Staat, hat also auch der spartanische besessen. Rur ist die Frage, ob diese Verfassung sich langsam, Schritt für Schritt, ent= wickelt hat, oder ob ein einmaliger Aft den spartanischen Staat in der Hauptsache begründet.

2) Vor allem dant den Ausführungen von Wilamowis, Lyfurgos

S. 275-277.

4) Aristot. pol. Ath. 7, 1. 2; 11, 1.

5) Ariftot. pol. 2, 12 p. 1274b, 15 Δοάκοντος δε νόμοι μεν είσί,

πολιτεία δ' ύπαργούση τοις νόμους έθηκεν.

<sup>1)</sup> Blut. Lyt. 13 νόμους δε γεγοαμμένους δ Αυκοίργος οὐκ έθηκεν, άλλα μία των καλουμένων όητοων έστιν αίτη ... μία μεν οθν των όητοων ήν, άσπευ είρηται, μη χρήναι νύμοις έγγράφοις.

<sup>8)</sup> So gleich Blut. Lyt. 1 ή περί τους νόμους αυτου (sc. Δυπούργου) καὶ την πολιτείαν πραγματεία.

<sup>6)</sup> Aristot. pol. Ath. 3, 1; 4; 5, 1. Auf die neuerdings aufgeworfene Frage, ob die drafontische Verfassung nicht ein späterer Ginschub in die Schrift des Aristoteles fei, brauche ich hier nicht einzugehen.

Man kann versuchen und hat versucht, diese Frage durch Burückgeben auf die Quellen, rein quellenkritisch, zu entscheiden: gibt es alte echte Überlieferung über die Anfänge der Inkurgischen, der spartanischen Verfassung? Das populäre Bild Lykurgs und die Bulgata über seine Ordnungen und ihren Ursprung enthält die plutarchische Bivaraphie, in der Bausteine verschiedenen Ursprungs ihre Verwendung gefunden haben, viele schon durch manche Hand gegangen. Das späteste, mas hier eingewirft hat, ift die politische Tendenz der sozialen Revolution, durch welche die Könige bes dritten Jahrhunderts den dem Abgrunde zueilenden Staat zu retten suchten, 242 v. Chr. Agis, 227 und 222 Kleomenes. Schuldenstreichung und eine neue Landaufteilung 1) suchten sie damit zu begründen, daß es sich nur um Rückfehr zur lykurgischen Verfassung?) handle. Rleomenes bediente sich bei seinem Werk der Hilfe, auch und vor allem der literarischen, des Sphairos von Borysthenes 3), und die Bücher des Sphairos über die lakonische Verfassung und über Lyfurg sind Tendenzschriften gewesen, die politische praktische Wünsche der Zeit in die Form vergangener Geschichte fleideten. Für seine Darstellung der lyfurgischen Verfassung hat Plutarch auch den Sphairos herangezogen, er erwähnt 4) ihn bei der Einsetzung der Geronten, vor allem aber entnimmt er ihm seine Angaben über die Inkurgische Landaufteilung 5), deren Abhängigkeit von den Plänen des Agis 6) evident ist. Schon als Stoifer, als Schüler Zenons?), war Sphairos ein geeignetes Werkzeug des Kleomenes, die Stoa's) hat sich von Anfang an mit der Theorie vom Staat 9) befaßt, und ihr Begründer Zenon

<sup>1)</sup> Plut. Agis 8. 7. 12. 13; Plut. Kleom. 10. 11 (23), vgl. 17.

<sup>2)</sup> Plut. Agis 9. 19; Plut. Kleom. 10.

<sup>3)</sup> Plut. Kleom. 2. 11.

<sup>4)</sup> Plut. Lyt. 5.

<sup>5)</sup> Plut. Lyk. 8; vgl. 16.

<sup>6)</sup> Man vergleiche die lykurgischen 9000 Spartiaten= und 30000 Peristenlose Plutarchs mit den 4500 Spartiaten= und 15000 Peristenlosen des Agis. Plut. Lyk. 8 und Agis 8. Bgl. auch die 4000 Hopliten des Kleomenes Plut. Kleom. 11.

<sup>7)</sup> Plut. Kleom. 2.

<sup>8)</sup> R. v. Scala, Die Studien des Polybios 1, 1890, S. 217 ff.

<sup>9)</sup> Über die Inkurgische Verfassung als den Sozialstaat der griechischen Legende Pöhlmann, Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus I, 1893, S. 104—146.

selber hat eine vielbewunderte Politie geschrieben. Wenn schon für Platon Sparta der geschichtlich gegebene Musterstaat 1) gewesen ist, so mürdigten die Anniker seit Antisthenes?) die wirklichen oder vermeintlichen Grundlagen des Infurgischen Staates, und von den Kynifern ist die politische Doktrin der Stoa beeinflußt. Plutarch stellt die Inkurgische Versassung geradezu als Verwirklichung des platonischen, knnischen und stoischen Ideales hin 3), und den Ginfluß der knnischen Idealauffassung können wir in der Geschichtschreibung bis auf Ephoros zurückverfolgen, der Freiheit, Gintracht, die Lebenseinfalt der Gleichen und die Nahrungsgleichheit, die den Unterschied zwischen Reichtum und Armut aushebt, der endlich die Tapferfeit, zu der Waffenübung und Anstrengung erziehen, als das Wesen der fretisch-lakonischen Staatsordnung betrachtet. 4) So ift denn der Ginfluß der sozialphilosophischen Spekulation auf Die Auffassung der Inkurgischen Staatseinrichtung mehr denn ein Jahrhundert älter als die praktischen Zielen dienende sozialpoli= tische Beeinflussung der Geschichtschreibung durch Kleomenes. Diese Beeinflussung hat George Grote 5) in solchem Mage für eine Geschichtsfälschung gehalten, daß er von einem Traum des Königs Algis redet, den die Schriftsteller der Jahrhunderte vor Ngis nicht geträumt hätten: die lykurgische gleichmäßige Land= aufteilung sei eine Fiftion erst dieser Zeit, und Sphairos werde sie in Kurs gesetzt haben. Wenn nach der Angabe des Polybios als die wichtigste Gigentümlichkeit der lakedamonischen Staatseinrich= tung die Ordnung des Ackerbesitzes bezeichnet wurde, so daß niemand ein Mehr davon hätte, während vielmehr allen Bürgern der gleiche

<sup>1)</sup> Pöhlmann a. a. D. I, S. 131 A. 2.

<sup>2)</sup> Zitiert bei Plut. Luf. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Plut. Lyt. 31 ταίτην καὶ Πλάτων ἔλαβε τῆς πολιτείας ὑπόθεσιν καὶ Διογένης καὶ Ζήνων.

<sup>4)</sup> Ephoros bei Strabon 10, 4, 16 C 480 έλευθερία, δμόνοια, ἀνδοεία, bei Diodor ed. Bogel 7, 12, 3 δμόνοια, ἀνδοεία, έλευθερία; vgl. Meher, Forschungen I, 220 ff. Abhängigseit des Ephoros von den knnischen Anschauungen: E. Schwarz, Quaestiones ex historia Graeca saeculi quarti desumptae, Rostock 1893, p. 9. Die ephorisch-knnische Charakteristik durch Sphairos oder einen seiner Benuzer vermittelt bei Plutarch Lyk. 8 Lykurg beseitigt βρίε, ηθόνος, κακουργία und τρυφί, πλοίτος und πενία) und 31 (δμόνοια ή προς αίτι, ελευθέριοι, αὐτάρκεις, σωηρονούντες vgl. Ephoros bei Strabon 10, 4, 16 C 480 πλεονεξία, τρυγή, ηθόνος, ήβριε, σωηρόνως μίν.

<sup>5)</sup> Grote I, S. 622. 621. 619.

Anteil an der πολιτική χάρα zustände<sup>1</sup>), so kann diese Angabe gegen Grote erst ins Feld gesührt werden, seitdem<sup>2</sup>) erkannt ist, daß Polybios hier auf Ephoros zurückgeht: auch den goldenen Traum der spartanischen Patrioten aus Agis' Zeit hat schon hundert Jahre früher, hat schon um 340 ebensalls Ephoros geträumt. Eine alte lakedämonische Ackerausteilung sett auch Aristoteles³) voraus, wenn es nach ihm nicht gestattet war, den alten Anteil am Acker, die άρχαία μοίρα, zu verkausen. Und in die Generation vor Aristoteles und Ephoros führen uns Isokrates und Platon: beide reden ebenfalls von einer gleichen Austeilung des Landes. Aber bei diesen ältesten Angaben über eine gleichmäßige Ackerteilung handelt es sich um Teilung des eroberten Lakonien noch durch die Eroberer selber. Untersuchen wir die Entwicklung der Vorstellungen über den Gang der lakedämonischen Verfassung von Platon über Isokrates zu Ephoros.

Hellanikos<sup>4</sup>), der jüngere Zeitgenosse Herodots, hatte den Lykurgos überhaupt nicht erwähnt und schrieb die spartanische Politeia dem Eurysthenes und Prokles zu. Auf sie geht auch nach den platonischen Gesetzen<sup>5</sup>) das spartanische Königtum zurück, sie erscheinen bei Platon als die Gesetzgeber aus der Zeit des

<sup>1)</sup> Polyb. 6, 45, 3 της μεν Λακεδαιμονίων πολιτείας ίδιον εἶναί φασι πρῶτον μεν τὰ περὶ τὰς έγγαίους κτήσεις, ὧν οὐδενὶ μέτεστι πλεῖον, ἀλλὰ πάντας τοὺς πολίτας ἴσον ἔχειν δεῖ τῆς πολιτικῆς χώρας, υgl. 6, 48, 3 ἡ μεν γὰρ περὶ τὰς κτήσεις ἰσότης der lyfurgijchen Rumothefie 6, 48, 2. Bgl. Justin 3, 3, 3 fundos omnium aequaliter inter omnes divisit.

<sup>2)</sup> Von Kurt Bachsmuth in seiner Rezension von Ondens Staatslehre des Aristoteles, Gött. gel. Anz. 1870, II, S. 1809—1819. Weitere Begründung durch E. Meyer's Hinweis auf die ephorischen Ausdrücke δμονοείν, έλευθερία, ανδοεία και σωφροσύνη usw. in der Schilderung der Infurgischen Gesetzgebung bei Polyb. 6, 48, 1—4; Meyer, Forsch. I, S. 220.

<sup>3)</sup> Die Aristotelische Politik 2, 6 p. 1270 a, 19 sagt nur ἀνεῖσθαι γὰο ἢ πωλεῖν τὴν ἱπάρχουσαν (sc. χώραν) ἐποίησεν οὐ καλόν, Genaueres aber teilte Aristoteles in seiner Politie der Lakedämonier mit. Aus ihr stammt Heraklid. pol. 2, 7 πωλεῖν δὲ γῆν Λακεδαιμονίοις αἰσχοῦν νενόμισται τῆς δ' ἀρχαίας μοίρας οὐδὲ ἐξεστιν. Seit der Auffindung der aristotelischen Politie der Athener kann man mit Sicherheit über die Herstunft der heraklidischen Angaben urteilen. — Im Gegensatz zur ἀρχαία μοίρα die ἐπίκτητος μοῖρα, Drakel aus Dinomaos von Gadara bei Euseb. praep. ev. 5, 32 p. 226 D.

<sup>4)</sup> Bei Strabon 8, 5, 5 C 366.

<sup>5)</sup> Platon, Gesetze 3, 11 p. 691 DE. 692 B; 3, 5 p. 683 D; 3, 6 p. 686 A.

Temenos und Kresphontes, also der Eroberung; bezeichnenderweise nennt Blaton den jungeren Profles vor dem älteren Euryfthenes, weil seit Agesilaos das jüngere Königshaus der Eurypon= tiden in den Vordergrund getreten war. Auf diese erste Gesetzgebung geht die Aufteilung des eroberten Landes durch die Dorier zurück, sie ging - eben da sie der Eroberung unmittelbar folgte - ohne Anstoß und Zwist vonstatten, und man suchte bei dieser Gesetzgebung ein gewisses Gleichmaß des Bermögens zu erreichen.1) Nach dieser ersten Gesetzgebung mäßigt menschliche Natur, mit göttlicher Kraft verbunden2), das Königtum durch die Geronten, deren Ginsetzung Platon also auf Lyfurg zurückführt, und endlich3) begründet ein roirog owrig — hier wird Platon den König Theopomy im Sinne haben — die Gewalt der Ephoren. Nach Platon also ist die Ackerausteilung nicht Inkurgisch, sondern vorlhfurgisch, sie ist die unmittelbare Konsequenz der Eroberung, und in der Folge hat, nach den platonischen Gesetzen 4), der schwere und gefahrvolle Kampf um den Acker, um Schuldenstreichung und Aufteilung den lakedämonischen Heraklidenstaat nicht berührt.

Ebenso erklärt noch um 340 Isokrates 5) im Panathenaikos, es könne niemand in dem Staate der Spartiaten Aufruhr oder eine Umwälzung der Verfassung, Schuldenstreichung oder Wieders austeilung des Ackers ausweisen — man merke wohl, nach der ursprünglichen Landausteilung. Schon um 366 hatte er im Archisdamos ausgesprochen, die Herakliden hätten ihr eigenes Land 6), das ihnen von Tyndareus geschenkte Lakedämon 7), an die Gesamtsheit ihres Gesolges vergeben und von ihm das Königtum ges

<sup>1)</sup> Platon, Gejeţe 3, 6 p. 684 E; ἰσότητα αὐτοῖς τινα κατασκεναζουσι τῆς οὐσίας 684 D.

<sup>2)</sup> Platon, Gejepe 3, 11 p. 691 Ε μετὰ τοῦτο φίσις τις ἀνθοωπίνη μεμιγμένη θεία τινὶ δυνάμει.

<sup>3)</sup> Platon, Gesetze 3, 11 p. 692 A δ δε τρίτος σωτήρ.

<sup>4)</sup> Platon, Gejege 5, 8 p. 736 C καθάπεο είπομεν την των 'Ηοακλει-δων ἀποικίαν είτυχεῖν, ως γης καὶ χοεων ἀποκοπης καὶ νομης πέοι δεινην καὶ έπικίνδυνον έφιν έξέφυγεν.

<sup>5)</sup> Jotr. Banath. 259 έν δε τη Σπαρτιατών οὐδεὶς αν επιδείξειεν οὕτε στάσιν οἵτε..., αλλ' οὐδε πολιτείας μεταβολην οὐδε χοεών αποκοπας οὐδε γης αναδασμόν.

<sup>6)</sup> Hote. Archidam. 20 την μεν ίδιαν χώραν είς το κοινον τοῖς συνακολουθοῦσιν ἔδοσαν.

<sup>7)</sup> Fjotr. Archidam. 18.

nommen. Auch im Panathenaifos1) redet er von der Eroberung des Peloponneses, Lakedämoniens, durch die Dorier, die er wohl ebenso wie einerseits Hellanifos und Platon und anderseits Ephoros, unter Eurnsthenes und Profles angesetzt hat. An diese Eroberung aber schließt sich bei ihm zunächst ein Aufruhr, eine στάσις, an, und auf diese folgt die Aufteilung des Landes zwischen den Spartiaten (und den dazugehörigen Beloten) und den Periöfen, bei der die Spartiaten den besten Teil des Ackers, von dem jedem das Gleiche zustand, für sich nehmen. Diese Aufteilung des Ackers wird, worauf die ordoes weist, Fokrates nicht wie Platon unter Eurysthenes angesett haben, sondern wohl eine Generation später, also unter Igis, nach Ephoros dem Begründer der Helotie.2) Weiter führt die Entwicklung der spartanischen Verfassung bei Isotrates ebenso wie bei Platon zur Einsetzung der Geronten durch Lykurg3); seine Ansicht über den Ursprung des Ephorates4) läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln.

Auch Ephoros geht mit den Anfängen der Staatsordnung auf Eurysthenes und Prokles,), und auch die Begründung der Helotie, weist er noch in die Anfänge des Staates, er führt sie

<sup>1)</sup> Fokr. Panath. 177—179; bef. 179 της χα'ρας, ης προσημέν ίσον έχειν έκαστον, αιτούς μεν λαβείν . . . . την αρίστην.

<sup>2)</sup> Es ist dieselbe Darstellung, die auch bei Ephoros (Stravon 8, 5, 4 C 364. 365) zugrunde liegt, zum Teil dis auf den Wortlaut übereinstimmend, vgl. συνοίκους, ίσουομία und ἰσουόμους, und auf die Jokrates Panath. 177 hinweist: οἱ τἀκείνων (sc. τῶν Λοκεδαιμονίων) ἀκοιβοῦντες; aber es ist nicht Ephoros selber, wie F. Dümmler meinte, Kleine Schriften 2, 1901, S. 370. Ginmal sept Ephoros gar nicht Helven und Periöken gleich, denn die Worte καλεῖσθαι δὲ είλωτας sind, wie allgemein anserkannt wird, verstellt; und wenn er sie auch wirklich gleichgeseth hätte, so hat doch Jokrates beide deutlich geschieden. Entscheidend aber ist, daß Ephoros eine ganz andere Chronologie der Ackerausteilung bietet als Isokrates.

<sup>3)</sup> Jotr. Panath. 153. 154.

<sup>4)</sup> Fokr. Panath. 181 werden zwar die Ephoren, aber nicht ihre Einsetzung erwähnt. Über die Angabe des Fokrates von einem Rechte der Ephoren, die Periöken axoirovs hinrichten zu lassen, s. weiter unten.

<sup>5)</sup> Bei Strabon 8, 5, 4 C 364.

<sup>6)</sup> Ephoros bei Strabon 8, 5, 4 C 365. Nach Plutarch Lyk. 2 unter Soos, d. h. die agiadische Formulierung bei Strabon ist hier in die euryspontidische Form derjenigen Königsliste gebracht, in der Soos zwischen Prokles und Eurypon eingeschoben ist.

auf den Stammvater des Königshauses der Agiaden, auf Agis, zurück, und soweit folgt er der Darstellung, die wir auch bei Isofrates finden. Auch darin stimmt er mit dieser Darstellung überein, daß er die Geronten nicht von Agis, sondern von Lyturg ableitet, und das Gleiche gilt nach ihm von den Ephoren. 1) Aber die Ackeraufteilung ist bei ihm etwas anderes geworden als bei Platon und Jofrates. Bei beiden hatte es sich bei der Aufteilung auf Grund der Eroberung um eine gewisse Bleichmäßig= feit gehandelt, bei Platon um eine isotzes tis tis ovoias, und nach Fjofrates hatte dabei einem jeden das gleiche Teil am Acker wenigstens zugestanden. Gine weitere Aufteilung aber mar nach ihnen niemals erfolgt, ihre Angaben schließen eine solche geradezu aus. Wenn bald oder doch im Laufe der Zeit sich Ungleichheit gebildet hatte, so war ihr niemals durch Renaufteilung gesteuert worden. Ganz anders die Auffassung und die Darstellung des Ephoros. Wenn nach den platonischen Gesetzen, wenn nach der Verfassung des drittbesten Staates, der platonischen Kolonie Magnesia auf Kreta die Landlose nach Zahl und Maß dauernd erhalten werden sollten?), so handelt es sich auch bei Ephoros3) nicht um eine anfängliche, sondern um eine grund= fäkliche Gleichheit. Zwar läßt er die Begründung der Helotie dem Agis, aber die Aufteilung des Ackers zu dauernder Gleich= mäßigkeit ist für ihn 1) eine lykurgische Einrichtung, und Lykurg gehört nach ihm 5) erst der fünften Generation nach Profles

<sup>1)</sup> Das kann nach dem Auszuge, den Strabon 10, 4, 18 C 481. 482 aus Ephoros gibt, gar nicht bestritten werden, denn sie erscheinen hier ebenso wie die Geronten unter den μιμίματα, mit denen Lyturg den Aretern gesolgt sei. Aus der Nichterwähnung der Ephoren bei Polyb. 6, 10. 45. 48 sind also keine Schlüsse zu ziehen. Bgl. auch Justin 3, 3, 1—3 administrationem reipublicae per ordines divisit: regibus potestatem bellorum, magistratibus (den Ephoren) iudicia et annuos successores, senatui custodiam legum, populo... fundos e. q. s.

<sup>2)</sup> Platon, Gesetze 5, 10 p. 740 E; 9, 2 p. 855 A τη πολιτεία ... έν ή δεῖ τοὺς αἰτοὺς ἀςὶ καὶ ἴσους ὅντας διατελεῖν κλήσους. — Über die Flureinteilung von Magnesia mit ihrer Ausschließung der Feldgemeinschaft und des Flurzwanges bei anderer Gelegenheit.

<sup>3)</sup> Polyb. 6, 48, 3 ή μὲν γὰο πεοὶ τὰς κτήσεις ἰσότης; vgl. Juftin 3, 3, 3 fundos omnium aequaliter inter omnes divisit, ut aequata patrimonia neminem potentiorem altero redderent.

<sup>4)</sup> Polyb. 6, 48, 2. 3 vgl. Justin 3, 2, 5; 3, 3, 1. 3.

<sup>5)</sup> Ερήστος bei Strabon 10, 4, 18 C 481 Αυκοτογον δ' δμολογείσθαι παρά πάντων έπτον ἀπὸ Προκλέους γεγονέναι.

an. Fünf Generationen trennen hier also die Ackeraufteilung von der Begründung der Selotie. Die Ansicht des Platon und Isofrates, daß Sparta nach der Eroberung keinen weiteren vis avadaouds erfahren habe, hätte Ephoros demnach nicht wiederholen können. Verständlich aber ist es uns, wie er zu seiner Chronologie gekommen: alles eigentümlich Spartanische galt ihm wie anderen für lyfurgisch. Zwar setzte noch Xenophon den Lyfurg in die Zeit der Herafliden, d. h. wie Plutarch ihn richtig erflärt, in die der ersten 1), und Herodot 2) bezeichnet ihn als den Dheim des Labotas, hält ihn also für einen Sohn des alten Agis. Aber eine andere Auffassung, die den Lyturg viel jünger macht, begegnet uns bereits bei Thukydides. Die Besetzung des Beloponnes durch die Dorier mit den Herakliden erfolgt nach ihm3) im achtzigsten Jahre nach der Einnahme von Ilion, indessen erst sehr lange Zeit nach dieser Begründung der dorischen Staaten, etwa 400 Jahre und etwas mehr vor der Beendigung des Krieges4), den er beschreibt, habe Sparta seine dauernde Verfassung erhalten: Thutydides fest also die Begrundung der Inkurgischen Verfassung ein wenig vor 804 an. Diese Ansetzung Lykurgs scheidet die spartanische Verfassung von der Eroberung und von der Begründung des spartanischen Staates, und bei Ephoros ist mit der lykurgischen Verfassung auch die Ackerteilung von der Stelle abgerückt, die sie noch bei Platon und Isofrates behauptet. 5) Der Rest der alten Meinung aber hat sich auch bei Ephoros gehalten, wenn er die Helotie durch Mais begründet werden läßt, und so bietet sich der Ausblick auf die allerschönste Dublette, einmal auf die Aufteilung des Landes auf Grund der Eroberung und sodann auf eine sehr viel spätere,

<sup>1)</sup> Kenoph. rep. Lac. 10, 8; Plut. Lyf. 1.

<sup>2)</sup> Serod. 1, 65.

<sup>3)</sup> Thutyd. 1, 12, 3.

<sup>4)</sup> Thuthd. 1, 18, 1 έτη γάο έστι μάλιστα τετρακόσια καὶ ελίγω πλείω ές την τελευτην τουδε του πολέμου, άς ου Λακεδαιμόνιοι τη αυτη πολιτεία χρώνται. Vor Beendigung dieses Krieges, also wohl vor 404, nicht 421.

<sup>5)</sup> Die Abweichung des Ephoros von Jsokrates braucht nicht zu bestremden; er ist keineswegs der Herold speziell isokrateischer Gedanken, sons dern Jsokrateer nur insofern, als ihm die durch Isokrates geschaffene Prosa ein bequemes Werkzeug bietet: E. Schwart, Ephoros, bei Pauly-Wissowa S. 4. 5 des Sonderabzuges.

Inkurgische Wiederaufteilung nach angeblichen langen inneren Wirren.

Sind diese Meinungen aber Quellen, d. h. Überlieferung? Nein, es sind Gedanken und Bermutungen, Sypothesen. Nichts, was älter wäre als der Ausgang des 5. Jahrhunderts; feine Rette, deren Glieder in die Borzeit zurückreichten. Zwar bot Ephoros 1) ein delphisches Drakel über spartanische Berfassung, über Könige, Gerusia und Volksversammlung, das Plutarch 2) dem Tyrtaios zuschreibt, aber dies Drakel ist zunächst nicht anders zu beurteilen3) als die übrigen pythischen Sprüche, die er an= läßlich seiner Auseinandersetzung über die lykurgische Verfassung mitgeteilt hat. Aufgetaucht waren solche Orafel erst im Laufe des 5. Jahrhunderts; Ephoros 4) selber zitiert eine Schrift des Ngiaden Pausanias 5), der, im Exil, also nach 395 v. Chr., eine Schrift über 6) die Infurgischen Gesetze geschrieben habe, in der er auch die Orakel mitgeteilt hatte, die dem Lykurg über die meisten Fragen geworden waren. Mag diese Schrift nun eine Streitschrift von Paufanias selbst?) oder ein attisches Pamphlet sein, das unter seinem Namen ausgegangen 8), mag der paufanische Logos felber 9) oder eine andere Schrift 10) dem Ephoros seine Orafel geboten haben, auf jeden Fall gehört seine Quelle 11) in den Kreis

2) Plut. Lyf. 6.

4) Bei Strabon 8, 5, 5 C 366.

5) In den Vordergrund gerückt von Mener, Forschungen I, S. 231 ff.

<sup>1)</sup> Bei Diodor 7, 12, 6.

<sup>3)</sup> Meyer, Forschungen I, S. 222 ff.

<sup>6)</sup> Über, für oder gegen, περί, ύπερο oder κατά. Leider ist die Stelle in der Pariser Strabon-Handschrift verstümmelt. Beste Ergänzung der Lücken bei Schwart, Quaestiones p. 5: Παν]σανίαν τε τῶν Εὐουπωντιδῶν έκπεσόν[τα φθόνω τῆς οἰκείας, ἐν τῆ φυγῆ συντάξαι λόγ[ον κατὰ τῶν] Ανκούργου νόμων, ὅντος τῆς ἐκβαλούση[ς αὐτὸν οἰκίας, ἐν ῷ καὶ] τοὺς χρησμοὺς λέγει τοὺς δοθέντ]ας αὐτῷ περὶ τῶν πλείστων. κατὰ Kramer, Meinete, Wilamowiß, Lyturgoß S. 272, Schwart: περὶ Meyer.

<sup>7)</sup> Wilamowiß und Meyer.

<sup>8)</sup> Schwart, Quaestiones p. 9; Schwart, Ephoros S. 7.

<sup>9)</sup> Meyer.

<sup>10)</sup> Schwart, Quaestiones p. 9 sq. Über Trieber s. unten.

<sup>11)</sup> Ich persönlich glaube nicht, daß die ephorische Darstellung der spartanischen Versassung aus einer einzigen Quelle stammt. M. E. hat Ephoros, abgesehen von Hellanikos, den er bekämpft, zwei Quellen mitseinander verbunden, die von Jokrates Panath. 177 zitierte nodurela Aaxe-

jener Publizistif, "die an dem Beispiel Spartas und Kretas seit Kritias und den attischen Lakonisten des 5. Jahrhunderts das Problem der besten Versassung diskutierte"), und, insoweit sie von Kritias und solchen Männern herrührte, auch unmittelbar praktische politische Ziele versolgte. Solche Publizistisch hat auch Aristoteles für seine Politien benutt, gewiß auch für die der Lake dämonier. Und hier taucht nun bei Aristoteles die Ihkurgische Khetra auf, deren Vortlaut uns Plutarch?) bewahrt hat, im Inhalt sich mannigsach mit den ephorischen Orakelversen berührend, aber in Prosa. Wie steht es mit dieser Khetra? Daß sie einen einmaligen großen politischen Akt veranlassen will, ist unverkennbar, wenn auch die Frage, worin denn dieser Akt bestanden habe, die verschiedensten Beantwortungen gefunden hat. Aber aus welcher Zeit stammt denn die Khetra? Namhaste Gelehrte sehen in ihr eine uralte Staatsurkunde, ein ehrwürdiges

δαιμονίων, die den Ursprung der spartiatischen Ordnung auf Agis zurudführt, und eine andere sozialphilosophische Schrift, die den gangen spartia= tischen Rosmos dem Lyturg zuschrieb. Die gemeinsame Quelle des Jotrates im Panathenaitos und des Ephoros, die Agis-Quelle, braucht aber nicht etwa von dem Agiaden Baufanias felber herzurühren. Die Zurudführung ber Staatsordnung nicht auf Eurnsthenes, fondern auf Agis ift vielmehr junachft anders zu erklaren. Die Berakliden beginnen mit Gurnfthenes und Profles oder mit Agis und Eurnpon; die Zurucfichiebung der Berfassung in die Uranfänge konnte also doppelt ausgedrückt werden. Und Ephoros, bei Strabon 8, 5, 5 C 366, betont dem Bellanitos gegenüber mit Recht, daß die Königshäufer nicht Eurnstheniden und Profliden, sondern Agiaden und Eurn= pontiden hießen. Ob die Agis-Quelle die Ephoren ebenso wie die Geronten dem Lyfurg zuschrieb oder, wie Platon, für nachlyfurgisch erklärte, ist nicht sicher; jedenfalls aber sind nach Ephoros die Ephoren luturgisch. Das eigentlich Charafteristische der Agis-Quelle ift indessen die Entstehung der Perioten durch Auseinandersiedelung von früheren oivouoi, sie stammt aus einer Zeit, in der der Divitismos in den politischen Planen seine Rolle fpielt und auch prattisch durchgeführt wird, sie ift, mit einem Worte, junger als der berühmte Divifismos Mantineas von 384 v. Chr. Der Agis des Fotrates und Ephoros foll getan haben, was der Agiade Agesipolis wirklich getan hat. Ferner nennt die Agis-Quelle nur den Agis und nicht die beiden Könige, weil der Eurypontide Agefilaos mit dem Unternehmen gegen Mantinea nichts hatte zu tun haben wollen (Xenoph. Hell. 5, 2, 3).

<sup>1)</sup> Schwart, Ephoros S. 7.

<sup>2)</sup> Plut. Lyk. 6. Kenntnis der Rhetra auch bei Jspllos B 15: Wilamowis, Jspllos von Epidauros, Philol. Unterf. 9, 1886, S. 9. 11. — Über den Distos des Jphitos weiter unten.

Dokument, die früheste griechische Staatsurkunde, die wir besitzen, das älteste Altenstück der griechischen Geschichte, wenn auch in der Sprache gang entstellt: so U. v. Wilamowig-Möllendorff1) und Toepffer. 2) Selbst die Zurückhaltung B. Nieses 3) hält die jog. Infurgische Rhetra für älter als das Ephorat, deffen Ent= stehung er um 650 v. Chr. ansett. Eduard Meyer4) dagegen äußerte: "Auf die lykurgische Rhetra läßt sich ein Staat fo wenig gründen wie etwa auf die Menschenrechte Lafanette's." Der Rhetra liege die völlig unhistorische Anschauung zugrunde, eine Staatsordnung entstehe durch den Willen eines Gesetzgebers, ber sie aus dem Nichts oder dem Chaos hervorzaubert. Wer in Sparta die Einteilung des Volkes in Phylen und Dben, den Rat der Alten und das Recht der Volksversammlung durch einen einmaligen Alft für ins Leben gerufen halte, muffe auch an König Romulus und seine Ginteilung des Bolfes in Tribus und Kurien, in Patrizier und Plebejer glauben. Die Rhetra sei nichts anderes als eine Formulierung der im spartanischen Staate bestehenden Ordnung, nicht ihre Grundlage. — So ift denn die Frage nach der Entstehung der spartanischen Staatseinrichtung zu einer Frage nach Echtheit und Inhalt der Rhetra geworden, und Toepffer hat die Wirtsamfeit Lyturgs durch eine Erläuterung der Rhetra flarzulegen unternommen. Ich meine nicht, daß durch das Haften an der Rhetra das Problem zu lösen und die Einsicht in die Genesis des spartanischen Staates zu gewinnen ist; diese Ginsicht muß vielmehr unabhängig von der Rhetra gesucht und gefunden werden, sie muß zur Evidenz gebracht werden, mag die Rhetra echt sein oder unecht. Am Ende der Untersuchung mag man auch über die Rhetra sich sein Urteil bilden, aber wie dies auch ausfallen

<sup>1)</sup> Lykurgos 1884, S. 280; Jinllos 1886, S. 11; vgl. die Textsgeschichte der griechischen Lyrifer, Göttinger Abhandlungen, Phil.-hift. Al., N. F. 4, 3, 1900, S. 99, A. 2 "die Versassung der Rhetra".

<sup>2)</sup> Toepffer, Beiträge S. 350.

<sup>3)</sup> Niese, H. 3. 62, N. F. 26, 1889, S. 81. 83.

<sup>4)</sup> Zuerst 1887 Rh. M. N. F. 42, S. 84 f., dann 1892 Forschungen I, S. 266. Bgl. Gesch. d. Alt. 5, 1902, S. 34. Zustimmt Busolt, Griech. Gesch. 12, S. 512. Bor E. Meyer 1871 Trieber, Forschungen zur spartanischen Verfassungsgeschichte S. 27 ff., der in den Gött. gel. Anz. 1872, I, S. 828 lediglich den Frrtum zurückgenommen hat, mit Val. Rose die aristotelische Politie der Lakedmonier für unecht und damit die Rhetra nur durch eine iolche unechte Schrift für bezeugt zu erklären.

möge, es wird sich zeigen, daß es Nebensache ist und nicht entscheidend. Den Ausgang aber müssen wir von dem nehmen, was unzweiselhaft vorhanden war, was sich auf die Dauer ershalten hat und darum bekannt blieb, von den Zuständen. Wir haben jene Methode der Rückschlüsse zu üben, die vom Lebendigen ausgeht und an Überlebseln, an survivals rückwärtsschreitet, jene Methode, wie sie die Forschung des Thukydides über die griechische Urgeschichte mit Genialität geübt hat, wie sie die Atthidosgraphen und Aristoteles sortgebildet, wie sie auf römischem Gebiete Varro mit großem Ersolge angewendet; in der Neuzeit, über Niebuhr weit hinausgehend, mit Energie und Virtuosität Theodor Wommsen. Die Art der Forschung, wie die Meister sie ausgebildet, sortzusühren, ist uns Jüngeren Psslicht und Recht.

Wir führen dabei die Untersuchung von den späteren Zeiten in die früheren zurück, die Darstellung des Erforschten aber hat den umgekehrten Weg einzuschlagen, die Ergebnisse der Untersuchung werden am anschaulichsten in einer Darlegung des geschichtlichen Entwicklungsganges vorgetragen, der sich bei der Forschung als ihr Resultat herausstellt. Auf die Methode, mit der diese Ergebnisse genommen wurden, fällt auch dabei volles Licht.

Was sind Phylen? Die ältesten Phylen waren Stämme. Es sind Stämme, die zunächst vollkommen gesondert für sich dasstehen; ob sie zu Teilen eines Ganzen werden, hängt von ihrer Geschichte ab.

Gehen wir aus von Attika und seinen Bewohnern. Einen Stamm der Arrixol hat es nie gegeben, in der Folge heißen die Bewohner der Landschaft und die Bürger des einheitlich geswordenen Staates nach der Stadt dieser Landschaft und dieses Staates, nach der Stadt der Göttin Athene, Arrixol. Bas für ein Stamm bewohnt diese Landschaft? Dieser Stamm hat keinen Namen. Er hängt mit den Joniern irgendwie zusammen, aber einfach Toves sind die Athener nie gewesen. Sie waren überhaupt nicht eines Stammes, sondern vier Stämme hausten nebeneinander in der Landschaft. Im Nordwesten Griechenlands haben die ursprünglichen Zustände sich länger erhalten als im Osten, und was hier in der Dämmerung des Morgengrauens bereits verschwindet, ist dort im hellen Tageslichte der Geschichte noch lebendig. So stehen in Ätolien die drei Stämme der Apos

doten, Ophioneis und Eurytanen1) nebeneinander und neben ihnen die Agräer.2) Es waren Stämme, deren Gebiete auch örtlich geschieden waren, ebenso wie die der Stammesteile; als solche Teile der Ophioneis fennen wir die Bomieis und Kallieis, die bis zum malischen Busen reichten. 3) Roch zur Zeit des peloponne= fischen Krieges, im Jahre 426, schicken die Atoler als Gesandte nach Korinth und Lakedamon je einen Vertreter der drei Stamme, den Ophioneer Tolophos, den Eurytanen Boriades und Teisandros den Apodoten4); selbst noch 335 schicken sie an Alexander ihre Gesandten zara 29vn. 5) Ebenso hausten auf dem Boden der attischen Landschaft die vier Stämme der Beleonten, Sopleten, Argadeis und Aigiforeis, über deren Namen man sich ebenfo= wenig den Ropf zu zerbrechen braucht, wie über den der Apo= doten und Eurytanen. Diese Stämme hatten natürlich auch gesonderte Gebiete inne; solange sie eine Sondereriftenz führten, waren sie sowohl genetisch wie lokal geschieden. Und wenn die Atthidographen der Begründung des athenischen Einheitstaates noch eine größere Mannigfaltigkeit vorausgehen ließen, so werden die Geleonten, Hopleten, Argadeis und Aligikoreis eben auch noch ihre Unterabteilungen gehabt haben, wie der ätolische Stamm der Ophioneis seine Bomieis und Rallieis, und natürlich ebenfalls ortlich geschieden. Erft die Bereinigung der vier Stämme zum Gin= heitstaate machte aus den Phylen Teile eines Ganzen, mährend ursprünglich jede Phyle ein Ganzes für sich war. 6) In Attika ist, da es zu einem Stamm der Attifoi nie 7) gefommen ist, diese

2) Salynthios & Basiled's two Aygaiwr. Thutyd. 3, 111, 4.

<sup>1)</sup> Thulyd. 3, 94, 4. 5.

<sup>3)</sup> Σημίηδ. 3, 96, 3 οί εσχατοι 'Οσιονέων οί ποὺς τὸν Μηλιακὸν κόλπον καθήκοντες.

<sup>4)</sup> Thukyd. 3, 100, 1.

<sup>5)</sup> Arrian. anab. 1, 10, 2.

<sup>6)</sup> Emil Szanto, Die griechischen Phylen, Sitzungsberichte der Wiener Afademie, Philos. hist. Klasse Bd. 144, 5, 1897, S. 44. 42 ignoriert die notwendig zu erschließende Vorgeschichte und macht aus den vier attischen Phylen eine bewußte Schöpsung. Seine wertvolle und genaue Materialssammlung entbehrt auch sonst der historischen Anschauung und findet einen Schematismus, wo ich Natur und Verden sehe.

<sup>7)</sup> Dürfte man, was aber wegen der Aθηναίοι in der Flias nicht angeht, mit E. Meher, Forsch I, S. 305—307 aus Solons Aττικός οίτος ανήφ anstatt auf die geographische Bezeichnung auf einen alten Stammes=namen schließen, so würde die Analogie mit den Aiτωλοί vollständig.

Vereinigung erst eingetreten mit der Präponderanz der Stadt Athen: darum werden Geleonten, Hopleten, Argadeis und Aigistoreis nicht zu Attifern, sondern zu Athenern. Dabei bleibt ein jeder aber Geleont uff., und er behält die gentilizische Zugehörigsteit zu seinem Stamme, auch wenn er seinen Wohnsitz wechselt, die Stammesgrenzen sind gefallen. So werden innerhalb des Einheitstaates diese Phylen rein gentilizisch und hören auf lokal zu sein: vorher aber waren sie sowohl gentilizisch wie lokal. Die Fragstellung, ob diese Phylen gentilizisch oder lokal gewesen seien, ist also zu modifizieren: für die ältesten Phylen des Stammeslebens vor der Begründung des Einheitstaates fällt beides zusammen, mit dem Einheitstaate aber verschwindet, grundsfäßlich von Anfang an und allmählich auch tatsächlich, die lokale Scheidung, zur Zeit des Solon war sie längst gefallen und waren

die vier Phylen zu rein gentilizischen geworden.

Von Attifa ist eine Wanderung nach der kleinasiatischen Küste ausgegangen, und wenn von Photäa bis Milet (und Halifarnaß) die Kolonisten aus verschiedenen Landschaften und Stämmen des Mutterlandes zur Ginheit des ionischen Stammes zusammen= wuchsen1), so hatte dieser neue Stamm viel Blut von den attischen Stämmen in sich. Alle vier Stämme hatten sich an dieser Rolonisation beteiligt, Geleonten, Hopleten, Argadeis und Nigiforeis waren nach Usien hinübergegangen und bewahrten auch in der neuen Beimat ihre Stammeszugehörigkeit. Co finden wir denn auch in den ionischen Städten der fleinasiatischen Ruste diese Phylen der Geleonten, Hopleten, Argadeis und Nigiforcis, zu Teos, vielleicht in Ephesos, und vor allem in Milet, wie aus den milesiichen Töchterstädten, Knzikos, Tomoi und Istropolis, mit Sicherheit zu erschließen ist. Nicht die attischen Phylen sind ionisch, sondern die ionischen sind attisch. Aus der Gemeinsamfeit der Kolonisation ist die Gemeinschaft der Phylen zu erflären, es ist feine schematische fünstliche Einteilung und Ordnung, sondern eine natürliche, aus ihrer Genesis zu begreifen. Angehörige anderen Stammes bilden in einzelnen dieser Rolonien dann eben auch andere Phylen, so finden wir z. B. in der mile= sischen Kolonie Kyzikos neben den vier attischen Phylen noch die der Boreis und Dinopes. Auch in dorisch-megarisches Kolonial-

<sup>1)</sup> E. Meyer, Die Herkunft der Jonier, Forschungen I, S. 134.

gebiet sind diese Phylen eingedrungen, die Boreis in die megazische Kolonie Herakleia am Pontos, und die ionischen Nigikoreis in die herakleische Tochterstadt Kallatis. Das gibt alles Stammeszund Wanderungsgeschichte. Wie sehr die ethnische Provenienz dieser Phylen empfunden wurde, zeigt am klarsten die samische Kolonie Perinth an der Propontis. Hier<sup>1</sup>) begegnen uns neben den Geleuntes, Boreis und Nigikoroi die Phylen der Makedones und Akarnanes, und ebenso deutlich ist die Stammesherkunst bei der Phyle der Podargoi, die einer thrakischen Völkerschaft anzgehörte; auch die Phyle der Kastaleis wird wohl thrakisch gezwesen sein.

Bie in Jonien die attischen Phylen, so begegnen uns in den dorischen Staaten des Peloponnes und auf den dorischen Inseln, vor allem auf Areta, die drei Phylen der Hylleis, Dysmanes und Pamphyloi. Im Peloponnes bestanden sie zu Argos, zu Trozan, wahrscheinlich zu Epidauros; da in der korinthischen Rolonie Korkyra, auch zu Korinth selber; zu Sikyon, zu Megara. Auch in Lakonien ist ihre Existenz unbestreitbar<sup>2</sup>), denn Dymanen und Hylleis sinden sich in der lakonischen Kolonie Thera<sup>3</sup>), und in Sparta selber hat sich eine Spur von ihnen in den 27 Phrastrien des Karneensestes erhalten.<sup>4</sup>) Auch das Vorkommen dieser drei Phylen in den verschiedensten dorischen Staaten kann seine Erklärung nur aus der Geschichte der Wanderungen sinden.

Die Dorer des Peloponnes wußten immer, daß sie aus dem Norden gekommen waren, dauernde Bande der Pietät versknüpften sie mit ihrer alten Heimat, mit der dorischen Metrospolis 3) zwischen Öta und Parnaß, mit Boion, Kytinion und Erineos. Zeus hat diese Stadt (Sparta) den Herakliden gesgeben, mit denen wir (Dorier) das luftige Erineos verlassen haben

<sup>1)</sup> Manedóves, 'Anaqvãves, Ποδαργοί, (Γ)ελεῖντες, [B]ωρεῖς, Aἰγινορ[εῖς], Κασταλεῖς der perinthijchen Inschrift bei Bechtel, Die Inschriften des ionischen Dialetts, Gött. Abh. 34, 1887, S. 134 f., Nr. 234, nicht vollständig abgestruckt bei Collig-Bechtel, Sammlung d. griech. Dialettinschriften III, 2, 5, 1905, Nr. 5723.

<sup>2)</sup> Trop Beloch, Rhein. Mus. N. F. 45, 1890, S. 582 f. und Griechische Geschichte I, 1893, S. 155.

<sup>3)</sup> Inser. Gr. ins. III, 177 = Inscriptiones Graecae XII, 3, 177  $[\Delta v\mu]\dot{\alpha}v[\omega v]$   $N\dot{v}\mu g\alpha\iota$ ; 378  $\mathcal{P}\lambda\dot{\nu}\omega v$   $N\dot{v}\mu g\alpha\iota$ .

<sup>4)</sup> Demetr. Stepf. bei Athen. 4, 19 p. 141e f.

<sup>5)</sup> Herod. 8, 31; Thutyd. 1, 107, 2.

und in die weite Insel des Pelops gelangt sind 1), sagt der Spartiat Tyrtaios bereits um 650 v. Chr. Natürlich sind das nicht die ältesten Sitze der Dorier gewesen, sind sie noch weiter vom Norden gekommen, nach Pindar vom Bindos her2); aber am malischen Busen sagen sie, als sie nach dem Beloponnes auszogen, und eben hier ift ein Teil von ihnen sigen geblieben. Das Gebiet dieser dorischen Metropolis zog sich noch zur Zeit bes Leonidas und Xerres in einem schmalen, etwa 30 Stadien breiten Zipfel zwischen dem malischen und photischen Lande gegen die Thermopylen; nach dem sog. Skylax3) lag sie im malischen Busen, d. h. sie war von dort aus zugänglich, wie man ja auch aus Herodot weiß. Hier also muffen vor dem Auszug nach bem Peloponnes drei einander nah verwandte Stämme ihre Wohnfige gehabt haben, die Hylleis, Dymanes und Pamphyloi, vom Dta bis zum malischen Busen, der dem euböischen Westkap ausweicht. An der Südfüste Kleinasiens, zwischen Lyfien und Rilifien, finden wir Griechen angesiedelt, Pamphyler, ebenso der ältesten Kolonisation angehörig wie die Griechen auf Appros, beren dem arkadischen nächstverwandter Dialett es ausweist, daß fie vom Beloponnes aus diese Insel zu einer Zeit befiedelt haben, als die Arkader, als die vordorischen Hellenen des Beloponnes von den Doriern noch nicht vom Meere abgedrängt worden waren. Man darf wenigstens die Frage auswerfen, ob diese Bamphyler Kleinasiens vom malischen Busen her zu einer Zeit gekommen sind, wo der Stamm der Pamphyler dort noch mit Hylleis und Dymanen bis zum Berglande des Dta faß. 4) Wie Geleonten. Hopleten, Argadeis und Aigitoreis die Westfuste Kleinasiens be-

<sup>1)</sup> Von Apollodor bei Strabon 8, 4, 10 C 362 erhaltene Verse aus dem echten lakonischen Tyrtaios. Wilamowiß, Textgeschichte der griechischen Lyriker S. 107. 115.

<sup>2)</sup> Pindar Phth. 1, 65 Πινδόθεν δονύμενοι. Daß Pindar Phth. 9, 15 Πίνδου κλεενναϊε έν πτυχαϊε daß Pindosgebirge meint, ist sicher. Herodot 1, 56 aber οίκεε έν Πίνδω Μακεδνὸν καλεόμενον versteht unter Pindos eine Stadt in der Rähe der dorischen Tripolis, vgl. Herodot 8, 43 Δωρικόν τε καὶ Μακεδνὸν έθνος, έξ Έρινεον τε καὶ Πίνδου ... δομηθέντες.

<sup>3)</sup> Herod. 8, 31. Stylag 62. Bgl. Müller, Dorier I<sup>2</sup>, S. 41; I<sup>2</sup>, S. 430: die Dorier, "die den Bergstrich längs des Öta bis gegen die Thermopylen innehatten". Grote I, S. 540 f.

<sup>4)</sup> Auch Wilamowiß, Euripides Herakles I, 1889, S. 267 glaubt an ben Zusammenhang der kleinasiatischen Pamphyler mit der dorischen Tribus.

siedelten, so sind Lyplleis, Dymanes und Pamphylvi gemeinsam zur Kolonisation von Kreta und dem Peloponnese ausgezogen. Bei den Staatengründungen, die ihnen hier gelangen, waren Angehörige all der drei Stämme beteiligt, und sie behielten ihre Stammeszugehörigkeit auch in den neuen Gemeinwesen. Daher die drei dorischen Phylen in den verschiedenen dorischen Staaten. Dabei mochte unter Umständen nicht nur der gentilizische Zussammenhang gewahrt bleiben, sondern mochten hier und da die Stammesphylen auch in ihren Siedelungen getrennt bleiben. So entsprechen die drei rhodischen Städte Lindos, Jalysos und Kameiros jede einer der drei Phylen 1), und wenn die Doysse und Kreta die Loquées rorzánzes neunt, so findet das seine Erzlänterung bereits in einem dem Hesiod zugeschriebenen Epos 3):

πάντες δὲ τοιχάικες καλέονται, οἵνεκα τοισσὶ, γαῖαν έκὰς πάτοης ἐδάσαντο.

In Areta kennt die Odyssee<sup>4</sup>) auch Pelasger, die aus Thessalien, aus der Pelasgiotis, gekommen sein müssen. Die Dorer Aretas sind zum Teil aus der Argolis und auch aus Lakonien gekommen, aber es ist eine glaubliche Vermutung schon des Altertums, die kretische Dorer noch aus den älteren Wohnsissen der Dorer im Norden Griechenlands herleitet: wir würden an den malischen Busen denken, Andron<sup>5</sup>) aber ließ sie ebenfalls aus Thessalien kommen, aus der Hestiäotis, wo nach Herodot<sup>6</sup>) die Dorer gewohnt haben, ehe sie nach Pindos und der Tripolis zogen. Auf welchem Wege aber mögen die dorischen Stämme in den Osten und Süden des Peloponnes, den sie besetzt haben, gelangt sein? Eine wirkliche Überlieserung darüber hat das Alkertum, als es diese Frage selber auswarf, kaum besessen, seine Antworten sind Ausdeutungen der geographischen Möglichkeiten, in Verbindung

<sup>1)</sup> Echiffetatalog Ilias B 655 f. οι 'Ρόδον αμφενέμοντο δια τοίχα κοσσμηθέντες, Λίνδον 'Ι΄, λυσόν τε και αργινίει τα Κάμειρον. B 668 τοιχθά δε φκηθεν κατασυλαδόν. Bindar Dl. 7, 135 ff. απάτερθε δ' έχον δια γαίαν τρίχα δασσάμενοι πατρωίαν αστέων μοίραν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ωd. τ 177.

<sup>\*)</sup> Wohl der Aigimios: Hesiodi carmina rec. Rzach fg. 191.

<sup>4)</sup> Db. τ 177.

<sup>5)</sup> Andron bei Strabon 10, 4, 6 C 475 und bei Steph. Byz. s. v. Awotor, Müller FGH II p. 349, fg. 4. 3. Bgl. Diodor 5, 80, 2.

<sup>6)</sup> Serod. 1, 56.

mit den späteren Zuständen im Peloponnes: Antworten, die das Richtige treffen oder versehlen konnten, ebenso wie die Rückschlüsse der modernen Forschung. Bei unserem Versuche aber, Die Wege der Dorier festzulegen, hat zunächst die Verbindung ber dorischen Wanderung mit der ätolischen Ginwanderung nach Elis auszuscheiden, die seit dem Altertum Berwirrung stiftet. Wie Sprache und dauernde Verbindung der beiden Stämme durch Die Jahrhunderte hindurch zeigen, sind die Eleer in der Tat aus Attolien eingewandert, außer den Doriern sind sie die einzige später zugewanderte Völkerschaft im Peloponnese. Schon darum lag es nahe, ihre Einwanderung mit der der Dorer zu verbinden, zumal bei ben späteren engen Beziehungen ber Spartaner zum olympischen Feste. Und schon in der alten Heimat waren Dorer und Atoler Nachbarn gewesen, Herakles selber, auf den sich die spartanischen Könige zurückführten, war mit Atolien verbunden, die Könige stammten ab von Hyllos, dem Sohne des Heratles und der ätolischen Defanira. Und so mochten denn die Dorer vom Dta, dem Laufe des Mornopotamos, des antifen Daphnos folgend, nach Naupaktos hinabgestiegen sein und sich dort mit den Atolern zu gemeinsamer Banderung verbunden haben. Überlieferung ist das nicht, das war Vermutung und, wie wir schen werden, wahrscheinlich falsche. Die Auflösung der Verbindung mit den Atolern nötigt also, alle Hypothesen, antike und moderne, aufzugeben, welche die Dorier von Naupaktos in den Beloponnes fommen laffen, entweder zu Schiffe in weiter Meersahrt, oder über Elis und das Tal des oberen Alpheios zum Eurotas, oder gar über Kleitor, durch das unerobert gebliebene Arkadien hin= durch, nach Süden. Daß die Dorer aber auch nicht über den Isthmos in den Peloponnes gelangt waren, glaubte man im Altertum bestimmt zu wissen, und jedenfalls wäre die Abwehr der unwillkommenen Gafte bier am leichtesten gewesen. Denn bei Korinth, das vor den dorischen Zeiten längst bestand — der Name ist sogar vorgriechisch —, mündeten die vordorischen Hoch= straßen1), die nach Mykene zum Isthmos führten, westlich über Kleonä, östlich über Tenea. Nur ein einheitlicher Staat hatte Diese Straßen bauen können, Mykene herrschte bis zum Isthmos

<sup>1)</sup> Steffen, Karten von Mykenae 1884, Text S. 8 ff. und Übersichts= karte von Argolis.

und hätte einem Einfalle der Dorier hier mit voller Macht und bestem Erfolg begegnen können. Bor allem aber: wie wären die Dorer denn auch nur bis zum Isthmos gekommen? Bom Dta führt das Tal des bootischen Rephisos wohl bis zum Ropaissee, aber wie dann weiter? - In Argos und Korinth war man der Meinung, die Dorer seien zur Gee gekommen. 26 Stadien von Argos entfernt, am Meere, lag das Temenion, wo der dorische Dikist von Argos, Temenos, begraben sein sollte; von hier aus hatte er mit seinen Doriern den Krieg gegen die Achäer von Argos begonnen.1) Und auch die Dorer von Korinth waren am Strande (nicht des forinthischen, sondern) des saroni= schen Bufens gelandet, wenn sie, 60 Stadien von Korinth, qunächst den solngeischen Sügel, 12 Stadien vom Meere, beset hatten.2) Nach der Meinung des Aristoteles waren diese Dorier von Argos und Korinth vom malischen Busen ausgezogen und durch den Euripos gefahren; dem Hippotes, dem Bater des forinthischen Dikisten Aletes, gibt er melische Schiffe 3), und ben nach Argos zurückfehrenden Herakliden läßt er Leute aus der marathonischen Tetrapolis Attifas sich anschließen.4) Mit gutem Grunde ist George Grote 5) der Meinung des Aristoteles gefolgt, und der Prinzipat von Argos in der dorischen Besetzung des Belovonnes führt auch uns dazu, uns für den Seeweg zu entscheiden. In verschiedenen Zügen werden erft die dorischen Argiver, dann die dorischen Korinther vom malischen Busen aus durch den Euripos um Sunion herum in den Winkel des faroni= schen und um Styllaion in den des argolischen Busens gelangt sein. Von hier aus besiedelten sie den Nordosten des Beloponnes bis zum Isthmos von Megara, zogen fie weiter nach Guden, nach der Thyreatis und dem Hundsschweif, der Kynuria, dem Landstrich zwischen dem Parnongebirge und der Rufte. Dann sind sie auch in das Eurotastal gedrungen: es ist die Frage, ob zur See oder auf dem Landweg. Trot der Gefahren von Rap Malea ware der Seeweg um die Sudostspite des Peloponnes herum und eine Landung im lakonischen Busen doch nicht un=

2) Thutyd. 4, 42, 3.

<sup>1)</sup> Strabon 8, 6, 2 C 368; Pauf. 2, 38, 1.

<sup>3)</sup> Aristot. fragm. ed. Rose 1886, fg. 554.

<sup>4)</sup> Ariftot. bei Strabon 8, 6, 15 C 374, fg. 491 Rofe.

<sup>•) &</sup>amp;. G. 12, S. 554 ff.

möglich; dann wären die Dorer das Eurotastal aufwärts gezogen und hätten zulett Amyklä erobert, unmittelbar vor ihrer Festsetzung in Sparta. Oder aber, dorische Scharen brachen aus der Thyreatis über die Senke des Parnongebirges zum Dinus 1) vor, der bei Sparta in den Eurotas mündet. Dann mochten sie sich eurotasabwärts nach Süden wenden und, Schritt für Schritt zum Meer vordringend, die Eroberung des Eurotastales vollenden. Sowohl der Seeweg um Malea wie der zu Lande in das Dinustal sind an sich in Betracht zu ziehen; zu der Entscheidung für den Landweg rät indessen die Möglichkeit, einige weitere Probleme so ihrer Lösung zuzusühren. 2)

Für die Zeiten, aus denen es stammt, ist das Epos wirkliche und die wichtigste Quelle der Geschichte. Während die Ilias den Agamemnon sonst ausschließlich als König von Mykene kennt, sett sie ihn an einer Stelle<sup>3</sup>) nach Lakonien: die sieben Städte, die er hier dem Achill verspricht, müssen zu seinem Gebiet gehören, und von diesen sieben Städten liegen die bekannten im Westen des Tangetos, auf messenischem Gebiete. Am West-

<sup>1)</sup> Grote hat die dorische Wanderung von der ätolischen insofern noch nicht konsequent geschieden, als er I, S. 567 die Dorer des Eurotas über Elis das Tal des Alpheios hinaufziehen läßt.

<sup>2)</sup> Eine volltommene Scheidung der ätolischen und der dorischen Wanderung, sowie den Hinweis auf den Dinusweg hatte mein Salzburger Borstrag am 1. September 1904 geboten, das hier eingeschobene Stück über Messenien am Tahgetos ist durch die glückliche Behandlung von Flias I 149 ff. durch Leo Heidemann in seiner von W. Sieglin angeregten Arbeit über die territoriale Entwicklung Lakedämons und Messeniens, Berliner Dissertation vom 3. Dezember 1904, veranlaßt; von hier aus ist indessen m. E. noch ein weiteres Problem in Angriff zu nehmen, das des spartanischen Doppelkönigtums. Wenn Heidemann S. 3, in Übereinsstimmung mit F. Cauer, Megara und Athen 1890, S. 43 f., die dorische Wanderung über den Isthmos gehen läßt, so kann ich ihm darin nicht beitreten.

<sup>3)</sup> Flias I 149—157 = 291—299. Niese, Die Entwickelung der home=rischen Poesie 1882, S. 213 U. 2 bezeichnete diese Stelle als rätselhaft und kam auch 1891, Die älteste Geschichte Messeniens, Hermes 26, S. 21, zu keinem positiven Ergebnis; vgl. Thrämer, Pergamos, 1888, S. 81. E. Schwarz, Tyrtaios, Hermes 34, 1899, S. 445, bemerkte mit Recht, hier sei Agamemnon als spartanischer König gedacht, und die Städte gehörten zu Sparta. Nur meinte er, die Stelle bezöge sich auf ganz Messenien und scheint sie daher erst nach den sog. ersten messenischen Krieg gesetzt zu haben.

abhange des Gebirges, am messenischen Busen, lag Kardample, nach Messenien führt Hire, am linken Ufer des messenischen Redon vor allem lag Pherä. Zwar noch nicht ganz Messenien, das erst durch den jog. ersten messenischen Krieg unterworsen wurde, wohl aber den Westen des Tangetos, Messenien bis zur Nedonmündung, kennt der Dichter dieser Berse als zu Lakonien ge= hörig, und auch der homerische Schiffsfatalog 1) sest Ditylos, im Westen des Tangetos und südlich von Kardample gelegen, unter lakonische Herrschaft. Im Süden der spartanisch-amykläischen Ebene reichen Tangetos und Parnon bis dicht an den Eurotas, sie scheiden so die obere Eurotasebene von der zweiten lakonischen Chene, der des unteren Eurotas, der von Helos. 2) Im Tal des Dinus in Lakonien eingedrungen, haben die Dorer zunächst die Herrschaft über die obere Gbene gewonnen, dann drangen sie weiter in die untere und erreichten am Westabhange des Barnon die Meerestüste. Aber nicht die ganze Masse der eingedrungenen Dorer hatte sich hierher gewandt: ein Teil von ihnen scheint sich abgezweigt zu haben und im Diten des Tangetos bis zu der Senke3) gezogen zu sein, die den Hauptstock dieses Gebirges von dem Bebirge der südlichen Mani scheidet und eine Verbindung mit der messenischen Kuste herstellt. Hier gingen sie nach Ditylos hinüber, dann zogen sie am messenischen Busen gegen Norden4), sie eroberten Kardamyle und schließlich Pherä, das in der Ilias als Herrschersit des Diokles b begegnet. So haben die Dorer des Eurotas den Westen des Tangetos und Pherä schon vor dem jog. ersten messenischen Kriege unterworsen. 6)

Nicht nur das neunte Buch der Ilias, auch der Dichter der Telemachie<sup>7</sup>) kennt Lakonien als die Heimat Ugamemnons: er läßt den Drestess) äh åx' Asquains kommen, d. h. von der

<sup>1)</sup> Ilias B 585.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Curtius, Peloponnesos II, 1852, S. 208 f. <sup>3</sup> Philippion, Der Peloponnes 1892, S. 229.

<sup>4)</sup> Philippjon a. a. D. S. 249: alte Sahrstraße von Ditylos zum Nedon.

<sup>5)</sup> Ilias E 542 ff.

<sup>6)</sup> Soweit im Anschlusse an Heidemann a. a. D. S. 11 ff.

<sup>7)</sup> Schwart, Agamemnon von Sparta und Drestes von Tegea in Telemachie. Straßburger Festschrift zur Philologenversammlung 1901, S. 22—28.

<sup>8)</sup> Dd. y 306.

Athena Alea, aus Tegea, nach Amyklä<sup>1</sup>); denn eben hierhin, nach Lakonien, gehört nach der Telemachie Agamemnon, wie käme er sonst dazu, auf der Heimkehr von Troja Malea<sup>2</sup>) zu umsahren? Den Menelaos scheint die ursprüngliche Form der Telemachie nach Messenien gesett zu haben, dort haust er an der Küste<sup>3</sup>), und zwar herrscht er über eine weite Ebene<sup>4</sup>): sagen wir geradezu, er herrscht zu Pherä, mindestens über einen Teil der unteren messenischen Ebene<sup>5</sup>) am unteren Medon und Pamisos, sowie über den Westabhang des Tanzetos. Bot im Süden der Weg von Dithsos nach Las<sup>6</sup>) die beste Verbindung mit Lakonien, so war im Norden zwischen Pherä und dem oberen Eurotaskal der Tanzetospaß der Langada auch passierbar.<sup>7</sup>)

Nach der Unterwerfung der oberen Eurotasebene hatten die Dorcr sich geschieden und in zwei Zügen einmal die untere latosnische Sbene und sodann Messenien am Tangetos und Pherä in Besitz genommen. Ich meine, der Ursprung des spartanischen Doppelkönigtums ist hier zu greisen und zur Anschauung zu bringen. Die Scharen, die in Lakonien eingedrungen waren, gehörten den drei Stämmen der Hylleis, Dymanes und Pamphyloi an, die Könige aber waren beide Herakliden, waren Hylleis. Pwei Führer aus dem Stamm der Hylleis hatten, der eine das untere Eurotastal, der andere Messenien am Tangetos und Pherä erobert: das obere Eurotastal war gemeinsam. Man begreist es, daß sich daraus nicht eine Teilung in zwei Staaten, sondern ein einziger Gesamtstaat bildete, in dem beide Führer ihre Stels

<sup>1)</sup> Bgl. auch Pindar Phth. 11, 16 Λάκωνος 'Ορέστα; Hem. 11, 34 'Αμύκλαθεν γαρ έβα στι 'Ορίστα κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ωδ. δ 514.

<sup>3)</sup> Dd. y 323.

<sup>4)</sup> Dd. 8 602 f.

<sup>5)</sup> Man fann nicht mit Sicherheit sagen, über die ganze untere Ebene, die des unteren Pamisos, denn die Gleichsetzung von Αίπεια Jlias I 152 = 294 mit Thuria ist nicht gewiß.

<sup>6)</sup> Bgl. auch Ilias B 585 olte Adar elyor id Oltekor dugereuorto.

<sup>7)</sup> Philippion a. a. D. S. 207 ff. Antiker Fahrweg: E. Pernice, Bansberungen in Messenien und Lakonika, Arch. Anzeiger des arch. Jahrbuchs VIII, 1893. S. 139 f.

<sup>8)</sup> Die mythische Genealogie, welche die Tatsachen widerspiegelt, mach den Pamphylos und Dymas zum Sohne des Aigimios, Hyllos aber ist der Sohn des Herakles.

lung behaupteten, ein Staat mit einem Doppelkönigtum<sup>1</sup>): der Sit dieses Doppelkönigtums ward Sparta, wenig oberhalb von Amyklä. Der Agamemnon von Amyklä und der pherische Meneslavs, sie führen uns in eine Zeit, wo die Eroberung gemacht, aber noch nicht zum Einheitstaate mit Doppelkönigtum organissiert ist. Die Ilias als Ganzes weist den Agamemnon nach Mitene und den Menelaos nach Lakedaimon, die ursprüngliche Form der Telemachie dagegen hat unter dem Eindruck dessen, was sie kannte, die Verschiebung vorgenommen, die in der späteren Form der Odysse wieder rückgängig<sup>2</sup>) gemacht wurde, ohne daß aber alle Spuren<sup>3</sup>) der Verschiebung getilgt worden wären. Auch das neunte Buch der Ilias zeigt wenigstens in den von uns bes

<sup>1)</sup> Richt diskutabel ist die Meinung, welche die Agiaden zu Achäern macht, weil (Herodot 5, 72) R. Kleomenes zu Athen erklärt hatte, er sei fein Dorier, sondern ein Achaer. Der Stamm der Sylleis samt den Berafliden war genau so dorisch, wie Pamphyloi und Dymanes. Die Los= lösung der herakliden und des hyllos von Pamphylos und Dymas ift lediglich auf Grund der dorifchen Eroberung des Beloponnes erfolgt, und die Anknüpfung an die, achäischen, Persiden will das Recht der Er= oberung durch das Erbrecht ersepen. Das fonnte man seit 1824 von R. D. Müller lernen, Dorier I2, S. 51. - Durchaus distutabel ift da= gegen die Meinung Riefes, S. 3. 62, N. F. 26, 1889, S. 66 A. 1, der auf die Mehrzahl von Königen bei Homer hinweist. In der Tat findet sich innerhalb des homerischen Epos eine Entwicklung, bei der das Rönig= tum sich allmählich dadurch in eine Aristokratie auflöst, daß neben dem Baocheis in demfelben Demos auch andere Edle als Baochies ericheinen, vgl. Fanta, Der Staat in der Ilias und Odnffee 1882, S. 26 f. Dann ware in Sparta gerade der Durchgang durch die Zweizahl erstarrt und versteinert. - Die Entstehung bes spartanischen Staates und des Doppel= fönigtums faßte 1884 Wilamowiß, Lyturg S. 279, nach Analogie des Konfulates auf. Der römische Abel hat den Monarchen gestürzt und die monarchische Gewalt zu der Kompetenz der beiden Konfuln hinabgedrückt: wie das spartanische Doppelkönigtum dem Ronfulat, entspricht alfo dem römischen Abel der dorische Damos, zwar nicht mit einem Sturze des Rönigtums, aber in seiner Stellung bei dem Ausgleich zwischen Ronigtum und Abel, auf den der spartanische Staat hier zurückgeführt wird.

<sup>2)</sup> Nach Pherä kam nun — aus Flias E 542 ff. — wieder das Haus des Diokles; Od.  $\gamma$  488 f. = o 186 f. Vgl. Od.  $\varphi$  13 ff. und dazu Niese, Hermes 26, 1891, S. 17.

<sup>3)</sup> Als Spur des Ursprünglichen erscheint mir auch, daß Menelaos Od.  $\delta$  10 seinem Sohne Megapenthes die Tochter des Alektor  $\Sigma\pi\acute{a}\varrho\tau\eta\vartheta\varepsilon\nu$  als Gemahlin zuführt:  $v\acute{\iota}\varepsilon i$   $\delta\grave{\epsilon}$   $\Sigma\pi\acute{a}\varrho\tau\eta\vartheta\varepsilon\nu$  Aléxto $\varrho$ os  $\Heta\eta$ vev also gehörte nicht nach Sparta statt, Menelaos gehörte nicht nach Sparta.

handelten Versen die Verschiebung Agamemnons. 1) Der alte lakonische Kult des Zeus Agamemnon 2) hatte das erleichtert. Was wurde aus dem hellenischen Stamme, den die Dorer im Eurotastale und in der Ebene des Nedon sich unterwarsen? Die Landbebauer wurden Sorige, Heloten, und die Eroberer setzten sich über sie als ihre Herren, als ihre Grundherren. So ist in diesen Ebenen und Tälern Grundherrschaft und Hörigkeit

durch die Eroberung begründet worden.

Erinnern wir uns hier in Kürze des Wesens von Grundsherrschaft und Hörigkeit, die, seit den Tagen der Bauernbesreizung unserem Leben ganz entschwunden, der Geschichte angehören und durch den Meister der Agrargeschichte, G. F. Knapp, seit 1887 in den Vordergrund wirtschaftsgeschichtlicher Forschung gerückt sind. Der Hörige, der Landbebauer, ist nicht der freie Eigentümer seines Bodens, sondern hat an ihm nur ein erbliches Nutzungsrecht, ein Untereigentum; das Obereigentum steht dem Grundherrn zu, an den der Hörige einen Teil des Ertrages abgibt. Von dieser Quote lebt der Grundherr. Dieser braucht nicht selber Landwirt zu sein und kann also in der Stadt leben; so wird ein grundeigentumbesitzender städtischer Adel möglich. In der Stadt leben könnte der Landeigentümer auch, wenn er sein Land verpachtet hätte. Indessen die Pacht ist ein fündbares Kontraktsverhältnis, aber die Grundherrschaft über Hörige ist eine Form nicht nur der Wirtschaft, sondern der Herrschaft, und die Hörigkeit war eine Erbuntertänigkeit, wenn auch keine Sflaverei.

Eroberung und Unterwerfung ist nicht die einzige Ursache für Grundherrschaft und Hörigkeit. Dies Verhältnis kann vielmehr auch anders entstehen, und der Kolonat der römischen Raiserzeit ist bei dem damaligen Mangel an Arbeitsfräften infolge des Aufhörens der Sklavenzusuhr in der langen Friedenszeit entstanden durch Bindung des wirtschaftlich Schwachen an die Scholle3), zunächst auf den der Munizipalordnung erempten Guts-

<sup>1)</sup> Hier behauptet Agameninon auch den Anspruch auf Tangetos= messenien und Pherä, ist aber freilich bereit, gerade dies Gebiet dem Achill zu überweisen.

<sup>2)</sup> Wide, Lakonische Kulte 1893, S. 12 f.

<sup>3)</sup> Auch heute würde dem Arbeitermangel im deutschen Nordoften durch Aufhebung des Freizugigfeitsgesets in Rurze abgeholfen werden,

bezirken des Prinzeps und der Senatoren, erst tatsächlich und schließlich auch in juristischer Fixierung. Anderseits hat die Eroberung auch nicht immer die ältere Bevölkerung zur Hörigkeit hinabgedrängt, 3. B. nicht an der ionischen Ruste. Der ionische Staat lebt in den homerischen Gedichten. Diese führen uns nicht sowohl einen patriarchalischen Staat vor Augen, wie er zur Zeit der homerischen Sänger allgemein und überall bei den Briechen bestanden hätte, als vielmehr den griechischen Staat der ionischen Rufte. Bei homer und an dieser Rufte aber fehlen Grundherr= ichaft und Hörigkeit, wohl aus zwei Gründen. Einmal hatten die Gingeborenen an den mächtigen Völkern des kleinasiatischen Binnenlandes einen Rüchalt, und sodann haben die Jonier sich sofort mehr auf Schiffahrt und Handel als auf Landwirtschaft geworfen: Grundherrschaft mit Hörigkeit ist aber eine auf der Landwirtschaft ruhende Staats= und Lebensordnung. Auch in Böotien ist die zugewanderte Bevölkerung von einer älteren zu scheiden, aber der bootische Bauer wenigstens der hesiodischen Werke und Tage ist ein freier Bauer, der alleinige Eigentümer seines in infinitum teilbaren Kleros. 1)

aber ebenso sicher würde sich dann allmählich auch die Hörigkeit wieder bilden, zunächst tatsächlich. Ich rede natürlich rein akademisch; in Praxi wird niemand mit einem solchen Gedanken auch nur spielen.

<sup>1)</sup> In den Werfen und Tagen Besiods lebt für uns der bootische Bauer. Die Flur des Dorfes ift aufgeteilt in die einzelnen abijou, der Wald aber ift Gemeindewald, aus ihm schlägt ber Bauer sich sein Solz (420 ff.), hier weiden feine Rühe (591). Zum Pflügen fteht der Bauer zugleich mit den duaes auf (459). Ein ländliches Proletariat der Gires aoinoi (602) ist vorhanden; hier stehen Arbeitsfrafte gur Verjugung. Gern erführen wir, wie die Baoulies wirtschaften, ob in Eigenbetrieb ober als Brundherren mit Börigen, aber Sesiod redet nur von der bauerlichen Birtschaft, einer Birtschaft freier Bauern. Wenn A. Kleomenes, ber Cohn bes Angrandrides, nach den plutarchijchen apophth. Lac. 223 A den homer einen Dichter der Lakedamonier genannt hatte, weil er die Kriegskunft, und den Sesiod einen Dichter der Seloten, weil er den Acterbau lehre (ws xon remoreir), jo hat dieser Ausspruch sich eben lakonisch ausgedrückt, benn in Latonien sind die yewogioi Heloten, aber er beweist gar nichts gegen die Freiheit der hesiodischen Bauern. — An gewisse bäuerliche Systeme erinnert der Rat Hesiods (376), sich auf einem porroyeris nois zu beschränken, um das väterliche Saus zu erhalten: die Erbteilung war eben unbeschränkt und ein besonderes bauerliches Erbrecht nicht vorhanden. Freilich fonnte eine solche Beschränkung bei dem vorzeitigen Tode eines porrozeres leicht jum Unfall des Kleros an den Besiger bereits eines anderen Kleros und

Wenn in Jonien die Rolonisation feine Hörigfeit begründet hat, so waren gang bestimmte Verhältnisse hier wirtsam; sonst lag es für die Eroberer nahe, eine so bequeme Form für die Ausübung und Nutung ihre Herrschaft zu begründen. Alls die Rinder Israel Palästina eroberten, haben sie sich die Ranaa= niter als Hörige unterworfen. Die Erzählung von Joseph in Manpten 1) führt uns die Vorstellung vor Augen, wie Borigkeit entstehen kann durch Ausnutzung des wirtschaftlichen Notstandes der Bauern: die Hungersnot zwingt sie, erst ihre Berden und dann sich selbst mit ihren Ackern an den Pharao zu verkaufen und dem Pharao dienstbar zu werden, das Land kommt in seinen Besit, und die früher freien Gigentumer haben nunmehr den fünften Teil2) des Bruttvertrages an den Pharao zu entrichten. Während diese Erklärung des ägnptischen Ackerfünften 3) die ägnp= tijde Hörigkeit auf Berabdrüdung der freien Grundeigentumer durch ihre eigene Regierung zurückführt, werden in Balastina die Kanaaniter4) durch ihre Unterwerfung unter die Kinder Jerael fronpflichtig und hörig, diese Hörigkeit ist der "Maß", und der Börige wird vom Stlaven icharf unterschieden. Erschöpfend läßt Die Hörigkeit im Alten Testament sich nicht beiläufig hier behandeln, und ich darf mir diese Behandlung für einen anderen Ort vor= behalten, nur darauf sei hier hingewiesen, daß diese Börigkeit sich nicht nur in der Richterzeit behauptet, sondern auch in der Königs= zeit, und daß sie das Ende der Königszeit noch erlebt hat; um 600 v. Chr. kennen die Bücher der Könige 5) sie noch als bestehend. Auch in Etrurien 6) war die Hörigkeit weit verbreitet,

damit zur Zusammenballung größerer Komplexe und zur Verminderung der Anzahl der Kleroi führen. Dem suchten zu Theben die Adoptions= gesetze, die vópor Fermoi, des Philolaus zu steuern, die, um die Zahl der Kleroi zu erhalten, in solchen Fällen Adoptionen gestattet oder gesurdert haben werden: Aristoteles Pol. 2, 12, 7 p. 1274 b 2.

<sup>1)</sup> Genesis 47, 13—26.

<sup>2)</sup> Gen. 47, 24.

<sup>3)</sup> Gen. 47, 26.

<sup>4)</sup> Josua 16, 10; 17, 13; Richter 1, 27—35; Deuteronomium 20, 10. 11; 1. Könige 9, 20. 21. Genesis 49, 15 über Fsiachar bedarf der Untersuchung Fsiachars.

<sup>5) 1.</sup> Könige 9, 21.

<sup>6)</sup> Dionnj. Hal. 9, 5, 4 έξ ὁπάσης Τυροηνίας οἱ δυνατώτατοι τοὶς ἐαυτῶν πενέστας ἐπαγόμενοι. Dazu Riebuhr, Röm. Gesch. I, 1811, S. 79; I 4, 1833, S. 128; R. D. Müller, Die Etruster I, 1828, S. 377.

die Hörigen der etrustischen Großen werden mit den theffali= schen Penesten verglichen, und auch hier wird Grundherrschaft und Hörigkeit auf Einwanderung, auf Eroberung und Unterwerfung zurückgeben: vor den Etrustern sagen Umbrer und Latiner in Toskana, und über sie setzten sich die Etrusker als ihre Grundherren. Auch in Rom hat Hörigkeit bis in den Anfang der Republik hinein bestanden, und auch hier scheint Eroberung sie begründet zu haben. Aber wenn in Gudetrurien die Latiner zu Hörigen der Etruster geworden waren, so waren sie in Rom zu Berren über eine altere Bevolferung geworden. Auch die Kolonisation ist Ginwanderung, Eroberung, und damit war auch in Sizilien 1) die Vorbedingung für Grundherrschaft und Hörigkeit gegeben. Wir finden sie in Syrafus, wo die griechischen Geomoren ihre Acker von eingeborenen Sikelern bearbeiten ließen, die sie zur Hörigkeit gezwungen hatten, den Ryllyriern, deren Zahl der ihrer Grundherren bei weitem überlegen war. Auch in Großgriechenland gab es folche Börige: die Übeltaten der italischen Peridinen stellt Platon 2) mit dem wiederholten Abfall der Messenier in Parallele. Auch bei den Oftgriechen finden wir die Kolonisation an Orten Hörigkeit begründen, wo die Verhältniffe dafür gunftig lagen. So haben zwei megarische Rolonien am Schwarzen Meere über die ältere Bevölkerung eine Grundherrschaft errichtet und diese zur Börigfeit erniedrigt: Byzanz3) verfuhr in dieser Weise den Bithynern gegenüber, und Herafleia am Pontos 4) gegen die Mariandyner. Und wenn an der ionischen Ruste die Bedingungen für die Grundherrschaft sehlten, so bestanden sie doch auf den größeren Inseln vor dieser Küste. Für Chios 5) ist die Eristenz nicht nur von

<sup>1)</sup> Die grundlegende Untersuchung über die Untertänigkeitsverhältnisse bei den Griechen hat K. D. Müsser in den Doriern geboten, 3. Buch Kap. 2. 3. 4. 9. 10. Auf Müsser such Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquité I², 1879 (zuerst 1847), p. 92—140: Des populations asservies ou du servage en Grèce. Bgl. Guiraud, La propriété foncière en Grèce 1893, p. 407—420: Le servage. Schömann Lipsius, Griech. Ast. I¹, 1897, S. 137—139.

<sup>2)</sup> Platon, Gesetse 6, 19 p. 777 BC.

<sup>3)</sup> Phylarch bei Athen. 6, 101 p. 271 b, FHG I p. 336.

<sup>4)</sup> Platon, Gesetze 6, 19 p. 776 C; Poseidonios bei Athen. 6, 84 p. 263 d, FHG III p. 257; Strabon 12, 3, 4 C 542.

<sup>5)</sup> Steph. Buz. s. v. Xios.

Stlaven, sondern von Hörigen bezeugt, und das läßt auch bei den Geomoren von Samos, wo ursprünglich eine ungriechische 1) Bevölferung faß, an Grundherren über Borige denken. Wie die Rolonisten sich zu Grundherren machten, wo das anging, so war das auch im Mutterlande bei den Einwanderungen ge= schehen. So sigen von den Doriern des Peloponnes die Argiver2) über ihren hörigen Gymneten, die Sifyonier3) über ihren Kornnephoroi, wohl ebenso auch die Epidaurier4) über den Konipodes. In Thessalien murde die Borigkeit der eingeborenen Penesten unter dem theffalischen Adel als ihren Grundherrn für die staatliche Ordnung bestimmend: Kritias 5) wußte wohl, daß er eine Erschütterung der gesamten staatlichen Ordnung in Theffalien in Aussicht nahm, als er die Penesten gegen ihre Berren erregte. Auf den Gütern der thessalischen Grundherren bebauten ihre Benesten den Acker und entrichteten ihre Leiftungen an den Herrn, der in der Stadt davon leben konnte. Die theffalischen Dynasten, die Aleuaden von Larissa, die Stopaden von Rrannon sind große Grundherren, die über Scharen von Sörigen gebieten; Menon von Pharsalos 6) konnte den Athenern mit 200 oder 300 eigenen Benesten zu Hilfe kommen. Die thessalischen Herren sind anderen Stammes als die eingeborenen Benesten, und wenn der theffalische Dialekt auch zur Ginheit wurde, so haben doch Spuren des doppelten Uriprungs sich darin erhalten. 7)

Einwanderung, Eroberung ist es in der Regel, die den grundherrlichen Adel schafft; dieser Adel ist anderen Ursprungs, anderen Stammes als die Hörigen. An dem "blauen Blute"

ist etwas Wahres.

Die Hörigen sind die früher freien Eigentümer, die wohl oft genug auf ihrer Scholle bleiben durften, nur daß sie jest unter dem Obereigentum und der Herrschaft des Grundherrn

2) Pollux 3, 83; Steph. Byz. a. a. D.

5) Xenoph. Hell. 2, 3, 36.

6) [Demosth.] 13, 23; Demosth. 23, 199 nevestais idiois.

<sup>1)</sup> Schwart, Die Königslisten des Eratosthenes und Kastor, Göttinger Abh. 40, Phil.=hist. Klasse 1895, S. 70 A. 1.

<sup>3)</sup> Steph. Byz. a. a. D.; vgl. Theopomp bei Athen. 6, 101 p. 271 dc, FHG I p. 311. 310; Pollux 3, 83 vgl. 7, 68.

<sup>4)</sup> Plutarch aetia Graeca 1 p. 291 DE.

<sup>7)</sup> Solmsen, Thessaliotis und Pelasgiotis, Rhein. Mus. N. F. 58, 1903, S. 598—623.

standen. Aber sie waren darum keine Sklaven. Es gibt auch Rechte der Hörigen, die uns von den Benesten in gleicher Weise wie von den Mariandynern bekannt sind. Die Mariandyner 1) müssen den Heraklevten dienen, aber diese dürsen sie auch nicht aus dem Gebiete von Herakleia hinausverkausen. Und die Penesten 2) haben ihre Stelle zu bebauen und ihre Abgaben zu entrichten, dürsen dann aber auch nicht von ihrer Stelle verstrieben werden 3), und auch ihr Leben ist geschützt. An der Scholle hasten auch die Woikiatai, die Hörigen, der opuntischen Lokrer. 4)

Die tiefsten Spuren auf griechischem Boden haben Grundsherrschaft und Hörigkeit dem Leben des Staates und des einzelnen auf Kreta und in Lakonien eingedrückt. Unter gleichen Verhältnissen haben sich hier überraschende Übereinstimmungen bis in die Einzelheiten ausgebildet. In Kreta und Lakonien ähneln die Zustände sich darum, weil sie an beiden Orten aus der gleichen Wurzel erwachsen sind, aus Grundherrschaft und Hörigkeit, und zwar der Herrschaft einer Minorität über die numerisch weitaus überwiegende ältere Bevölkerung. Es handelt sich also nicht um Entlehnungen hüben oder drüben, und noch weniger um etwas spezisisch Dorisches. Wenn Otfried Müller das eigentliche Wesen des dorischen Staates in der altkretischen und lakedämonischen Verfassfung am bestimmtesten ausgedrückt fand, so hielt er für eine Folge der Stammesart, was Folge der wirtschaftlichen Ordnung war. Dieser Erkenntnis ist er selber

<sup>1)</sup> Ξ. oben Ξ. 30 M. 4. Pojeid. a. a. D. μηδενὸς αὐτῶν ἔσεσθαι πρᾶσιν ἔξω τῆς Ἡρακλεωτῶν χάρας, ἀλλ' ἐν αὐτῆ μόνον τῆ ἰδία χώρας Εταbon 12, 3, 4 C 542 ώστε καὶ πιπράσκεσθαι ὑπ' αἰτᾶν, μη εἰς την ἱπερορίαν δὲ.

<sup>2)</sup> Υτήματησης δεί Υίτητη. 6, 85 p. 264 b παρέδωκαν έαυτους τοῖς Θεσσαλοῖς δουλείειν καθ' ὁμολογίας, έφ' ὡ οὕτε ἐξάξουσιν αἰτοὺς ἐκ τῆς χώρας οὕτε ἀποκτενοῖσιν, αὐτοὶ δὲ τὴν χώραν αἰτοῖς ἐργαζζμενοι τὰς σιντάξεις ἀποδώσουσιν, FHG IV p. 315.

<sup>2)</sup> έξάγειν έκ της χώρας ist kein πιπράσκειν είς την ύπερορίαν, und mit χώρα muß Archemachos beidemal dasselbe meinen, es ist das Land, die Bauernstelle; vgl. Recht von Gorthn IV 35.

<sup>4)</sup> Inschrift von Diantheia Corp. inser. Graec. Sept. III 1, 1897 [= IG IX 1] no. 334 B, 3. 43—45; bei Solmsen, Inser., Gr. dial. 34 B p. 76 ἄτιμον εἰμεν καὶ χοήματα παματογαγεῖσται, τὸ μέρος μετὰ Γοικιατᾶν. — μέρος ist so viel wie Kleros. Die Entstehung dieser lokrischen Hörigkeit ist dunkel, wir kennen die Besiedelungsgeschichte nicht.

nahegekommen, wenn er gelegentlich bemerkt, die Aufhebung der Dienstbarkeit habe gewöhnlich auch den Umsturz der dorischen Institute herbeigeführt. Nächst der Staatshaushaltung der Athener sind im 19. Jahrhundert Otsried Müllers Dorier mit die bedeutsamste deutsche Forschung über griechische Geschichte, auch die wirtschaftliche Seite der griechischen Untertänigkeit hat Otsried Müller nicht übersehen, aber das befreiende Wort kann hier unmöglich eine Stammespsychologie finden, denn Grundherrschaft und Hörigkeit ist nicht bei allen Doriern und nicht nur bei Doriern vorhanden. Hier schärft das Leben der Gegenwart uns den Blick, es lehrt uns, Staat und Wirtschaft in ihrer Wechselwirkung zu erkennen.

Die Verhältnisse von Kreta waren uns schon früher bekannt und sind uns durch das Recht von Gorthn noch genauer bekannt geworden. Hier gab es wohl auch Stlaven, die um Gold gestauften, die xovownvoce, aber sie sind deutlich von den Hörigen zu scheiden. Der Grundherr ist der Pastas, und er läßt sein Gut, seinen Klaros, durch die hörigen Klaroten oder Aphamioten bewirtschaften, die Häusler, die Fouzses des Rechtes von Gorthn. Neben den Klaroi der einzelnen Grundherren gab es in Kreta aber noch eine große Domäne, wo der Staat der Grundherr war und die er ebenfalls durch Hörige, die Mnoiten, bewirtschaften ließ. Auf die friegerische Jugenderziehung übt der Staat einen ähnlichen Einfluß wie in Sparta, und die fretischen Männermahle entsprechen den spartanischen Shssitien, die urssprünglich und noch bei Alkman ebenfalls Andreia hießen.

Die Klaroten und Mnoiten werden vordorische Hellenen sein oder einer noch älteren Bevölkerung angehören; die Hörigsteit, wie wir sie hier in historischer Zeit finden, ist durch die Eroberung der Kolonisation geschaffen. Daß auch die spartanische Helotie nicht Sklaverei ist, sondern Hörigkeit, ist anerkannt und unbestritten, und ebensowenig sollte man über ihren Ursprung streiten, der auf Einwanderung der Herren, auf Eroberung zurücksührt. Die der messenischen Ebene von Stenyklaros ist die

<sup>1)</sup> Dem χουσώνητος der Kreter, genauer dem ἀργυρώνητος der Griechen entspricht der Mignat=qeßeph des A. T., im Gegensaß zu dem im Hause geborenen, dem Jelid bajit, dem verna.

<sup>2)</sup> Beloch, Griech. Geschichte I, 1893, S. 154 f., denkt für die Entstehung der thessalischen Leibeigenschaft an den römischen Kolonat und sehnt

Helotie in historischer Zeit durch den sog. ersten messenischen Krieg, durch Eroberung begründet worden: was in aller Welt soll ein Recht begründen, die Helotie des Eurotastales anderen Ursachen zuzuschreiben? Die Spartiaten haben in Messenien

fortgeführt, mas sie in Lakonien begonnen.

Daß auf die Eroberung eine Landaufteilung folgt, versteht für griechische Anschauung sich von selbst. 1) Die Ansiedelung der Phäaken auf Scheria läßt die Odyffee2) mit dem Bau der Mauer, der Häuser und Tempel, und mit der Berteilung der Acter beginnen. Das Drakel, mit dem die Ahrenäer unter Battos III. die Hellenen zur Besiedelung Libnens auffordern, verbindet die Aufteilung des Landes unmittelbar mit der Ansiedelung.3) Daß man ein Land noch nicht hat aufteilen können, erscheint als ein= leuchtender Grund, es zu erobern. 4) Der Ackerverlosung sind die Arfader darum entgangen, weil fie niemals unterworfen worden sind.5) Auch der Niederlassung der Dorier im Eurotas= tale muß eine Landaufteilung gefolgt sein. 6) Auf das hohle Lakedamon zwischen Tangetos und Barnon, sowie auf Meffenien am Tangetos und die Ebene von Phera hat die Eroberung sich junächst beschränft, die Stiritis war noch arfadisch, und die Dit= füste, der Hundsschweif, die Ahnuria zwischen dem Parnon und dem Meere blieb noch lange argivisch. Die Eroberer nahmen

für die Institutionen in Kreta und Lakonien jeden Zusammenhang mit der dorischen Wanderung ab, an die er nicht glauben will; troßdem führt er S. 283 die Helotie auf Eroberung zurück. B. Niese, der zwischen Sklaverei und Hörigkeit überhaupt nicht unterscheidet, erklärt H. Z. 62, N. F. 26, 1889, S. 78: "Wie diese Sklaverei entstand, ist nicht zu ermitteln." Sollte der Agnostizismus wirklich der Weisheit letzter Schluß sein? Gegen die Herleitung der Helotie und Periöke aus der dorischen Eroberung wendet Niese S. 76 ein, sie kasse die streng örtliche Scheidung der Periöken und Heloten unerklärt, die doch beide Ureinwohner gewesen sein sollen. Richtig ist, daß diese Scheidung noch nicht erklärt ist, aber wir werden weiter unten sehen, wie die Erklärung zu finden ist.

1) Duncker, Über die Hufen der Spartiaten 1881, Abhandlungen aus

ber griechischen Beschichte 1887, G. 3 ff.

2) Dd. 5 9. 10. 3) Herod. 4, 159.

4) Blutarch apophth. Lac. Polydoros 2 p. 231 Ε έπὶ τὴν ἀκλήρωτον τῆς χάρας βαδίζει.

5) Strabon 8, 1, 2 C 333 'Αρκάσι . . . οἰκ έμπεπτωκόσιν είς τὸν κλῆρον.

6) Duncker a. a. D. S. 6; E. Meyer, Gesch. der Alt. II, 1893, S. 299.

ben Acker in Besitz und von seinem Ertrage wollten sie leben, aber es fiel ihnen nicht ein, selber den Acker zu bebauen. Sie ließen die bisherigen Eigentümer auf ihren Stellen und fetten sich über sie als ihre Grundherren; die bisherigen freien Sigentumer wurden Hörige, wurden Heloten. Dies grundherrliche Obereigentum war aber nicht, wie das über die fretischen Mnoiten, ein Obereigentum des Staates 1), die Heloten entprechen vielmehr den fretischen Klaroten. Und Beschränfungen der Verfügungsfreiheit der spartanischen Grundherren beweisen nicht etwa, daß bas Gigentum am Grund und Boden überhaupt dem Staate verblieben wäre 2), der den Spartiaten nur seine Rutnießung über= lassen hätte 3), sondern das helotenland war Individualeigentum der Spartiaten, in einer vom Staate normierten Form4); aber dies Individualeigen der Spartiaten war ein Obereigentum, dem ein Untereigentum der Heloten, ein erbliches Rugungsrecht, gegenüberstand. Dafür hatten die Heloten von dem Ertrage eine Quote an den Grundherrn, den Desposynos 5), zu entrichten; von Dieser Abgabe lebte der Grundherr. Vorher mußte das Land natürlich unter die einzelnen Eroberer verteilt worden sein; das geschah durch die Verlosung der Anteile, und davon erhielt ein jeder Anteil den Namen des Loses, nämlich Klaros. Daß dabei die einzelnen Eroberer nach Möglichkeit gleich bedacht worden seien, glaubt man gern, mas aber beiondere Ehrungen der Könige 6) oder anderer ausgezeichneter Männer nicht ausgeschlossen zu haben braucht. Bur Feststellung der einzelnen Lose mußten Bermessungen vorgenommen werden. Ein altes Orakel 7) kennt das Bermessen mit dem Seil bei der Aufteilung eroberten Landes. es verheißt den Spartanern das arkadische Tegea und stellt ihnen in Aussicht, καλον πεδίον σχοίνω διαμετρίσασθαι. Rur daß

<sup>1)</sup> Als ager publicus hat Dunder a. a. D. S. 2 das Spartiatenland, nicht eben mit Glück, bezeichnet.

<sup>2)</sup> Wie Schömann gemeint hat, Griech. Alt. I3, S. 225; I4, S. 220.

<sup>3)</sup> Schömann a. a. D. 13, S. 226.

<sup>4)</sup> Wie Böhlmann, Gesch. des ant. Kommunismus I, S. 86 ff. treffend gezeigt hat.

<sup>5)</sup> So heißt er bei Tyrtaios.

<sup>6)</sup> Die Könige besaßen Land in vielen Periöfenstädten; Xenoph. rep. Lac. 15, 3. Domäne war das natürlich nicht, sondern Eigentum der föniglichen Häuser, Krongut, oder gar Privateigentum der einzelnen Könige.

<sup>7)</sup> Bei Herodot 1, 66.

man nicht etwa an eine pedantisch und schematisch gleichmäßige Austeilung der Flur ohne Kücksicht auf vorhandene Baulichkeiten denke; das verbot schon der eigene Ruzen. Vor allem aber ist zu betonen, daß der Klaros nicht etwa eine einheitliche Bauernstelle war, er bestand vielmehr aus mehreren Bauernstellen und wurde von mehreren Helotensamilien behaut. Durch Tyrtaios kennen wir die Quote, die der messenische Hörige entrichtete: es war die Hälste des Bruttvertrages.

Gfeln gleich Gedrückt vom mächtigen Gewicht der Last Entrichten sie in hartem Zwang dem Herrn Von allem, was der Boden trägt, die Hälfte.

Diese Abgabe der Hälfte wird von Tyrtaivs als eine harte Zwangsabgabe bezeichnet, und Tyrtaios war fein Böriger, sondern selber ein Spartiat. Wie foll denn aber eine Barte in der Albgabe der Sälfte liegen, wenn der herr felbst nur die Balfte befommt? So hat man denn in dieser Normierung der Abgabe sogar die Absicht erkennen wollen 1), die Heloten dadurch nicht zu drücken und faßt demnach ihre Lage als gunftig auf, im Widerspruche mit Tyrtaios und mit der Stimmung der Heloten gegenüber ihren Herren. In Wirklichkeit war die Quote hoch. Die äanptischen Hörigen entrichteten von ihren Ackern dem Pharao nur den Fünften2) des Ertrages, und dieser Fünfte bestand noch zu der Zeit3), wo Genesis 47, 13-26 geschrieben murde; der Berfasser will seine Entstehung durch die Hungersnot unter Joseph erklären. Bur richtigen Burdigung der Quote4) ist einmal daran zu erinnern, daß die gesamten Betriebstoften naturgemäß dem Börigen gur Laft fallen mußten. Sodann aber, und

<sup>1)</sup> Schömann, Griech. Alt. I3, S. 208; 14, S. 203.

<sup>2)</sup> Ben. 47, 24. 26.

<sup>3)</sup> Gen. 47, 26.

<sup>4)</sup> Plutarch, Lyk. 8 nennt nicht wie Tyrtaios eine Quote, sondern eine feste Abgabe von 82 Medimnen Gerste und einem gewissen Quantum Wein und Öl. Die Angabe sieht in schlechter Umgebung, wir lesen gerade in Kap. 8, was die Zeit des Agis und Kleomenes für lykurgisch ausgab; s. S. N. 6; S. 54 A. 6; S. 55 A. 1. Wir können nicht mit Sicherheit behaupten, daß überhaupt jemals die Quote in ein Fixum umgewandelt worden ist. Auch Myron von Priene redet nur von einer Quote, und zwar von einer für immer sestgelegten, Athen. 14, 74 p. 657 D, FHG IV p. 461. Die Angabe Plutarchs, inst. Lac. 41 p. 239 E, eine Erhöhung der Abgabe sei mit Verwünschungen verpönt gewesen, ist unkontrollierbar.

das ist die Hauptsache, ift die Hälfte des Hörigen etwas ganz anderes als die Balite des Herrn, wenn der herr die Balite des Ertrages von feinem gangen Klaros erhält, der Borige aber nur von dem Teile, den er mit seiner Familie bebaut. Drückend, wie sie es war, wurde die Abgabe der Hälfte für den Hörigen nur in dem Falle, daß der Klaros des Spartiaten aus mehreren Bauernstellen bestand. Bei Platää famen auf jeden Spartiaten sieben Heloten 1), natürlich waren darunter auch jüngere Sohne. Alus wieviel Bauernstellen die einzelnen Klaroi der Spartiaten bestanden, läßt sich nicht sagen, ihre Zahl wird natürlich geschwanft haben. Bestand der Klaros nur aus drei Bauernstellen, so hatte bei Abgabe des halben Ertrages — von den Betriebskoften gang abgeschen — die Helotenfamilie der einzelnen Stelle für ihren Unterhalt durchaus nicht etwa dasselbe Einkommen wie ihr Herr, sondern den dritten Teil davon, ein Sechstel vom Ertrage des ganzen Klaros; und waren es gar fünf Bauernstellen, so war die Helotenfamilie auf die Hälfte von diesem Fünftel angewiesen, auf ein Zehntel vom Ertrage des ganzen Rlaros.

In wieviel Klarvi das aufgeteilte Land zerlegt wurde, wer will es sagen? Dazu müßte man wissen, wieviel dorische Krieger das Eurotastal und Pherä erobert haben, wie groß die Zahl der erwachsenen Krieger gerade zur Zeit der Austeilung war. Gewußt haben das die Griechen selbst nicht, als sie ansingen, danach zu fragen. Herodot?) gibt für die Zeit des Xerres die Zahl der Spartiaten auf 8000 an. Auf dieser Angabe Herodotsscheint die von Aristoteles?) erwähnte Schäßung des früheren Bestandes an Spartiaten auf 10000 in letzter Linie zu ruhen; die Geschichte hatte eine fortwährende Abnahme der Zahl durch die ewigen Kriege aufgezeigt, und so empfahl es sich, noch über die 8000 Herodots zu der runden Zahl der Myrivi hinauszusgehen, während Isotrates!) mit seinen 2000 ursprünglichen Spartiaten von dem geringen Bestande an Spartiaten in seiner eigenen Zeit ausgeht. Ebenfalls auf Herodot ruhen dagegen die 9000 bei Plutarch, ies ist weiter nichts als eine nur nicht so summas

<sup>1)</sup> Herod. 9, 28 vgl. 9, 10.

<sup>2)</sup> Servd. 7, 234.

<sup>3)</sup> Aristot. Pol. 2, 9 p. 1270 a 37.

<sup>4)</sup> Jiotr. Panath. 255.

<sup>5)</sup> Plut. Lyf. 8.

rische Erhöhung der 8000 wie die aristotelischen 1) 10000. König Agis hat die Zahl 9000 möglicherweise schon vorgefunden, er hat die eingeschrumpste Zahl der Spartiatenlose wenigstens wieder auf die Hälfte des angeblich Ursprünglichen bringen wollen; vielzleicht aber ist die genaue Zahl 9000 eben damals erst "festgestellt" worden. Bei dem nicht allzugroßen Bestande an Grund und Boden machte es schon einen Unterschied, ob man 4500 Klaroischaffen wollte oder 500 mehr, 5000. Für eine annähernde Schätzung der ursprünglichen Zahl der Spartiatenlose von der Zahl der Spartiaten zur Zeit der Persertriege auszugehen, ist tein verwerslicher Gedanse; es sommt aber darauf an, wie weit auf die herodotische Zahl dafür Verlaß ist.

Wenn die Eroberung des Eurotastals und Pheräs zur ersten Austeilung gesührt hat, so kam eine zweite mit der Eroberung der oberen messenischen Ebene von Stenyklaros im sog. ersten messenischen Kriege. In welcher Weise man aber dabei versuhr, ob man die Zahl der Klaroi vermehrte?) und jüngere Söhne so bedachte, ob man den Klarosbesitzern im alten Gebiete auch einen Klaros im neuen anwies, darüber können wir nichts aussagen, wir können nur durch die Fragstellung uns die Möglichseiten vergegenwärtigen. Mag cs gewesen sein, wie es will, für die Ordnung des Staates entscheidend war nicht die zweite Austeislung, sondern die erste, und diese muß der Eroberung des Eurostastales und Pheräs auf dem Fuße gesolgt sein.

Im Jahre 1805 entdeckte Gropius unfern von Amyklä einen Thesauros, wie wir heute sagen, ein Auppelgrab. Von dieser Entdeckung scheint Otfried Müller 18203) noch keine Kunde ge-habt zu haben, aber seine Prüfung der Sagengeschichte ließ ihn von Nachforschungen um Amyklä ähnliche Entdeckungen erwarten wie die in Mykenä<sup>4</sup>), d. h. die damals dort bereits gemachten;

<sup>1)</sup> In der Folge werden wir auch bei den sog. Periökenlosen bes plutarchischen Lykurg und des Ugis Berücksichtigung aristotelischer Angaben sinden.

<sup>2)</sup> So stellten es sich diesenigen vor, die, nach Plutarch Lyk. 8, 6000 Lose auf Lykurg und 3000 auf Polydoros zurücksührten, oder auf beide je 4500. Die weitere Angabe Plutarchs aber Kap. 16, jedem neusgeborenen als kräftig befundenen Kinde sei dauernd einer der 9000 Kleroi zugewiesen worden, ist einsach Nonsens.

<sup>3) 1830</sup> kennt er sie: Handbuch der Archäologie der Kunst S. 29.

<sup>4)</sup> Orchomenos 1820, S. 319, 2. Aufl., S. 313.

er erwartete von der Zufunft, was bereits geschehen war. Aber Prophetengeist führt unbewußt zu prophetischem Worte, hat doppelten Sinn und doppelte Deutung : im siebzigften Jahr fam die Erfüllung.1) Das Meisterwert, das Wunderwert myfenischer Runft, die goldenen Becher von Bafio find 1889 in dem Thefauros, in dem Ruppelgrabe von Amyklä gefunden worden. Auch ein Götterthron scheint hier bereits in myfenischer Zeit bestanden zu haben.2) Amytla war wirklich, wie Müller fah, der Herrscher= sitz des Eurotastales in der vordorischen, in der "mykenischen" Beriode. Sparta mar damals noch kaum vorhanden. großen Erwartungen, mit denen Schliemann 3) nach Sparta fam, wurden enttäuscht: er fand fast gar feine Schuttanhäufung und sah nirgends die geringste Spur von prähistorischen Topischerben oder von kyklopischen Mauern.4) Und solange nicht Funde my= fenischer Art auf dem Boden von Sparta zutage kommen, wird man ein vordorisches Sparta überhaupt nicht anzunehmen haben; sollten aber solche Funde sich doch einstellen; so wird es sich nur um eine unbedeutende Siedelung gehandelt haben, die neben Umpflä nicht in Betracht fam, und die erst durch die Dorier zu dem bebeutenden Orte wurde, als welcher er bereits in der Ilias 5) an= erfannt ift. Hier, wenig nördlich von Ampflä, werden die Dorier gelagert und fich niedergelassen haben, als sie das Tal des Dinus berabkamen, noch ehe sie Umpflä gewannen. Die planmäßige Ansiedelung in Sparta erfolgte aber erft nach der Eroberung des Eurotastales und von Pherä.

Gelagert hatten sie hier, ehe sie den Eurotas abwärts und über den Tangetos zogen. Die Eroberer, die Herren, konnen von der Hörigen Arbeit leben und brauchten sich nicht dahin zu setzen, wo die landwirtschaftliche Arbeit geleistet wurde, sie konnten zusammenbleiben, und es lag um so mehr Grund dazu vor, verseinigt zu bleiben, als das ihre Macht und ihre Herrschaft über die

<sup>1)</sup> Tsountas, ανασκαφή του παρά το Βασειον τάσου, in der Έσημερις άρχ. Athen III, 1899, p. 136—149. Über die Auffindung der goldenen Becher S. 146. Abbildung auf Taf. 9.

<sup>2)</sup> Reichel, Über vorhellenische Götterfulte 1897, S. 14. 88.

<sup>3)</sup> Schliemann, Ath. Mitteil. 14, 1889, S. 133.

<sup>4)</sup> Die er natürlich nicht von dem mauerlosen dorischen Sparta, sondern einem vordorischen erwartet hatte.

<sup>5)</sup> Ilias 1 51. 52.

weitaus überlegene Zahl der Unterworfenen sicherte, als es mili= tärische Aftion und militärische Ilbung erleichterte. So nehmen die Eroberer nun ihre dauernde Wohnung in Sparta, jo beherrschen die Dorier von Sparta die Heloten, ihre Berrichaft ist die Berrschaft der Spartiaten. In drei Stämmen waren sie als Eroberer hergekommen, den drei alten dorischen Phylen, nun aber trat eine neue Ordnung ein, und die alte Phylenordnung hielt sich nur noch im Safralen. Aus fünf Dörfern besteht Sparta, und diese Dörfer sind eben die neuen Phylen: die Rhetra laffen wir zu= nächst ganz beiseite, wir fennen die Phylen sicher genug aus anderen Quellen: Pitane 1), Messoa 2), Limnai 3), Konura 4) und Dyme. 5) Diese 6) Phylen bestanden eben in der Folge auf die Dauer. Die Unterabteilungen dieser Phylen sind die Oben. Auch von den Oben 7) besitzen wir Kenntnis unabhängig von der Rhetra, aber erfannt ist es allerdings seit Jahrzehnten, seit 1829 bzw. 1841, wenn es auch später gelegentlich wieder vergeffen wurde, daß die Dben und Phylen der Rhetra nicht auf die drei alten dorischen Phylen, sondern auf eine neue Phylenordnung gehen. 3) Auch

1) CIG I 1425 vgl. Herod. 3, 55; vgl. Pauf. 3, 16, 9.

2) Steph. Byz. s. v. Μεσσόα; Strabon 8, 5, 3 C 364; CIG I 1338 = Meister, die Inschriften von Lakonien, bei Collip-Bechtel III 2, 1, 1898, Nr. 4520; vgl. Paus. 3, 16, 9.

3) CIG I 1377; ? I 1273; Pauf. 3, 16, 9.

4) CIG I 1347 = Meister 4481; I 1272; Heshch. v. s. Krrógorga; Paus. 3, 16, 9.

b) Sejych. s. v. Δύμη.

6) Die Aiyeidat Herod. 4, 149 waren keine Phyle im politischen Sinne, sondern ein großes Geschlecht in Sparta.

7) CIG I 1272. 1273. 1274; Löschcke, Stele aus Amyklä, Inschrift Z. 11. 15, Athen. Mitteil. 3, 1878, S. 165 — Meister 4516 — SIG II.

p. 52, no. 451.

8) Während K. D. Müller 1820 (Orchomenos 2. Aufl., S. 308) in Messoa usw. undorische Phylen der unterworfenen Periöken erblickte, die neben den drei dorischen Phylen bestanden und von Örtern in der Nachsbarschaft von Sparta den Namen erhalten hätten, begründete er 1824 in den Doriern II², S. 44—46 die richtige, schon durch Pausanias 3, 16, 9 an die Hand gegebene Einsicht, daß es sich dabei vielmehr um eine Einsteilung der Spartiaten und also der Stadt Sparta handle, und daß diese Orte nichts anderes als die Komen waren, aus denen nach Thushd. 1, 10, 2 die Stadt Sparta bestand. Er erkannte (Dorier II², S. 74) auch die Fünszahl der Komen, wenn er auch irrigerweise Amysklä für die fünste hielt (Orchomenos a. a. D.) und die Angabe des Heschios über Dyme woh darum nicht verwertet hat, weil er Dyme mit der alten dorischen Phyle der

in Athen war der alten Phylenordnung eine neue, die kleisthes nische gefolgt. Was diese neue Phylenordnung in Sparta aber war und was sie bedeutete, ist kaum gefragt, geschweige denn ers

Dymanes identifizierte. Zwischen Dyme und den Dymanes ichied dann Bodh und ertlärte CIG I, 1828, p. 609 Dyme für die fünfte der Romen. Die Oben hielt Müller a. a. D. S. 73 und ebenjo Both a. a. D. für Unterabteilungen der drei dorijchen Phylen. Die eigentlich bedeutsame Ein= teilung bleiben hier also die drei alten dorischen Phylen, und die neuen Phylen find eben nur die Dörfer des Ortes Sparta. Dagegen äußerte der Marburger Jurift Eduard Platner, der Kenner des griechischen Rechtes, in seiner Rezension von Bastorets Histoire de la législation querst die Bermutung, daß die frühere, auf Abstammung gegründete Bhnlenabteilung vielleicht durch eine örtliche abgefommen sei, wofür schon der Umstand spreche, daß auch die Einteilung des Beeres späterhin nicht auf der Bemeinschaft des Geschlechts, sondern der Wohnstätten, mithin auf dem Bringip der Ortlichfeit beruhte; vgl. Platner in der Rrit. Zeitschrift fur Rechts= wissenschaft, red in Tübingen, 5, 1829, S. 24 f. Ginen Schritt weiter ging R. F. Hermann, Antiquitates Laconicae, Marburgi 1841, p 46, adn. 144 und bezog geradezu die Phylen und Oben der lyfurgischen Ithetra bei Plutarch Lyk. 6 auf eine novarum tribuum et curiarum institutio, die Tribus sicher lotal benannt und von den alten durchaus verschieden. Danach, ohne Grund bedächtiger, zuerft in der 4. Auflage feines Lehrbuchs ber griech. Staatsaltertümer 1855, S. 93: "Doch dürfte nur fo viel sicher fein, daß Lufurg überhaupt die alten Geschlechtsphylen durch neue Ginteilungen erset hat." Hermanns Ant. Lac. folgend, bezog 1872 auch G. Gilbert, Studien zur altspartanischen Geschichte S. 130 die Phylen der Rhetra auf lokale Phylen und hielt in feinem Sandbuch der griech. Staats= altert. I, 1881, S. 9; I2, 1893, S. 9 daran fest, ebenso freilich auch an seinen sonstigen Hypothesen. Im Anschluß an Gilbert sprach noch 1878 Löschche, Stele aus Amptlä, Athen. Mitteil, III, S. 168 von der Ginrichtung topischer Phylen und Oben durch Lyfurg, in der lyfurgischen Rhetra. Dann treten die lotalen, die neuen Phylen für etwa 20 Jahre in der Forschung gang zurud, in den sonst jo bedeutenden Arbeiten der 80 er Jahre, von Wilamowig, E. Meger, Riese spielen die Phylen gar feine Rolle, bei der Rhetra denkt Meyer, Forsch 1, S. 206 gar nicht an die neuen Phylen, sondern an die alten, und Weich. des Alt. 2, 1893, S. 313 jagt er nur: "Zahl und Wesen der spartanischen Phylen ist bekanntlich sehr unsicher." Bezeichnend für die damalige Situation ift, daß Thumfer die Worte R. F. hermanne, die Bahr und Start in der 5. Auflage erhalten hatten, in der 6. Auflage, S. 164 Al. 5, 1889 verwischte: "Selbst das bleibt frag= lich, ob Lyturg die alten Geschlechtsphylen durch neue Einteilungen erset hat." In der Literatur ift zuerft Töpffer, Die Wejetgebung des Luturgos, Beitrage zur griech. Altertumswissenschaft 1897, G. 346-362 auf die neuen, Tofalen, Phylen zurückgekommen, er sieht in der Rhetra die echte Urkunde der neuen Phylenordnung, die er auf die Verson Lyfuras zurücksührt 1900 spricht auch Wilamowis, Tertgesch. der griech. Lyriker S. 99 Al. 2;

ledigt. Die neuen Phylen sind eine Einteilung des Ortes Sparta, und ihre Unterabteilungen, die Oben, sind eine Einteilung des Landes. Wie sollen diese Oben als Stücke der Landschaft aber Unterabteilungen der fünf städtischen Phylen sein? Das Verständnis wird hier erst durch die Grundherrschaft erschlossen, zur Lösung des Problems bietet sie den Schlüssel, erst sie gestattet eine konkrete Anschauung und beantwortet die Frage. Die Phylenseinteilung trifft die Spartiaten, die in den einzelnen Komen, den neuen Phylen, ihren Wohnsitz haben. Aber diese Spartiaten haben ihren Klaros auf dem Lande, und durch das Medium des Grundherrn werden die Oben des Landes mit den Phylen der Stadt verbunden. Auf diese Weise können die ländlichen Oben Unterabteilungen der Phylen der Stadt Sparta sein. Man sieht deutlich, die neue Phylenordnung organisiert die Grundsherrschaft im Staate.

Aber die neue Phylenordnung ist zugleich die Grundslage der Heeresordnung, der fünf Lochoi. 1) Noch zur Zeit der Persertriege war das Heer Spartiaten nach diesen Phylen organisiert, es bestand aus fünf Lochoi, dem Edolos, Sinis, Arimas, Ploas und Mesoates, und einer dieser Lochoi, der Mesoates, zeigt seinen Zusammenhang mit der Phyle Mesoa schon im Namen; Herodot<sup>2</sup>) erwähnt vor der Schlacht bei Platää auch

<sup>107</sup> A. 4 von einer Beseitigung, einer Verdrängung der alten Phylen durch die Versassung der Rhetra, durch die Inturgische Ordnung. Die Wirkung der Arbeit Töpffers sindet darin ihre Grenze, daß er die Frage, worin die neue, lokale Phylenordnung eigentlich bestand und wie sie vorzustellen sei, gar nicht auswirft; er hätte sie auch nicht beantworten können, da er S. 358 die Landesverteilung von dem Werke des Lykurgos, also der neuen Phylenordnung, ausdrücklich scheidet. Bei der Niederschrift dieser Beilen sür den Druck sinde ich bei Löschcke, Athen. Mitt. III, 1878, S. 168 die Bemerkung: "Auch entspricht die Einrichtung topischer Phylen und Oben durchaus den sonstigen Bestrebungen Lykurgs, und man könnte geradezu vermuten, daß der von ihm veranlaßte ἀναδασμὸς γης mit der Einordnung des Volks in die Oben zusammenhing."

<sup>1)</sup> Aristot. pol. Lac. fg. 541 bei Rose 1886, p. 333. Seit Gilbert, Handbuch der griech. Staatsaltert. I², 1893, S. 76 f. ist taum Streit dar= über, daß diese fünf Lochoi das Ursprüngliche sind; hier stimmen auch Kromaher, Studien über Wehrtrast und Wehrversassung der griechischen Staaten, Beiträge zur alt. Gesch. 3, 1903, S. 188 A. 4 und sein Kritiker Busolt, Spartas Heer und Leuftra, Hermes 40, 1905, S. 408 A. 1 mit= einander überein.

<sup>2)</sup> Serod. 9, 53.

einen Lochos der Pitanaten. Nach Thukydides 1) freilich hätte es einen solchen nie gegeben; aber Thutydides hat nur insofern recht, als dieser Lochos zwar aus Bitanaten bestand, aber nicht jo hieß. Die Phylen waren mit den Lochoi eben nicht identisch, sondern waren nur ihre Refrutierungsbezirke, und von den fünf Lochoi trug nur einer von seinem Refrutierungsbezirke auch den Namen. Auch die 5000 Spartiaten, die Berodot2) bei Platää tämpfen läßt, zeigen deutlich einen Zusammenhang mit den fünf Lochoi. Auf die Heeresordnung der Pentekontaetie und des peloponnesischen Krieges brauche ich hier nicht einzugehen, seit dem Ausgange dieses Krieges aber, feit 403, begegnet die Beeresordnung der sechs Morai.3) Xenophon4) führt das gesamte spartanische Staatswesen, wie es zu seiner Zeit bestand, auf Lyfurg zurück und hält daher auch die sechs Morai bereits für lykurgisch. Ich kann mich dem Eindruck nicht entziehen, daß die viel erörterte und noch nicht erklärte Einteilung Lakoniens durch Eurysthenes und Profles in sechs Teile, in sechs Mere, von der Ephoros 5) redet, ebenfalls nichts weiter ift als eine Rückspiegelung der sechs Morai in die Urzeit.

Auch der Rat der Dreißig — so viel sind es, denn die Könige werden mitgezählt — entspricht der neuen Phylenordnung. Auch in Athen steht die Zahl des Kates im Zusammenhang mit den Phylen, der solonische Kat der 400 entspricht den vier alten Phylen, der kleisthenische der 500 den zehn neuen. Der spartiatische Kat der Dreißig könnte seiner Zahl nach natürlich auch mit der alten Phylenordnung verbunden werden, aber er besteht zur Zeit der neuen Phylen, während die alten sich nur auf sakralem Gebiete hielten, er ist also auch nach den neuen Phylen organisiert.

Aus welcher Zeit mag die neue Phylenordnung stammen? Man erwäge: fünf Komen, fünf Phylen, fünf Lochoi — fünf Ephoren. Die Ephoren werden ursprünglich die Obmänner der

<sup>1)</sup> Thutyd. 1, 20, 3.

<sup>2)</sup> Serod. 9, 28.

<sup>3)</sup> Busolt a. a. D. S. 419 f.

<sup>4)</sup> Xenoph. rep. Lac. 11, 4.

<sup>5)</sup> Ephoros bei Strabon 8, 5, 4 C 364 sq. Er fest sie unter Eurysthenes und Prokles an, vor den Divikismos des Agis. Das Stück stammt aus der Agisquelle.

Phylen<sup>1</sup>), die Schultheiße der fünf Orte gewesen sein, aus denen Sparta sich zusammensetzte. So gewaltig auch die Macht der Ephoren sich im Laufe der Zeit gesteigert hat, einen starken Einsstuß werden die Obmänner der fünf Phylen von Ansang an besessen haben, zumal über ihnen nicht ein einheitliches Königtum stand, sondern zwei Könige miteinander wohl von Ansang an rivalissierten: aus der Rivalität zweier Eroberer war dieses Doppelkönigtum ja eben entstanden.<sup>2</sup>) Das Amt war von Ansang an ein Jahressamt, und die bestgesicherte griechische Chronologie beginnt überall mit den Listen der Jahresbeamten. Die Ephorenliste, die das Altertum besaß, begann mit dem Jahre 754 v. Chr.<sup>3</sup>) Man kann es schlechterdings nicht beweisen, daß es Ephoren vor Beginn der Liste gegeben habe, und es ist geradezu unwahrscheinlich.<sup>4</sup>)

- 1) Den Zusammenhang der fünf Ephoren mit den fünf Komen von Sparta hat K. D. Müller erfannt, Dorier II², S. 74. Beloch, Die Bevölferung der griechich=römischen Welt 1886, S. 131 f. ist es ebensowenig wie mir entgangen, daß die 5 Lochen "offenbar, ebenso wie die 5 Ephoren, den 5 Komen entsprechen, in die Sparta zersiel". Über bei seinen Un= schauungen über die dorische Wanderung und über die Phylen mußte der Einfall unfruchtbar bleiben. — των gυλετων οί ποεσβύτατοι bei Plutarch, Lyf. 16 sind natürlich feine Magistratur, sondern die ältesten Leute einer Phyle.
- 2) Gegen die Vereinigung der Rechte der beiden Eroberer in dem Doppelkönigtum eines einheitlichen Staates durch einen einzigen Akt kann nicht eingewandt werden, daß die Liste der Eurypontiden in ihrer ursprüngslichen Form um ein Glied kürzer ist als die der Agiaden. Historisch sind die Anfänge dieser Königslisten ja überhaupt nicht. Entweder war für die Eurypontiden die Zahl der vermeintlich verwendbaren Namen um einen geringer als bei den Agiaden, oder die mindere Stellung der Eurypontiden sollte auch in der Liste zum Ausdruck gelangen.
- 3) Jacobn, Apollodors Chronik. Philol. Untersuchungen 16, 1902, S. 138 f.
- 4) Gegen Szanto bei Pauly-Wissowa V, S. 2860. In Rom allerdings begann die echte Konsulnliste nicht mit den ersten Konsuln nach der 
  Vertreibung der Könige, sondern mit den ersten nach der Erbauung des 
  Tempels des Juppiter Capitolinus. Von den seit dem Vejenterkriege 
  ausgekommenen Pontisikaltaseln der Regia zu scheiden ist eine notwendig anzunehmende ältere Konsulnliste vom Kapitol, vom Juppitertempel (ja nicht 
  zu verwechseln mit den heute im Konservatorenpalaste auf dem Kapitol 
  ausbewahrten kasti Capitolini später Formulierung, die mit dem antiken Kapitol nichts zu tun haben, aber auch nichts mit der alten vordomitischen 
  Regia oder gar mit den Pontisikaltaseln). Die Juppitertempel-Konsulnliste, 
  die Grundlage des Flavius, begann aber nicht wie die erste Publikation 
  eben die des Flavius, mit 507 v. Chr., sondern erst mit den Konsuln von

Ihre Fünfzahl beweist die Untrennbarkeit der Ephoren von der neuen Phylenordnung, und die neue Ordnung konnte der Aufseher, der Ephoren, gar nicht entraten: die Obmänner der Phylen heißen Aufseher, Ephoren, weil sie die Aufsicht über die Obeneinteilung, über die Ackerverteilung zu führen hatten. Das und die sonstige Phylenverwaltung machte Arbeit, die man keinem Spartiaten länger als ein Jahr zumuten konnte, vielleicht auch nicht länger überlassen wollte. So kam man zur Einsehung eines Jahresamtes. Und ihre Geschäfte waren gerade im Ansang von so eminent praktischer Bedeutung, daß man durchaus wissen mußte, wer das einzelne angeordnet hatte. So hat man denn von Ansang an die Namen der Ephoren aufgezeichnet; das Ephorat ist so alt wie die Ephorenliste.

Traten die ersten Ephoren aber 754 ihr Amt an, so ist die neue Phylenordnung eben damals ins Leben getreten. Das Wesen der neuen Ordnung liegt durchaus nicht etwa der Hauptsache nach in der Begründung des Ephorates, das Ephorat ist für uns aber das Mittel, die neue Phylensordnung zu datieren. Und geschaffen ist allerdings das Ephorat für die neue Phylenordnung.

<sup>506.</sup> Die Konfuln von 507 haben in der Borlage des Flavius nicht ge= standen. Den einen Namen, den des M. Horatius, entnahm Flavius der Deditationsinidrift des Juppitertempels, den anderen, den des Brutus, fügte er zu Chren des erften Plebejers feiner Zeit, des Barteigenoffen des Benfors Appius Claudius, hinzu. Die Borlage des Flavius, die Juppiter= lifte, begann 506 v. Chr. mit Lucretius; die irrige Nennung eines Larcius ift erft aus den Konsuln des Jahres 448 v. Chr. in die schlechte Borlage des Dionys von halikarnaß und durch irgend welche Bermittelung auch in ben Raffiodor gedrungen. Auf die Stelle des Lucretius an der Spige der ältesten Lifte geht die Rolle ber Lucretia in der Legende von der Ber= treibung der Tarquinier gurud. Die Differeng gwischen den erften Ronfuln der Juppiterlifte und den erften nach der Vertreibung der Könige wird aber nicht groß fein. Den Bau des Juppitertempels hat schwerlich die Revolution, sondern hat der lette Tarquinier begonnen. Und die Liste bes Flavius ift wohl verfälscht, aber nicht gefälscht; verfälscht nicht nur aus parteipolitischen, sondern auch aus quasi wissenschaftlichen Gründen. Für die Benutung der flavischen Lifte tommt es darauf an, die Fehler= grenzen zu bestimmen. Die nachpolybische Berlängerung der Lifte nach oben, bis 509 v. Chr. hat darin recht, daß den Konfuln von 506 bereits einige wenige Konsulate vorausgegangen find, nur hat fie von ihren Namen feine wirkliche Renntnis, fondern hat diese gang willfürlich angesett; ihre Motive find aber wenigstens jum Teil noch für uns erfennbar.

Die Ordnung des spartanischen Staates geht in der Tat auf einen einmaligen Aft zurück; ein einmaliger Aft ist auch die neue Phylenordnung des Kleisthenes zu Athen gewesen. Und jetzt erkennen wir, was die neue Phylenordnung in Sparta eigentslich bedeutet, wie sie die Grundlage der ganzen Staats, Wirtschafts- und Heeresordnung bildet. Die sog. lykurgische Versfassung ist ein einmaliger Aft gewesen, und sie bedeutet die auf der Organisation von Grundherrschaft und Hörigkeit ruhende militärisch-politische Ordnung des spartiatischen Staates unmittelbar nach der Eroberung auch des unteren Eurotastales und von Pherä.

Wird die Hörigkeit durch Eroberung begründet, so muß ihre Einrichtung auch rasch auf die Eroberung folgen, sobald die Eroberer sich festschen wollen; die Eroberer können sich nicht auf die Dauer einfach in dieser oder jener Bauernstelle einquartieren. Nicht lange vor 754 ist die Eroberung des Eurotastales vollendet und ist Pherä erobert worden; wohl nicht allzulange vor 800 v. Chr. wird der erste dorische Hause den Dinus abwärts in das Eurotastale gestiegen sein und sich im Norden von Amyklä gelagert haben. In der Argolis und in der nordöstlichen Ecke des

Beloponneses sind die Dorier natürlich älter.

Die spartanische Politeia geht auf einen einmaligen Aft zurück, die spartiatische Lebensordnung, der spartiatische Rosmos mit seiner Agoge natürlich nicht, aber diese Lebensordnung ruht auf dieser Boliteia und hat sich auf ihrem Grunde entwickelt. Griechische Geschichte ift Geschichte des politischen Experimentes, und bei den Lakedamoniern haben Grundherrschaft und Börigkeit ihre fonsequenteste Ausbildung erfahren, bis zum Ertremen; fie find, mochte man fast sagen, hier in Reinkultur gezüchtet. Dieser Herrenftand lebt von der Hörigenarbeit und treibt Kriegsdienft, Politik und Jagd. Die friegerische Tüchtigkeit wird zur Birtuosität ausgebildet, die Spartiaten wurden wirklich rexviral tov πολεμικών.1) Aus der Zeit der Eroberung werden die Spffitien stammen, die Männermahle, die Phiditien, sie waren im Kriege selbstverständlich und wurden im Frieden beibehalten; die Rüche ber Spsitien war einfach und fraftig, durch die besonderen Berichte, die Evaitla, die der einzelne stiften durfte, fehlte es ihr

<sup>1)</sup> Renoph. rep. Lac. 13, 5.

auch nicht an Mannigfaltigkeit, es wird eine kräftige und gute Rasinofüche gewesen sein. Die Beiträge zu den Männermahlen wurden in Areta vom Staate bestritten; Areta besaß eben eine große Domane. In Sparta gab es feine Domane, hier hatte der einzelne Spartiat feinen Beitrag zu den Spfitien zu entrichten: er bezog ihn von seinen Hörigen in natura. Wer seinen Beitrag zu den Spsiitien nicht leiftet und nicht leiften fann, scheidet aus der Reihe der Gleichen, der Homoien, aus. Hierin liegt nicht etwa, wie man wohl gemeint hat, eine Härte, sondern der unlösliche Zusammenhang der spartiatischen Ordnung mit der Wirtschaft, der Zusammenhang von Staat und Wirtschaft, tritt uns hier in voller Deutlichkeit und Folgerichtigkeit entgegen. Wer seinen Beitrag zu den Spffitien nicht mehr entrichten fann, hat seinen Klaros eben verloren, und der Klaros ist die Grundlage der wirtschaftlichen Existenz des Herrenstandes: mit der wirt= schaftlichen Voraussetzung fällt auch die politische Stellung. Χρίματ' ανήρ, die Habe ift der Mann, ist echt spartiatisch. 1) Unter sich sind die Spartiaten gleich, aber barum war Sparta nicht etwa eine Demofratie, wofür es Isofrates 2) erklärt, der die bei den Lakedämoniern herrschende ισότης und δμοιότης rühmt, die doch nur unter den Spartiaten zu finden war; auch bei uns 3) ist man neuerdings der Meinung des Jofrates beigetreten und hat erklärt, fo feltsam es klingen moge, fei Sparta in der Tat als die älteste Demofratie in Griechenland anzusehen. Gewiß hält der Adel unter sich auf Gleichheit, aber eine Demofratie ware der spartanische Staat nur dann gewesen, wenn er auf den Ort Sparta beschränkt gewesen ware, und dann hatten die Bürger dieser Demokratie in wenigen Tagen verhungern muffen. In Wahrheit ist Sparta vielmehr der Thpus des grundherrlichen Abelsstaates. Sehr richtig sagt Otfried Müller, in Lafonien sei durch die Eroberung ein ganzes Volf an die Stelle des Adels getreten. 4) Dies erobernde Bolf bestand freilich nur aus wenigen tausend Männern, die über eine gewaltige Überzahl herrschten.

<sup>1)</sup> Alfaios fg. 49 bei Bergt PLG III4 p. 168 (vgl. Pindar Isthm. 2, 11 PLG I, 5 p. 352).

<sup>2)</sup> Siotr. Areopag. 61 Λακεδαιμονίους διὰ τοῦτο κάλλιστα πολιτευομένους, ὅτι μάλιστα δημοκοατούμενοι τυγχάνουσιν.

<sup>3)</sup> Riefe, H. Z. 62, N. F. 26, 1889, S. 72.

<sup>4)</sup> Dorier II 2, S. 6.

Militärisch organisiert lebten die Spartiaten zusammen in Sparta 1), hier hatten sie ihren eigentlichen Wohnsitz, auf dem Lande, auf ihren Klaroi2) aber natürlich Absteigeguartiere. Man exerzierte und man jagte, man stimmte ab in der Volksversamm= lung; vor allem aber, man exerzierte, und die militärische Kraft und Ubung reizte bald, sie zu bewähren: sie betätigte sich im Angriff, man ging nach Messenien hinüber.3) Natürlich ging der Angriff von Pherä aus, den Pamisos auswärts. Neunzehn Jahre mußte man tämpfen, aber im zwanzigsten Jahre flohen die Meffenier von den hohen Bergen von Ithome, und die Spartiaten nahmen das geräumige Messenien mit seinen fetten Ackern, die obere Ebene des Pamijos, die von Stennklaros in Besig. 4) Das geschah unter König Theopomp. So berichtet ein Enkel der Eroberer von Ithome, der Spartiat Tyrtaios. Erst diejer Krieg war das Ende der dorischen Wanderung. 5) Die messenische Landbevölkerung, soweit sie im Lande blieb, wurde nun ebenfalls zu Heloten; Grundherrschaft und Hörigkeit wurden auch auf die

<sup>1)</sup> Die Gründung des Fünf=Komen=Sparta fällt gerade in die Zeit, in der — Rom nicht gegründet wurde.

<sup>2)</sup> Renoph. Sell. 3, 3, 5.

<sup>3)</sup> Nach Antiochos von Syrafus bei Strabon 6, 3, 2°C 278 wurden diejenigen, die nicht mit den Lakedämoniern in den messenischen Krieg zogen, zur Knechtschaft verurteilt und zu Heloten. Natürlich waren die Heloten nicht nach Messenien mitgezogen, sie mußten zu Hause bleiben, um den Acker zu bebauen.

<sup>4)</sup> Es ist möglich, ja durchaus mahrscheinlich, daß die Eroberung von Pylos nicht im Zusammenhange mit dem Kampfe um die Ebene von Stenn= klaros, um Ithome, sondern im Anschluß an die Eroberung von Pherä erfolgt ift; dann fällt fie zwischen die Eroberung von Phera und die neue Phylenordnung, dann geht auch sie der neuen Phylenordnung noch vor= aus. Die Behandlung des Kampfes um Pylos hat Beidemann a. a. D. S. 18 ff. mit Blud begonnen, aber zur abschließenden Löjung läßt bas Problem sich nur im Zusammenhange mit einer Untersuchung über die Schichten der Ilias bringen. hier liegt in der Tat der Ausgangspunkt, um die Chronologie des Epos einzurenten. Daß der Bebel dazu bei der dorischen Eroberung von Pylos einsegen muß, hat Wilamowit querft ge= sehen, Euripides Berafles 1, 1889, S. 268 Al. 13 (vgl. Textgeich. der griech. Lyriter S. 98 f.), und die Dorier werden Pylos nicht allzulange vor 754 erobert haben. Wo ich mich darauf beichränke, von der Eroberung von Phera zu reden, wird wohl hinzuzufugen fein: "und von Pylos". Wir haben die Oduffee von Wilamowit; wenn wir doch eine Ilias von ihm erlebten!

<sup>5)</sup> Wilamowit, Euripides Herafles 1, 1889, S. 268.

obere messenische Ebene übertragen. Auf dem Spartiatenlande des Eurotastales und Messeniens gab es ausschließlich 1) Hörige, feine freien Bauern.

Grundherrschaft und Hörigkeit sind aber eine agrarische Ordenung und auf die Städte nicht in dieser Verbindung übertragbar. Wo ein Höriger ist, da ist ein Grundherr, aber wo ein Grundsherr ist, ist darum noch nicht notwendig oder überall ein Höriger. Es gibt Grundherrschaft auch über Städte, aber ohne Hörigkeit. Die erfolgreichen Untersuchungen der letzten zwei Jahrzehnte über Art und Entstehung der deutschen Städte des Mittelalters und des Stadtrechts haben darüber Licht verbreitet.

Der Fronhof besorgt die Wirtschaft des im Eigenbetriebe des Grundherrn verbliebenen, nicht von Hörigen bebauten Landes, des Sallandes, und führt die Aufsicht über die Hörigenstellen.<sup>2</sup>) Der Hörige hat die erbliche Nuzung seiner Stelle nach Hörecht, in hofrechtlicher Leihe, und hofrechtliche Leihe macht hörig, unfreie Fronhöse sinden sich auch in und bei Städten, und häusig sind Städte in örtlichem Anschluß an einen Fronhos entstanden, aber das Stadtrecht hat sich nicht aus dem Hofrecht entwickelt, sondern im Gegensaße zu ihm gebildet.<sup>3</sup>) Wie für Kolonistendörfer, hat häusig genug auch sür Städtegründung der Grundherr den Boden hergegeben, und solche Städte haben natürlich einen Grundherrn; bei ihrer Entstehung waren die meisten deutschen Städte von einem Grundherrn abhängig.<sup>4</sup>) Aber bei der Städtegründung hat der Grundherr den Grund und Boden nicht nach hofrechtlicher Leihe vergeben. Die Gründerleihe<sup>5</sup>) war, wie bei den Kolonistens

<sup>1)</sup> Es war hier also anders als im deutschen Mittelalter, wo nur ausnahmsweise alle Bauern einer Gemeinde Hörige und unfrei waren. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte 1, 1887, S. 207 ff. G. v. Below, Die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde 1889, S. 15. Hier war die Grundherrschaft eben anders entstanden.

<sup>2)</sup> Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte 4. Aufl., 1902, S. 198.

<sup>3)</sup> G. v. Below, Zur Entstehung der deutschen Stadtversassung, H. Z. 58, N. F. 22, 1887, S. 204 — Territorium und Stadt, Historische Bibliosthet 11, 1900, S. 305. Rietschel, Die Entstehung der freien Erbleihe. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. 22, 1901, S. 187 ff. Schröder a. a. D. S. 621.

<sup>4)</sup> Below, Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung, Dusseldorf 1892, S. 41.

<sup>5)</sup> Rietschel a. a. D. S. 187 f. über Gründerleihe bei Gründung von Kolonistendörfern oder von Städten. Schröder a. a. D. S. 624. Bgl. auch historische Zeitschrift (Bb. 96) N. F. Bb. LX.

dörfern, jo auch bei der Stadtgründung eine freie Leihe, eine freie Erbleihe; sie verpflichtete wohl zu einem Zins, aber sie machte nicht persönlich unfrei. Die Bürger ber Städte find niemals auf Grund des Hofrechts Borige ihrer Grundherren ge= wesen, und die Freiheit des Stadtbürgers ift nicht 1) etwa durch stufenweise Milderung einer ursprünglichen Hörigkeit allmählich entstanden, sondern ist von Anfang an dagewesen, als eine Folge der Gründerleihe, die eben freie Leihe ist. 2) Auch wo die Städte sich in örtlichem Anschluß an einen Fronhof gebildet haben, haben sie sich nicht im Rusammenhange mit dem Fronhof, sondern im Gegensage 3) zu ihm und seinem Hofrecht entwickelt. Außer der freien Gründerleihe begegnet in den Städten noch private freie Erbleihe. Sie liegt vor, wo ein Gigentumer von Grund und Boden ein einzelnes Grundstück zu freiem erblichen Rechte verleiht, ohne den Belichenen dem Hofrecht zu unterwerfen. Auch diese private freie Erbleihe ift nicht etwa durch Milderung der hofrechtlichen Leihe entstanden, sondern vielmehr durch das Medium der privaten freien Leihe auf Lebenszeit, der Vitalleihe, aus der privaten freien Zeitleihe hervorgegangen. 4) Diese Leihe führt natür= lich ebensowenig zur persönlichen Unfreiheit, zur Hörigkeit, wie die Gründerleihe.

Gewiß leben in dem Raume der Stadt auch Hörige, und die Zugehörigen des in oder bei der Stadt gelegenen Fronhofes sind natürlich hörig geblieben, aber sie sind auch nicht Stadtbürger. burgen. Und wie in Rußland einzelne Leibeigene, so 6) zogen

Wopfner, Beiträge zur Geschichte der freien bäuerlichen Erbleihe Deutschtirols im Mittelalter, Gierckes Untersuchungen zur deutschen Staats= und Rechtsgeschichte 67. Heft, 1903. Die Erbpacht der neuangesetzen gracchischen Bauern war eine solche freie bäuerliche Erbleihe.

<sup>1)</sup> S. oben S. 49 A. 3.

<sup>2)</sup> Mit Recht spricht Rietschel, Markt und Stadt 1897, S. 131 von freien Gemeinden auf grundherrlichem Boden.

<sup>3)</sup> Below, Ursprung S. 121.

<sup>4)</sup> Rietschel, Savigny-Zeitschrift a. a. D. S. 188 ff., 206 ff., 218 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Below H. Z. 58, N. F. 22. S. 205 = Territorium S. 306. Ur= sprung S. 120. Schröder a. a. D. S. 631. 633.

<sup>6)</sup> Below, Ursprung S. 105. Ebensowenig wie an bestimmte Völker ist die Hörigkeit der städtischen Obrokpslichtigen an bestimmte Zeiten gebunden, wir haben mit ihr auch für das Altertum zu rechnen, auch im A. T. kann man sie finden. Deuteronomium 20, 11 gehört aber natürlich nicht hierher und sindet anderweitig seine Parallelen.

auch in die deutschen Städte zahlreiche Hörige, die von ihrem auswärtigen Grundherrn die Erlaubnis erhalten hatten, dorthin überzusiedeln und für eigene Rechnung ein Handwerk, ein Gewerbe zu betreiben; dafür entrichteten sie ihrem auswärtigen Grundherrn eine Abgabe, den russischen Obrok, in der Stadt aber haben sie keine hofrechtliche Organisation, auch wenn sie ihrem alten Herrn gegenüber hörig bleiben. 1) Und, anders als in Rußland, versjährte 2) in den deutschen Städten die Hörigkeit der Obrokpflichstigen. "Stadtlust macht frei."3)

Bei ihrem Eindringen in das Eurotastal fanden die Dorer ben Unterschied von Stadt und Land, von Dörfern und Städten bereits vor. Nach Thulydides 4) wohnten vor alters die Hellenen in Städten ohne Mauer, die nach Art der Dörfer angelegt maren. b. h. die wie Dörfer der thulydideischen Zeit aussahen; und die Stadt Sparta selber trug nach ihm 5) noch zu seiner Zeit solchen dörflichen Charafter. Später haben die Städtchen des Landes natürlich erst recht so ausgesehen, aber sie waren darum doch keine Dörfer, keine Komen, sondern Poleis: es waren die Beriökenstädte. Zur Zeit des Xerreszuges 6) gab es im lakedämonischen Gebiete eine große Anzahl folcher Städte, folcher Poleis. Der renophonteische Agesilaos?) spricht von vielen Periöfenstädten, Strabon 8) redet noch von dreißig übrig gebliebenen Polichnai, in alter Zeit sollten es aber gar hundert gewesen sein. sanias 9) spricht von den nicht helotisierten messenischen Polis= mata. Sie saben gar nicht aus wie Städte, aber sie murden so genannt, zur Zeit des Ssofrates 10), des Xenophon. Warum in aller Welt hießen diese Orte Städte, Poleis? Weil sie immer so geheißen hatten 11), weil sie eben Städte maren. Es ware im

<sup>1)</sup> Below, Ursprung S. 122.

<sup>2)</sup> Below, Ursprung S. 102 ff.

<sup>3)</sup> Below, Ursprung S. 96; Schröder a. a. D. S. 633.

<sup>4)</sup> Thutyd. 1, 5, 1.

<sup>5)</sup> Thutyd. 1, 10, 2.

<sup>6)</sup> herod. 7, 234.

<sup>7)</sup> Agej. 2, 24 πολλών δὲ περιοικίδων πόλεων vgl. Sell. 3, 5, 7.

<sup>8)</sup> Strabon 8, 4, 11 C 362.

<sup>9)</sup> Pauj. 3, 3, 4.

<sup>10)</sup> Sjotr. Banath. 179 δυόμασι μεν ποοσαγορευομένους ώς πόλεις οίχοῦντας, την δε δύναμιν εχουτας έλάττω τῶν δήμων τῶν παο ἡμῖν.

<sup>11)</sup> Der homerische Schiffstatalog B 584 nennt Helos ein Städtchen am Meere, εquador πτολίεθοον.

fünften, im vierten Jahrhundert niemand eingefallen, sie jo zu nennen, auch im offiziellen Sprachgebrauche, wenn ihnen das nicht zugestanden hätte, und es stand ihnen zu, weil sie es eben waren und seit unvordenklicher Zeit gewesen waren. Nach ihrer Bauart unterschieden sie sich faum von den hellenischen Dörfern späterer Zeit, und doch maren sie wirklich keine Romai, waren es nicht in ihrem Wesen. Die Dörfer, die Komai, vereinigten eine bäuerliche Bevölkerung, die ausschließlich Landwirtschaft trieb; in den Poleis wohnten die Handwerker, Gewerbtreibende, auch Raufleute. Daneben mochte etwas Landwirtschaft, garten= und feldgartenmäßig, nach Ackerburgerart betrieben werden. Die Schei= dung von bäuerlichen Dörfern, Romen, und den Poleis des Bewerbslebens war in Lakonien in vordorischer, in "mykenischer" Zeit bereits vollzogen, die Dorier haben sie vorgefunden und beibe= halten. 1) Die mykenische Zeit war eine Zeit lebhaften Berkehrs, auch in Lakedämon trieb man Handel: gerade die schönsten Funde der vordorischen Hauptstadt, von Amytlä, halten Sach= kenner für orientalischen Import.

Die dorischen Eroberer machten die Bauern zu Heloten und lebten von den Abgaben der Hörigen. Diese Hörigkeit ist ein agrarisches Verhältnis und auf die Städte mit ihrem Gewerbe nicht übertragbar: die dorischen Eroberer machten die Städter, die sie vorfanden, daher natürlich nicht zu Heloten, die Städter blieben persönlich frei, wenn sie auch im dorischen Staate keine politischen Rechte erhielten: es sind die Periöken. Bei den Periötenstädten kann man nicht von Hörigkeit, ja auch nicht einmal von Grundherrschaft ohne Hörigkeit reden. Die Städte bestanden ja längst und bedursten nicht erst der Hergabe von Grund und Boden. Auf diese Städte war nicht nur die Hörigkeit, war auch die Grundherrschaft unanwendbar. So erflärt sich der Unterschied in der Behandlung der

<sup>1)</sup> Wenn man allein die Form der Besiedelung ins Auge saßt und den Unterschied der Beschäftigung von (ausschließlicher) Landwirtschaft, und von Gewerbe und Hann das Problem der Polis nicht vollständig lösen. Infolgedessen bedarf die Untersuchung von Kornemann, Polis und Urbs, Beiträge zur alten Geschichte 5, 1905, S. 75 ff. auch für Lakonien einer Erzgänzung. Die Bedeutung von Handel und Gewerbe für das Städtewesen hat auch Below, Ursprung S. 13, nicht bestritten, für den Unterschied von Stadt und Land ist sie unleugbar.

unterworfenen Bevölferung, denn Beriöfen und Beloten waren eines Stammes. So erklärt sich auch die örtliche Scheidung von Beriofengebiet und Belotengebiet. Auf dem Lande, in den Komai, saffen die jett hörigen Bauern, außer= dem hatten die spartiatischen Grundherren, die hier ihren Klaros hatten, hier auch ihr Absteigequartier. In den Komen also Seloten und Spartiaten; und in den fünf Romen Spartas Spartiaten — nebst ihrer helotischen Bedienung. In den Poleis da= gegen Perioten. Die fünf Phylen, die fünf Dörfer des Ortes Sparta waren in der Tat feine Poleis, der gange Ort Sparta war eine der dörflichen Samtgemeinden1), wie sie uns auch sonst begegnen, galt aber, obwohl er kein Gewerbe trieb, tropdem als Polis — als der Hauptort des ganzen Landes, als der Wohnort der berechtigten Bürger, der Politai. Das von Heloten bearbeitete Spartiatenland heißt darum Bürgerland, woderen' zwoa2), im Gegensate jum Gebiete der Periofen; eine Erweiterung von Spartiatenland erweitert also auch das Gebiet dieser woderen χώρα. Bei Plutarch3), im Leben des Agis, finden wir die Grenzen nicht der woderent za oa überhaupt, sondern des Gebietes, innerhalb deffen König Agis in dem stark verkleinerten Staate seiner Zeit seine Spartiatenloje schaffen wollte; und da Spartiatenland auf der Helotie beruhte und Ngis eine Ausbehnung der Helotie schlechterdings nicht ins Auge faßte, so haben wir hier die Grenzen auch für die woderen' zwoa, die Agis vorfand. Aber felbst innerhalb dieser Grenzen hatten die Städtchen ihre Periofenfreiheit natürlich behalten können: die Reform, die Algis vorhatte, mar lediglich eine agrarische. Den Städten auch im Eurotastale muß die neue Phylenordnung mindestens zunächst ihre Freiheit gelassen haben, wie auch die messenischen Städte nicht hörig wurden. 4)

<sup>1)</sup> Kornemann a. a. D. S. 76.

<sup>2)</sup> Ερήστος bei Polyb. 6, 45, 3 πάντας τοὺς πολίτας ἰσον ἔχειν δεῖ τῆς πολιτικῆς χώρας; bgl. Χειιορή. rep. Lac. 11, 4 τῶν πολιτικῶν τοίτων μορῶν.

<sup>3)</sup> Plut. Agis 8.

<sup>4)</sup> Paus. 3, 3, 4 sagt von den Messeniern nach dem zweiten messenisschen Kriege έγένοντο οίκεται πλην οί τὰ έν τη θαλάσση πολίσματα έχοντες. So wurde nach Thuthd. 1, 101, 2 das messenische Thuria, es sag in der Nähe von Pherä, periöfisch.

Die Hauptstadt des vordorischen Lakonien, Amyklä, hätte wie die anderen Städte frei bleiben, periotisch werden sollen, aber vielleicht besaß die Hauptstadt auch eine größere Feldmart, welche die Begierden reizte, vor allem aber hat die große Rähe von Sparta den Fortbestand von Amyfla nicht geduldet, und so wurde Ampflä in die Dbeneinteilung 1) einbezogen und murde Rome 2), also gab es dort, außer den Grundheirn, auch Heloten, aber eine Anzahl vornehmer ampfläischer Geschlechter wird in die Reihe ber Spartigten aufgenommen worden und selber zu Grundherrn geworden sein, die dann natürlich auch in eine der neuen Phylen eintreten und in Sparta Wohnsitz haben mußten; die Erzählung des Ephoros 3) von Philonomos sucht das ätiologisch zu erklären. Auch sonst hat die Belotie sich im Laufe der Zeit im Eurotastale vielleicht ausgedehnt und dann die Städte als Städte vernichtet. Das im Schiffstataloge 4) fo genannte Städtchen am Mcere Helos muß helotisch geworden sein. Zwar ist die Etymologie sprachlich falsch, die, schon bei Hellanikos ) nachweisbar, die Heiloten, so beißen sie, von der Eroberung von Selos ableitet, aber die Aufstellung Dieser Etymologie mare überhaupt unmöglich gemesen, wenn die Bewohner von Helos nicht hörig geworden und ge= wesen wären.

Den Städten hatte man ihr Gebiet vielleicht beschnitten, jedenfalls aber im wesentlichen belassen, als Periösen, gegeben hatte man ihnen nichts: es blieb beim alten. Eine Verteilung an Periösen hatte schlechterdings keinen Grund, eine solche Versteilung ist nicht vorgenommen worden. So verständlich die lysturgischen Spartiatenlose sind, die plutarchischen Periösenlose, ihre 30000 Aleroi, sind ein Nonsens. Die angeblich lykurgischen

<sup>1)</sup> Juschrift der Obe der Amykläer, Athen. Mitteil. 3, 1878, S. 165, 3. 11. 15 = SIG II<sup>2</sup> p. 52 no. 451 = SGD III, 2, 1 no. 4516. Über die Beschaffenheit der Obe der Amykläer zur Kaiserzeit und deren Grund s. den Schluß des Aussages S. 79 A. 4.

<sup>2)</sup> Pauf. 3, 19, 6.

<sup>3)</sup> Strabon 8, 5, 4 C 364; 8, 5, 5 C 365; Nifol. Dam. fg. 36 FHG III p. 375. Konon, narrat. 36, Mythogr. ed. Westermann p. 140. Die Stelle des Ephoros stammt aus der Agisquelle.

<sup>4)</sup> Ilias B 584.

<sup>5)</sup> Hellan. fg. 67 FHG I p. 64.

<sup>6)</sup> Plut. Lyf. 8.

30000 Periöfenlose bei Plutarch sind weiter nichts als eine Rücksspiegelung der 15000 Periöfenlose, die Agis) in der Tat geplant hat. Weiter unten werden wir sehen, daß sie dort Sinn haben und was sie bedeuten.

Die Behauptung einer der Eroberung folgenden Landver= teilung auch an Periofen läßt fich aber bis auf eine Schrift des vierten Jahrhunderts, eine lakedämonische Politie, gurudverfolgen, die sowohl Isokrates wie Ephoros benutt hatten.2) Rach dieser Schrift 3) waren die Periofen anfangs Synoifen gleichen Rechtes mit den Spartiaten gemesen, diese aber hatten die Synoifen der Isotimie beraubt und sie zu Beriofen erniedrigt. Das Land hatte zu gleichen Teilen an alle verteilt werden sollen, die Spartiaten aber hätten trot ihrer geringen Anzahl das meiste und beste für sich genommen, hätten der Menge der Spnoifen nur wenig und bas Schlechteste gegeben und sie durch Berteilung in vielen kleinen, nur sogenannten, Städten angesiedelt.4) Die Begründung der Periofie wird also hier auf Dioifisierung 5) ursprünglicher Synoifen zurückgeführt; ihr Begründer sei König Agis. Die von Jokrates und von Ephoros benutte Schrift spiegelt aber, wie ich meine, unverkennbar unmittelbar erlebte Zeitgeschichte des vierten Sahr= hunderts in die Vergangenheit zurück, sie steht unter dem Gin= druck des Divikismos von Mantinea 6) vom Jahre 384 v. Chr. und reflettiert diesen in die Urzeit. Was ihr König Agis gegeben haben foll, das hatte in Wirklichkeit der Agiade Agefipolis?) getan, und sie nennt nicht beide Könige, sondern nur den Ugis, weil der Eurypontide Agefilaos an dem Vorgehen gegen Mantinca

<sup>1)</sup> Plut. Agis 8.

S. oben S. 12 f. A. 11. Bgl. Johrat. Banath. 177 οι τάκείνων (8c. τὰ τῶν Δακεδαιμονίων) ἀκοιβοῖντες.

<sup>3)</sup> Jivtrat. Panath. 177—181 vgl. συνοίκους, μετά τούτων οίκουντες, ἐσονομία, περιοίκους ποιήσασθαι; vgl. Ephoros bei Strabon 8, 5, 4 C 364. 365 συνοίκους, τοὺς περιοίκους ἰσονόμους εἶναι, Αγιν δὲ ἀφελέσθαι τὴν ἰσοτιμίαν.

<sup>4)</sup> Fotrat. a. a. D. 179 διελόντας . . . κατοικίσαι.

b) Nur das Wort διοικίζειν ist vermieden, um nicht allzu plump auf den Dioikismos von Mantinea hinzuweisen, aber es ist deutlich genug umschrieben, durch das διελόντας κατοικίσαι der σύνοικοι.

<sup>6)</sup> Χεπυρή. ΒεΠ. 5, 2, 2—7 διωκίσθη δ' ή Μαντίνεια τετραχή; βοίηδ. 4, 27, 6 έκ μιᾶς πόλεως είς πλείους αἰτοὺς διοικίσαντες.

<sup>7)</sup> Renoph. Hell. 5, 2, 3. 6.

sich nicht hatte beteiligen wollen.1) So steht es mit dieser Information des Isokrates und Ephoros. Man darf dieser ihrer Agisquelle unbedenklich trauen, wo sie von Abgaben 2) redet, welche die Periöfen zu zahlen hatten, das gehört zu den Zu= ständen ihrer Zeit, die sie, auf ihre Beise, zu erklaren unternimmt, und eine Steuerpflicht der Perioten, wie die Agisquelle fie für das vierte Jahrhundert erweift, dürfen wir unbedenklich bereits den Anfängen der Periofie zuschreiben; bereits in der Ilias verspricht Agamemnon dem Achill von den sieben Städten nicht nur δωτίνας, sondern auch λιπαράς θέμιστας.3) Aber daß die Spothese der Agisquelle, die zur Begründung der Beriofie vom Divisismos Mantineas ausgeht, falsch ist, wird nach den obigen Darlegungen über den Unterschied von Periofen und Beloten und über die Gründe dieses Unterschiedes flar sein. Man suche also die falsche Annahme altspartanischer Periöfenlose nicht etwa durch Isofrates zu stüten!

Aber ebensowenig stütze man auf ihn die Meinung von einem Dorertum der Periöfen!<sup>4</sup>) In seinem Panegyritos<sup>5</sup>) sett Isostrates vielmehr Stammesverschiedenheit sowohl der Heloten als der Periöfen und ihre Herren voraus. Er besand sich damit in Einstlang mit der allgemeinen Anschauung.<sup>6</sup>) Die Heloten hatte bereits Hellanifos<sup>7</sup>) als Unterworsene bezeichnet, und Theopomp<sup>8</sup>) äußert seine Meinung mit lichter Klarheit: nach ihm sind die Heloten ebenso frühere Bewohner des von den Lakedämoniern besetzten Gebietes, wie die Penesten der Thessaler unterworsene Perrhäber

<sup>1)</sup> Xenoph. Hell. 5, 2, 3.

<sup>2)</sup> Ephoros bei Strabon 8, 5, 4 C 365 Άγιν δε τον Ευρυσθένους άφελεσθαι την ισοτιμίαν και συντελείν προστάξαι τη Σπάρτη.

<sup>3)</sup> Flias I 155. 156. S. oben S. 23 ff.

<sup>4)</sup> Bie das Niese, H. Z. 62, N. F. 26, 1889 und Meyer, Gesch. d. Alt. 3, 1901, S. 467 mit Jsokr. Panath. 177 ff., bes. 179 tun.

<sup>5)</sup> Jiotr. Panegyr. 131.

<sup>6)</sup> Thutydides widerspricht dem nicht. Busolt, Griech. Gesch. I², S. 520 meint, weil Thutydides 7, 57, 6 die Kytherier Dorier und 4, 53, 2 sakedämonische Periöfen nennt, habe er die Periöfen überhaupt für Dorier geshalten, sie seien also Dorier gewesen. Aber wenn die Kytherier dort und nicht in Sparta wohnten, so konnten sie ja gar nicht Spartiaten, sondern nur Periöfen sein. Dorier mögen diese Kolonisten gewesen sein.

<sup>7)</sup> Hellan. fg. 67 FHG I p. 64.

<sup>8)</sup> Theopomp fg. 134 FHG I p. 300 sq. aus Athen. 6, 66 p. 265 bc Die Erflärung des Antiochos von Sprakus s. oben S. 48 A. 3.

und Magneten. Die Heloten erklärt er ausdrücklich für Achäer. Im Jahre 380, als er den Panegyrikos verfaßte, dachte Isokrates ebenso auch über die Periöken. Aber um 366 hat er in seinem Archidamos sein Urteil über die Periöken geändert, sie gehören jetzt für ihn ebenso wie die Spartiaten zu dem Gesolge der Herakliden, unter das die Eroberer das lakedämonische Land vergaben. Ebenso wie im Archidamos erscheinen um 340 im Panathenaikos die Periöken als mit den Eroberern eines Stammes, es sind die Synoiken, die erst später verkürzt und der Gleichberechtigung beraubt werden. Wir schen, bereits im Archidamos benutt Isokrates die Agisquelle; diese stammt demnach aus der Zeit zwischen 384 und 366 v. Chr. Sie kritisiert die Stellung der spartanischen Untertanen, ihre unbillige Behandlung. Um die Zeit der Befreiung von Messenien waren solche Diskussionen an der Tagesordnung.

Ephoros<sup>3</sup>) übernimmt die Synoifen ebenfalls aus der Agisquelle, aber eine Stammesgleichheit von Periöfen und Heloten mit Spartiaten läßt er nicht gelten. Er arbeitet die Agisquelle, die ja eine lakedämonische Politie<sup>4</sup>) war, mit der Geschichte der Wanderungen zusammen und übernimmt zwar aus der Agisquelle die ursprüngliche Gleichberechtigung der Synoiken, unterscheidet sie aber von den Spartiaten durch die Herkunst. Er beläßt ihnen nicht die Stellung eines Gesolges der Heratliden, kann sie aber auch nicht einsach für Achäer erklären, weil er diese bei der dorischen Invasion auswandern läßt, und so macht er die Synviken, also auch die Periöken, zu herbeigerusenen Fremden, sie sind nicht Spartiaten, sondern Sévoi.

Wenn die Agisquelle jedenfalls die Periöfen für Dorier ausgab, so tat sie es, um die Unbilligkeit ihrer Behandlung zu betonen, und sie konnte ihr Dorertum behaupten, weil sie im Lause der Jahrhunderte dorisiert waren. Wie nach Herodot<sup>5</sup>) die Kynurier bereits unter der langen argivischen Herrschaft dorisiert waren, so dorisierten natürlich auch in Lakonien allmählich Hesloten und Periöken, eher wohl die Periöken, die als Hopliten

<sup>1)</sup> Jofr. Archidam. 20 oben S. 8 A. 6.

<sup>2)</sup> Jotr. Panathen. 178 ff.

<sup>3)</sup> Bei Strabon 8, 5, 4 C 364. 365.

<sup>4)</sup> Fotr. Panathen. 177.

<sup>6)</sup> Herod. 8, 73.

im Heere dienten. Gewiß schwanden allmählich die Unterschiede 1) zwischen Beriöfen und Spartiaten in Sprache, in Sitte und im Kultus. Religion und Kult sind nicht an die Grenzen von Bölfern oder Stämmen gebunden. Apollon, in dem R. D. Müller einen spezifisch dorischen Gott erblickte, war ursprünglich nicht einmal griechisch, sondern ein kleinasiatischer, lykischer Gott.2) In Lakonien übernahmen die Dorer natürlich ältere Rulte und die Periöfen dorische, aber nicht alle Spuren des Unterschiedes sind geschwunden; die Erforschung dieser Unterschiede hat längst begonnen.3) Auch in der Sprache, in den griechischen Dialetten sucht man neuerdings nach erhaltenen Spuren der Stammes= mischung4), auch in Lakonien.5) Überall, wo verschiedene Stämme in einer Landschaft sich übereinander gesetzt haben, sind die histo= rischen Vorausjegungen für solche linguistische Forschung gegeben, unzweifelhaft auch im Eurotastale. So wird auch die Dialetto= logie zur Quelle der Wanderungs= und Siedlungsgeschichte der griechischen Stämme.

In der Folge haben die Spartaner den Arkadern die Ski= ritis und in der Zeit des Krösus den Argivern die Kynuria abgenommen. Auf diese Eroberungen wurden Grundherrschaft und Hörigkeit nicht mehr angewendet, Skiriten und Kynurier 6)

<sup>1)</sup> Das Fehlen solchen Unterschiedes betont Niese, H. Z. a. a. D. S. 76.

<sup>2)</sup> Ein pietätsvoller, aber selbständiger Schüler K. D. Müllers, der Entdecker Lykiens, der Posener Prosessor August Schönborn hat das erskannt, und Wilamowis hat es mit den reichen Mitteln der fortgeschrittenen Forschung und seiner Individualität erhärtet. Schönborn, Über das Wesen Apollons und die Verbreitung seines Dienstes 1854, S. 25. 32. 37 st. Wilamowis, Apollon. Hermes 38, 1903, S. 574—586. Wenn Schönborn 1854 in Kleinasien noch Semiten suchte, so nimmt das nicht wunder Kieperts Gedanke der großen, weder semitischen noch indogermanischen, kleinasiatischen Völkergruppe ist erst seit den achtziger Jahren durchgedrungen.

<sup>3)</sup> Sam Wide, Lakonische Kulte 1893, S. 23 u. ö.

<sup>4)</sup> Solmsen, Thessaliotis und Pelasgiotis, Rhein. Museum 58, 1903, S. 598—623; Solmsen, Eigennamen als Zeugen der Stammesmischung in Böotien, Rh. M. 59, 1904, S. 481—505.

<sup>5)</sup> Meister, Dorer und Achäer I. Abh. der Leipziger Ges. der Wiss., Phil.shift. Al. XXIV 3, 1904. Bgl. dazu Solmsen, Rh. M. 60, 1905, S. 149 A. 1. Thumb, Griechische Dialettforschung und Stammesgeschichte, Neue Jahrb. für das klass. Altertum 15, 1905, S. 385—399.

<sup>6)</sup> Eine erschöpfende Behandlung der territorialen Entwicklung Lakedämons und Messeniens bis auf Alexander — besser noch bis 194 v. Chr. dürsen wir von Leo Heidemann erwarten; s. oben S. 23 A. 2. Hossentlich

wurden nicht Heloten, sondern Periöfen. Die Küstenstädte der Kynuria wären schon als Städte nicht unter die Helotie gefallen, aber es gab hier doch auch Bauern, nicht bloß städtische Ackersbürger. Die Zeiten hatten sich geändert, um 550 konnten griechische Eroberer einen überwundenen Stamm nicht mehr so verknechten wie 200 Jahre früher. Die Periöken sind hier also nicht nur Städter, sondern auch Bauern, freie Bauern, wenn auch ohne politische Rechte.

Wer war der Begründer der Verfassung, der Organisator von Helotie und Periösie? Die beiden Eroberer des Eurotastales und Messeniens am Taygetos. Die Landausteilung war notwendig, mit der neuen Phylenordnung verteilten die Könige das Gebiet, das sie erobert, unter das siegreiche Heer. Das Doppelkönigtum des Einheitstaates war eben jetzt ins Leben getreten. Wie hießen diese Könige? Wer will es sagen? Dazu gehört größeres Vertrauen in die spartanischen Königslisten oder vielmehr Genealogien, als sich rechtsertigen läßt) und ich besitze. Nur so viel ist deutlich: es war die letzte, höchstens die vorletzte Generation vor Theopompos, dem historischen Eroberer Ithomes, dessen Andensen Tyrtaios bewahrt hat. Nach der Olympionisensliste?) muß Ithome zwischen 736 und 720 gefallen sein. Die spartiatische Verfassung hat eine Konzentration auf das Militäsrische ermöglicht, sie und die auf ihr ruhende Lebensordnung hat

wird hier auch das seit Clinton nicht mehr im Zusammenhange behandelte Material über die Periöfenstädte vollständig zusammengestellt und erörtert werden.

<sup>1)</sup> Bgl. Wilamowiß, Lesefrüchte CXI, gelegentlich des Nachweises, daß Soos in Platons Krathlos 26 p. 412 B noch nicht zum eurypontidisschen Könige geworden ist, Hermes 40, 1905, S. 146: "Die Geschlechtseregister der spartanischen Könige sind mir im ganzen und in allen älteren Einzelnamen sehr bedenklich."

<sup>2)</sup> Die Entstehung der Olympionikenliste hat Alfred Körte, Hermes 39, 1904, S. 224—243 einer ernsten Prüfung unterworfen. Nach der delphischen Ehrung des Aristoteles und Kallisthenes SIG II² p. 750 sq. no. 915 kann es kaum zweiselhaft sein, daß die Pythionikenliste des Aristoteles und Kallisthenes nicht etwa eine bequem zu verarbeitende überlieserung einsach redigierte, sondern Forschung war. Aristoteles wird mit seinem Material das Erreichbare geleistet haben. Ob aber das Gleiche für die Olympionikenliste des Hippias gilt? Und ob sür die älteren Partien das Material ausreichte? Unsere Forschung kann auf die Benutzung solcher Duellen nicht verzichten, sie benutzt sie aber "mit Vorbehalt".

die Spartiaten zu Virtuosen der Kriegskunft ausgebildet, sie hat sie zur Eroberung geführt, ihr verdankte man die Erfolge, welche die Spartaner zur Zeit des Amasis und Krösus als Proftaten Griechenlands erscheinen ließen. Aber eben darum fing man an über den Ursprung dieser Verfassung nachzudenken, in die man sich längst eingelebt hatte, auch über den Ursprung der Lebensordnung, die aus ihr erwachsen war. Der Verfassung und Lebensordnung verdankte man die großen Erfolge, wem aber verdankte man die Berfassung? In Kreta führte man die Gesete auf Zeus zurud1), und die Spartiaten hatten erst recht Unlag, für die Erfolge ihrer Ordnung der Gottheit zu danken und diese Ordnung der Gottheit selber zuzuschreiben: man glaubte, sie rühre von dem Gotte 2) Lyfurgos her. Was war das für ein Gott, Lyfurgos? War es der Wolfabwehrer, der Lupercus 3)? Schützte er die Herden der Spartiaten? Oder mar es der Gott des lichten himmels, der über Sparta und dem Eurotastale strahlte? Auf jeden Fall hatte der Gott Lykurgos schon in alter Zeit seinen Kult4) in Sparta, und er erhielt sich bis in die römische Raiserzeit; das einzige, was wir von Lykurgos wirklich wissen, ist sein Kultus, seine Göttlichkeit. So galt Lyfurgos für den Urheber des gesamten spartiatischen Rosmos5), der Lebensordnung und der Ber-

1) Strabon 10, 4, 19 C 482.

<sup>2</sup> Während Gelzer, Lyfurg und die delphische Priesterschaft, Rhein. Mus. N. F. 28, 1873, S. 50 in Lyfurgos einen "hieratischen Titel" erblickte, hat Wilamowiy' Lyfurgos 1884, S. 284 f. durchgeschlagen. Bgl. auch Sam Wide, Bemerkungen zu der spartanischen Lyfurgoslegende, Skans dinavisches Archiv 1, Lund 1892, S. 90—130.

<sup>3)</sup> Für sicher halte ich auch diese Bedeutung von Lupercus nicht, wohl aber die sprachliche Identität von Lupercus und Lykurgos für wahrschein= lich. Singewiesen hat mich Nöldeke darauf.

<sup>4)</sup> Die Quellen bei Wide, Lafonische Kulte 1893, S. 281—283.

<sup>5)</sup> Aigimios (Pindar Pyth. 1, 64) hat nie dafür gegolten. Bei der Gründung durch Hieron hat Aitne die drei alten dorischen Phylen der Hylleis, Pamphyloi und Dymanes erhalten, und diese altdorische Phylensordnung bezeichnet Pindar unmisverständlich als Satungen des Aigimios, weil sie noch der vorpeloponnesischen Zeit der Dorier angehörte. Und die Dorier in Sparta wollten in der Tat, wie Pindar sagt, viel pieren Teduorow er Aigumor, die alte Phylenordnung bestand in Sparta noch immer, auch als Pindar diese Worte sprach, 470 v. Chr.; die neue Phylenordnung hatte sie wohl politisch, aber nicht überhaupt beseitigt, sie hielt sich noch als safrale Ordnung, z. B. beim Karneensesse. Demetrios von Stepsis bei Althen. 4, 19 p. 441 ef; Szanto, Die griech. Phylen S. 12.

fassung. Aber Versassungen und Gesetze sind doch Menschenswert und von Menschen eingerichtet; von Solon stammten die athenische Versassung und die athenischen Gesetze. So kam man allmählich zu der Frage, ob das nicht auch in Sparta so geswesen sei, und da für den Urheber der spartiatischen Staatssordnung Lykurgos galt, so ward Lykurgos jetzt zum Menschen. Noch zweiselte man einige Zeit, und aus dieser Zeit des Schwankens stammt das delphische Orakel, das uns Herodot 1) bewahrt hat:

Du kommst, o Lykoorgos, zu meinem gesegneten Tempel, Zeus' Liebling und der andern, soviel den Olympos bewohnen. Ob ich als Gott dich begrüße, bedenke ich, oder als Menschen, Aber ich glaube, du bist wohl eher ein Gott, Lykoorgos.

Noch war, wenn auch bereits schwankend, das Orakel für die Gottheit des Lyfurgos eingetreten, aber die Zeit entschied sich für seine Menschheit. Man suchte ihn nun in den spartanischen Königshäusern, aber die Liften, die Genealogien der beiden Säuser. wie man sie bereits besaß, enthielten seinen Namen nicht. König war er also nicht gewesen: aber natürlich war er föniglichen Geschlechtes, man machte ihn nun zum Vormunde eines Königs. Aber aus welchem Königshause stammte er, war er Agiade oder Eurypontide? Man wußte nichts und hatte also freie Wahl. Das angesehenere Königshaus war das der Agiaden, und fo wurde der Begründer der Berfaffung zunächst diesem Saufe zugewiesen; bei Herodot ift Lykurg der Sohn des Agis. Die Zu= weisung Lykurgs an das Eurypontidenhaus führt Plutarch 2) bis auf Simonides zurück, und er hat damit niemand anders als den Simonides von Reos im Sinne; aber was ist dem nicht alles zugeschrieben 3) worden? Es ist in der Tat wahrscheinlich, daß nicht der große Name des Eroberers von Ithome, des Eurypontiden Theopompos, den Lykurg zum Eurypontiden gemacht hat, sondern erst das Hervortreten der Eurppontiden 4) vor die Agiaden seit Agefilaos. Mit dem Zeitalter des peloponnesischen Krieges beginnt auch die Publizistif, die spartanische Staatsordnung zu diskutieren, zunächst in Althen die lakonerfreundliche von Leuten,

<sup>1)</sup> Herod. 1, 65. Die anderen Fassungen bei Meyer, Forsch. 1, S. 223.

<sup>2)</sup> Plutarch. Lyk. 1.

<sup>3)</sup> Wilamowit, Simonides der Epigrammatiker, Göttinger Nachrichten, Phil.shift. Kl. 1897, S. 306—325.

<sup>4)</sup> Schwart, Quaestiones p. 9. Bgl. über Platon oben S. 8 3. 2 ff.

wie Kritias es war. Aber diese Publizistik war nicht ausschließlich lakonerfreundlich, sie kritisierte auch die spartanischen Ginrichtungen. Das tat ein erst nach dem Divikismos von Mantinea von 384 v. Chr. abgefaßtes Pamphlet; es trug den Namen des 395 v. Chr. verbannten agiadischen Königs Pausanias, der 384 noch gelebt hat1); es stammt, wie oben gezeigt wurde, aus den Jahren zwi= schen 384 und 366. Es war eine tadelnde Kritik der spartanischen, der lyfurgischen Verfassung: Ifofrates und Ephoros haben es benutt, es ist die oben ermittelte Agisquelle. Gben diese Mgis= quelle ist die von Isofrates zitierte und benutte lakedamonische Politie, aus ihr stammt der scharfe, bei Isofrates erhaltene und auch bei Ephoros noch erfennbare Tadel des Berhaltens der Spartiaten gegenüber ihren Untertanen, besonders gegenüber ben Beriofen. Die Ackerverteilung und die Begründung von Selotie und Periofie war hier noch ähnlich wie bei Blaton in die Anfänge des Staates, bald nach der Eroberung, geset, sie ward auf König Agis zurückgeführt. Und diese Kritik der spartanischen Staatseinrichtung, wem fonnte man fie mit befferem Schein guschreiben als dem Könige Pausanias, den Sparta vertrieben hatte? Die Kritif des Agesipolis vor Mantinea seinem Bater, der mit den Vorstehern des Demos von Mantinea selber so gut gestanden hatte? 2) Wie berechtigt mußte die Kritik an Agis sein und er= scheinen, gerade wenn sie aus dem Meunde des Pausanias tam, des Agiaden!

Auch Ephoros hat diese Schrift ausgiebig benutt und da zitiert, wo er sie verläßt, um sich einer anderen Quelle zuzuwenden. Er zitiert sie als eine tadelnde Kritik der spartanischen Versassung, eine Schrift gegen die lykurgischen Gesetze, die von Pausanias, dem Agiaden, in der Verbannung, also nach 395 von ihm geschrieben. Gegen Hellanikos, der den Lykurg gar nicht erwähnt hatte, stütt Ephoros sich auf diese Schrift, die auch Orakel enthalten hatte, die dem Lykurg zuteil geworden waren. Welcher Beweis konnte zwingender sein? Die Exskenz Lykurgs hatte sogar der Agiade Pausanias anerkennen müssen, obwohl Pausanias gerade von den Eurypontiden vertrieben worden war, denen Lykurg angehört hatte! Ephoros hat diese Schrift für das

<sup>1)</sup> Xenoph. Hell. 5, 2. 3.

<sup>2)</sup> Xenoph. Sell. 5, 2, 3.

gehalten, wosür sie sich ausgab, für eine Schrift des agiadischen Königs. War sie es wirklich? Schriftstellerte ein spartanischer König? Oder war die Schrift ein athenisches Pamphlet unter seinem Namen? 1) Dann hatte der Pamphletist die Situation mit raffiniertem Geschicke benut. Aber tadelte der verbitterte König im Exil wirklich seinen eigenen Sohn zugunsten des Agessilavs? Hätte der Agiade wirklich das Eurypontidentum des Lysturgos anerkannt, wenn er an dessen Sinrichtungen auch zu tadeln hatte? Die Entscheidung gibt Isokrates 2), der den Versasser der Agisquelle den rà rav Aanedaumoriun änoukourvez beizählt. So zitiert man nicht die sensationelle Schrift eines Königs oder eine, die man für eine solche wirklich hält.

Aber außer dieser tadelnden Kritik der spartanischen Berfassung benutte Ephoros noch eine zweite Quelle, eine Lobschrift; fie rühmte an der Infurgischen Berfassung Freiheit, Gintracht, Einfachheit, Gleichheit. Es ist die oben charafterisierte Schrift, die wir als die sozialphilosophische bezeichnet haben; sie war eine der ersten philosophischen Verherrlichungen der spartanischen Ord= nungen, mohl von seiten des Kynismus, und die Stoa hat später daran angefnüpft. Diese Lobschrift hatte die gesamte spartiatische Ordnung, Politeia und Kosmos, auf Lyturgos zurückgeführt, auch die Ephoren.3) Diese Lobschrift enthielt ebenso Drakel, wie die dem Pausanias zugeschriebene. Aus dieser Lobschrift hat Ephoros mindestens ein Drakel, das von den beiden Wegen 4) entlehnt, dem der Freiheit und der Eris. Im Gegensate zu dem Wege der Eris, der zum Aufruhr, zu Stafeis führt, pries die Lobschrift den Weg der Freiheit, der zur Gintracht leite. Für die ältere Zeit benutte Ephoros die Agisquelle, den Baufanias, und die Lobschrift für die spätere Zeit, für Lykurgos. Bereits vor Ephoros war Lyfurgos von den Anfängen Spartas abgeruckt morden.

Einwanderung, Eroberung, Landaufteilung, Phylenordnung, Staatseinrichtung hängen ursächlich und auch zeitlich zusammen,

2) Fotrat. Panathen. 177.

<sup>1)</sup> So hat zuerst Schwart gefragt, Quaestiones p. 9 sq.

<sup>3)</sup> Ephoros bei Strabon 10, 4 18 C 481. 482 aus der Lobschrift; f. oben S. 10 A. 1.

<sup>4)</sup> Was für ein Weg bis zu den "zwei Wegen" der Didache der zwölf Apostel!

der Bollendung der Eroberung des Eurotastales und eines Teiles von Meffenien hat Landesaufteilung und Staatsordnung auch zeitlich in nicht zu großem Zwischenraume folgen muffen. Gewiß fann die Eroberung selber geraume Zeit erfordert haben, und die Einwanderung der Dorer in die Argolis ift alter als das erste Eindringen der Dorer in das obere Eurotastal. Die dorische Besetzung von Argos aber und mit ihr den ganzen Beraklidenzug verband die mythische Chronologie mit Troja, und dadurch wurde auch die Eroberung Lakoniens durch die Dorer in eine sehr frühe Beit gerückt. Das ift schon vor Herodot geschehen, wie sein langer Heraklidenstammbaum1) lehrt. Aber der Beginn des spartanischen Staates hängt bei ihm tropbem noch mit der Eroberung gusammen, denn bei ihm gehört Lyfurg in die Anfänge des Staates, bei ihm ist er der Sohn des Agis.2) Diese chronologische Grund= anschauung findet sich noch bei Xenophon3): Lykurg war aus der Zeit der Herakliden. Aber anderseits hielt sich eine ältere Auffassung, nach der die Verfassung, in der die Lakedämonier lebten, nicht uralt war und feinesfalls bis dicht an die trojanischen Beiten reichte. Das führte dann aber zur Annahme eines großen zeitlichen Unterschiedes zwischen Eroberung und Begründung ber Verfassung, ein Unterschied, wie er für uns zuerst bei Thukydides hervortritt. Der Heraklidenzug4) fällt nach ihm bereits in das 80. Jahr nach dem Falle Trojas, die Verfassung aber, in der die Lakedämonier leben 5), besteht nach ihm seit wenig mehr als 400 Jahren. Er rechnet gewiß nach der Königsliste bzw. Genea= logie und nach der Generationenrechnung6), die auf das Jahr= hundert drei Generationen ansett; im einzelnen zu sagen, wie er gerechnet hat, ift wenigstens nicht mit Sicherheit möglich. Den Namen des Lykurg hat er vielleicht nur darum nicht genannt, um einen Gegensat zu Bellanitos, auf den es hier für ihn gar nicht anfam, nicht zu betonen; gemeint hat er ihn ohne Zweisel. In ber Abrückung Lukuras von dem Heraklidenzuge steht Ephoros mit Thufydides auf demfelben Boden. Schon bei Plato mar die Schwie-

<sup>1)</sup> Herod. 7, 204; 8, 131.

<sup>2)</sup> Serod. 1, 65.

<sup>3)</sup> Renoph. rep. Lac. 10, 8.

<sup>4)</sup> Thuind. 1, 12, 3. 5) Thuind. 1, 18, 2.

<sup>6)</sup> Bufolt, Griech. Gefch. 12, G. 573 A. 3.

rigkeit durch Annahme von Stufen behoben worden, Königtum und Ackerverteilung als Folge der Eroberung, die Geronten durch Lyfurg, die Ephoren erst nach ihm durch Theopomp; und dies, weil die Ephorenliste, wie man wußte, erst 754 begann, und die Berechnung der Generationen, der man folgte, den Theopomp in Diese Zeit wies, also etwa um eine Generation zu früh ansette. Den Lhkurg hielt man für älter als 754; ehe man noch an die Ephorenliste dachte, hatte man ihn einer Generation zugewiesen, die nach der üblichen Berechnung in eine frühere Zeit führte, bei Thukydides etwas vor 804. Auch bei Jokrates finden wir die Ackerverteilung im Staatsbeginn, und jedenfalls die Geronten als lykurgisch. Isokrates folgt der Agisquelle und ihr allein. Ephoros aber hat die Agisquelle mit einer zweiten, mit der Lobschrift über die Inkurgische Versassung, verbunden, die ihrerseits die gesamte spartanische Ordnung dem Lyturgos zuwies, einschließlich des Ephorates. Für die Anfänge des Staates folgt er derselben Duelle wie Jokrates, der Agiequelle, und schwächt den Tadel ab, den die Kritif des Pausanias ausgesprochen hatte und den Jokrates voller erhalten hat. Nach oben hin jetzt er Diese lakedämonische Politie mit der allgemeinen griechischen Ge= schichte und seinen Anschauungen von den Wanderungen in Verbindung; bei Lykurg aber verläßt er den Pausanias, nachdem er ihn noch wenigstens zur Befämpfung des Hellanifos benutt hat, und wendet sich der Lobschrift zu, der er nun seine Darstellung Lyfurgs entnimmt. Polybios handelt über Lyfurg und benutt von Ephoros natürlich diesen Abschnitt, eben den, der auf der Lobschrift ruht. Die Ackerverteilung hat, wie wir aus Polybios wiffen, Ephoros und seine Quelle, diese Lobschrift, dem Lykurgos zugeschrieben; Paufanias aber, die Agisquelle, hatte sie unter Agis angesetzt. Ephoros verbindet beides und jucht den Eindruck der Dublette abzuschwächen, indem er bei Agis nur von Begründung der Helotie redete, als ob solche ohne Ackerverteilung möglich wäre. Auf jeden Fall aber liegt in dieser von Ephoros geschaffenen Dublette der Beginn der Auffassung der lyfurgischen Ackerverteilung als einer späteren Wiederverteilung des Bodens, wie sie Platon und Jokrates gerade als der spartanischen Geschichte fremd bezeichnen, einer Wiederaufteilung, die der Eroberung erft nach Generationen folgt: Ephoros hatte den Lyfurg in die sechste Generation von

Profles1) ab gesetzt, und in dieselbe also die Wiederaufteilung von Grund und Boden.

Ephoros2) bot auch ein Orafel über die lykurgische Berfassung, Könige, Geronten, Demos. Wenn in ihm die Ephoren fehlen, so fehlen sie nicht etwa darum, weil das Drafel älter wäre als die Bedeutung des Ephorates, die vielmehr ursprünglich war; ihr Fehlen hat auch schwerlich eine politische Spike, sie fehlen nur, weil das Drafel aus einer Zeit ober einer Sphare stammt, in der man, aus chronologischen Gründen, die Ephoren, die Herodot3) noch einfach als lyfurgisch bezeichnet, bereits für nachlykurgisch hielt. Dies Drakel hat Ephoros also nicht aus seiner Lobschrift, nach der die Ephoren lykurgisch waren, sondern aus der Agisquelle oder sonstwo her. Aber nicht etwa aus Thrtaios. Die acht Berse des Drakels beginnen: agyeir uer Boulis Θεοτιμίτους βασιλίας. Um sie aber ausdrücklich als Drafel zu bezeichnen, hatte die Quelle des Ephoros ihnen zwei Berfe vorausgeschickt, die das besagen. Gine andere, direkt oder indirekt von Plutarch4) benutte Schrift hat das Orafel auch mitgeteilt und ebenfalls das Bedürfnis empfunden, in vorausgeschickten Versen die Orak ldistichen ausdrücklich als Orakel zu bezeichnen: diese Schrift hat in ihren zwei vorangeschickten Versen denselben Inhalt aber in andere Form gegoffen, sie kannte die Ginleitung nicht, die bereits die Quelle des Ephoros dem Drafel gegeben. Der Gewährsmann Plutarchs hat das Orafel auf gut Gluck dem Tyrtaios zugeschrieben, bei dem es irgendwo gestanden hätte. Wer heute der Meinung ist, die Orakelverse, die schwerlich viel älter sind als das vierte Jahrhundert, rührten von dem alten Tyrtaios her, der muß ihm auch die Eingangsverse bei Plutarch zuweisen, die nachweislich späterer Busat find.

Aber wir haben noch ein anderes Orakel über die lykurgische Verfassung: Aristoteles hat es in seiner Politie der Lakedämonier mitgeteilt und aus ihm Plutarch 5) seinen Wortlaut erhalten; es

<sup>1)</sup> Bei Strabon 10, 4, 18 C 481. Ebenso Dieuchidas bei Plutarch Lyk. 1. Die megarische Chronik des Dieuchidas wird natürlich niemand mit der von Ephoros benupten Lobschrift in Verbindung bringen, selbst wenn Dieuchidas wirklich älter wäre als Ephoros.

<sup>2)</sup> Bei Diodor 7, 12, 6 Bogel.

<sup>3)</sup> Herod. 1, 65.

<sup>4)</sup> Plutarch, Lyk. 6.

<sup>5)</sup> Plut. Lyf. 6.

ist die sog, lykurgische Rhetra. Sie ist weder ein Vertrag noch ein Gesetz oder ein Gesetzesantrag, auch in der Form ist sie ein Drakel; ihre Bezeichnung als Rhetra ift auf keinen Fall zu halten, wie man sonst auch über dies Drakel denke. Denn ein solches ist es ohne Zweifel, das zeigt schon die Übereinstimmung in den imperativischen Infinitiven in ihr und den Drakeldistichen. Das Prosavrafel berührt sich in seinem Inhalt mit dem Distichenorafel, beckt sich aber nicht mit ihm; zu dem Drakel selbst gehört auch die jog. Zusagrhetra, die erst später davon getrennt murde, ebenso wie man bei Plutarch 1) die 9000 Infurgischen Ackerlose einer älteren Fassung in 6000 und 3000 baw. in zweimal 4500 zerlegte. Das Projaorafel verfügt über gute Renntnis der zu seiner Zeit bestehenden spartiatischen Verfassung; mit Recht erscheint ihm die Gin= teilung in Phylen und Oben, die neue Phylenordnung, als die Grundlage des Staates, was fie in der Tat dauernd geblieben war. Auch wenn es dieser Phylenordnung die Gründung eines Heiligtums des Zeus Sellanyos und der Athana Sellanya vorausgehen läßt, so fann es recht vermutet haben; nicht ohne Grund opferte noch immer der König, ehe er zum Kriege auszog, bem Zeus und der Athene.2) Und mit der Gründung des Fünfkomensparta hängt die neue Phylenordnung in der Tat unvertennbar zusammen. Alt und echt ist das Prosaorafel3) aber ebensowenig wie die Distichen. Man braucht die Bedenken gar nicht zu häufen, die Prosa, die Frage nach der Möglichkeit der Erhaltung, aber das Orakel vereinigt nicht zusammengehörige Dinge und noch dazu in unerträglicher Form. Erft handelt es sich um eine Weisung für die Begründung des Tempels und Staates, und dann um dauernde Leitung der Geschäfte in der allmonatlich 4) zu berufenden Volksversammlung. Subjekt des ersten Teiles soll Lykurg sein, Subjett des zweiten Stückes kann er der Sache nach gar nicht sein, obwohl er es grammatisch sein muß. Die Ephoren

2) Xenoph. rep. Lac. 13, 2.

<sup>1)</sup> Plut. Lyk. 8.

<sup>3)</sup> An delphischen Dialett der Rhetra mag glauben, wer Luft hat.

<sup>4)</sup> Diese Bedeutung von Koas it Koas hat Schömann aus Schol. Thut. 1, 67 erwiesen, Antiqu. iur. publ. Gr. 1838 p. 122; vgl. Göttling, Über die vier lyfurgischen Rhetren, Berichte der (noch nicht in Klassen gesteilten) Kgl. Säch. Ges. d. Wiss. zu Leipzig (Alte Reihe) I, Aus den Jahren 1846—47, Leipzig 1848, S. 148 — Göttling, Ges Abh. 1, 1851, S. 340; Urlichs, Über die lyfurgischen Rhetren, Rhein. Mus. R. F. 6, 1848, S. 211.

sind nicht genannt. Man kann nicht sagen, sie stünden implicite in den Phylen, deren Obmanner sie waren. Aber sie waren er= heblich genug, um ihr Verzeichnis sofort zu führen, und hätten in alter Aufzeichnung kaum gefehlt. Ich bin freilich auch nicht ber Meinung, ihr Fehlen hier im Prosaoratel habe eine politische Spike gegen sie: sie werden hier lediglich darum fehlen, weil der Zeit, die dies Drakel fabriziert hat, aus chronologischen Gründen die Ephoren für theopompisch und für nachlyfurgisch galten; auch das Projavrakel ist demnach schwerlich viel älter als das vierte Jahrhundert. Die Proja wählte sein Berfasser wohl, um es einer wirklichen Rhetra anzunähern; die Mähe, es in Distichen umzusetzen, hätte Göttling 1) sich nicht zu machen brauchen, zumal wer ein Drakel in Distichen sucht, es ja bereits bei Ephoros findet. Gewiß hat Aristoteles sich durch dies Stück täuschen lassen, aber auch den Distos des Iphitos hat er mindestens miß= verstanden2), und bedenkliche Publizistik hat er auch auf seine Politie der Athener wirken laffen. Seine Quelle für die lytur= gische Rhetra war nicht zuverlässiger als die vielbesprochene Schrift aus dem Kreise des Theramenes es für Athen war.3)

<sup>1)</sup> Göttling, Berichte S. 158 = Gej. Abh. 1, S. 351. Dagegen Urlichs a. a. D.

<sup>2)</sup> Daß er dabei dem Hippias gefolgt sei, wie Körte annimmt, Hermes 39, 1904, S. 240, ist möglich. Aber jeder Anhalt sehlt für einen Zusammenhang der Orakel bei Ephoros mit Hippias, den Trieber annahm, Der Verfasser der Lykurgfabel und der Lykurgorakel, Berichte des Freien Deutschen Hochstifts zu Franksurt a. M., N. F. 5, 1889, II, S. 133—141.

<sup>3)</sup> In wie weit mein Urteil über das Diftichenorakel und die Rhetra mit E. Meyer übereinstimmt, ift leicht zu erfennen. — Wer die Rhetra für echt hält, wird sich meine Auffassung von der Entstehung des spartiatischen Staates in ihrem wesentlichen Rerne erft recht zu eigen machen konnen, aber ich habe feinen Anlag, die Frage nach der Echtheit der Ribetra - an die ich nicht glaube - in den Bordergrund zu stellen, für mich genügt ihr Borhandensein vor Aristoteles und zu seiner Zeit; denn die Bu= stände ihrer Zeit gibt die Rhetra jedenfalls wieder, und die Zustände find es, von denen meine Rudichluffe ausgehen. Es fommt mir nicht in den Ginn, meine Rudichtuffe auf die Entstehung diefer Buftande fur Uberliefe= rung auszugeben, aber die Ginrichtungen, welche die Ithetra als für die Dauer getroffen betrachtet, bestanden natürlich in der Beit, aus der fie stammt, ihre Entstehung sucht auch die Rhetra zu erklären. Gie hat recht gesehen, insofern sie das eigentliche Wesen der spartiatischen Berfassung in der Phylen- und Obeneinrichtung fieht, die zu ihrer Zeit bestand, und es ift von großem Bert, die Erifteng diefer Berfaffung badurch für das vierte

Das Bild des Lykurgos auszugestalten hatten politische Publizistik und Sozialphilosophie bereits begonnen, und dem Aynismus folgte die Stoa; die Sozialrevolution des Agis und Kleomenes retouchierte; und hinzukam, auch wie bei Solon, die Anekdote, sie ist bereits bei Ephoros zu finden. Die hellenistische Zeit hat alles vereinigt: längst vor Plutarch war der Lykurg der Beckerschen Weltgeschichte fertig.

Der Staat der lykurgischen Verfassung hatte den Söhepunkt jeiner Erfolge längst überschritten, als die Publizistik ihre Erörterung begann; aber erreicht hatte er diese Erfolge durch die Lebensordnung der Spartiaten, die durch diese Berfaffung ermöglicht war: das tägliche Leben wurde für den Spartiaten dauernd zu einer Vorbereitung für den Arieg. Und im Kriege erreichten sie das Höchste durch die Ausbildung einer Disziplin, die eben infolge der Gewohnheit des täglichen Lebens fast nie versagte. Diese spartiatische Disziplin war in Griechenland etwas Reues. Selbst angesichts der unmittelbaren Todesgefahr standzuhalten vermag bei Homer noch nicht die Menge, und eben darum kann der Held ganze Scharen vor sich hertreiben 1); die spartiatische Disziplin aber verlangte von jedem einzelnen das unbedingte Ausharren auf seinem Bosten. Lieber fallen als fliehen und in der Heimat ehrlos leben; für die Tressantes war das Leben in Sparta nicht mehr lebenswert. Eben diese Disziplin hat erst der Inkurgische Kosmos geschaffen. Und wenigstens im alten Sparta vertrug diese Disziplin sich mit einem frischen, sangesfroben Leben: wenn man auch kaum selbst verstand zu dichten, so verstand man doch zu singen und zu hören2) und hatte daran seine Freude, selbst an dem Ausdruck garetester Empfindung. Die gleiche Stimmung, welche Goethe auf den Bergen über Ilmenau empfand, weckten die Gipfel der Tangetos bei dem Lyder Alfman. "Es schlafen die Häupter und Schluchten der Berge, die Gipfel und Klüfte, es schläft, was da unten friecht, genährt von der

Jahrhundert bezeugt zu haben. Die Begründung der neuen Phylen hängt zusammen mit der Begründung des Fünf=Komen=Sparta, und damit kann natürlich auch der Bau des Heiligtums des Zeus und der Athene in Zusammenhang gestanden haben.

<sup>1)</sup> Delbrück, Die Perserfriege und die Burgunderfriege 1887, S. 16 f.
2) Wilamowit, Die griechische Literatur des Altertums. Die Kultur ber Gegenwart, herausgegeben von hinneberg I, 8, 1905, S. 29.

schwarzen Erbe, das Wild, das in den Bergen haust, der Schwarm der Bienen und das Untier in den Tiesen des dunklen Meeres. Es schlafen die Bölker der weitgeflügelten Bögel." Die Spartiaten ehrten den fremden Dichter.<sup>1</sup>)

Im Besitze von Lakonien und ganz Messenien stieg Sparta mit seiner Disziplin zu immer höherer Macht empor, zur Zeit des Arojus, des ionischen Aufftandes stehen sie in Griechenland voran vor allen, noch im Kampfe gegen Terges haben sie die Führung. Die spartanische Geschichte zeigt uns, was der grundherrliche Staat in extremer Ginseitigkeit der Durchführung leiften fann, denn extrem war die Durchführung in der Tat. Aber die fortwährenden Kriege, die Disziplin, die starke militärische Exponierung haben den Herrenstand dezimiert; so sehr, daß nach dem Urteil des Aristoteles?) der spartanische Staat nicht einmal einen einzigen Schlag, die Niederlage bei Leuftra, überwinden konnte, sondern an Menschenmangel zugrunde ging. Zur Zeit des Aristoteles gab es nicht einmal mehr tausend3) Spartiaten, und auch diese Bahl schwand noch weiter zusammen. Um die Mitte des dritten Jahr= hunderts fand König Agis nur noch hundert Spartiaten im Besitze eines Klaros und der bürgerlichen Rechte; außerdem gab es noch 600, aber sie besagen keinen Klaros mehr und infolgedeffen feine bürgerlichen Rechte. 1)

Extrem war bei den Spartiaten aber auch die Gestaltung der Helotie, die härteste Form der Hörigkeit bei den Griechen. Darauf geht das Wort des Kritias<sup>5</sup>), in Lakedämon seien die Leute am meisten geknechtet, aber freilich auch am freiesten: µάλιστα δονλοι έν Λακεδαίμονι καὶ έλεύ θεροι. Den Gegensatz zu den so hart

<sup>1)</sup> Hat sich Alkman als Messoates bezeichnet, so hat er sich nicht nur in Sparta aushalten und in Messoa wohnen dürsen, sondern hat Aufnahme unter die Spartiaten gesunden. Dazu gehörte notwendig auch die Versleihung eines Klaros. Δέγουσι δ΄ ώς έπὶ μὲν τῶν προτέρων βασιλέων μετεδίδοσαν τῆς πολιτείας Aristot. Polit. 2, 9 p. 1270 a 34. Zur Zeit Herosdots (9, 33—35) waren solche Verleihungen des Vollbürgerrechtes sast ganzabgekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aristot. Polit. 2, 19 p. 1270 a 33.
<sup>3</sup>) Arist. Polit. 2, 9 p. 1270 a 30 sq.

<sup>4)</sup> Plutarch, Agis 5.

<sup>5)</sup> Aritias pol. Lac. fg. 37 bei Diels, Fragmente der Vorsofratiser S. 573, aus Liban. or. 25, 63, ed. Förster II p. 567, 3.

geknechteten Seloten bildeten die Sörigen der Kreter, bei ihnen1) sind auch keine Aufstände der Hörigen vorgekommen, wie bei den Thessalern und eben in Lakonien; auch aus dem Rechte von Gortyn tritt die relativ gunftige Lage der fretischen Sörigen uns vor Augen. Im Grundsatz gelten freilich für die spartanischen Heloten die gleichen Normen wie sonst für Hörige, wie wir sie von den Mariandynern her und von den Penesten kennen.2) Es war nicht gestattet, sie außerhalb der Landesgrenzen zu verfaufen3) und sie waren an die Scholle gebunden4); da die He= lotie die Grundlage des Spartiatischen Staates bildete, so begreift man, daß auch die Freilassung<sup>5</sup>) der Heloten nicht in das Belieben des einzelnen Grundherrn gestellt war, sondern daß sie durch Beschluß der Volksversammlung erfolgte. Der Schutz des Lebens muß den Heloten ursprünglich ebenso zugestanden haben wie den Penesten, aber er ist ihnen genommen worden: die reaelmäßige Kriegserflärung der Ephoren beim Amtsantritt an die Heloten 6) nimmt ihnen diesen Schutz. Die Arbeitsfraft des Hörigen ift ein hohes But, aber noch höher stand die Sicherheit des Herrn und des Staates. Die fortwährenden Aufstände?) der spartanischen Seloten bedeuteten eine um so größere Gefahr, als sie gleich den Lebensunterhalt des Herrenstandes in Frage stellten, der von den Quoten der Hörigen lebte. So bestanden denn zur Zeit des Thukydides die meisten lakedamonischen Ginrichtungen eigens zum Schutze gegen die Heloten.8) Man sicherte sich strupellos, Thutydides ) erzählt, einmal habe man 2000 He= loten spurlos verschwinden lassen. Auch im Verkehr des täglichen

<sup>1)</sup> Aristot. Polit. 2, 9 p. 1269 a 36 vgl. 2, 10 p. 1272 b 18.

<sup>2)</sup> S. oben S. 32 A. 1. 2. 3.

<sup>3)</sup> Ephoros bei Strabon 8, 5, 4 C 365, aus der Agisquelle, ωστε τον έχοντα μήτ έλευθεροῦν έξεῖναι μήτε πωλεῖν έξω τῶν ὅρων τούτους (sc. τοὺς εἴλωτας).

<sup>4)</sup> Das ergibt sich daraus, daß den Brasideern erst durch ihre Freislassung gestattet wurde, zu wohnen, wo sie wollten. Thukhd. 5, 34, 1 τοὺς μεν μετὰ Βοασίδου είλωτας μαχεσαμένους έλευθέρους είναι καὶ οίκεὶν ὅπου ἄν βούλωνται.

<sup>5)</sup> Thutyd. 5, 34, 1.

<sup>6)</sup> Aristoteles bei Plut. Lyt. 28.

<sup>7)</sup> Übersicht bei Wilamowiß, Textgesch. der Lyr. S. 100 ff.

<sup>8)</sup> Thutyd. 4, 80, 3.

<sup>9)</sup> Thutyd. 4, 80, 4.

Lebens war die Behandlung der Heloten roh und scharf.<sup>1</sup>) Das Verhältnis zwischen Herrn und Hörigen wurde unerträglich, und kein Höriger konnte verhehlen, daß er den Spartiaten am liebsten auffresse, selbst roh.<sup>2</sup>) So war es mit der Zeit geworden.

Diese seindselige Gesinnung gegen die Spartiaten sand sich zur Zeit des Agesilaos nach Xenophon freilich auch bei Periösen, ja bei allen Nichtvollbürgern. Daß die Lage der Periösen aber unvergleichlich besser war als die der Heloten, ergibt sich schon aus ihrer geringen Teilnahme an den helotischen Ausständen.<sup>3</sup>) Zwar teilt Isotrates gerade von den Periösen mit, es habe den Ephoren zugestanden, ohne Urteil von ihnen zu töten, so viele sie wollten. Wenigstens wünschen möchte man, Isotrates

habe seine Quelle hier, die Agisquelle, migverstanden.

Längst war die Stimmung der Heloten schon bedrohlich, und die große Selotenerhebung, der gegenüber die Politik Rimons die Interessen Athens so schlecht vertrat, gefährdete den Bestand bes Staates. Und gehemmt und gehindert saben die Spartiaten auch in ihrer allgemeinen Politik sich bereits nach den Perser= friegen eben durch die Verfassung, die sie so hoch erhoben und an die erste Stelle unter den Hellenen gestellt hatte. Die Auf= gaben der Zeiten wechseln, und nicht jede Form des Staates paßt für alle Zeiten, auch nicht Grundherrschaft und Hörigkeit; die Spartiaten saben sich durch sie sogar an der vollen militärischen Ausnutzung ihrer Untertanen gehindert. Den Kriegsdienst leifteten zunächst natürlich die Spartiaten selber; auch die Beriöfen waren zum Hoplitendienst herangezogen. Die überwiegende Masse der Bevölferung des Landes aber, die Beloten, wurden zwar als Leicht= bewaffnete, als und als Troß benutt, kamen aber für den entscheidenden Hoplitendienst begreiflicherweise faum in Betracht; die wenigen Ausnahmen tragen eben den Charakter von Ausnahmen. Und dieser in der agrarpolitischen Ordnung begründete und durch den Sag der Beloten gegen ihre herren notwendige Berzicht auf die militärische Ausnutzung der Heloten war bei der

<sup>1)</sup> Theopomp fg. 20 FHG I p. 280 sq. aus Athen. 6, 102 p. 272 a τὸ δὲ τῶν είλώτων ἔθνος παντάπασιν ἀμῶς διάκειται καὶ πικοῶς.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hell. 3, 3, 6.

<sup>3)</sup> An dem großen Selotenaufstande haben von den Beriöfen Thuriaten und Aithaier teilgenommen, Thutyd. 1, 101, 2.

<sup>4)</sup> Jotr. Panathen. 181.

großen Zahl der Heloten um so schwerer; wie groß muß diese Zahl gewesen sein, wenn unter Kleomenes III. einmal die in Lakonien eingefallenen Ütoler 50000 Heloten mit fortschleppen konnten. Der Sieg über Xerres und der Aufschwung Athens stellte dem spartanischen Staate neue Aufgaben. Die Führung der Hellenen zu behaupten, dazu reichte das spartanische Heer nicht aus. Und eine genügende Steigerung der Heeresstärke war nur möglich durch Heranziehung der Heloten zum vollen Kriegsbienst, aber dazu mußte man sie vorher befreien. Der Sieger von Platää, der Regent Pausanias, hat in seine ehrgeizigen Pläne die Heloten in der Tat hineingezogen: er versprach ihnen Freiheit und Bürgerrecht, wenn sie sich mit ihm erhöben und sein Unternehmen mit ihm durchführten. Das war kurz nach 470.

Bauernbefreiung lag schlechterdings nicht außerhalb des Besichtstreises der Griechen, vielmehr lagen solche Gedanken gerade bamals in der Luft. Die Erhebungen der Beneften, der Heloten, find auf nichts anderes hinausgegangen als darauf, sich die Freiheit zu erzwingen. In Argos befreiten sich die Hörigen selber, um 500. Nach der Niederlage der Argiver gegen Kleomenes I. von Sparta bemächtigten sie sich zu Argos der Herrschaft, und sie wurden erst von den Söhnen der im Kampfe gegen Kleomenes gefallenen Argiver wieder vertrieben. Nun aber nahmen die Hörigen Tirnns, und es dauerte lange, bis die Argiver Tirnns wieder eroberten. 3) In Sizilien schwächte der Sieg des Hippotrates von Bela am Eloros die sprakusischen Gamoren und erschütterte ihre Herrschaft so, daß der Damos und die Hörigen, die Kyllyrier, die Gamoren vertrieben, erft Belon führte fie guruck, um 485.4) Bei den Berfassungsordnungen, Bürgeraufzeichnungen und Ackerverteilungen in den sizilischen Städten um 461, auch in Sprakus waren viele durch Glück und Zufall ins Bürgerverzeichnis aufgenommen worden und also auch zu Acker, zu freiem Acker, gekommen 5); in Sprafus werden natürlich auch Anllyrier darunter gewesen sein.

<sup>1)</sup> Plutarch Kleom. 18.

<sup>2)</sup> Thufnd. 1, 132, 4.

<sup>3)</sup> Herod. 6, 83.

<sup>4)</sup> Herod. 7, 155 vgl. Aristot. Polit. 5, 3 p. 1302 h 31; Dionns. Hal. 6, 62, 1. Über die Chronologie Busolt, Griech. Gesch. II<sup>2</sup>, S. 779. 785.

<sup>5)</sup> Diodor 11, 76, 6; 11, 86, 3.

In Leontinvi 1) nahm man 427 viele Neuburger auf, der Demos plante eine Ackeraufteilung. Und Agathofles von Sprakus veriprach 317 den Armen Land zu schenken.2) Man sieht, wie die Gedanken an Landaufteilung die Politik der Griechen im fünften und vierten Jahrhundert bewegten, allerdings nicht nur Vergebung freien Landes an Hörige. Im pontischen Heraklea aber kam es zu einer regulären Bauernbefreiung. Im Jahre 3633) gewann ein rhetorisch und philosophisch gebildeter Söldnerführer, Rlearch, ein Schüler des Jofrates und Platon, hier die Tyrannis und befreite4) die Hörigen der Herakleoten, die Mariandyner. fam dabei zu einer Ackeraufteilung. Nicht lange aber nach der Vertreibung der sprakusischen Gamoren durch die Kyllyrier, fast gleichzeitig mit den Bürgeraufzeichnungen in Sizilien, nicht lange vor dem Dezemvirate, vollzog sich die folgenschwerste Bauern= befreiung des Altertums mit der Begründung der römischen länd= lichen Tribus. 5)

- 1) Thukyd. 5, 4, 2.
- 2) Diodor 19, 9, 5.
- 3) Diodor 15, 81, 5.
- <sup>4</sup>) Justin. 16, 4, 1 cum plebs et novas tabulas et divisionem agrorum divitum inpotenter flagitaret; 16, 5, 2 servos eorum manu mittit. Es waren die Mariandyner, s. oben S.
- 5) E. Meyers und meine Unsetzung der ländlichen Tribusordnung erst nach der Begründung der städtischen Tribus ertlärt Kornemann, Bolis und Urbs, Beiträge zur alten Geschichte 5, 1905, S. 90 für zwingend. Bahrend meine Berbindung der fervianischen Centurienordnung mit der Begründung der ländlichen Tribus noch nicht allgemein durchgedrungen ift - ich tann das erft von ihrer ausführlichen Begründung erwarten -, hat meine Auffassung dieser ländlichen Tribusordnung als einer großen Bauernbefreiung die ausdrückliche Buftimmung von E. Mener und Korne= mann gefunden: Meyer, Handwörterbuch der Staatswiffenschaften 62, 1901, S. 103; Kornemann, Berh. d. hallischen Philologenversammlung von 1903, S. 120 f.; vgl. Böhlmann, S. 3. 85, N. F. 49, 1900, S. 478 f. In Solpenborffe Engyflopadie der Rechtswissenschaft 16, 1904, S. 92 f. hat C. Lenel eingewandt, die Patrizier hatten dabei verarmen muffen. Aber bei ben modernen Bauernbefreiungen find die früheren Grundherren größtenteils nicht schlecht gefahren, im Gegenteil; es tommt auf den Modus der Aus= einandersetzung an. Und den Patriziern braucht es auch nach der Bauern= befreiung nicht an Arbeitsfräften gefehlt zu haben: die Bauern werden mehr Sohne gehabt haben, als fie zur Bestellung ihres Acters brauchten. -Die Ausführung der erften Andeutungen meiner Kaiferrede vom 27. Januar 1900 wird natürlich auch barauf eingeben, ob (vgl. R. D. Müller, Dorier

Nach Platon wurde unter allen Griechen über nichts so viel gestritten als darüber, ob die lakedamonische Helotie dem Staate nütlich oder schädlich sei. 1) Ihre Gefahren hat man in Sparta auch zur Zeit des Regenten Bausanias nicht verkannt, und auch der Einsicht in ihre die militärische Verwertung hemmende Wirkung wird man sich schwerlich verschlossen haben. Aber die ganze Lebensordnung des Herrenstandes war zu eng mit ihr verbunden, und zu einer vollkommenen Anderung dieser Lebensführung konnte man sich nicht entschließen. Die Helotie blieb, Pausanias fiel, die Antwort war die große Erhebung der Heloten, die Sparta an den Rand des Abgrundes brachte. Gewiß war Pausanias fein Mann der Pflicht, fein Mann wie Stein oder wie Scharn= horst, eher noch einer wie Klearch von Heratlea, wenn auch glänzender und stolzer, gewiß mar er kaum der Mann, eine so tiefein= schneidende, große Sache wie die Befreiung der Heloten durch= zuführen, aber den Untergang Spartas hat nicht er herbeigeführt, sondern seine Richter. Es ist mit Sparta abwärts gegangen, den peloponnesischen Krieg hat nicht seine eigene Kraft, sondern das persische Gold entschieden. Und vom Königsfrieden bis zur Befreiung der Radmea gebot Sparta zwar mit persischer Vollmacht vom Tangetos bis zum Athos, aber es ftand auf bereits unterhöhltem Boden. Mit dem Tage von Leuftra brach alles zusammen. So sehr man das Aufgebot des Heeres angespannt hatte, es reichte nicht aus ohne die Heloten. Seit dem archidamischen Kriege hatte man wohl gelegentlich Heloten befreit und angesiedelt und zum Hoplitendienste herangezogen, die Neodamoden 2), aber auch

II, S. 57) in Rom wie in Sprakus Geomoren, Kyllyrier und Demos nebeneinander standen.

<sup>1)</sup> Platon, Gesetze 6, 19 p. 776 C.

<sup>2)</sup> Sie begegnen zuerst 421 v. Chr. als bereits vorhanden, Thukhd. 5, 34, 1; zugleich mit den Brasideern erhalten sie Wohnsitze zu Lepreon angewiesen. Nach Xenoph. Hell. 3, 3, 6 teilten die Neodamoden die Wut der Heloten, Periöfen und Hypomeiones gegen die Spartiaten, die Vollberechtigten, die Homöen. Die Neodamoden hatten also mit der Besreizung keinen Klaros mit Heloten erhalten, sondern wohl ein Anrecht auf eine freie Bauernstelle. Von den Hypomeiones unterschieden sie sich also dadurch, daß die Hypomeiones der Abkunft nach Spartiaten waren, aber ihren Klaros verloren hatten und infolgedessen ihre Spisitienbeiträge nicht mehr entrichten konnten, kein Vollbürgertum besaßen. Die Neodamoden dagegen waren helotischer Abkunft, sie besaßen zwar auch keinen Klaros

dies nur in beschränktem Maße. Und die Heloten, die mit Brassidas nach Thrakien gezogen waren, hatte die Gemeinde zwar für frei erklärt und von der Scholle losgebunden, aber ohne ihnen ein Recht auf Ansiedlung zu geben, die sie ihnen schließlich doch gewährte. Das alles waren doch nur Palliativmittel. Als nach Leuktra Epaminondas vor Sparta stand, versprach man zwar allen Peloten die Freiheit, die die Waffen ergreisen und kämpfen würden, und den 6000, die sich gemeldet 2), hat man das Versprechen auch gehalten. Angesiedelt hat man sie gewiß nicht; versprochen hatte man es ihnen so wenig wie den Brasideern; und wo hätte man auch nach dem Verluste Messeniens das Land dazu hernehmen sollen? Vor allem aber, es war zu spät.

Auch die Revolution von oben, die im dritten Jahrhundert folgte, die von Agis und Kleomenes ausging, hatte keine Bauernsbefreiung zum Ziele, sondern die Restauration des Herrenstandes auf dem Grunde der Helotie; sie suchte der längst vorhandenen Ungleichheit des Besitzes innerhalb des Herrenstandes abzuhelsen und den Herrenstand selber zu erweitern, durch Ausnahme von Periöfen und geeigneten Ausländern. Wit dieser Ordnung wollte Agis nicht nur zur lykurgischen Ordnung zurücksehren, es war wirklich der Sache nach im wesentlichen eine solche Rücksehr. Unlykurgisch sind bei Agis nur die 15000 Periökenlose. Die Bahl knüpst an die 30000 Hopliten an, die Lakonien nach Aristoteles vernähren konnte. In dem Gebiete außerhalb des Eurostastales, das Agis b für diese Periökenlose nur in Aussicht ges

und keine Hörigen, wohl aber gab ihre Befreiung ihnen ein Unrecht auf eine freie Bauernstelle. Sie taten dafür Hoplitendienst.

<sup>1)</sup> Thutyd. 5, 34, 1 οί Δακεδαιμόνιοι έψηφίσαντο τοὺς μὲν μετὰ Βρασίδου είλωτας έλευθέρους είναι καὶ οίκεῖν ὅπου ἄν βούλωνται; vgl. Diodor 12, 76, 1. Auf die Ansiedelung, die ihnen schließlich doch gewährt wurde, besaßen sie durch ihre Freilassung tein Anrecht; das unterscheidet die Brassideer von den Neodamoden.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hell. 6, 5, 28. 29.

<sup>3)</sup> Diodor 15, 65, 6.

<sup>4)</sup> Plut. Agis 8. Die 30000 angeblich lykurgischen Periökenlose bei Plutarch Lyk. 8 sind weiter nichts als eine Rückspiegelung aus dem Gesetzes antrage, der Rhetra, des Agis, sie haben gar keine historische Grundlage, die neue Phylenordnung war eine Landaufteilung des Gebietes für Spartiaten und Heloten.

<sup>5)</sup> Aristot. Polit. 2, 9 p. 1270 a 29.

<sup>6)</sup> Plut. Algis 8.

nommen hat - feit Epaminondas hatte Sparta Meffenien ausschließlich des Westabhanges des Tangetos und seit König Philipp auch die Annuria verloren —, außerhalb der moditier xwock in dem Umfange seiner Zeit hat Agis wohl eine Gleichheit fleiner freier Bauern schaffen wollen, aber er hatte damit feine Freiheit geschaffen, die nicht längst dagewesen ware; eine Bauernbefreiung hat er überhaupt nicht in Aussicht genommen. Worauf er hinausging, war die Beseitigung der Zusammenballung alles Grundbesitzes in den Händen weniger Leute, wie sie sich seit der freien Verfügbarkeit über die Klarvi allmählich heraus= gebildet hatte, er ging auf Gleichheit hinaus, vor allem wieder unter den Spartiaten, dann aber auch unter den Beriöfen, und mehrere taufend Beriöfen hätte er in den Herrenstand erhoben. Der Heloten aber hat Agis sich nicht angenommen; sie blieben Heloten, auch wenn er durchdrang. Wirklich herauskam bei seinem Unternehmen allerdings 242 v. Chr. etwas ganz anderes als feine Absicht: die bisherigen Grundbesitzer blieben es und wurden noch dazu ihre Hypothefenschulden los. 1) Auf den Landauf= teilungsplan des Agis ift Kleomenes III. aber zurückgekommen 2), und er hat ihn 227 v. Chr. auch durchgeführt.3) Außer den bei der Verteilung natürlich zunächst bedachten Spartiaten min= deren Rechtes, die feinen Klaros mehr besagen, hat er bei seiner Ackerverteilung 4000 Periöfen berücksichtigt und damit in den Herrenstand erhoben.4) Auch bei ihm ist es eine Grundherrschafts= ordnung, die Rückfehr zu Lyturg ist auch bei ihm feine Phrase. Auch der Heloten zu gedenken, bestimmte ihn erst 222 seine Geldnot. Begen Erlegung 5) von fünf Minen, deren fechzig auf ein Talent geben, gab er 6000 Heloten die Freiheit und bekam 500 Talente dadurch zusammen. Natürlich haben die Befreiten für ihre fünf Deinen feine Bauernstelle befommen, sie werden ohne Anspruch auf Ansiedelung besreit worden sein wie die Brasideer; nur daß diese später doch Land bekamen. Aluger dem Gelde fam für Kleomenes auch die Vergrößerung seines Heeres

<sup>1)</sup> Durch Berbrennung der παρά τῶν χοεωστῶν γοαμματεῖα, ἃ κλάρια καλοῦσι Plut. Agis 13.

<sup>2)</sup> Plut. Kleom. 10.

<sup>3)</sup> Plut. Kleom. 11 ή δε χώρα διενεμήθη.

<sup>4)</sup> Plut. Kleom. 11.

<sup>5)</sup> Plut. Kleom. 23.

in Betracht, eine Rücksicht, die seit dem archidamischen Kriege schon die Neodamoden geschaffen hatte; von den 6000 Befreiten machte er 2000 zu Hopliten. Aber was waren die 6000 gegen die große Menge der Heloten, wenn deren Zahl freilich auch gerade jett durch Wegführung von 500001) durch die Atoler, Die sie als Stlaven verkauft haben werden, verringert wurde? Die Helotie als Institut ließ Kleomenes bestehen, fie bestand noch unter dem letten Könige von Sparta, einem Eurypontiden 2), unter Nabis, der aber ebenso, wie zuerst3) Kleomenes, wegen seiner, für demagogisch geltenden, Hörigenbefreiung als Tyrann 4) angesehen wurde. Zwischen 206 und 197 v. Chr. 5) hat Nabis eine große Angahl6) Beloten befreit7) und ihnen Periöfenrecht gegeben; sie gehörten nun zu der multitudo 8), zu dem sakedä= monischen ali Jos, den Perioten, ebenso wie die von Kleomenes befreiten Heloten hießen sie Lacedaemoniis adscripti. 9) Bei diesen Freilassungen ließ sich Nabis von der Absicht einer Heeresverstärkung 10) leiten. Aber auch Acker 11) hat er den Dürftigen, der unbemittelten Plebs, durch Landaufteilung zugewiesen; unter den so Bedachten mögen auch Perioten gewesen sein. Die von den Tyrannen freigelassenen Heloten, diese Lacedaemoniis adscripti, wurden 189 v. Chr. von den Achäern unter Philopomen angewiesen, bis zu einem bestimmten Tage abzuziehen 12); die Zurückbleibenden wurden ergriffen und als Stlaven verkauft 13), es waren 3000.14) Das tat Philopomen, so sah "der lette Grieche" aus. Wenn Rabis auch die Rahl der Heloten durch seine Freilassungen stark gemindert hatte, so hat er die Helotie doch nicht

1) Plut. Kleom. 18.

- <sup>2</sup>) SIG 1<sup>2</sup> p. 453 no. 285.
- 3) Liv. 34, 26, 14.
- 4) Liv. 34, 31, 11.
- <sup>6</sup>) Liv. 34, 31, 15 vgl. mit 32, 39, 10.
- 6) Liv. 38, 34, 2.
- 7) Liv. 34, 31, 11. 14; 34, 36, 6.
- 8) Liv. 34, 31, 14.
- 9) Liv. 38, 34, 6.
- 10) Liv. 34, 31, 18.
- 11) Liv. 34, 31, 11. 14.
- 12) Liv. 38, 34, 1. 2.
- 18) Liv. 38, 34, 2. 6. 7.
- 14) Paujan. 8, 51, 3. Paujanias redet ungenau von Heloten anstatt von freigelassenen Heloten.

als Inftitut beseitigt, sie bestand unter ihm noch 1951), zur Zeit seines Krieges gegen T. Duinctius Flamininus. Dieser Krieg entriß dem Nabis, definitiv im Frieden2) von 194, das Gebiet der Ruftenstädte, der wenigstens später sog. Eleutherolakonen3), aber in diesem Gebiete wohnten Berioken, nicht Beloten. Und auf dem Gebiete, das ihm verblieben mar, auf der früheren πολιτικί χώρα, haben auch nach dem 192 erfolgten Tode des Nabis die Achäer bei ihrem Eingreifen 189 die Helotie nicht aufgehoben, ihre damalige Aufhebung Inkurgischer Einrichtungen bezog sich nur auf die Jugendausbildung, die Ephebie.4) Ein schwacher Rest der Hörigkeit hat sich bis zur römischen Herr= schaft 5) gehalten, aber auch nicht länger: für Strabon gehört die Helotie bereits der Vergangenheit an, sie ist Geschichte, nicht mehr Leben. Von der lebendigen Geschichte Spartas aber ist sie untrennbar, sie war die Grundlage der Inkurgischen Ber= fassung.

Durch diese lykurgische Verfassung war Sparta emporgestiegen und groß geworden, und an ihr ist es zugrunde gegangen. Sie hat nach den Perserkriegen eine Politik großen Stiles auszgeschlossen, sie hat den Haß der Unterdrückten und den Argwohn der Herren geweckt, und das Mißtrauen machte Sparta zu dem verknöcherten Polizeistaate, zu dem es schon im fünsten Jahrshundert hinabsank. Diese Verfassung hat aber auch den Herrensstand selber dezimiert und aufgerieben, fast bis zur völligen Versnichtung. Sparta hat die Folgen davon getragen, daß es an

<sup>1)</sup> Liv. 34, 27, 9 Ilotarum deinde quidam — hi sunt iam inde antiquitus castellani, agreste genus; 34, 27, 2 cum castellanis agrestibus.

<sup>2)</sup> Liv. 34, 43, 2.

<sup>3)</sup> Über sie später bei der Behandlung Lakoniens in der Römerzeit.

<sup>4)</sup> Pausan. 8, 51, 3; 7, 8, 5; Liv. 38, 34, 9 disciplina Lycurgi ... sublata. Liv. 38, 34, 1. 2 imperatum — uti ... Lycurgi leges moresque abrogarent ist zu viel gesagt, es hielt sich vieles, auch Phylen und Oben. Aber seit dem Ausschen der Helvie sind sie in römischer Zeit, in der Kaiserzeit, zu rein lokalen Bezirken geworden, die Phylen sind nur noch Quartiere Spartas und die Oben Bezirke des Landes innerhalb der Grenzen der früheren noderung xa'ga, so auch jest die Obe der Amykläer. Eine vollständige Erklärung der Obeninschrift von Amyklä wird erst jest möglich.

<sup>5)</sup> Strabon 8, 5, 4 C 365 της είλωτείαν την ύστερον συμμείνασαν μέχρι της 'Ρωμαίων έπικρατείας.

dieser Versassung auch dann noch festhielt, als sie in die Verhältenisse nicht mehr paßte; es ist daran zugrunde gegangen, daß es seine Bauern nicht besreit hat. Die Hörigkeit, wie sie in Sparta die Inkurgische Versassung organisiert hat, ist in Rom durch die servianische Versassung aufgehoben worden, Inkurgische und servianische Versassung sind Gegenpole, Sparta hat wohl einen "Ankurg", aber keinen "Servius Tullius" gesehen. Der spartiatische Staat hat Großes geleistet, aber seine Leistung bleibt zurück hinter der servianischen Staats- und Heeresordnung; in dieser Ordnung haben die freien Vauern der Campagna Latium und Italien erobert und die Weltherrschaft vorbereitet. Ein Großes ist die Disziplin, ein Größeres die mit der Disziplin geeinte Freiheit.

# Neue Forschungen zur Vorgeschichte der französischen Revolution.

Bon

# Theodor Ludwig †.

## Vorbemertung.

Mit schmerzlichen Empfindungen bringe ich hier die letzte Arbeit meines am 16. Oktober d. J. jäh dahingerafften Kollegen und Freundes zum Abdruck. Er hat meinen Bunsch, die beiden hier folgenden, inhaltlich zusammengehörigen Besprechungen auch formell zu einem Essan zu verschmelzen, nicht mehr erfüllen können; aber noch sehr viel höhere und schönere Hossinungen sind durch seinen Tod zerstört worden.

Theodor Ludwig ist am 25. Mai 1868 in Emmendingen geboren und hat sich zuerst als Schüler Breglaus mit einer Arbeit über die "Konstanzer Geschichtschreibung bis zum 18. Jahrhundert" in unsere Bissenschaft ein= geführt. Sie zeigt ichon gleich seine charafteristischen Borzüge: elegante, erakte Arbeitsweise und eine feine Kunft. die an einem lokalgeschichtlichen Stoffe gewonnenen fritischen Ergebnisse in einen allgemeingeschichtlichen Bufammenhang einzureihen. Roch bedeutender und reifer hat er diese Runst in seinem unter B. F. Knappe Ginfluß entstandenen "Badischen Bauer im 18. Jahrhundert" (1896), einem wahren Kabinettsstück vergeistigter Forschung, und in seiner Schrift "Die deutschen Reichsftande im Elfag und der Husbruch der Revolutionstriege" (1898) geübt. Nachdem er sich inzwischen in Strafburg habilitiert hatte, begann er umfassende Studien zu einer badi= schen Berwaltungsgeschichte im Zeitalter des Rheinbundes und der erften Restaurationsjahre. Er würde auch in ihr, wie ich nach seinen Mitteilungen fagen darf, gezeigt haben, daß man Landesgeschichte zugleich als ein Stud Universalgeschichte behandeln fann; denn universal war sein Geift, bei aller Liebe für seine engere Beimat und bei aller peinlichen Sorgfalt in der Behandlung des einzelnen, durchaus gerichtet, und feine Entwidlung ging eben dahin, das Gebundene, das er wohl auch perfönlich hatte, abzustreifen und freier und mutiger in Leben wie Biffenschaft auszugreifen. Er war

noch lange nicht an den Grenzen seines Könnens angelangt; aber auch schon auf der Stufe, die er erreicht hatte, war er etwas in sich Fertiges, ein durch und durch seiner und vornehmer Charaftersopf, der den wenigen, die ihn ganz kennen und schäßen lernten, in unvergestlicher Erinnerung bleiben wird.

Friedrich Meinecke.

### I.

Vorgeschichte der Französischen Revolution. Ein Versuch von Adalbert Wahl. 1. Bd. Tübingen, Mohr. 1905.

Studien, welche Wahl seit 1898 über die späteren Jahre des Ancien Regime veröffentlicht hat, ließen in vielen wichtigen Fragen bereits eine neue Auffassungsweise ersennen; vor allem der Bortrag, welcher unter dem Titel: "Politische Ansichten des offiziellen Frankreich im achtzehnten Jahrhundert", Ende 1902 erschienen ist. Das hier vorliegende Werf entwickelt Wahls Anschauung jest im Zusammenhang und mit allseitiger Begrünzdung; sein Ziel ist, eine neue Beurteilung der Entstehung der Revolution herbeizusühren. Der zweite Band soll die unmittelzbar in dieselbe übergehende, mit der Berusung der ersten Notabelnversammlung beginnende Bewegung schildern; der uns vorzliegende erste Teil gibt zunächst einen Uberblick über Staat, Gessellschaft und Literatur unter Ludwig XV. und sodann die Gesichichte der inneren Berwaltung Ludwigs XVI. bis 1787.

Die Darftellung enthält eine ungemeine Fülle von Ginzelheiten. Ich hebe davon als sehr lehrreich hervor die Auseinander= setzung über die regionale Verschiedenheit der Taille und den Begriff des Reineinkommens, die Ausbildung der parlamentarischen Dottrin und besonders die dabei vollzogene Formulierung subjektiver Rechte, unmittelbare Vorläufer der Menschenrechte von 1789, die Verwaltung Turgots und seine Entlassung. läßt sich diese Seite des Buches hier ohne ein übermäßig langes Rejerat nicht würdigen. Ich wende mich statt dessen Wahls Auffassung der allgemeinen Probleme zu, welche ich unabhängig von der Disposition des Buches unter folgenden Gesichtspunkten zu sormulieren und zu erörtern versuchen will: staatliche Zustände und Einrichtungen unter Ludwig XV.; die Reformidee im Ancien Regime; die wirtschaftliche Lage Frankreichs, besonders der Bauern; die Entwicklung der öffentlichen Meinung; die parlamentarische Opposition; die Selbstauflösung des Absolutismus.

Wahl gibt für die Verwaltung Ludwigs XV. den Berfall von Landheer und Flotte sowie die gewaltigen Mängel der Finanzverwaltung ebenso zu wie die Unwürdigkeit des Königs, mildert diese Verurteilung dann aber doch wieder in so zahlreichen Einzelpunften, daß der Besamteindruck günstiger ausfällt als bisher. Die österreichische Allianz billigt er durchaus, beiläufig bemerkt jedenfalls mit starker Überschätzung der Beweiskraft eines Einzelzeugnisses, ein auch sonst sich wiederholender Fall. Sehr nachdrücklich wird der Unterschied zwischen dem müßigen Hof und der eigentlichen Regierung, die persönliche Shrenhaftigkeit der hohen Beamten, die Milderung des absolutistischen Staatsbegriffes hervorgehoben. Bei den einzelnen Ständen endlich fonstatiert Wahl im Gegensatz zu der vorhergegangenen Frivolität etwa seit 1750 eine sittliche Wiedererhebung von Hochadel und hohem Klerus und weift auf gewisse unerfreuliche Erscheinungen in der Bourgeoisie hin. Gegen manche Einzelheiten ließe sich Einsprache erheben. So heißt es das Ancien Regime doch wohl zu sehr entlasten, wenn der militärische Riedergang in letter Linie einem "jenseits von menschlicher Schuld" (S. 38) liegenden Grund zugeschrieben wird, daß nämlich Frankreich damals feinen genialen Feldherrn oder Organisator hervorgebracht hat. Man könnte mit der Frage antworten, ob nicht etwa das System solche Person= lichkeiten gar nicht mehr aufkommen ließ; nach seinem Fall fanden sie sich doch in Menge, gerade wie die Männer der Reform in Preußen. Biel wichtiger scheint mir indes ein anderer Umstand. Wahls Darstellung ist m. E. nicht anschaulich genug. Wir erfahren von ihm gar nichts über die Lebensweise des Königs, das Treiben am Hofe, nichts von den gesellschaftlichen Zuständen unter der Regentschaft. Wahl wird entgegnen, daß diese Dinge gerade nichts mit der Verwaltung zu tun hatten, deren Personal ganz anderen Kreisen angehörte. Allein es kommt unter Umständen nicht bloß darauf an, wie die Dinge find, sondern auch, wie sie scheinen. Und da fann ja gar fein Zweifel bestehen, daß der Franzose jener Tage nicht die ehrenhaften Glemente der Berwaltung fah, sondern den unendlich glänzenden Sof, den Prunk bes Königs, den gewaltigen Aufwand dieser Ginrichtung; nicht etwa aus frankhafter Verbitterung, sondern einfach, weil das zweite so viel eindrucksvoller und offenkundiger war als das erste. Dt. E. fehlt ein sehr wesentlicher Bug im Bilde der Zustände

unter Ludwig XV., wenn man, wie Wahl es natürlich auch tut, bloß die sittlichen Schäden des Königs und des Hoses konstatiert, ohne die belebenden Einzelzüge hinzuzufügen. Ebensowenig kommt dem Leser wohl auch der gewaltsame Zug der Verwaltung zu vollem Bewußtsein, jener scharfe, besonders von der Kirche geführte Kampf gegen die neuen literarischen Doktrinen

den wir 3. B. aus Rocquain fennen lernen.

Wenden wir uns dem Verhältnis der alten Monarchie zur Reformidee zu. Wahl berührt zunächst die vorübergehenden Beränderungen des Herzogs von Orleans in der Zentralverwaltung, bei welchen übrigens das preußische Muster gang gewiß keine Rolle gespielt hat. Ausführlich werden dann eine Reihe von Magregeln aus der zweiten Hälfte der Regierung Ludwigs XV. besprochen: Versuche einer Armeereform, zur Verbesserung des Steuersnitems, zur Ginführung größerer Gelbständigfeit in der Stadtverwaltung, zur Milderung des Merkantilismus. Alls Reformregierung im vollsten Sinne des Wortes charafterisiert Bahl endlich die Verwaltung Ludwigs XVI., und zwar nicht nur unter Turgot, was ja selbstverständlich wäre, sondern auch unter Neder und sogar Calonne. Von den aus ganz bestimmten politischen Anlässen zu erklärenden Schritten des Regenten möchte ich in Diesem Zusammenhang lieber absehen; sonst aber wird man Wahl unbedingt darin zustimmen muffen, daß das Ancien Regime durch= aus feine Erstarrung, sondern vielmehr lebhafte Bewegung zeigt. Die Regierung ift in der Tat reformatorischen Ideen sehr zugäng= lich. Zwei Hauptrichtungen derselben lassen sich unterscheiden: Verwaltungereform mit der Tendenz zur Selbstverwaltung und Wirtschaftereform im physiofratischen Sinn; abgelehnt wird da= gegen die Berfassungsreform, d. h. die Beschränfung des Absolutismus. Allein wie steht es mit dem Erfolg? Wahl felbst nennt ihn gering unter Ludwig XV. Aber auch unter Ludwig XVI. ist vor 1787 so sehr viel doch nicht erreicht worden; wenn auch z. B. Turgots Underungen nicht fämtlich rückgängig gemacht wurden, fo doch jedenfalls ihre eigentlich wichtigen Teile. Für die Verwaltungsreform hat eigentlich nur die Errichtung der beiden Provin= zialversammlungen wirkliche Bedeutung; die wirtschaftlichen Maßnahmen sind allerdings zahlreicher. Sieht man die Dinge so an, so gleichen sie ziemlich den preußischen Zuständen zwischen Friedrichs des Großen Tode und Jena. Auch dieses Ancien

Regime war keineswegs erstarrt, im Gegenteil sehr von seiner Besserungsbedürftigfeit überzeugt und darum zu den verschieden= sten Reformversuchen geneigt. Aber zu der großen, alles umstürzenden allgemeinen Reform fehlte ihm die Kraft. Ich glaube, daß Ahnliches auch für Frankreich gilt. Wahl scheint mir die Bedeutung der im einzelnen richtig beobachteten Reformtendenz im ganzen zu überschätzen. Eine so gewaltige Umwälzung, wie er sie selbst als erforderlich bezeichnet (S. 192 ff.), ist wohl auch nie anders als nach schwersten Niederlagen von einer Regierung durchgeführt worden. Oder wo ist das historische Beispiel des Gegenteils?

Die wirtschaftlichen Zustände beurteilt Wahl ebenfalls wesent= lich günstiger als die bisher herrschende Meinung. Er sucht zu zeigen, daß die aus der Seigneurie stammenden bäuerlichen Lasten nicht besonders drückend waren und daß ferner etwa seit 1750 ein anhaltend zunehmender, auch den Bauern zugute kommender wirtschaftlicher Ausschwung in Frankreich einsetzte. In beiden Punften wird er im ganzen recht haben. Die Seigneurie mar in der Tat eine Art Ruine, meist unfähig zur Aggressive gegen die Bauern; die Feudalabgaben erreichten sicherlich nicht die ihnen 3. B. von Taine zugeschriebene Höhe, der Anteil der Bauern und Bürger an Grund und Boden, d. h. also die Quote der Nicht= privilegierten, war erheblich größer, als bisher angenommen. Gegen die von Wahl wiewohl mit Reserve angeführten Durchschnitts= ziffern allerdings erheben sich doch starte Bedenken. Sie haben bei der überaus großen regionalen Verschiedenheit der Verhältnisse nur geringen Wert und führen sogar eher irre, weil die Extreme der Einzelfälle gar zu weit von der berechneten Mittellinie ab-Speziell der Ansatz der ständigen Feudalabgaben zu nur einem Prozent des bäuerlichen Bruttoeinkommens scheint mir durch die allein auf einer einzigen Angabe Baubans beruhende Be-rechnung auch an sich keineswegs genügend fundiert; Marion mag umgekehrt mit  $10-11^{\circ}/_{\circ}$  zu hoch greifen, aber ein Prozent dürfte jedenfalls zu nieder sein. Außerdem müssen doch auch die unständigen Übergangsabgaben mit in Anschlag gebracht werden, auf welche Wahl selbst übrigens ausdrücklich hinweist. Allerdings meint Wahl, daß der Betrag dieser Abgaben, wie der Feudallasten überhaupt, durch niederen Verkaufspreis des Bodens kompensiert worden sei. Indes wird diese Annahme schwerlich vollkommen

richtig sein; unzulängliche wirtschaftliche Berechnung und viele andere Umstände werden damals ebenso zu allzu hoher Übernahme von Gütern geführt haben, wie sie es noch heute tun. Was den wirtschaftlichen Aufschwung anlangt, so hat schon Tocqueville denselben wenigstens unter Ludwig XVI. beobachtet. Wahl hat aber das Verdienst, die Erscheinung sowohl weiter zurückversolgt als auch im einzelnen bewiesen zu haben. Seine Aussührungen richten sich besonders gegen die Schilderung des Elends bei Taine. Freilich handelt es sich auch hier wieder nicht um einen allgemeinen, überall gleichartigen Vorgang; Wahl hebt selbst hervor, daß manche Landesteile start zurückgeblieben waren und daß die bäuerlichen Arbeiter weniger an dem Ausschwung partizipierten als die Besitzer. Aber der aus Taines Darstellung sich ergebende ungünstige Totaleindruck wird jedensalls wesentlich korrigiert.

Die Lage des Bauern ist also nach Wahl, soweit Seigneurie und Preisbildung der Landwirtschaftsprodukte in Betracht kommen, bereits 1750 keine ungünstige; daß sie nicht noch besser ist, ist wesentlich Schuld der Wirkungen des Steuerspstems und der vielsach noch mangelhaften, übrigens in Besserung begriffenen Technik. Iedenfalls liegt aber in diesen Zuständen nichts, was den Bauern revolutionär machen könnte. Und doch kommt es zum Schlösserbrand! Wahl verweist zur Erklärung dieses im vorliegenden Bande noch nicht näher zu erzählenden Vorgangs auf die Tätigkeit der Agitatoren und die jede Kevolution begleitenden Panikgefühle; er hebt ferner hervor, daß gerade in Landschaften mit schlechtem Besitzrecht die neue Jacquerie nicht ausbrach.

Ich bestreite die Bedeutung dieser Argumente nicht, halte dieselben aber doch für entschieden unzureichend. Irre ich nicht, so liegt hier vielmehr eine große und wichtige Lücke in Wahls Ausführungen vor. Wahl beschränkt sich zu sehr auf die materiellen Faktoren. Es gibt Situationen, in welchen es ebensosehr oder vielleicht noch mehr darauf ankommt, wie die Menschen ihre Lage empfinden, als wie sie wirklich ist. Wahl hat dies auch nicht ganz übersehen, spricht vielmehr öfters von der Unfähigkeit jener verbitterten Generationen zu richtiger, billiger Beurteilung ihrer Verhältnisse. Aber den Versuch, die Stimmung der Bauern am Ausgang des Ancien Regime zu schildern und zu verstehen,

hat er nicht gemacht. Diese Unterlassung ist allerdings nicht eigentlich willfürlich, sondern Folge einer bestimmten Unschauung über das Quellenmaterial. Wahl verwirft die Cahiers fo gut wie vollständig. In seinen Studien stellt er den Sat auf, daß infolge der weitverbreiteten Verwendung von Modellen die — nur durch felbständige Entstehung gerechtfertigte — Brauchbarkeit eines Cahiers in jedem Falle erst bewiesen werden muffe. Auch ich glaube, wie Glagau in dieser Zeitschrift fürzlich ausgeführt hat, daß ungeachtet der großen Verdienstlichkeit seiner Untersuchung Wahls Beweiß= material einen derartig allgemeinen und radikalen Schluß noch nicht rechtfertigt. Außerdem aber bleiben die Cahiers, mögen sie noch so zahlreich auf Modellen beruhen, doch in jedem Fall ein höchst wertvolles Zeugnis der Stimmung. Wahl sagt selbst in ben Studien (S. 87) die Bauern hätten wahrscheinlich um so mehr gejubelt, ein je fanatischeres Modell ihnen vorgelegt wurde. Ja warum denn? Doch nur, weil sie selber sich elend und gedrückt vorkamen; fie hatten gewiß gar keinen Sinn für jene harmlosen und liebenswürdigen Sitten, beren Bahl einige in den Studien (S. 166) anführt. Hier muß man sich an Tocquevilles Kapitel über die Folierung des französischen Bauern im achtzehnten Sahr= hundert erinnern; Gedanken, welche auch Taine weitergesponnen hat und die in keinem Bilde fehlen durfen. Auch Wolters in seinen noch zu besprechenden, so sehr wertvollen Studien verwirft die Cahiers keineswegs, sondern gewinnt aus ihnen m. E. wohl= begründete und lehrreiche Aufschlüffe über Forderungen und Stim= mung der Bauern.

Welchen Charafter trägt weiter die Entwicklung der öffent= lichen Meinung? Wahl wendet sich auch hier gegen Taine und schränkt dessen Lehre vom acquis scientifique und esprit classique in einer besonderen Erörterung (Exturs III) wenigstens sehr ftark ein. Selbst findet er den eigentlichen revolutionären Bug der französischen Literatur' des 18. Jahrhunderts vor allem in ihrer individualistischen Tendenz. Der entscheidende Umstand ift, daß eine veränderte Auffassung von Staat und Kirche eintritt, welche Dieselben nicht mehr als absolute Werte mit dem Anspruch auf unbedingte Unterordnung, sondern nur als Einrichtungen zum Nuten des einzelnen betrachtet. Wahl versucht die Anfänge dieses Individualismus bei Fénélon und den übrigen literarischen Widersachern Ludwigs XIV., sowie bei Bayle aufzuzeigen und nachzuweisen, daß aus der ganzen folgenden Literatur immer nur die= jenigen Bedanken zu Einfluß gelangten, welche der eingeschlagenen individualistischen Richtung der Geister entsprachen: so von Montes= quieu die Gewaltenteilung, von den Physiofraten der wirtschaft= liche Liberalismus, aber nicht ihr absolutistisches Bekenntnis, von Rouffeau die Idee der Republit und Bolkssouveranität. dieser vorherrschend individualistischen Denkungsart folgte bann, daß die öffentliche Meinung in erster Linie nicht Reformen for= berte, b. h. Beränderung der Berwaltungsordnung und der Birtschaftspolitik, — hier wendet sich Wahl gegen Tocqueville sondern die Freiheit, d. h. Anteil an der Macht, Abanderung der Berfaffung. Gin vager, niemals näher definierter Freiheitsbegriff schwebt den Franzosen als Ziel der politischen Entwickelung vor. Man wird dieser starken Hervorhebung des Individualismus und seiner auflockernden Wirtsamkeit beipflichten können, wobei es sich übrigens um einen allgemeinen Zug der Auftlärung handelt. Inbes wird man sich zunächst fragen muffen, woher denn diese Denkungsart, speziell ihre politische Formulierung, eigentlich ihre Nahrung zog? Wahl bringt wohl ihr Auftommen in Verbindung mit den Zuständen in Staat und Kirche unter Ludwig XIV., was ja bei Fenelon und Boisquillebert auch vollkommen handgreiflich ift. Aber dann gewinnt man aus seiner Darstellung den Eindruck, als ob fie sich eigentlich von felbst, nur aus sich heraus, fortgebildet hätte. Irre ich nicht, so ist dies die Folge des oben hervorgehobenen Mangels an Anschaulichkeit bei gewiffen Seiten der Verwaltung Ludwigs XV.; man versteht nicht recht, wieso die Franzosen in ein so oppositionelles Denken hinein= geraten konnten, wenn die Zustände bei allerdings vielen und großen Mängeln doch im ganzen erträglich waren. Dem Leser muß, glaube ich, zuvor zum Bewußtsein gebracht sein, wie verächtlich König und Hof wenigstens äußerlich erichienen. aber kommt es darauf an, ob Wahl, die Wichtigkeit der individua= liftischen Tendenz zugegeben, deswegen auch mit seinem Widerspruch gegen Taine im Rechte ist. Er findet da, wo dieser einen besonderen Typus der Literatur sucht, lediglich individuelle Mängel der Literatur, Unwissenheit und Oberflächlichkeit. Mir scheint Diese Ertlärung, angewandt auf eine ganze Generation der geist= reichsten Schriftsteller, vollkommen unzulänglich, eben weil es sich nicht um Einzelerscheinungen, sondern um Eigentümlichkeit der

ganzen Zeit handelt. Sowie man aber dem deduktiven, konstruierenden, mit allgemeinen Begriffen operierenden, anschauungelosen Denken typische Bedeutung für die Epoche beimift, muß man darin auch einen revolutionären Bug erkennen. letten Ende teilt es mit dem Individualismus die wichtigste Eigentümlichkeit, den Mangel an historischem Sinn. Deswegen werden beide Gesichtspunkte, derjenige Wahls und derjenige Taines, vollfommen nebeneinander bestehen können; keinenfalls aber wird man die jo überaus feinen Beobachtungen des letteren abweisen

dürfen.

Ganz besonders großes Gewicht legt W., sicherlich mit Recht, auf die parlamentarische Opposition. Schärfer noch als in dem uns hier beschäftigenden Buch unterscheidet er in dem eingangs erwähnten Vortrag an ihr zwei etwa in der Mitte des Jahrhunderts sich scheidende Perioden. In der ersten beruht sie auf einer zwar an sich fiktiven, aber doch positiv-rechtlich formulierten Grundlage, die Theorie von den Grundgesetzen des Königreichs, als deren Lehrer Wahl keinen geringeren als Bossuet in Anspruch nimmt; nach 1750 verbindet sich damit die naturrechtliche Doktrin, fraft beren subjeftive Rechte, Grundrechte fonnten wir fagen, der Franzosen konstruiert werden, welche zu beschützen das Parlament berufen ist. Seine Anschauung erhebt sich in diesem Rampfe fortgesett zu immer größerer Sohe: mahrend er zuerst nur im eigenen Korporationsinteresse handelt, fühlt er sich zuletz als Bertreter der Nation nur ihr in dieser Eigenschaft zur Rechenschaft verpflichtet; keineswegs trägt die parlamentarische Opposition den Charafter des Widerstandes von Privilegierten. Ludwig XV. steht der ersten Phase der Barlamentsdoktrin insofern nahe, als auch er die Grundgesetze des Reiches anerkennt, freilich aber mit der entscheidenden Differeng, daß er die Bestimmung der Grenze ihrer Berbindlichkeit für sich felbst in Unspruch nimmt; dagegen lehnt er die naturrechtlich formulierten Ansprüche durchaus ab. Ludwig XVI. aber unterwirft sich dem Parlament von 1776 an vollkommen; das Parlament stürzt Turgot und Reder und vereitelt damit den Erfolg der monarchischen Reformpolitik. Wahl sieht deshalb das für die Monarchie eigentlich entscheidende Ereignis in der Wiederherstellung des Barifer Parlaments durch Ludwig XVI.: dieser Schritt hat den Thron in seinen Konsequenzen zu Fall gebracht. Diese meist auf der von Wahl zum erstenmal systematisch ausgebeuteten Publikation Flammermonts beruhenden Ausführungen gehören, wie schon angedeutet, zu den belehrendsten Partien des Buches. Rückhaltlos vermöchte ich ihnen indes doch nicht zuzustimmen. Schon auf die Beurteilung Boffuets fonnte sich vielleicht eben die Betrachtung anwenden lassen, welche Wahl selbst bei Rousseau macht, daß nämlich gegen= über Einzelurteilen der Gesamtton des Werkes entscheidet; dieser aber scheint mir bei dem Bischof von Meaux doch auf den bloß moralisch gebundenen Absolutismus gestimmt. Indes wird die von Wahl angeregte Frage ja wohl noch einmal Gegenstand einer besonderen, genaueren Untersuchung werden muffen, bis zu deren Ergebnis hier nur ein Zweifel geäußert werden foll. Nicht überzeugend ift für mich dann aber auch der Sat, daß das Motiv der parlamentarischen Opposition in der Hauptsache nicht die Behauptung der Brivilegien mar. Dem widerspricht Bahls eigene Darstellung der Haltung des Parlaments bei der Entlassung Turapts, bei welcher Gelegenheit er das Steuerprivileg als einen der Grundpfeiler der französischen Verfassung verteidigte (S. 246). Darüber hinaus denke ich weiter an den befannten Beschluß, welcher für die Reichsstände die Zusammensetzung von 1614 verlangte. Auch was Wahl über den Grund der Feindschaft des Parlaments gegen Necker mitteilt, seine Rivalität gegen die Brovinzialversammlungen (S. 289) sieht nicht nach Selbstentäußerung aus. Vielleicht dürfte man das Urteil überhaupt nicht allein auf die politischen Remonstrationen gründen, sondern müßte auch die Rechtsprechung des Gerichtshofes beachten; Wolters führt Fälle an (S. 270), in welchem sie den Feudalrechten gunftig war. Bahls eigene Darlegung der im Parlament auftretenden natur= rechtlichen Gedanken, wozu übrigens auch noch Jellinets Bemerfungen im Vorwort der zweiten Auflage seiner Erklärung der Menschen= und Bürgerrechte zu vergleichen sind, soll hiermit keines= wegs angegriffen werden; es scheint mir nur, als ob sie nicht die einzige bei der Korporation wahrnehmbare Tendenz bezeichnen, sondern daß dieselbe vielmehr eine Art Doppelgesicht zeigt. Ob Wahl ferner die Macht des Parlaments nicht doch überschätt? Er führt den Sturg Turgots wie Neckers auf seine Feindschaft zurück; aber wer Wahls Erzählung genau lieft, wird finden, daß eigentlich Maurepas die Hauptrolle spielt (so für Turgot S. 254).

Endlich der lette Gesichtspunkt, die Schwäche des Ancien Regime. Die hat Wahl in der ganzen Darstellung mit allergrößtem Recht jo stark wie möglich hervortreten lassen. Nur so werden in der Tat die Anfänge der Revolution verständlich, wenn man sieht, wie die Machtmittel des Staates längst schon vollkommen desorganisiert waren. Und auch damit hat Wahl vollfommen recht, daß diese Selbstauflösung des Absolutismus die monarchische Reform einseitig nachgiebig machte und an allen Forderungen im Staatsinteresse verhinderte. Wahl sucht den Grund dieser Erscheinung in der allgemeinen Weichlichkeit der Charaftere. Trifft dies aber nicht mehr für die zweite als die erste Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zu? Vielleicht wird man für lettere Zeit noch mehr den mangelnden sittlichen Ernst der Regierung Ludwigs XV. anführen dürfen, welche in sich selber allerdings keine Rechtfertigung festen Handelns finden konnte.

Seine verschiedenen Gedankenreihen, deren Erörterung bisher versucht wurde, führen Wahl schon jetzt zu einem Gesamt-urteil über die Natur der Revolution. Wir dürsen in ihr nicht eine aus wirtschaftlichen Ursachen — elende Lage der Bauern u. dgl. - hervorgegangene Bewegung erblicken, sondern muffen sie als einen rein politischen Machtkampf betrachten, in welchem zuerst das Parlament, dann alle Privilegierten, schließlich der dritte Stand den Absolutismus zu fturzen und die Regierungsgewalt an sich zu reißen suchen. Vollkommen im Einklang mit dieser Ansicht steht es, daß Wahl die Notwendigkeit der Revolution Tocqueville gegenüber bestreitet, wenigstens für die Sachlage von 1774: "unter einem ftarken und harten Monarchen, fagt er (S. 188), ware sie nie ausgebrochen. Die Treue ferner von wenigen Kavallerieregimentern und der rechtzeitige Wille, sie einhauen zu lassen, hätten 1789 genügt, die Bewegung in ihren Schranken zu halten." Eine Auffassung, die wieder mit Wahls hoher Einschätzung der Persönlichkeit in der Geschichte und der starten Geringschätzung von Massenerscheinungen zusammenhängt. Unnahme oder Ablehnung von Wahls These hängt natürlich vollkommen davon ab, wie man sich zu seiner Beurteilung der Zu= stände unter Ludwig XV. usw. stellt. Soweit scheint mir Wahl allerdings im Recht zu sein, daß rein wirtschaftliche Ursachen, Fragen des materiellen Wohlbefindens vielleicht doch eine geringere Wichtigfeit beseffen haben, als bisher 3. B. mit Taine angenommen

wurde. Daß aber die Zustände insbesondere in ihrer moralischen Wirlung überhaupt keinen erheblichen Einfluß ausübten, denn darauf kommt Wahls Ansicht doch wohl hinaus, davon kann ich wenigstens mich nicht überzeugen.

### 11.

Studien über Agrarzustände und Agrarprobleme in Frankreich von 1700 bis 1790. Von Frit Wolters. (Staats= und sozialwissenschaft= liche Forschungen. Herausgegeben von G. Schmoller und M. Sering. XXII, 5.) Leipzig, Duncker & Humblot. 1905.

Der vorliegende starke Band enthält vier Untersuchungen.

Gegenstand der ersten ist die Frage nach Existenz und Umsfang des mittleren und kleineren bäuerlichen Besitzes sowie nach dem Anteil der drei Stände überhaupt an Grund und Boden vor der Revolution. Mit Hilfe einer beachtenswerten neuen Interpretation A. Youngs sucht Wolters zu zeigen, daß in der Tat eine nicht unbedeutende Zahl mittlerer und sehr viele kleine und kleinste Grundbesitzer schon vorhanden waren; in der anderen Hinsicht gelangt er aus den Cahiers und Steuerrollen zu der Annahme, daß der dritte Stand und besonders die Bauern 1789 bereits einen großen, vielleicht den größten Teil der Bodengüter besaß. Diese Resultate stimmen mit anderen neueren Feststellungen wesentslich überein, bleiben aber an Schärfe weit hinter der vorzüglichen Studie Darmstädters in der Festschrift für Heigel zurück.

Erheblich ergebnisreicher ist die zweite Studie über Theorien der Bodenverteilung. Es handelt sich hier um die zahlreichen literarischen Angrisse, welche das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch in Frankreich gegen das Bodeneigentum gerichtet wurden. Wolters zeigt, daß dabei zwei Richtungen zu unterscheiden waren. Die eine, mildere verlangte bloß eine veränderte Besitzverteilung, so daß als Regel möglichst gleiche kleine Güter entständen, ohne das Eigentumsrecht selbst anzutasten. Als Mittel werden von ihr ein ganzes System konzentrisch wirkender Maßregeln vorgesschlagen: Beschränkung der Güterhäufung, Festsetzung einer Mazimalgröße, ein sozial wirkendes Erbrecht mit gleicher Realteilung der Hinterlassenschaft. Die radikalen Resormer dagegen forderten Ersat des Eigentums selbst durch reinen Agrarkommunismus, bald im Rahmen der Gemeinde, bald des Staates. Indes bilden

diese Männer eine an Zahl nur kleine Gruppe: es sind wesentlich nur die Morelly und Mably. Die ganze Doftrin zieht ihre Rahrung teils aus den Utopien, teils aus den Beispielen des praftischen Agrarkommunismus, das sind der Jesuitenstaat in Paraguan und die Reste der Familiengemeinschaft auf frangösischem Boden selbst, in der Auvergne; auch der flassische Einfluß sehlt natürlich nicht, und dieser Quelle entstammt das Schlagwort für die Forderung der ganzen Bewegung: die loi agraire. Beide Richtungen derielben sind von den verhängnisvollen Wirkungen der Besitzungleichheit ebenso völlig überzeugt wie von den segensreichen Folgen ihrer Aufhebung: Besitgleichheit, sei es in der Form annähernd gleich großen Privateigentums oder in derjenigen gleich= mäßigen Anteils innerhalb der fommunistischen Gemeinschaft, erscheint jedenfalls als Quelle aller Glückfeligkeit. Es läßt sich wahrnehmen, daß etwa von 1780 an diese Lehren mit wachsen= ber Schärfe vorgetragen werden, wobei der ftrenge Rommunismus allerdings doch auch da nur von dem einzigen Baboeuf verteidigt wird. Es treten jest direfte Angriffe gegen die "Reichen" auf, der Begensat zwischen Besitzenden und Besitzlosen wird immer greller ausgemalt, schon wird die Monarchie als im Grunde lette Stüte der bestehenden Ordnung angegriffen; die Idee einer politischen Organisation der Nichtbesitzenden, also des modernen Klassenfampfes, taucht auf und seit Ende 1790 zeigen sich bereits Unfage zur Bildung einer Partei des Bodenkommunismus. braucht nicht besonders gesagt zu werden, wie ungemein lehrreich alle diese Darlegungen sind; die ganze Erbrechtsgesetzgebung des Konvents, der Rampf der Jakobiner gegen die "Faktion der Reichen" steht mit ihnen im genauesten Zusammenhang.

Noch bedeutender vielleicht ist die dritte Abhandlung, die umfangreichste des Bandes, über die agrarische Bewegung von 1750—1789. Ihr Inhalt läßt sich, wenn ich nicht irre, auf drei zusammenhängende Probleme reduzieren. Einmal handelt es sich um den Gegensatz zweier Betriebsformen in der Landwirtschaft, des verhältnismäßigen Groß- und Kleinbetriebs. Die Art des Besitzrechts spielt bei dieser Erörterung feine Rolle; es fommt dabei nur auf einen rein wirtschaftlichen Begensat an, Die Betriebsgröße. Den Ausgangspunkt der Kontroverse bildet die Wahrnehmung des hauptsächlich durch Steuerdruck und merkantilistische Wirtschaftspolitif verursachten Niedergangs der französis

schen Landwirtschaft im ausgehenden siebzehnten Jahrhundert und der ersten Hälfte des achtzehnten, als deffen Folge Sinken der Bevölkerung und Verarmung befürchtet wird. In diesem Zusammenhang treten die Physiotraten für relativen Großbetrieb in Form größerer Pachtungen ein; sie wollen alfo, gang gemäß der Anglomanie der Epoche, den englischen Pächterstand nach Frankreich verpflanzen. Die populäre Unschauung dagegen verlangt umgekehrt Zerteilung des Bodens, also zahlreiche Kleinbetriebe, als deren Vorteile sie unmittelbare Bevölkerungszunahme und verbesserte Bodenfultur bezeichnet. Ziel der Physiofraten ist nicht sowohl direfte Bevölkerungsvermehrung, obwohl auch sie Populationisten sind, als Bermehrung der Subsistenzmittel und dadurch Hebung der Lebenshaltung vermöge einer ertragsreicheren Produktion. Deren Form aber ift auch in der Landwirtschaft eben der Großbetrieb. Und dessen Wirkung ist hier dieselbe wie in der Induftrie: er verringert die Zahl der selbständigen und vermehrt diejenigen der abhängigen Existenzen: wenn mehrere fleine Bachtungen zu einer mittelgroßen zusammengezogen werden, muffen einige Bauernfamilien in die Schicht der Landarbeiter herabsinken. Nun werden wirklich von den Grundherren einige Zeit die physiofratischen Unsichten rezipiert. Unter englischem Ginfluß tommt seit etwa 1750 — wie schon Voltaire gesehen hat — neues Leben in die französische Landwirtschaft. Sie beginnt sich technisch zu heben, als Gewerbe, und zugleich moralisch, als Stand. Der Seigneur interessiert sich plöglich wieder für seine Büter und wird Landwirt. Diese an sich höchst erfreuliche Erscheinung hat jedoch eine ungemein schlimme, in solchen Verhältnissen aber natürliche Wirkung: die technischen Fortschritte sind wenigstens für den Moment soziale Ubel. Nicht nur, daß der Seigneur Großpachtungen bildet, auch die Verkoppelung, Gemeinheitsteilung u. dgl. schädigt wenigstens den kleinen Bauern. Und so beginnt dieser, wie Wolter mir sehr richtig zu bemerken scheint, gerade den refor= mierenden Grundherrn zu haffen, mehr als den reformfeindlichen. Und da die Seigneurs meist Angehörige der beiden ersten Stände find, wird daraus eine gewisse Adels- und Rirchenfeindschaft.

Ein zweites, hier abzuhandelndes Problem ist dassenige der Bedeutung der Feudalrechte. In ihrer juristischen Konstruktion ist Wolters keineswegs glücklich; Darmstädters ältere Arbeiten sind darin ganz ungleich schärfer. Werkwürdigerweise scheinen sie Wolters

nicht befannt geworden zu fein; wenigstens habe ich fie in der ungemeinen Menge der Zitate nirgends bemerkt und ebensowenia in der Formulierung des Textes etwas von ihrem Ginfluß gespürt. So hat Wolters u. a. über die Mainmorte, die er einmal Sklaverei nennt, sehr übertriebene Vorstellungen; auch die irrige Interpre= tation der Außerung Doungs über die Verbreitung des Teilbaus hätte nach Darmstädters Bemerkung in der Festschrift für Beigel schon vermieden werden können, wie das 3. B. Wahl getan hat. Ungeachtet dieses bedeutenden Mangels bietet Wolters aber auch hier außerordentlich viel. Mit Recht weist er z. B. darauf hin, daß der Champart in einzelnen Gegenden, 3. B. in Lyonnais, ein Fünftel bis ein Viertel des Ertrags ausmachte, und warnt m. E. ganz zutreffend vor einer allgemein allzuniedrigen Beran= schlagung der Feudalabgaben. Ebenso wird die drückende Wirfung gewisser Berechtigungen konstatiert, z. B. das Retraktrecht, die Bestimmungen über die Verjährung sowie die Beschränkung der Anbaufreiheit. Alles in allem Momente, welche auch den materiell lästigen Charafter der feudalen Agrarverfassung — von der moralischen Wirkung ganz abgesehen — doch wieder erheblicher ericheinen laffen dürften. Bis zur Mitte des achtzehnten Sahr= hunderts läßt eine mildere Praxis das weniger fühlbar werden; viele Rechte werden überhaupt nicht mehr ausgeübt. Dann aber bringen äußere Unlässe, hauptsächlich aber das neuerwachte Intereffe an der Landwirtschaft, am Bodeneigentum überhaupt, eine ruckläufige Bewegung hervor. Es beginnt jene Zeit der Reuaufnahme der Jeudalrechte, die Abfassung der sogenannten Terriers d. h. die in Deutschland als Renovation bezeichnete Operation, über deren eigentliche Bedeutung Zweifel bestehen. Handelt es fich dabei um eine Offensive der Seigneurs gegen die Bauern, oder wollen sie nur den legalen Besitzstand im Hinblick auf eine vielleicht bevorstehende Beränderung konstatieren? Auch Wolters meint, daß, obwohl Bersuche zu einer Steigerung der Feudalrechte zwar vorkamen, dies doch durchaus nicht eine allgemeine Erscheis nung war; aber obsolete Rechte seien allerdings neu belebt worben. Jedenfalls gerieten die Bauern, bereits durch die wirtschaft= liche Veränderung aufgestört, durch die Magregel auch von dieser Seite in verstärfte Bewegung.

Der Ausdruck ihrer Stimmung waren die Cabiers. Deren Besprechung ift der dritte, lette Hauptpunft der Studie. Wolters Baillage von Autun fort und weist eine Menge sehr komplizierter Abhängigkeitsverhältnisse der bäuerlichen Cahiers desselben nach, gelangt aber darum m. E. sehr mit Recht nicht zu einer radikalen Verwersung dieser Quelle. Vielmehr ergibt eine eingehende Analyse der Cahiers sehr viel Interessantes für die Wünsche der Bauern. In erster Linie steht da die Erleichterung des Erwerbes von Boden, eine so eminent bäuerliche Forderung, daß an ihrer Originalität gar kein Zweisel bestehen kann.

Ich gelange endlich zur vierten Studie über die Kirchengüter. Wolters berührt zunächst die legislativen Magregeln, das Edift von 1749 gegen die Bermehrung der Güter der Toten Sand, und die Tätigkeit der Commission des Réguliers von 1766, um dann zu zeigen, wie in der Literatur des achtzehnten Jahrhunderts zuerst das königliche Besteuerungsrecht verteidigt wird, bis dann seit 1750 Die Anschauung auftritt, daß das Rirchengut selbst dem König oder der Nation gehört: schon 1770 entwirft Rapnal ein formliches Säfularisationsprojett, und später entstehen genau ausge= arbeitete Gehaltstarije für die zufünftige Besoldung des Klerus, an welche die Konstituante nur anzufnüpfen brauchte. Die Finanznot einesteils und die verhaßte Steuerfreiheit erscheinen als die eigentlich treibenden Momente in der Entwicklung. Sehr willfommen sind die in diesem Zusammenhang mitgeteilten Nachweise über die unglaublich übertriebene Schätzung der Sohe Rirchenguts durch die Zeitgenoffen; der Optimismus der Ronfti= tuante erhält dadurch mit einem Mal eine wenigstens subjektiv ganz realpolitische Unterlage. Die Feindschaft gegen die Institution des Kirchenguts kommt in den verschiedensten literarischen Angriffen zum Ausdruck; ganz allgemein wird es sowohl nach feiner Ent= stehung — als Usurpation — wie nach seiner Berwendung befämpft, welche gegen die ursprüngliche Bestimmung zweckwidrig erscheint. Hierzu kommt die Abneigung gegen den Klerus als Korporation, das Zölibat als antipopulationistische Ginrichtung u. a. m. Insbesondere wird das Eigentumsrecht der Nation aus der naturrechtlichen Konstruftion der Korporation und ihrer Rechte hergeleitet, welche nicht als natürliches, sondern staatliches und daher der Abanderung fähiges Recht begriffen werden. Unschauung, daß das Kirchengut der Nation gehört, erscheint in den Cahiers bereits als selbstverständliche Voraussetzung aller

Forderungen. Lettere laffen dann zwei Strömungen unterscheiben: die eine will bloß Anderung der Verwaltung des Kirchenguts, die zweite aber feine Einziehung. Wolters schließt mit der Darftel= lung der Entstehung des Defrets vom 2. November 1789.

Der fehr große Wert seines Buches besteht darin, daß gewiffe Bartien der Revolutionsgeschichte dadurch nachträglich so= zusagen unterbaut werden. Gine ganze Reihe von Vorstellungen und Aften verlieren den Charafter des Unvermittelten, Gewalt= tätigen; das schönste Ergebnis historischen Erfennens wird hier insofern gewonnen, als das Isolierte mit seinen Boraussetzungen verknüpft und damit zur historischen Notwendigkeit gestaltet wird. Daß die Form der Darftellung hinsichtlich Breite und Übersicht= lichkeit freilich manches zu wünschen läßt, soll dabei abschließend nicht verborgen werden.

## Literaturbericht.

Die Metaphysik der materialistischen Geschichtsauffassung. Gine fritische Studie von A. Penzias. Bien, C. B. Stern. 1905. 57 S.

Wenn man im Vorwort dieser kleinen Schrift lieft: "Man könnte fragen, was ich unter Metaphysik verstehe. Ich antworte mit Bol= taire: Wenn der, welcher spricht, anfängt, sich selbst nicht mehr zu begreifen und wenn die, welche ihm zuhören, ihn gar nicht begreifen - dann beginnt die Metaphysit". - Mancher, meine ich, der das lieft, wird geneigt sein, die Schrift gleich ungelesen beiseite zu legen, und er würde daran auch nicht Unrecht tun; denn dieser Miß= brauch des Wortes Metaphysik, diese banausische Auffassung, nach der es etwas wirklich Metaphyfisches eigentlich überhaupt nicht gibt und alle über das bloß Materielle hinausgreifenden Erörterungen und Be= trachtungen im Grunde nichts als Lug und Trug sind, ist für den Bf. in der Tat bezeichnend. Er fritisiert die Einseitigkeit der materialistischen Geschichtsauffassung der Sozialisten und sucht zu zeigen, daß deren Theorie auch nichts weiter als eine geistige, metaphysische Baife des fämpfenden Proletariats sei, deren Quintessenz und Ten= denz ebenso Trug und Betörung des Gegners sei wie die ver= schiedenen Geschichtsauffassungen der herrschenden Rlassen. Aber was er nun selbst vertritt, ist nichts als ein anarchistischer Materialismus, die törichtste und platteste Auffassung, die möglich ist. Daß die ganze Beschichte eine Geschichte von Rlassenkämpfen sei, nimmt er als von Marx bewiesen an; die treibende Ursache in diesen Kämpfen ist aber nach ihm nicht in der Entwicklung und dem Wechsel der Produktion zu suchen, wie die Theoretiker der Sozialdemokratie lehren, sondern in der brennenden Gier nach Leben und Lust der einzelnen. Das ist das ganze Beheimnis der Weltgeschichte. Die Erde ist ein von Blut und Greueln jeder Art erfülltes Schlachtfeld und der Mensch ein liftiges, nach Glück und Glang lüsternes Tier, bem Religion, Philosophie und ebenso auch die Geschichte nur als Stüten einer bestehenden oder gewünschten sozialen Ordnung dienen. Die mahre Freiheit des Willens ift, daß der Menfch den Trieben feines eigenen Fleisches und Blutes folgt, ungehindert von einem fremden Billen, ber ihn seinen Interessen dienstbar zu machen sucht. Wenn ber Bf. aber zugibt, daß die Freiheit des Willens dadurch noch nicht beein= trächtigt wird, daß der Mensch sich den Bedingungen der Natur an= paßt, muß er es dann nicht ebenso als der Freiheit des Willens nicht widersprechend anerkennen, wenn der Mensch sich bewußt und freiwillig den Bedingungen der sozialen Gruppe, in der er lebt, bzw. den Ideen der Nächstenliebe, der ftaatlichen Ordnung, ber Vaterlandsliebe 2c. unterordnet? Doch genug! Seine geschichtliche Beisheit scheint Bf. hauptfächlich aus Bumplowicz geschöpft zu haben, und da kann man sich über solche Früchte der Erkenntnis nicht E. mundern.

Geschichtliche Wertmaßstäbe in der Geschichtsphilosophie bei Historikern und im Boltsbewußtsein. Bon Arvid Grotenfelt. Leipzig, B. G. Teubner. 1905.

Das Buch behandelt die Frage des Wertmaßstades für den Historiter unter geschichtlichen und systematischen Gesichtspunkten. Die ersten Kapitel schildern die allmähliche Entwicklung und die jeweilige besondere Ausgestaltung des Fortschrittsgedankens sowie die Gesichtspunkte, die für seine Anwendung maßgebend sind, im Altertum, Mittelalter und Neuzeit; sowohl Historiker wie Philosophen werden dabei herangezogen. Weitere Kapitel behandeln die Wertprinzipien des Volksbewußtseins sowie die leitenden Wertgesichtspunkte einiger moderner, besonders bekannter Historiker. Überall ergibt sich, daß die idealistischen Wertungen weit häusiger sind als die hedonistischen und daß auch die Hedoniker und Utilitarier nicht umhin können, der entwickelten Persönlichkeit mit ihren reisen geistigen Kräften wenigsstens die Bedeutung eines sehr wichtigen Mittels zuzugestehen. Ob sich dieses Kesultat aber nicht auch etwas einsacher hätte erreichen lassen?

Im systematischen Teil bekennt sich der Bf. seinerseits ebenfalls zu einem idealistischen Wertmaßstabe. Er verknüpst damit eine Reihe von Erörterungen über das Recht des Stärkeren, den Wert des Nationalitätsprinzips sowie den Imperialismus und die Existenz=

berechtigung der "Aleinen Bölker". Die rein theoretischen Partien des Buches leiden an dem Übelstand, daß der Bf. an den für sie grundslegenden Hauptfragen der modernen philosophischen Wertliteratur, ohne sie für seine Zwecke nußbar zu machen, vorübergegangen ist.

Berlin. A. Vierkandt.

Über historische Entwicklung. Sechs Vorträge zur Einleitung in eine historische Soziologie. Von Ludo Morit Hartmann. Gotha, Fr. A. Perthes. 1905.

Das Buch enthält den Grundriß einer Theorie der Gesellschaft und Geschichte, in deren Mittelpunkt der Gedanke der strengen Gesegmäßigkeit steht Die treibenden Grundgedanken und ihr innerer Zusammenhang sind dabei nicht überall klar zum Ausdruck gekommen, so daß der verständnisvolle Leser stellenweise zwischen den Zeilen zu lesen Anlaß hat.

Das erfte Kapitel betämpft das "psychologische Borurteil", d. h. die gewöhnliche naiv findliche, "anthropomorphe" Auffassung der menschlichen Dinge. Diese verlaufen in ihren großen Zügen ebenfo naturnotwendig wie irgendwelche förperlichen Prozesse, unabhängig vom "Willen" und "Bewußtsein". Will der Bf. dabei nur den Gin= fluß der flarbewußten, willfürlichen Willensafte einzelner Indi= viduen verurteilen oder schwebt ihm der Spinozismus mit seiner Leugnung des Willens oder der psnchophnsische Materialismus, für den die Bewußtseinsprozesse nur unwesentliche Begleiterscheinungen der forverlich streng determinierten Nervenvorgange find, oder end= lich der historische Materialismus vor? Je nach dem Zusammen= hang scheint bald das eine, bald das andere der Fall zu sein. - Das ameite Ravitel vertritt, wie man fagen fonnte, einen erfenntnis= theoretischen Frrationalismus: Ursache und Wirkung sind oft inadaquat; insbesondere die Wirkung oft unverhältnismäßig größer als die Urfache. Bur Erläuterung dient besonders die Berschiebung der Motive bei der Entstehung von Sitten und wirtschaftlichen Institutionen.

Die strenge Gesetzmäßigkeit der menschlichen Dinge beruht vor allem auf der Herrschaft des Kampfes ums Dasein (II. Absschnitt). Er betätigt sich als Kampf des Menschen gegen die Natur in Gestalt der Arbeit und Wirtschaft, als Kampf des Menschen gegen den Menschen in Gestalt der Klassenköpenköpen und Kriege. Arbeitseteilung und Klassenbildung beruhen daher auf entgegengesetzen Anstrieben, die eine auf einer Gemeinsamkeit, die andere auf einem

Gegensaße der Interessen. — Dieser Kampf führt zu einem Fortschritt, der die menschliche Entwicklung beherrscht (III. Abschnitt). Vergesellschaftung, Produktivität und soziale Differenzierung erreichen Hand in Hand immer höhere Stufen. Diese Tatsache (?) liesert auch den besten Wertmaßstab für den Historiker wie für die Ethik. Vierkandt.

Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea. 3. Teil: Von 188 bis 120 v. Chr. Von **B. Niese.** Gotha, Fr. A. Perthes. 1903. X u. 467 S.

Dieser Schlußband der Geschichte Nieses behandelt die Zeit von der Schlacht bei Magnesia bis zur Umwandlung des pergamenischen Reiches in eine römische Provinz und dem Tode Alexandros Zabinas von Sprien (123/2). Es ist das eine Periode, für die es uns bisher an jeder wissenschaftlich genügenden Gesamtdarstellung sehlte; denn unsere römischen Geschichten können naturgemäß der Entwicklung des hellenischen Ostens nicht voll gerecht werden.

Eben darum aber ist es sehr schade, daß der Bf. seine Darstellung nicht weiter geführt hat. Er sagt darüber in der Borrede: "Der Endpunkt des vorliegenden Bandes ist durch äußere Rücksichten mit bestimmt worden. Bei weiterer Fortsetzung hätten notwendig die mithridatischen Kriege behandelt werden müssen, die Darstellung wäre tief in die römische Geschichte hineingeraten, und der Umfang des Bandes würde erheblich gewachsen sein". Das letztere würde niemand bedauert haben, um so weniger, als der zweite Band sast doppelt so start ist, und in der römischen Geschichte steckt der Band ja auch so tief genug. Eine Behandlung der ganzen mithridatischen Kriege wäre allerdings nicht nötig gewesen; wohl aber hätte noch der erste mithridatische Krieg erzählt werden sollen, die letzte nationale Erhebung des Griechentums gegen die römische Weltherrschaft, und als solche der Abschluß der griechischen Geschichte im Altertum.

Doch nehmen wir das Buch, wie es ist. Es zerfällt in vier Absichnitte: Griechenland und die hellenistischen Staaten 189 bis 172 v. Chr.; der Untergang Makedoniens und der Arieg zwischen Antiochos Epiphanes und Ägypten; der Orient von 168 bis 120 v. Chr.; Makedonien, Griechenland und Vorderasien 166 bis 130 v. Chr. Auch hier also dieselbe zerhackte Disposition wie im vorhergehenden Bande; wenn die Titel der beiden ersten Abschnitte eine Behandlung der Ereignisse von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus versprechen, so ist das nur

scheinbar, in Wahrheit zerfällt die Darstellung auch hier in geographisch abgegrenzte Kapitel, die unvermittelt nebeneinander stehen.

Auch sonft gilt von diesem Bande dasselbe, was von dem vor= hergehenden Bande gesagt werden niußte: der Bf. gleitet vielfach über die Probleme hinweg, ftatt sie energisch anzupacken (charakteristisch ist 3. B. die Behandlung des Verhältnisses zwischen Perseus und seinem Bruder Demetrios, S. 31), und, was bei einem Handbuche dieser Art noch schwerer ins Gewicht fällt, die Quellenangaben find feines= wegs vollständig. Go fehlt, beispielsweise, bei dem Bericht über die Berstörung Korinths (S. 351/2) die Angabe über die devotio der Stadt (Macrob. III, 9, 13) und das Epigramm des Antipatros (Auth. Pal. VII, 493.) Die Übersicht über die Quellen, die den Band einleitet (S. 3-8), ist noch knapper gehalten als die entsprechenden Partien der vorhergehenden Bande, was viele Benuger des Buches bedauern Daß die Darstellung im einzelnen manches neue bietet, be= merden. darf keiner besonderen Hervorhebung; ganz besonders gilt das von der Geschichte des Scleutidenreiches.

Die in der Vorrede zum ersten Band in Aussicht gestellte chronologische Beilage ist leider fast ganz in Wegsall gekommen; der Bf. beschränkt sich auf einige kurze Bemerkungen (S. 383—385). Hätte er diese Fragen aussührlicher behandeln wollen, so würde er sich vielleicht überzeugt haben, daß einige seiner Ansähe unhaltbar sind, daß namentlich die Schlacht bei Gaza nicht, wie er im Gegensah zu seiner früheren richtigen Ansicht jest meint, ins Jahr 311 geseht werden kann. (Bgl. die Darlegung in meiner Griechischen Geschichte III, 2, S. 193 ff.)

Mag aber dieser Band auch nicht alles bringen, was mancher vielleicht erwartet hätte, so ist er doch, als ganzes genommen, eine hervorragend nüßliche Leistung, in noch höherem Maße als die beiden vorhergehenden Teile des Werkes, dessen Abschluß er bildet.

Rom. Beloch.

Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther (1518—1563). Von **Nikolaus Paulus.** (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. Herausgeg. von Ludwig Pastor. 4. Bd., 1. u. 2. H.) Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung. 1903. XIV u. 335 S.

Im Jahre 1891 forderte F. Falk im "Katholik" die Herstellung eines corpus catholicorum, das als Gegenstück zum corpus refor-

matorum die Schriften aller katholischen Polemiker aus der Refor= mationszeit enthalten follte; zu den Stizzen von Leben und Werken ber zu berücksichtigenden Autoren gab N. Paulus viele Ergänzungen. Derselbe Münchener Gelehrte hat dann eine ganze Anzahl dieser literarischen Vorfämpfer bes alten Glaubens in Zeitschriftenartifeln monographisch behandelt. Von allen Genoffenschaften hat der Domi= nikanerorden die meisten Rämpfer gestellt. Go lag es nahe, die Biographien aller Dominikaner, die vor Abschluß des Tridentinum in Gegenden deutscher Zunge gegen Luther schriftstellerisch aufgetreten sind, in einem Buche zu vereinigen. Soweit diese Biographien schon früher in Zeitschriften veröffentlicht waren, erscheinen sie jest in sorg= fältig umgearbeiteter und mannigfach verbesserter Form. Die Autoren find nach den Ordensverbanden, denen fie angehörten, gruppiert: zuerft werden uns vorgeführt die der sächsischen Proving (die aus Konven= tualen bestand und der seit 1517 die bisher abgesonderte, Observanten umfassende holländische Kongregation angegliedert war), dann die der (ober)deutschen Proving (Observanten), endlich die der deutschen Ron= gregation (Konventualen). Diese Disvosition ist zu äußerlich: für ben Standpunkt, den der betreffende Autor im Rampfe der Meinungen eingenommen hat, ift doch die Zugehörigkeit zu diesem oder jenem Ordensverbande ziemlich gleichgültig gewesen. Es hätte fich wohl eher empfohlen, die Autoren nach Schulen zu ordnen, d. h. um die Universitäten oder einzelne hervorragende Persönlichkeiten, um die sie sich scharten, zu gruppieren. Oder der 2f. hätte einfach chronologisch verfahren und die Bekämpfer Reuchlins, die Bekämpfer Luthers vor 1525, und dann wieder um 1530, und die Theologen des Tridentinum vereinigen sollen. Man muß jedoch eben bedenken. daß die Biographien zumeist ursprünglich felbständige Zeitschriften= artifel waren, die nachträglich sich schwer innerlich verknüpfen ließen. Das biographische Material hat P. mit der ihm eigenen, auch nicht das fleinste Baufteinchen im entlegenften Winkel übersehenden Grundlichkeit herbeigeschafft; die Schriften der Polemiker fand er fast alle auf den beiden Münchener Bibliotheken, und es ist fehr dankenswert, daß er viele Auszüge daraus gibt. Ginige der behandelten Schrift= steller hätten noch schärfer und individueller charakterisiert werden können. Manchmal erführe man auch gern etwas mehr über den Eindruck, den der oder jener Polemiker gemacht hat. Bei Sochstraten 3. B. vermisse ich einen Abschnitt, analog den Rapiteln in 23. Rawe= raus Murner= und G. Kaweraus Emferbiographie: Hochstratens Ruf

bei Freund und Feind — die großartige Satire Hochstratus ovans (vgl. neuestens P. Kalkoff im Archiv für Reformationsgeschichte I, 59 ff.) wird nur zweimal flüchtig erwähnt (S. 122 und 236). Zu Petrus Sylvius, vgl. G. Planit im 17. Hefte der Beiträge zur sächs. Kirchengeschichte S. 52 ff., zu Mensing die von Paulus im "Natholik" 1904, I, 154 ff. besprochene Dissertation von Al. Warko, Breslau 1903.

Im Anschluß hieran sei es gestattet, noch ein desiderium auszusprechen. Wir kennen jetzt Luthers Gegner ungleich besser als vor 10, 20 Jahren, und das Urteil, das W. Walther 1899 in dieser Zeitschrift (63, 311) aussprach: "Ohne Zweisel waren Intelligenz und Borniertheit zu jener Zeit nicht so verteilt, daß jene allein bei den Resormatoren, diese allein bei ihren Gegnern zu sinden war" — hat sich vollauf bestätigt. Aber noch klassen weite Lücken. Emser und Cochläus haben ihre Biographen gefunden. Wer schenkt uns eine neue Ecksvographie?

Zwickau i. S.

Otto Clemen.

Die überseeischen Unternehmungen der Welser und ihrer Gesellschafter. Bon Konrad Hähler. Leipzig, C. L. hirschfeld. 1903. VIII u. 397 S.

Seiner früheren Untersuchung über die Fuggersche Handlung in Spanien (vgl. Hiftorische Zeitschrift 1899, Bd. 82, S. 122 f.) hat ber Bf. nun die Darstellung der Unternehmungen des zweiten füddeutschen Handelshauses im Auslande folgen laffen. Der Bf. schöpft zum aller= größten Teile aus bisher nicht veröffentlichten Quellen: vor allem die Prozegaften haben ihm wesentliche Dienste getan. Er zeigt einmal, daß das Benezuela-Unternehmen der Welfer nur ein Glied in der Rette weitausblickender überseeischer Unternehmungen des Hauses und ihrer Gesellschafter gewesen ift. Diese Unternehmungen erstreckten sich nach den Verträgen des Jahres 1528 auf die Überführung von Berg= leuten nach San Domingo, auf den Import von Regerstlaven, auf die Besiedelung von Benezuela, auf den Indianerstlavenhandel u. a. m. Alle diese geschäftlichen Unternehmungen trugen sich gegenseitig und ergänzten einander — wenigstens der Idee nach. Die hauptsache blieb freilich die Kolonisierung von Benezuela. Häbler unterscheidet darin drei Perioden. In der ersten Phase (1528-1534) follte Benezuela den Stüppunkt eines weitverzweigten Warenhandels (wohin und mit wem?) abgeben, und der Plantagenbau follte die Kolonialprodukte dafür liefern. Diesen an sich vielleicht aussichtsreichen Versuch haben die Welser aber schon nach kürzester Zeit aufgegeben. Sie wandten sich dann in abenteuernder Weise dem Versuche, reiche Entdeckungen zu machen, zu. Die Handelsniederlassungen wurden eingezogen, die Ortschaften im Küstengebiete dem Verfalle preiszgegeben. Abenteuernde Feldhauptleute sollten im Hinterlande der Provinz ein neues Vorado entdecken, von dem die Welser sich eine Entschädigung für die gesmachten Auswendungen versprachen. Aber Zucht und Ordnung hörten völlig auf, und die Regierung mußte in die Verhältnisse der Provinz eingreisen, um ihrem Verfalle zu steuern. Die Welser haben in dieser Periode (1547—1551) nichts mehr für die Provinz getan, sondern nur langwierige Prozesse geführt, um die Rückgabe des ihnen mit Recht entzogenen Gebietes zu erstreiten.

Seiner ganzen Richtung nach gibt ber Bf. in der Hauptsache Personalgeschichte; schon die Überschriften der Rapitel tragen meist die Namen einzelner Führer. Die Wirtschaftsgeschichte kommt darüber zu turz - für Frage der Berwaltung, der Kolonisation, der Bewirt= schaftung, der sozialen Verhältnisse hat der Bf. kein Interesse. Unternehmungen, die so vorwiegend einen wirtschaftlichen Hintergrund haben, wie die der Fugger und Welser, lassen sich aber nicht mehr vom rein personalen und politischen Gesichtspunkt aus behandeln. Es muß doch einmal mit Nachdruck gesagt werden, daß hier der Nationalökonom und Wirtschaftshistoriker das entscheidende Wort hat. Die Darsteller muffen sich diese Kenntnisse, mit denen sie an die Quellen gehen sollen, vor= her dazu aneignen. Die ganze Kolonialgeschichte ohne Ausnahme leidet ja in Deutschland an dem Berhängnis, daß die Darsteller für die Fragen, auf die es im Grunde allein ankommt, kein Berftandnis haben. Der kleine Grundriß von D. Schäfer über Kolonialgeschichte, den ich darum auch sehr gering einschätze, ist dafür wohl das sprechendste Beispiel. Gine Underung dieses unhaltbaren Buftandes muß natürlich damit beginnen, daß zunächst die Ginzeluntersuchungen die wirtschaft= lichen und kulturellen Gesichtspunkte in den Vordergrund stellen. Man mag über den Sombartschen "Kapitalismus" im übrigen denken, wie man will — und die Kritik, die v. Below in diefer Zeitschrift gegeben, scheint mir im Prinzip darum verfehlt, weil sie kein Prinzip hat -, er hat zum mindesten die Fragestellung geschaffen, auf die es für diese Dinge ankommt. Bei B. dagegen gestattet schon die Art der Quellen, die er vorzugsweise heranzieht, die Prozegaften, feinen Ginblid in die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Dinge. Auch die Abschnitte über den Handel sind merkwürdig arm an positiven Tatsachen und geben uns im Grunde gar keinen Einblick in die Verhältnisse. Noch weniger ersahren wir über die wirklichen Auswendungen und Ergebnisse der Welser (die Anmerkung S. 382 genügt doch nicht). Ich hatte geshosst, etwas Genaueres und Zuverlässiges über die Sklavenwirtsschaft zu sinden, über die Art des Plantagenbaues u. a. Aber vergeblich.

Es ist diese Behandlung der Dinge doch aber auch durchaus nicht gleichgültig für die gesamte Auffassung des Rolonialunternehmens. S. fagt (S. VII): "Die überseeische Politik der Welser ist unstreitig (?) eine hervorragende Leiftung. Sie zeugt von außerordentlichem Weit= blick, von hervorragendem Unternehmungsgeist, von unermüdlicher Tatfraft. Ohne Zweifel (?) haben diese Gigenschaften ichon unmittel= bar ihren Lohn in geschäftlichen Erfolgen gefunden; aber auch da, wo dies nicht unmittelbar erkennbar ist, haben wir alle Ursache, mit Stolz (!) auf diese Bioniere deutscher kolonisatorischer Plane zu blicken, die uns einen Weg gewiesen haben, den die Nachgeborenen nur allzu spät erst wieder zu betreten versucht haben." Go viele Sate, so vielen Widerspruch muß man dazu äußern. Ich mag es hier nicht im ein= zelnen ausführen; aber das Urteil als Banges foll nachdrücklich zu= rückgewiesen werden. Ich meine im Gegenteil, daß das Urteil über die überseeischen Unternehmungen der Welser außerordentlich ungünstig ausfallen muß. Es war eine durchaus abenteuernde Politik, die die wirtschaftlichen Möglichkeiten nirgends erwog und die darum mit Notwendigkeit scheitern mußte — ebenso wie es heute ähnlich vorgehenden Unternehmern ergeht.

Die Welser haben sich damals zur "Kolonisation" als vollständig unsähig erwiesen; "ausdauernd" sind sie höchstens im Prozessieren gewesen, aber nicht in der eigenen "planvollen" Tätigkeit. Ihr Verssuch war Krastverschwendung und Dilettantismus. Ihre Politik wird nur entschuldbar, weil sie teilweise in den Zeitverhältnissen begründet war; aber die anderen großen deutschen Handelshäuser haben vollständig recht daran getan, daß sie sich nicht in solche Kolonialabenteuer einließen. Und sür die Gegenwart dürsen die Welser schon am allerwenigsten als "führende Geister" auf dem Gebiete des Kolonialwesens betrachtet werden.

Leipzig.

Edouard Driault, La Question d'Orient depuis ses origines jusqu'à nos jours. Préface de M. Gabriel Monod, membre de l'Institut. Troisième Édition, Revue. Paris, Felix Alcan, éditeur. 1905. XV u. 407 S.

Die erste Ausgabe dieses Werkes, das einen Teil der vortreff= lichen Bibliothèque d'Histoire contemporaine bildet, ift 1898 erschienen. Schon nach 7 Jahren liegt es in 3. Auflage vor. Dies ift nicht nur ein Zeichen, daß es einem Bedürfnis entspricht, fondern auch ein Beweis seines inneren Wertes. In der Tat konnte schon der ersten Ausgabe nachgerühmt werden, daß der Bf. es mit größtem Beschick verstanden habe, den ungeheuren Stoff übersichtlich ju gruppieren und über dem wechselvollen Spiel der Greigniffe die leitenden Fäden der geschichtlichen Entwicklung nicht zu überschen. Besonders augenfällig war die Zusammenfassung so vieler Ginzeler= scheinungen unter dem Gesamtbegriff "Burudweichen des Islam vor dem Angriff der driftlichen Nationen", und der Hinweis auf die un= geheure Erweiterung des Schauplages der Geschichte der orientalischen Frage, namentlich durch das Vordringen Ruglands in Afien. In der neuen Auflage ift der ganze Grundstock des Werkes unverändert ge= blieben, ebenso die wesentlich französische Auffassung des gegenwärtigen Buftandes und der Erwartungen für die Butunft. Selbstverftandlich find aber Greigniffe jungften Datums, wie der Aufftand in Mage= donien, die englisch=französische Konvention vom 8. April 1904, in Betracht gezogen worden. Gine viel größere Burückhaltung hat fich der Berfasser, wie begreiflich, im Binblick auf den russisch=japanischen Arieg auferlegt. Doch hätte er vielleicht gut daran getan, den Sat: »La Russie demeure la première puissance de l'Asie« etwas ein= zuschränken. Leider ift er auch in dieser Auflage fast nur frango= sifchen Gewährsmännern gefolgt. Namentlich die Bernachläffigung beinahe der gesamten englischen, deutschen und ruffischen Literatur ift zu bedauern. Ihre Benutung wurde manche richtige Erganzung und Vorreftur ergeben haben. Manche tatfächliche Unrichtigkeiten, die schon in der ersten Auflage sich eingeschlichen hatten, sind auch in der dritten nicht getilgt. Co erscheinen auch hier (S. 111) Martos Votfaris, Rolofotronis, Odusseus als »marins illustres« und Moltte wird (S. 118) viel zu früh, nämlich fcon vor dem Janit= scharenausstand von 1826 als einer der Organisatoren der türkischen Urmee genannt. Es ware zu munichen, daß folche fleine Gleden, Die

dem im ganzen und großen tüchtigen Werke anhaften, in späteren Auflagen bei gründlicher Revision getilgt würden.

Bürich. Alfred Stern.

Johann Carl Bertram Stüve nach Briefen und persönlichen Erinnerungen. Bon Gustab Stübe. 2 Bde. Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung. VI, 376 u. 446 S.

Briefwechsel zwischen Stüve und Detmold in den Jahren 1848 bis 1850. Herausgegeben von Gustav Stüve. Mit Einleitung von Georg Kausmann. Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. Hrsg. vom Historischen Verein von Niedersachsen. Bd. 13.) Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung. 1903. XLIX u. 599 E.

Es wird, Bismaret ausgenommen, faum einen deutschen Staats. mann geben, über deffen Leben und öffentliche Wirtsamkeit eine folche Fülle von gedrucktem und ungedrucktem Material vorhanden mare, wie über den hannoverschen Märzminister Johann Carl Bertram Stübe. In Reden, Rechenschaftsberichten, Auffagen und Schriften hat er fich über die Ziele feines Strebens und die Grundfage feines Bandelns jo ausgiebig geäußert, daß ichon vor einem Menschenalter Frensdorff eine über den Rahmen einer biographischen Stigge hinaus= greifende und in mancher Beziehung noch heute nicht veraltete Monographie über Stüve in den Preugischen Jahrbüchern (1872-73) veröffentlichen konnte. Beit größeren Ertrag bietet aber noch, und nicht allein in biographischer Beziehung, der handschriftliche Nachlaß des hannoverschen Staatsmannes. Für einzelne Berioden seines Lebens hat Stuve memoirenhafte Aufzeichnungen hinterlaffen, fo über bas Berhältnis der Margminister zum Könige Ernst August und die Gründe ihres Abgangs (jest veröffentlicht im Anhange zu Bb. 2 der Biographie). Über die mährend seines Ministeriums befolgte Politit hat er sich in umfangreichen Dentschriften geäußert; seinem Rollegen Lehzen hat er eine leider ungedruckt gebliebene Biographie gewidmet, die auch vielfach die eigene Tätigkeit berührt, und überdies hat er mit seinen Freunden einen ausgedehnten Briefwechsel geführt, der für den Biographen wie für den hiftoriker eine schier uner= schöpfliche Fundgrube bildet. Stüve, dem das eigene Familienleben versagt geblieben ift, hat um so stärker das Bedürfnis intimer Mit= teilung und Aussprache empfunden und dieses, wie die Berhältniffe lagen, meist nur auf dem Bege des brieflichen Berkehrs befriedigen fonnen. Wie reichhaltig seine Korrespondenz gewesen ist, kann man

ichon aus der Publikation des Stuve-Detmoldichen Briefwechfels seben, umfaßt er doch allein aus der Beit des Marzministeriums (1848-1850, einen stattlichen Band. Kaum weniger ergiebig ist die Rorreipondens mit Rollegen und befreundeten hannoverichen Staats= männern, wie Lehzen, Braun, Th. Meyer, von Wangenheim ufw. Alles überragt aber ber Briefmechfel Stuves mit feinem Jugend= freunde, dem Jenenser Buchhändler Frommann, von dem allein die Briefe Stuves 45 fingerdicke Konvolute engbeschriebener Briefbogen füllen. Diese tagebuchartigen Briefe, die den ganzen Zeitraum von 1818-1872 mit wenigen Unterbrechungen umfassen, enthalten eine jo vollständige Autobiographie, daß sich darin nahezu für jeden Tag verfolgen läßt, womit Stuve fich innerlich und außerlich beichäftigt hat. "Perfonliches und Allgemeines, Menschliches und Politisches, die täglichen Sorgen und Hoffnungen, Ergebniffe der augenblicklichen Studien, historische Betrachtungen, Urteile über Zeitereigniffe, über Personen und gelesene Bücher: der gange Inhalt von Stuves Bedankenkreis mährend mehr als 50 Jahren zieht in dieser auch im Gedränge des Jahres 1848 faum unterbrochenen Brieffolge vor dem Auge des Lesers vorüber."

Aus diesem wahrhaften embarras de richesse hat der Erbe und berufene Buter des Nachlaffes, der ehemalige Regierungspräsident von Conabrud, Guftav Stuve, ein Neffe des Ministers, ein wohlausgeglichenes Lebensbild bes Staatsmannes zusammengestellt. Gein Hauptaugenmert ift darauf gerichtet gewesen, aus der Gulle der Stüveschen Außerungen das auszuwählen, was für die Richtung wie für Beite und Tiefe der Ideen= und Empfindungswelt Stuves charafteristisch ift. Mit Vorliebe werden dabei Reflexionen allgemeiner Art mitgeteilt, die aus dem Getriebe und der Arbeit des Tages hinausgreifen in die großen Gegenstände des Staates und der Politik, der Religion und der Moral; auch Aufgabe und Bejen der wissenschaftlichen Forschung im allgemeinen und der Geschichtschreibung insbesondere werden häufig erörtert. Mit Recht ift der Taft und das Geschick gerühmt, die der Bf. bei der Auswahl des Stoffes be= tätigt hat (vgl. Raufmann in dem Liter. Zentralblatt 1901, S. 407). Es ist dabei nur eins zu bedenken: ob durch die Bervorkehrung allge= meiner Reflerionen und die Buruddrangung von Urteilen, fei es über Tagesereigniffe, fei es über Perfonlichkeiten, die von dem Augenblicke erzeugt und durch die Lebhaftigfeit des Stüveichen Temperaments noch verschärft und vergröbert find, nicht zu viel von dem Erdenrest hinweggenommen wird, der auch so hochstehenden Persönlichkeiten wie Stüve anhaftet. Vergleicht man das Gesamtbild seines Wesens, wie wir es aus der Biographie gewinnen, mit den Eindrücken, die der Brieswechsel mit Detmold zurückläßt, so sindet man, daß sich die Reigung zu einseitigen und schroffen Urteilen, um nicht zu sagen groben Scheltworten hier sehr viel breiter macht, als man es nach der Biographie annehmen möchte. Gewiß hat den Vf. das Bestreben beseelt, ein völlig wahrheitsgetreues Vild von Stüves Persönlichkeit zu bieten. Aber es kann bei einer Auswahl der Selbstzeugnisse, die naturgemäß vorzugsweise diesenigen herausgreist, die nach Gehalt und Form Höhenwerte sind, gar nicht ausbleiben, daß wir alles in allem ein etwas idealisiertes Bild erhalten, ein Bild, das ganz sicherlich den besten und tiessten Kern von Stüves Wesen widersspiegelt, das aber doch Härten und Unebenheiten zu sehr zurücktreten läßt, die vielleicht nur auf der Obersläche dieses Charakters lagen.

Die Biographie, die in erster Linie auf den eigenen Außerungen ihres Selden fußt, ift noch einer anderen Gefahr ausgesett: daß fie einen apologetischen Bug erhält. Diese Gefahr wächst, wo man es wie bei Stübe mit einem Kämpferleben zu tun hat. Welchen Teil von Stüves Leben wir auch ins Auge fassen, überall erblicken wir Rämpfe und Auseinandersetzungen. Den Rämpfen um die Ablösungs= ordnung (1829 ff.) und die Errichtung des Staatsgrundgesetes (1831 ff.), Die der Bf. als den Sobepunkt in Stuves Birtsamkeit betrachtet. folgt die Verteidigung der durch Ernst August 1837 beseitigten Verfassung; die Zeit des Marzministeriums ift im Grunde nur ein fort= gesetzter Rampf mit allen möglichen Faktoren, bier mit der vorwärts= drängenden Demokratie und dem auf die Dauer nur widerwillig nachgebenden Könige, dort mit den Frankfurter Gewalten und den Grogmächten; dann folgt wieder unter König Georg der Streit gegen die Hochflut der Reaktion; auch die späteren Zeiten des Osnabrücker Bürgermeistertums sind voll von Kämpfen bald mit der vor= gesetzten Behörde, bald innerhalb der Kommune. In feinen Auße= rungen über diese Rampfe wie überhaupt über seine Wirtsamkeit ift Stuve, geistig und moralisch durchweg höher stehend als feine Begner, schließlich doch nur Partei. Nicht als ob es ihm an Gelbsterkennt= nis und Celbstfritit geschlt hatte; im Wegenteil, beides ift fehr ausgeprägt vorhanden. Der Bf. legt Wert darauf, uns zahlreiche Aussprüche Stuves mitzuteilen, die Zweifel an sich selbst und feinen Fähigkeiten, offene Bekenntnisse über begangene Fehler wie über

Freigung zur Selbstfritit gelangt doch mehr in den Stunden stiller Belvitbetrachtung zur Geltung, im Leben selbst bleibt sie subordiniert einem zähen Festhalten an Ansichten und Eindrücken, das Außensstehenden wohl selbst im Lichte rechthaberischen Eigensinns erscheint. Erst fürzlich ist ein scharf pointiertes Urteil des jungen Rudolf von Bennigsen vom 31. März 1849 an den Tag gekommen: "Ein solches Maß von Herrschsucht, Eigensinn und Bewunderung eigener Beissheit gehört zu den Krantheiten, gegen welche noch kein Spezisikum gesunden ist." Sicherlich beruht dies Urteil auf einseitiger und obersslächlicher Kenntnis, aber es ruft doch auch dem, der geneigt ist, sich von der Autorität Stüves leiten zu lassen, die Notwendigkeit ins Bewußtsein zurück, bei der Betrachtung geschichtlicher Vorgänge nicht bei dem Urteile eines Mannes stehen zu bleiben, sondern das audiatur et altera pars zur Geltung zu bringen.

Man möchte es fast bedauern, daß der Bf. auf das geschichtliche Detail meift nicht weiter eingegangen ift, als es für den biographischen Zweck nötig war. Auch das möchte man bedauern, daß er sich mit den Aritiken, die an Stuves staatsmannischer Wirtsamkeit von fo her= vorragender Seite wie Frensdorff (für die deutsche Politik) und Ernst von Meier (für die innere) geübt worden ift, nicht näher aus= einandergesett hat. Man versteht ja diese Burudhaltung; es tam dem Bf. vorwiegend darauf an, Stuve selbst ausreichend zu Worte tommen zu laffen, und hierin liegt zugleich, insofern Stuves Tun und Laffen soviel als möglich auf die zugrunde liegenden Motive zurückgeführt wird, vielleicht die wirksamste Berteidigung. Doch fnüpfen sich an Stuves Wirtsamkeit, namentlich in den Jahren 1848-1850 viele Fragen, die nur auf Grund eines breiteren Materials und eines tieferen Eindringens abschließend zu beantworten find. Von entscheidender Bichtigkeit, auch für die Beurteilung Stuves, ift vor allem die Frage nach der Stärte und Rachhaltigkeit der freiheitlichen Bewegung in Hannover (1848). Wenn man fieht, wie geringfügig die Beisviele wirklicher Ausschreitungen im Lande gewesen find, wie ein einmaliges energisches Auftreten der Regierung genügt hat, um ihre Autorität dauernd zu sichern, wenn man Stuve felbst bereits schon im August von der völligen "Ruhe und Ordnung des Landes, in welchem die kleinen Aufwallungen einer noch ungewohnten Freiheit nur als Schaum nach oben gestoßen werden, um den edlen Gehalt des Bolksgeistes zu reinigen und zu flären" (II, 45) sprechen

hört, jo könnte man fragen, ob der gange Berlauf der Bewegung von 1848, der bald Stuve, bald Ernst August zu hohem Ruhme gerechnet wird, nicht in erster Linie in dem bedächtigen, langfamen und passiven Charafter der niedersächsischen Bevölkerung begründet liegt. Ja, es würde sich fragen laffen, ob Stüve wirklich unter dem Zwange einer halbwegs gebieterischen Notwendigkeit gehandelt habe, indem er sich zu weitgehenden verfassungerechtlichen Konzessionen entschloß, und ob die Revolution nicht auch bei einem Minus von Konzessionen, namentlich auch in bezug auf die Umgestaltung der 1. Rammer, an die ja Stuve nur widerstrebend herangetreten ift, zu meistern gewesen ware. Man vergesse doch nicht, daß alle die un= glüchseligen Berfaffungswirren unter König Georg V. ihren Ursprung auf die Umgestaltung der 1. Kammer zurüchsühren. Stüve felbst zeigt sich bereits im Mai 1848 von der Erfenntnis durchdrungen, daß er nur ein Plaghalter für ein konservatives Ministerium sei (II, 39), im Oftober desselben Jahres legt er ein Zeugnis für bas starte Zurücksluten der liberalen Bewegung im Lande ab: "Bei uns wird die Strömung von Tag zu Tag, möchte ich fagen, konservativer" (Briefwechsel mit Detmold S. 116); auch die Erwägung, daß der Thronwechsel bei dem hohen Alter König Ernft Augusts sich nicht lange hinausziehen fonne, und daß der blinde Kronprinz allen Konzessionen doch den Krieg machen werde, fehrt wieder und wieder. Batte das alles nicht eine Mahnung fein können und muffen, früher und stärker zu bremfen? Hätte das Märzministerium nicht wenigstens stärkere Wälle aufführen muffen, um das Werk einer freieren Ber= fassung und Organisation des Landes nach innen und außen nach= haltiger zu schützen? Es scheint, daß das Ministerium anfänglich in der Tat beabsichtigt habe, die Sutzessionsfrage fo zu ordnen, um den Kronprinzen und fünftigen König in Schranken zu halten, sei es durch Ginsetzung einer Regentschaft, d. h. doch durch eine mindestens zeitweilige Ausschließung des Kronprinzen von der Regierung, sei es durch die Berufung des Herzogs von Cambridge zu einer Art Mentorstellung. Man lieft im Briefwechsel mit Detmold darüber allerlei Interessantes, ohne recht ins Klare zu tommen; später jeden= falls hat das Ministerium sich entschloffen gezeigt, die Regierungs= fähigkeit des Kronprinzen zu behaupten (Briefwechsel S. 374). Auch bei der Gestaltung der Berhältniffe Sannovers zu Preußen und über= haupt zur deutschen Frage hätte vielleicht das Marzministerium die Bufunft des Landes unter dem Thronfolger konsequenter im Auge behalten können. Stüve hat kurz vor dem Zustandekommen des Dreikönigsbündnisses den Ausspruch getan, mit Rücksicht auf den Kronprinzen sei Abhängigkeit von Preußen eine größere Sicherheit im Sturm als die größte Selbständigkeit (Brieswechsel S. 199): eine Außerung, die die Vermutung nahe legt, daß bei dem Abschluß des Bündnisses der Hinblick auf die Sukzessionsfrage eine Rolle gesspielt hat. Wenn aber dem so war, so wäre um so weniger zu besgreisen, wie gerade das Märzministerium seine Zustimmung zu der vorzeitigen Auslösung des Dreikönigsbündnisses, die nicht einmal formell zulässig war, hat geben können. Und just über diese Frage gleiten auch die Äußerungen Stüves flüchtig hinweg.

Mit der Lösung des engeren Berhältniffes zu Preußen ift wieder die Frage der Biederherstellung des Bundestages eng verknüpft. Stuve hat feineswegs eine pure Wiederherstellung des alten Bundes= tages gewollt, er munichte ihn vielmehr mit einem Bundesgericht und einer Volksvertretung verfnüpft. Aber konnte die Stimme Hannovers Gewicht genug beanspruchen, um solchen Bünschen Geltung zu verschaffen? Stüve hat später einmal erflärt (II, 303), er habe 1850 mehr als andere getan, um den Bundestag wieder= herzustellen; war und blieb das nicht, ohne ausreichende Garantie für eine Reform des Bundes, eine Unvorsichtigkeit, vor der schon die früheren Sünden des Bundestags in der hannoverschen Ber= faffungsfache hätten warnen follen? hätte nicht ein kluger Staats= mann vorhersehen können, daß die reaktionaren Strömungen im Königreich Hannover, die auf landesrechtlichem Bege schwerlich die liberalen Errungenschaften des Jahres 1848 rückgängig machen zu tonnen hoffen durften, den Grundfag, Bundesrecht gehe vor Landes= recht benuten murden, um die ihnen migliebigen neuen Ginrichtungen wieder umzustoßen? Um eigenen Leibe noch hat das Marzministerium die Restauration des Bundestages bugen muffen; das Borgehen des Bundestages in der hessischen Streitfrage (und nicht zulett das Berhalten des hannoverschen Bevollmächtigten Detmold bei dieser Gelegen= beit) war es ja, das dem Marzministerium im Berbst 1850 den Todesitok versette.

Es ließe sich nach alledem die Frage auswersen, ob Stüve ein Staatsmann im eigentlichen Sinne des Wortes gewesen sei. Ernst August hat es bekanntlich geleugnet — Stüve sei ein guter Polizeisminister, kein Staatsmann — auch Bennigsen spricht ihm die Qualität eines solchen ab, freilich nicht, ohne zu betonen, was ein Mann von

solcher Geistesicharfe, Ausdauer und persönlicher Überlegenheit für unfer Baterland unter anderen Berhältniffen hätte werden können! Sicherlich fehlte Stübe manches zu dem, was den Staatsmann aus= macht, jo nach eigenem Eingeständnis die Babe, andere für fich ar= beiten zu laffen (Briefwechsel, S. 17). Bas Stüve in perfonlicher Arbeit während seines Ministeriums geleistet hat, das ist schlechthin bewundernswert; hierin ragt er weit über einen Freiherrn vom Stein hinaus, der so trefflich andere für sich arbeiten zu lassen verstand. Aber eben weil Stuve von der Arbeit und den Sorgen der nächften Gegenwart voll in Anspruch genommen wurde, weil er sich von den Eindrücken des Augenblicks nicht immer frei zu machen verstand wie unvertilgbar ift fein Migtrauen gegen Preugen geblieben, feit er als Unterhändler in Berlin geweilt hatte! - so fehlt seiner Staatstunft in mancher Binficht der weitausschauende, in die Zufunft Vielleicht wird man hinzusetzen dürfen: es porauseilende Blick. fehlte ihm auch die glückliche Hand. Die Berfassung von 1833, an der er jo nahe beteiligt war, hat nur wenige Jahre Bestand gehabt, nicht anders ist es der Verfassung von 1848 gegangen; das von ihm selbst zustande gebrachte Dreitonigebundnis hat er mit eigener Sand zerstören helsen, und die Wiederherstellung des Bundestages hat fich gegen ihn selbst gewandt. Aber freilich mare es ungerecht, einen Staatsmann nur nach seinen Erfolgen meffen zu wollen. Das magnum et bonum voluisse sat est aber gilt für wenige Männer in dem Mage wie für Stüve. Seine Biographie lehrt es über= zeugend, wie er immer das Gute und oft das Große gewollt hat, für Deutschland wie für Hannover. Bar er vielleicht fein Staats. mann großen Stiles, jo lag doch in seinen Bedanken und Absichten unendlich viel staatsmännische Weisheit. Diese uns in ihrer Fülle und Ausdehnung erschloffen zu haben, das ift ein Berdienft der Biographie, für das man dem Bf. nicht dantbar genug fein kann.

Auch durch die Herausgabe des Stüve-Detmoloschen Briefwechsels aus den Jahren 1848—1850 hat sich der Bf. der Biographie ein großes Verdienst erworben. Denn der Brieswechsel ist
fraglos eine der wertvollsten Quellen für diese bedeutungsvolle Zeit,
gleich ergiebig für die hannoverschen Verhaltnisse wie für die Geschichte der großen deutschen Fragen aus der Zeit des deutschen
Parlaments, der Reichsverweserschaft, des Interims und der Reorganisation des Bundestags. Vielleicht wohnt den Briesen Detmolds,
der erst als Mitglied der Nationalversammlung, dann als Neichs-

minister, als Bevollmächtigter der hannoverschen Regierung beim Interim, gulett als Bundestagsgesandter in Frantfurt fich aufhielt, noch ein größeres Interesse bei, als den Briefen Stüves. In all= gemeiner Beziehung, denn Detmold berichtete von dem größeren und intereffanteren Schauplage, in perfonlicher, denn Detmolde Berfon= lichkeit war uns bisher wesentlich eine terra incognita, während wir über Stüve durch die Biographie ausreichend unterrichtet find. Richt als ob der Briefwechsel überraschend viel an neuen Tatsachen bote. Aber zur inneren Charafteristit der Vorgange in Hannover und Frankfurt, der hier wie bort wirkenden Perfonlichkeiten, des Parteigetriebes und der Ideen, die alledem zugrunde lagen, er= halten wir ein kostbares Material. In seiner Ginleitung sucht B. Kaufmann den reichen Inhalt durch Querschnitte zu erschließen, indem er zunächst eine Charafteristif der beiden Korrespondenten nach ihrer Stellungnahme zu den Fragen der großen Politif in den Sahren 1848—1850 gibt und dann näher auf das Berhalten beider in den Marztagen und Stuves in der schleswig=holfteinschen Frage eingeht. Demfelben Zwede dient ein Auffat von Frensdorff "Stuve und Detmold", der in der Zeitschrift des "Siftorischen Bereins für Niedersachsen (Jahrgang 1904 S. 341-366) erschienen ift, und der den Inhalt der Publikation ebenfalls nach drei Richtungen bin verfolgt: nach ihrer Bedeutung für die deutschen, für die hannoverschen Angelegenheiten und für die Charafteristit der beiden Korrespondenten. Bu furg gefommen icheint mir bei beiden u. a. die Frage zu fein, wie weit die bisherige Auffassung von den Frankfurter Berhältnissen und Personlichkeiten modifiziert wird. Dt. G. scheinen die Det= moldichen Briefe gebieterisch zu einer Untersuchung darüber aufzu= fordern, ob die hohe Wertschätzung, die noch neuere historiker dem ersten deutschen Parlament und in diesem speziell der Dahlmannschen Partei zollen, in vollem Umfang aufrecht zu erhalten ist. Kaufmann und Frensdorff wenden sich ftatt deffen vorzugsweise dem Berhältnis beider Korresvondenten zu den beiden deutschen Großmächten zu, das allerdings für den einen wie für den andern besonders charafteristisch ist. Sie differieren in der Rommentierung der eigenmächtigen Ab= stimmung Detmolds über den hessischen Berfassungsftreit (21. Sept. 1850), die so verhängnisvoll für das Bestehen des Märzministeriums geworden ift. Kaufmann fucht Detmolds Botum, das auf Grund der ominojen Bundesbeschlüffe vom 28. Juni 1832 das Borgehen der hessischen Regierung für gerechtfertigt erklärt, jum Teil aus einem burch die

siebenstündige Dauer jener Sitzung herbeigeführten Nachlassen seiner geistigen Spannkraft zu erklären; Frensdorff findet im Gegenteil in Detmolds Votum einen besonders gesteigerten Grad des entschlossenen Handelns, eine Ansicht, der ich mich nur anschließen kann. Für letztere scheint namentlich auch Detmolds weiteres Verhalten zu sprechen, einerlei ob er (was Frensdorff bestreitet) dem Könige Ernst August im Ernst den Rat gegeben hat, das Märzministerium zu entlassen oder nicht. Überhaupt möchte der machiavellistische Zug in Detmolds Politik und Charafter noch mehr hervorzuheben sein.

Dem Briefwechsel ist als Anhang beigesügt eine Aufzeichnung Stüves über seine deutsche Politik vom Oktober 1849 sowie ein Verzeichnis der von Stüve in den Jahren 1848—1850 in der Hannoverschen Zeitung veröffentlichten "Montagsartikel", die eine wertvolle Ergänzung zu dem Briefwechsel sind. Die Geschichtschreibung wird noch lange an den Schäßen, die ihr dieser Briefwechsel eröffnet hat, zu zehren haben.

Hannover.

Friedrich Thimme.

Geschichte des Hauses Hohenlohe. Von Karl Weller. 1. Teil. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1904 VII, 154 S.

Auf Grund des von ihm veröffentlichten Hohenlohischen Urfundenbuchs stellt &. Weller nunmehr die Geschichte des Sauses, zunächst bis zum Untergang der Hohenstaufen, dar. Der Anfang geht zurück auf den 1153 auftauchenden Konrad von Beitersheim, der in Beziehungen zu dem jungen Herzog Friedrich von Rotenburg und damit zu Kaiser Friedrich I. trat. Schon 1178 nennt sich die Familie nach Hohenloch, einer Burg an der Strafe von Frankfurt und Burgburg nach Augsburg, wahrscheinlich weil sie schon damals dort Boll und Beleit vom Raifer zum Lehen erhielt. Konrads jüngster Sohn, Albert von Hohenlohe, zog 1189 mit dem Raiser in das Beilige Land und wandte dann seine Fürsorge dem Johanniter= und besonders dem Deutschorden zu. Der reiche hohenlohische Besitz in Mergentheim fam jo an den letteren, verschiedene Glieder der Familie traten ihm bei. Einen hervorragenden Ginfluß übten die Brüder Ronrad und Gottfried von Hohenlohe unter Kaifer Friedrich II. aus. Konrad wurde 1229 vom Raiser mit der Grafschaft Molise in den Abbruggen belehnt, 1230 mit Grafenrechten in der Romagna. Als 1234 der aufständische Rönig Beinrich die hohenlohischen Burgen zerstört hatte, gab der Raiser Ersatz durch die Feste Langenburg und ernannte auch

Gottfried zum Grafen der Romagna. Doch wurden beibe balb wieder in Deutschland verwendet. Gottfried wurde 1237 zum Reicherat und Erzieher des jungen Königs Konrad bestellt und hatte in den Jahren 1237-1246 maggebenden Ginfluß auf die Leitung Deutschlands. Nach dem Ausbruch des Streites zwischen Raifer und Papit suchte er zusammen mit dem von seinen Brüdern beeinflußten Deutschorden einen Ausgleich herbeizuführen; er kampfte mit in der für den Begen= könig siegreichen Schlacht bei Franksurt. Gottfried ift der eigentliche Begründer der Hohenlohischen Hausmacht; dabei war er ein Freund der Minnesanger und selbst Dichter. Bon den dem Deutschorden beigetretenen Brüdern hat Andreas die Kommende Mergentheim gestiftet, Beinrich seit 1242 Deutschmeister, seit 1244 Sochmeister, den Orden fräftig geleitet und seinen Besit in Preußen gesichert. Durch ausführlichere Darstellung seiner Tätigkeit fördert B. bedeutend unsere Renntnis der Geschichte des Deutschordens in der ersten Sälfte des 13. Jahrhunderts.

Es ist W. gelungen, die Geschichte des Hauses Hohenlohe mit der deutschen Geschichte in einer Weise zu verslechten, daß jene in ihrer Bedeutung hervortritt und diese nicht unwichtige neue Züge gewinnt. Die Familiengeschichte im engeren Sinn, die Besitzungen, Rechte, Wappen und Siegel, sollen zusammen mit den Zuständen der späteren Zeit abgehandelt werden.

Stuttgart.

Eugen Schneider.

## Schwedischer Literaturbericht 1718—1809.

(Lgl. H. 3. 78, 308 ff.)

Mit Ausnahme der Schriften E. G. Geijers dürfte im 19. Jahr= hundert kein schwedisches Geschichtswerk so allgemeinen und so wohl= verdienten Beisall gefunden haben, wie die 1855—1877 von A. G. Malmström veröffentlichte sechsbändige "Politische Geschichte Schwedens vom Tode König Karls XII. bis zum Staatsstreiche von 1772." Rüchaltlos wurden die Unparteilichkeit des Vs., die wohltuende Schlichtheit seiner Darstellung, die Klarheit seiner Aufsassung, die Gediegenheit seiner Forschungen und die — namentlich in den letzten drei Bänden — erschöpfende Behandlung der Quellen anerkannt. Später hat sich freilich auch bei diesem Werke der alte Sat bewahr=

heitet, daß es in der Wissenschaft keinen Stillstand gibt. Gerade das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts hat uns zahlreiche schwes dische und ausländische Spezialuntersuchungen bzw. Urkundenpubliskationen beschert, die eine Fülle neuen Materials zur nordischen Gesichichte im Zeitalter Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen enthalten. Um seine früheren Aussührungen mit dem heutigen Stande der historischen Forschung in Einklang zu bringen, hat sich K. G. Malmström daher vor einem Jahrzehnt zu einer Umarbeitung seines Werkes entschlossen, deren Ergebnis die jetzt vollständig vorsliegende zweite Auflage der "Politischen Geschichte Schwedens 1718 bis 1772" bildet."

Bas die äußere Gliederung des Stoffes in der neuen Auflage anlangt, so beschränken sich die Beränderungen auf eine 3. T. ab= weichende Rapitel= und Bändeeinteilung in der ersten Hälfte des Bertes. Bichtiger find, ebenfalls in den erften drei Banden, die in= haltlichen Unterschiede. So hat der Bf. beispielsweise — besonders an der Hand des neuerdings im "Sbornit", in der "Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen" und in einigen deutschen Spezialabhandlungen zutage geförderten Materials - feine früheren Ungaben über Schwedens Beziehungen zu Preugen und Rugland sowie über die Bedeutung diefer Staaten für die fpatere Gestaltung ber nordischen Frage mehrfach erweitert oder berichtigt. So hat er ferner von der Persönlichkeit und der Politit des aus Beffen stammenden Schwedenkönigs Friedrich I. (geftorben 1751) jest, auf Grund forgfältiger Studien im Marburger Staatsarchiv, ein viel farbenreicheres, allerdings wenig sympathisches Bild entworfen. So tritt endlich in seiner diesmaligen Darstellung der zwischen der in= neren Entwicklung Schwedens und seiner äußeren Politik bestehende Busammenhang weit schärfer als früher hervor. Wenn sich trop der Fülle von neuen Ginzelergebniffen die Gesamtauffassung nicht ge= ändert hat, so beweift dies lediglich den sicheren fritischen Blid des Bf. und die Gründlichkeit seiner Forschungen schon in der erften Auflage. Eine eingehende Besprechung verbietet der mir zuge= messene Raum. Doch will ich wenigstens bemerken, daß ich nur an

¹) Sveriges politiska historia från konung Karl XII.'s död till statshvälfningen 1772. Af Carl Gustaf Malmström. Andra upplagan, delvis omarbetad. 6 Bände. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1893—1901. XII u. 490 ©.; VIII u. 455 ©.; VIII u. 498 ©.; VIII u. 451 ©.; VIII u. 452 ©.; IX u. 497 ©.

wenigen Stellen meiner Biographie der Schwester Friedrichs des Großen, Luise Ulrike von Schweden, genötigt sein werde, der Aufsfassung des Bf. zu widersprechen. Mit gutem Gewissen glaube ich daher die neue, mit einem vortrefflichen Register versehene Aufslage des Werkes allen Fachgenossen empsehlen zu können, die über eine Frage aus dem Gebiete der schwedischen Geschichte während der sog. "Freiheitszeit" (1718—1772) schnell und zuverlässig unterrichtet sein wollen.

Wie gründlich M. seine Forschungen betrieben hat, erhellt u. a. aus einer 1893 erschienenen Differtation über die jahrelangen, wechselvollen Unterhandlungen, deren Endergebnis im März 1727 der Beitritt Schwedens zur herrenhausener (hannoverschen) Allianz vom 3. September 1725 bildete. 1) Gleichwohl verdient auch diese Arbeit die Beachtung der ausländischen Sistoriker, da fie sehr ausführlich auf die damaligen, übrigens wenig herzlichen Beziehungen Breußens zu Schweden eingeht und mehrere Angaben in J. G. Dron= sens "Geschichte der Preußischen Politif" berichtigt. Go ift 3. B. der Beschluß des schwedischen Senats, jener Allianz beizutreten, nicht, wie Dronfen erklärt, vier Wochen nach dem Beschluß der Reichs= tagseinberufung, fondern vier Tage vorher gefagt worden. Die Afzession wurde am 16./27. Juni, die Reichstagseinberufung am 20. Juni/1. Juli 1726 beschlossen. Ferner möchte ich auf die S. 81 mitgeteilten Depeschenfragmente aus dem Jahre 1726 hinweisen, die sich auf antiösterreichische Außerungen des damals kaum 15 jährigen preußischen Aronprinzen (Friedrichs des Großen) beziehen.

Eine der größten Errungenschaften der schwedischen "Freiheits=
zeit" war zweisellos die unter Friedrich I. ersolgte Einführung eines
allgemeinen, z. T. noch heute in Schweden und Finnland gültigen,
bürgerlichen Gesetzbuches. Mit einem interessanten Kapitel aus der Borgeschichte dieses Gesetzbuches macht uns jetzt eine schwedische Arbeit näher bekannt.<sup>2</sup>) Die hier geschilderten parlamentarischen Kämpse, deren Schauplatz der schwedische Reichstag 1731 und 1734 war, und die noch im letzten Augenblick das Zustandekommen

<sup>1)</sup> Sveriges accession till Hannoverska alliansen. Af **Hjalmar Jansson.** Stockholm, Ivar Häggströms Boktryckeri. 1893. IV u. 143 S.

<sup>2)</sup> Tvisten om ägande och nyttjanderätten till skattejord vid pröfningen af lagkommissionens förslag till Sveriges Rikes Lag hos 1731 och 1734 års ständer. Af P. A. Östergren. Lund, Gleerupska Universitets-Bokhandeln (Hjalmar Möller). 1896. IV u. 86 S.

bes großen Reformwerkes beinahe verhindert hätten, drehten sich ursprünglich nur um die Frage, ob die drei burgerlichen Stände zur Ausübung der niederen Jagd auf eigenem Grund und Boden berechtigt fein follten, nahmen aber bald eine Wendung von uner= meglicher Tragweite, indem der Adel die Behauptung aufstellte, daß die Linsbauern bezüglich ihrer Ländereien nur ein Rugnießungs=, nicht aber ein Gigentumsrecht befäßen. Nach fturmischen Zwischenfällen (Obstruftionsversuchen der nichtadligen Stände), heftigen Debatten und langwierigen Verhandlungen fam schließlich ein Kompromiß zu= stande, demzufolge das gange streitige Rapitel ber Jagdausübung aus dem allgemeinen Gesethuch ausgeschieden und die Regelung dieser Angelegenheit für eine spätere spezielle Gesetzgebung vorbe= halten, das Jagdmonopol des Adels also wenigstens nicht direft an= erfannt wurde. Beachtenswert erscheint der Nachweis des Bf., daß das deutsche Fürstenrecht auf die Entwicklung der schwedischen Jagd= gesetzgebung ichon im Mittelalter einen unverkennbaren Ginflug aus= geübt hat. Auch sonft enthält das flottgeschriebene Büchlein manchen wertvollen kulturgeschichtlichen Beitrag; vor allem entwirft es ein fesselndes Bild vom schwedischen Parlamentarismus im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts. — Leider ift der Bf., der auch ein paar andere wertvolle Beiträge zur Gesetzeform von 1734 veröffentlicht hat 1), im Sommer 1905 plöglich geftorben.

Eine von den deutschen Kirchenhistorikern bisher wenig beachtete Seite des schwedischen Kulturlebens während der "Freiheitszeit" — das Umsichgreisen einer indirekt durch Spener hervorgerusenen pietistisschen Bewegung — hat in letzter Zeit sichtlich das Interesse schwedischer Forscher erregt. Über die im ersten Jahrzehnt der Regierung Friedrichs I. wiederholt auftauchenden Pläne, dem schwezischen Laienelement größeren Einfluß bei Fragen des Kirchenregiments, des Unterrichtswesens, der firchlichen Jurisdiktion usw. zu verschaffen, handelt eine Schrift von Hi. Nordin.<sup>2</sup>) Die Behauptung des Bf., die von den drei nichtgeistlichen Ständen auf den Reichstagen von 1723

<sup>1)</sup> Till historien om 1734 års lagreform. Af **P. A. Östergren.**I. Inledning och öfversigt. II. Da civilrättsliga balkarne inför 1731 och 1734 års ständer. Lund, C. W. K. Gleerup. 1902. XII u. 140 S.;
IV u. 268 S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De ecklesiastika deputationerna under Fredrik I.'s regering. Af Hjalmar Nordin. Strengnäs, Westerlundska Boktryckeriet. 1895. VIII u. 137 S.

und 1726/27 beschlossene Einsetzung eines Reichstagsausschusses für kirchliche Angelegenheiten sei lediglich auf pietistische Einslüsse zurückzusühren gewesen, ist nicht ganz zutressend; auch politische Momente haben dabei mitgewirkt. Wertvolles Material zur Geschichte des schwedischen Pietismus enthält besonders der zweite Teil der Dissertation, wo von den damals für bzw. gegen die Errichtung eines schwedischen Oberkirchenkollegiums (consistorium generale) geltend gemachten Gründen, von den jener Behörde zugedachten Aufgaben, der für sie geplanten Zusammensetzung und Arbeitsordnung, ihrem Verhältnis zur Regierung und zum Reichstage u. dgl. mehr die Rede ist.

Wenn ich an nächster Stelle eine Schrift erwähne, die sich mit der Geschichte des Missionswesens in den nördlichsten Gebieten Schwedens während des 18. Jahrhunderts beschäftigt 1), so beruht dies darauf, daß an der damaligen lebhaften Missionstätigkeit in Lappmarken pietistischer Glaubenseiser einen hervorragenden Anteil hatte. Größeres Interesse bietet, außer den kulturgeschichtlichen Absschnitten über das Schulwesen und die religiösessittlichen Zustände in Lappmarken, vor allem die Einleitung, die von der Entwicklung der schwedischen Lappenmission seit Mitte des 11. Jahrhunderts eine recht anschauliche Darstellung gibt.

Während hier das Wort "Missionskirche" stets in dem üblichen Sinne gebraucht wird, hat es in einer anderen Dissertation, die den Ursprung, die Blüte und den Verfall der am Delaware besindlichen schwedisch-lutherischen Kirchengemeinden schildert<sup>2</sup>), die Bedeutung von "Tochterkirche im Auslande". Niemand, der sich für die nordameristanische Kolonialgeschichte im 18. Jahrhundert interessiert, sollte an dem letztgenannten Buche achtlos vorübergehen. Denn es bietet wertvolle Ergänzungen zu den Ausschlüssen, welche Odhner und Sprinchorn früher (vgl. Svenskt Historiskt Bibliotek, Jahrg. 1876 und 1878) über die politischen Schicksale der 1638 auf Veranlassung Axel Oxenstiernas gegründeten Kolonie Neu-Schweden gegeben hatten. Besonders aussührlich hat der Vf. die Wirksamseit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Svenska kyrkans mission i Lappmarken under Frihetstiden. Af Elof Haller. Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget. 1896. X u. 155 €.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Svenska kyrkans mission vid Delaware i Nord-Amerika (i f. d. kolonien Nya Sverige). Af Otto Norberg. Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget. 1893. X u. 226 S. u. 1 Rarte.

beiden aus Schweden entfandten Geiftlichen 38r. Acrelius (1749 bis 1756) und R. Magn. v. Wrangel (1759-1766) behandelt, von benen — nach dem Ausspruche Mühlenbergs, des damaligen Leiters der deutsch-amerikanischen Gemeinden — der eine "ein Ornamentum unserer Kirche", der andere "ein Mann nach dem Berzen Gottes" Erbitterte Streitigkeiten der schwedischen Seclforger untereinander und mit ihren Gemeindefindern, die von Generation zu Generation abnehmende Renntnis der schwedischen Sprache und die Wirren des Unabhängigkeitskrieges haben dann allmählich den Untergang der selbständigen schwedisch-lutherischen Gemeinden am Delaware und ihren Anschluß an die englische Epistopaltirche herbeigeführt. Auf die dankenswerten Mitteilungen des Bf. über das im allgemeinen vortreffliche Verhältnis der dortigen schwedischen Geistlichen und Ge= meinden zu ihren deutschen Amtsbrüdern und Glaubensgenoffen (vgl. S. 27 f., 64 ff., 87 ff., 133 ff. und 153 ff.) kann ich an dieser Stelle nur gang turz hinweisen.

Ein neuerdings veröffentlichtes, inhalt= und umfangreiches Buch, das sich "Religionszwang und Religionsfreiheit in Schweden 1686 bis 1782" betitelt1), füllt eine empfindliche Lücke in der schwedischen fulturgeschichtlichen Literatur aus und darf auf allgemeines Interesse Unspruch erheben. Die erste Unterabteilung beschäftigt sich mit der religiösen Lage der in Schweden bzw. in deffen deutschen Besitzungen lebenden Richtlutheraner feit Erlaß der überaus ftrengen Rirchen= ordnung von 1686 bis zur Ginführung einer bedingten Religions= freiheit unter Gustav III., während der zweite Teil die religiösen Berfolgungen schildert, denen die separatistischen Richtungen der lutherischen Kirche — Pietisten, Dippelianer, Herrnhuter und Svedenborgianer - mährend des genannten Zeitraumes in Schweden bzw. in Schwedisch-Pommern ausgesetzt waren. Das ehrliche Bestreben des 2f., trop seines lutherisch = orthodoxen Standpunktes den An= schauungen Andersgläubiger gerecht zu werden, verdient alle Aner= fennung. Ebenso muß rühmend hervorgehoben werden, daß er das gedruckte Quellenmaterial im allgemeinen gründlich beherrscht und seine archivalischen Studien mit großer Sorgfalt betrieben hat. Seinen Ausführungen und Schluffolgerungen vermag ich freilich

<sup>1)</sup> Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686—1782. Bidrag till den svenska religionslagstiftningens historia. Af Herman Levin. Stockholm, August Rietz. 1896. X u. 310 S.

nicht immer zuzustimmen. Das unduldsame und engherzige Ver= halten, das die schwedisch-lutherische Beistlichkeit während des 18. Sahr= hunderts in fast allen Glaubensfragen beobachtete, läßt sich nur dann richtig verstehen, wenn man in Betracht gieht, daß die Staats= verfassung der "Freiheitszeit" den schwedischen Seelsorgerstand in einen der vier "machthabenden" Stände des Reichstages, also in einen politischen Stand umgewandelt hatte. Der Ginfluß, den die hiermit zusammenhängende, sozusagen verfassungsmäßige Berquidung von Religion und Politik im 18. Jahrhundert auf die Entschließungen der schwedisch = lutherischen Geistlichkeit ausgeübt hat, ift m. G. stellenweise vom Bf. nicht genügend berücksichtigt worden. Hartnäckigkeit 3. B., womit der geistliche Stand damals die von ben drei nicht geistlichen Ständen aus politischen, wirtschaftlichen und humanitären Gründen (Bündnisse mit reformierten oder katholischen Staaten, Anfiedlung hugenottischer oder deutsch=reformierter Sand= werker usw.) vorgeschlagenen Milderungen der schwedischen Kirchen= gesetzgebung bekämpfte, erklärt sich nicht nur durch seinen fanatischen Glaubenseifer, sondern vor allem auch durch seine weltlichen Macht= interessen. Ferner möchte ich die Behauptung des Bf. nicht unwider= sprochen laffen, daß Quise Ulrike von Schweden den feit Mitte des 18. Jahrhunderts in ihrem Adoptivvaterlande um sich greifenden "religiösen Indifferentismus" und "Unglauben" beschützt und ge= fördert habe. Ein nachträgliches Studium der von Roser und von mir schon vor langer Zeit veröffentlichten Brieffragmente der schwes dischen Schwester Friedrichs des Großen durfte dem Bf. zeigen, daß Quife Ulrike in religiöser Sinsicht keineswegs indifferent gewesen ift. Im übrigen aber bleibt stets zu beachten, daß sie eine Tochter Fried= rich Wilhelms I., des Beschützers von August hermann Francke, war, und als überzeugte Anhängerin der reformierten Lehre sich nur schweren Herzens dazu entschlossen hatte, turz vor der Hochzeit (1744) ihren formellen Übertritt zur lutherischen Konfession zu vollziehen. — Hoffentlich werden die von mir hier erhobenen kleinen Ausstellungen nicht migverständlich aufgefaßt. Sie sollen lediglich als Ratschläge dienen, falls der Bf. sich zur Herausgabe einer zweiten schwedischen Auflage oder gar einer deutschen Ausgabe dieser für die Kultur= geschichte des fridericianischen Zeitalters so bedeutungsvollen "Bei= träge zur Geschichte der schwedischen Religionsgesetzgebung" entschließt.

Schon früher ist an dieser Stelle (H. 3. 45, 372) erwähnt worden, daß die im Auftrag der schwedischen Adelsgenoffenschaft herausgegebene

zweite Serie der "Reichstagsprototolle" manchen wertvollen Beitrag zur inneren und auswärtigen Geschichte Schwedens mahrend ber "Freiheitszeit" enthält. Die im letten Jahrzehnt erschienene Fort= setzung dieser Publikation1) umfaßt den Schluß des Reichstages von 1742-43 (Protofolle vom 4./15. Mai bis 16./27. September 1743) und einen großen Teil des Reichstages von 1746-47 (Protofolle vom 22. Sept./3. Oft. 1746 bis 5./16. Aug. 1747). Während 1743 wichtige politische Fragen — die Thronfolgerwahl, der Aufstand in Dalekarlien, der Hochverratsprozeß gegen S. M. Buddenbrock und Ch. F. Lewenhaupt, die Friedensverhandlungen mit Rugland, die dänische Kriegsgefahr, die Ordnung der finnländischen Angelegen= heiten 2c. - den Hauptgegenstand der Beratungen und 3. T. fturmi= schen Debatten bildeten, handelte es sich 1746-47 vorzugsweise um Fragen der inneren Politit, 3. B. Steuer=, Handels= und Wirtschafts= reformen, Beförderungen, Pensionen u. dgl. m. - Leider wird, wie in der ersten Serie der "Reichstagsprototolle" (vgl. H. 3. 78, 325), auch hier die Benutung durch das Fehlen eines Personenregisters sehr erschwert und für den Ausländer sogar fast unmöglich gemacht. Die baldige Beröffentlichung eines Gesamtregisters über die bisher erschienenen 16 Bande wurde zweifellos dazu beitragen, der fo ver= dienstvollen Publikation auch im Auslande die ihr gebührende Beach= tung zu sichern.

Durste schon der 1. Band der "Schriften" A. J. v. Höptens, des Leiters der schwedischen auswärtigen Politik im Siebenjährigen Ariege, an dieser Stelle (H. B. 66, 349 ff.) als eine sehr beachtenswerte, ja unentbehrliche Duelle für die Geschichte der preußischschwedischen Beziehungen um die Mitte des 18. Jahrhunderts bezeichnet werden, so gilt dieses Urteil in noch weit höherem Grade für den jetzt vorsliegenden 2. Band.<sup>2</sup>) Der inzwischen (3. Juni 1899) verstorbene Herausgeber, Hosmarschall und Archivar v. Silfverstolpe, hat sich durch seine bedeutsame Publikation bei den preußischen Geschichtsstorschern ein dankbares Andenken gesichert. Wer sich über die Editionssmethode, sowie über den Inhalt der (großenteils französisch geschries

¹) Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll från och med år 1719. XIV. XV. XVI, 1. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1895—1902. 756 u. 60 €.; 732 u. 15 €.; 320 €.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Riksrådet grefve A. J. von Höpkens skrifter. Samlade och i urval utgifna af Carl Silfverstolpe. II. (Bref. Statsskrifter.) Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1893. VII u. 769 €.

benen) Briese und Aktengruppen näher unterrichten will, sei hiermit auf die in den Forschungen z. brandenb. u. preuß. Gesch. IX, 348 ff. (1896) von mir veröffentlichte Besprechung des 2. Bandes hin=

gewiesen.

Die Bahl der mir zugegangenen Arbeiten, die sich mit Gustav III., dem schwedischen Reffen Friedrichs d. Gr., eingehend beschäftigen, ift überraschend groß. Das Verdienst, die allgemeine Ausmertsamkeit auf die eigenartige Persönlichkeit dieses Monarchen gelenkt zu haben, gebührt unstreitig dem fürzlich (11. Juni 1904) verstorbenen früheren Archivdireftor Proj. C. Th. Odhner, deffen epochemachende "Bolitifche Geschichte Schwedens während der Regierung König Gustavs III." (vgl. H. 3. 69, 164 f.) bedauerlicherweise ein Torso bleiben wird.1) Als eine Borftudie zu dem fragmentarischen 3. Bande des Werkes ift eine fleinere, in den "Abhandlungen der Schwedischen Atademie" erschienene Arbeit Obhners aufzufassen, in der er die politischen Beziehungen Guftavs zu feiner Cousine Ratharina II. feit Beendi= gung des schwedisch=russischen Krieges von 1788 bis 1790 schildert und gleichzeitig von jenen beiden, in bezug auf Begabung und geistige Interessen so ähnlichen, im übrigen aber so verschiedenen Berfonlich= feiten eine fesselnde Stizze entwirft. 2) Aus feinen Ausführungen erhellt u. a., wie vortrefflich die große russische Realpolitikerin es verstanden hat, durch Vorspiegelung eines Busammenwirkens zur Wiederherstellung der französischen Monarchie ihren phantastischen schwedischen Better immer mehr von der energischen Berfolgung seiner wahren (nordischen) Interessen abzulenken, so daß er zu guter Lett im Binblid auf »la grande cause«, b. h. den schwedischen Landungs= plan an der belgisch-frangofischen Rufte sowie die Befreiung des fran= zösischen Herrscherpaares - die Drottningholmer Allianz vom 19. Oft. 1791 einging, obwohl die darin enthaltenen ruffischen Zusicherungen den ursprünglichen schwedischen Forderungen nur wenig entsprachen. Gin dauerndes Freundschaftsverhältnis zwischen beiden mare freilich, nach der Ansicht des Bi., ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, da weder Katharina den Besitz Norwegens ihrem schwedischen Better (gest. 29. Märg 1792) zugestanden haben würde, noch auch dieser ohne

<sup>1)</sup> Der aus dem Nachlaß des Bf. soeben (Herbst 1905) veröffentlichte 1. Abschnitt des 3. Bandes ist mir bisher nicht zugegangen.

<sup>2) (</sup>Justaf III. och Katarina II. efter freden i Värälä. Af C. T. Odhner. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1895. 64 S. (Sondersabbrud auß: Svenska Akademiens Handlingar från 1886. Bb. IX.)

einen solchen Lohn den Russen eine abermalige Gebietserweiterung auf Kosten Polens gestattet hätte. — Seine Duellen hat Odhner nicht genannt. Als Hauptvorlage hat ihm jedenfalls N. Åkesons dankens= werte Dissertation über die Stellung Gustavs zur französischen Revo-lution (vgl. H. 3. 63, 174 ss.) gedient.

Bu den in der "Bolit. Korresp. Friedrichs d. Gr." verhältnis= mäßig oft erwähnten schwedischen Staatsmännern bam. Militars gehören die drei Bruder Scheffer, von denen ein geiftreicher Zeit= genosse einmal gesagt hat: "Karl Scheffer spricht viel, denkt aber wenig; Ulrich denkt viel, spricht aber wenig, während Per weder denkt noch ipricht." Die gleichfalls in den "Abhandlungen der Schwedi= schen Atademie" veröffentlichte biographische Studie Odhners über Utrich Scheffer 1) ift 3. T. lediglich eine geschickte Busammenfassung dessen, mas er schon früher in seinem großen Werke über das Wirken jenes langjährigen Vertrauten Gustavs III. geäußert hatte. Durch Sinzufügung zahlreicher charafteriftischer Ginzelzüge und durch geist= volle psychologische Erklärungsversuche hat jedoch das Gesamtbild entschieden an Rlarheit und Einheitlichkeit gewonnen. Die militärische und diplomatische Laufbahn Illrichs, seine Stellung zu den "Büten", fein Übergang ins Lager der Hofpartei, sein personliches Berhältnis zum Könige und zu dessen Mutter Quise Ulrike, seine Leitung der auswärtigen Politit nach dem Staatsstreiche von 1772, seine Ber= Dienste um die wirtschaftliche und militärische Haltung Schwedens, sein Anteil am Zustandekommen der bewaffneten Neutralität von 1780 und seine Mitschuld an der späteren politischen Reaktion erscheinen jett vielfach in neuer, ohne Zweifel richtigerer Beleuchtung. Bei den Mitteilungen des Bf. über Scheffers preußische Politik wird man unwillfürlich an die treffenden Worte Friedrichs d. Gr. erinnert: "Ich weiß fehr wohl, daß ich von denen, die den Ramen Scheffer führen, nichts Gutes zu erwarten habe."

Zwischen Gustav III. und seinem preußischen Oheim Friedrich d. Gr. hat bekanntlich in den meisten politischen Fragen ein starker Antas gonismus bestanden. In einem Punkte indessen weist ihr politisches Programm eine merkwürdige Übereinstimmung auf. Auch Gustav hat frühzeitig die hohe wirtschaftliche Bedeutung eines Freundschafts=

¹) Minne af riksrådet m. m. grefve Ulrik Scheffer. Af C. T. Odhner. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1892. 186 S. (Sonder=abdrud auß: Svenska Akademiens Handlingar från 1886. Bb. VI.)

verhältnisses zu den amerikanischen Freistaaten erkannt. Bereits 1782, also noch vor Beendigung des Unabhängigkeitskrieges, entfandte er den Freiherrn S. G. hermelin, den berühmten Bearbeiter des "Utlas von Schweden", nach Nordamerika; angeblich zum Studium der dortigen geologischen Berhältnisse und des Metallveredlungsverfahrens, in Wahrheit aber zur Förderung der merkantilen Intereffen Schwedens. Sogar eines gewissen diplomatischen Charafters entbehrte seine Mission feineswegs, indem ihm eine Bollmacht mitgegeben wurde, die ihn event. als Besandten bei den Freistaaten beglaubigen sollte, von der er jedoch später feinen Gebrauch machte. Seine Beobachtungen während eines fast zweijährigen Aufenthaltes in Nordamerika hat Hermelin 1784 in fünf umfangreichen, durch Beilagen erläuterten Berichten niedergelegt, die sich mit den damaligen wirtschaftlichen und politischen Zuständen in den Freistaaten beschäftigen und 3. T. durch statistische Tabellen erganzt werden. Diese Berichte hat der Archivar Baron B. Taube mit einer biographischen Ginleitung ver= sehen und 1894 als Festschrift dem Stockholmer Internationalen Amerikanistenkongreß gewidmet. 1) Ein auf Bunsch Taubes von mir ausgearbeitetes deutsches Resumee der Publikation wurde auf dem Kongreß verlesen und ist jest im »Compte rendu du Congrès International des Américanistes. Dixième Session & E. 66 ff. (Stocholm 1897) jum Abdruck gelangt.

Dem nämlichen Herausgeber ist ferner eine wertvolle Veröffentslichung zur Geschichte der auswärtigen Politik Gustavs III. in dessen letten Lebensjahren zu verdanken. Dechon 1889 hatte ich in den "Forschungen z. brandenb. u. preuß. Gesch." (II, 264 ff.) einige Fragmente aus der umfangreichen Relation mitgeteilt, die der 1772 bis 1794 fast ununterbrochen am Berliner Hofe tätige schwedische Diplomat Karl Chrenfried v. Carisien am 30. Jan. 1793 im Aufstrage seiner Regierung nach Stockholm schiefte. Dieser hochinteressante "Bericht über Preußen", der etwa in der Art der berühmten venestianischen Schlußrelationen abgesaßt ist und am richtigsten wohl als eine zusammensassende zeitgenössische Geschichte der preußisch-schwedischen Zusammensassende zeitgenössische Geschichte der preußisch-schwedische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berättelse om Nordamerikas Förenta Stater 1784. Bref till kanslipresidenten af friherre Sam. Gust. Hermelin. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1894. VII u. 58 S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Svenska beskickningers berättelser om främmande makter år 1793. I. Preussen. II. Polen. Utgifna af C. E. B. Taube. Stockholm, Norstedt & Söner. 1893. IV u. 201 €.

schen Beziehungen in den ersten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms II. zu bezeichnen wäre, liegt jett im Wortlaut vor. Über die Wichtig= feit dieser Relation, speziell für den preußischen Sistorifer, habe ich mich bereits 1894 und 1905 in den "Forschungen" (VII, 621 ff.; XVIII, 229 ff) ausführlich geäußert. Im übrigen fann ich hier auf die 1894 im 14. Bande der »Svensk Historisk Tidskrift« (Literatur= bericht S. 64 ff.) in schwedischer Sprache von mir veröffentlichte tri= tische Studie hinweisen, in der ich auf Grund schwedischer Archivalien einige Gedächtnissehler oder sonstige Frrtumer Carisiens berichtigt habe. - Die an zweiter Stelle abgedruckte "Relation über Polen", datiert Warschau 30. Dezember 1792, die aus der Feder des dortigen ichwedischen Bertreters S. N. Casström stammt, ist nicht fo fehr ein politischer Rechenschaftsbericht als vielmehr eine gelehrte Abhandlung über die innere und außere politische Geschichte Polens in der zweiten Balfte des 18. Jahrhunderts. Auch fie bietet manches von Interesse. Vor allem zeigt ihr Inhalt zur Evidenz, daß das tragische Ende Polens nicht nur unvermeidlich, sondern auch - und dies ist wohl das eigentlich Entscheidende - selbstverschuldet war.

Daß die Aussührungen Carisiens in der Dissertation Q. Wahlströms über Schwedens Beziehungen zu Tänemark 1788—89 weitgehende Bezüchstigung sinden mußten 1), braucht kaum besonders betont zu werden. Ist es doch gerade die preußische Politik gewesen, die auf die damalige Gestaltung des Verhältnisses zwischen den beiden nordischen Reichen einen tiefgehenden Einfluß ausübte. Das 1. Kapitel behandelt die verschiedenen Versuche Gustavs III., Dänemark der russischen Allianz zu entsremden und zu einer näheren Verbindung mit Schweden zu bestimmen. Von besonderer Wichtigkeit sind hier zweisellos die Mitzteilungen über die schwedische Mission Duvalls und Vorgenstzernas an den dänischen Kronprinzen. In den beiden letzten Abschnitten, welche die Vorgeschichte des kurzen dänisch-schwedischen Krieges sowie die späteren Wassenstillstands= bzw. Neutralitätsverhandlungen schildern, stehen der englische Gesandte Elliot und sein preußischer Kollege v. Vorcke im Vordergrund des Interesses.

Das Bild, das die Verfasserin an der Hand schwedischer, dänisicher und preußischer Ukten nicht nur von der diplomatischen Wirksamkeit, sondern namentlich auch von dem Charakter jener beiden

<sup>1)</sup> Sverges förhållande till Danmark 1788—89. Af Lydia Wahlström. Upsala, Harald Wretmans Tryckeri. 1898. VIII u. 168 ©.

Männer entwirft, ist sesselnd und völlig zutressend. Überhaupt sind ihr m. E. die kurzen Biographien, die sie den in ihrer Arbeit aufstretenden Hauptpersonen widmet, recht gut gelungen. Bei der Darsstellung der diplomatischen Berhandlungen vermisse ich dagegen stellenzweise die erforderliche Klarheit und Übersichtlichkeit. Im übrigen zeugt die Arbeit überall von einem fleißigen Archivstudium und von einer erfreulichen Literaturkenntnis.

Die Vorgeschichte und den Verlauf des Ende Januar bis Ende Februar 1792, also unmittelbar vor der Ermordung Gustavs III., in Geste tagenden schwedischen Reichstages schildert Almqvist in einer mit großer Sorgsalt gearbeiteten Dissertation. Dieselbe wendet sich in allererster Linie an den schwedischen Historiter, enthält aber auch für den ausländischen Forscher manches von Interesse, so z. B. über Gustavs Stellung zur Adelsopposition und zu den drei bürgerlichen Ständen, über den Ursprung der damaligen schwedischen Finanznot und über die Heiratspläne des Königs für seinen 13 jährigen Sohn, den späteren Gustav IV. Adolf.

Unter den gefrönten Schriftstellern aller Bölfer und aller Zeiten nimmt Guftav III. einen wohlverdienten Chrenplag zur Seite feines preußischen Oheims ein. Obwohl die literarische Tätigkeit des Schwe= denkönigs ichon früher wiederholt fritisch geprüft worden ift, darf doch auch die neueste literarhistorische Studie über dieses Thema2, sowohl wegen der formvollendeten Sprache als auch wegen des höchst fesselnden Inhalts, auf das Interesse weiterer Kreise Unspruch erheben. Die Schrift schildert zunächst das Milieu, in welchem Buftav aufwuchs, und ffizziert seine dramatischen Jugendarbeiten, deren erste er als 10 jähriger Anabe niederschrieb. Hierauf werden wir in die drama= tische Wertstatt des königlichen Dichters geführt. An der Sand eines umfassenden, gedruckten und ungedruckten Materials lernen wir die Entstehungsgeschichte jedes einzelnen seiner Werke tennen: die histori= ichen oder dramatischen Werte, denen er den Stoff entlehnte; die Art und Beise, in der er seine Quellen verwertete; den Ginfluß seiner politischen Sympathien und Antipathien auf die Grundstimmung bes Stückes; die Beeinflussung seiner Charafterschilderungen durch die

<sup>1)</sup> Riksdagen i Gefle 1792. Af Joh. Ax. Almqvist. Upsala. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolaget. 1895. 208 \( \mathcal{\epsilon} \).

<sup>2)</sup> Gustaf III. som dramatisk författare. Litteraturhistorisk studie. Af Oscar Levertin. Stockholm, A. Bonnier. 1894. VIII u. 264 €.

eigene Lebensanschauung usw. An diesen umfangreichen Abschnitt, der in chronologischer Reihenfolge 16 Dramen bzw. Komödien des Königs behandelt, schließen sich eine Übersicht seiner unvollendeten dramatischen Entwürse 2c. sowie eine geistvolle Würdigung seiner bramatischen Leistungen. Levertin schätzt die dramatische Begabung feines Selden fehr hoch ein, ohne fie indessen zu überschäßen. Biel= mehr weiß er mit fritischem Scharfblick die Spreu von dem Beizen zu sondern. Auch verschweigt er teineswegs, daß Buftav feine aus= ländischen (zumeist französischen) Vorbilder stellenweise stlavisch benutt oder gar fast wortgetreu wiedergegeben hat. — Als eine abschließende Untersuchung möchte ich das Buch nicht bezeichnen. So wird 3. B. die von mir vorbereitete Ausgabe der Briefe der Königin Luise Ulrike an ihre preußischen Angehörigen manches Neue über die Jugend= erziehung ihres ältesten Sohnes bringen. Auch an fleineren Mängeln fehlt es nicht. So vermißt man u. a. jeden Hinweis darauf, daß Buftav fein schriftstellerisches Talent von feiner Mutter geerbt hat, und daß die literarischen Triumphe seines preugischen Oheims auf ihn anspornend und befruchtend gewirft haben. Überhaupt hatte m. E. der Wert des Buches durch eine doch so naheliegende Vergleichung der schriftstellerischen Tätigkeit Bustavs mit der Friedrichs d. Gr. noch bedeutend gewonnen, um so mehr, als eine derartige Gegenüber= stellung zu recht interessanten Ergebnissen führt. So offenbart sich beispielsweise eine merkwürdige Beistesverwandtschaft zwischen beiden in dem Bedürfnis, inmitten friegerischer Gefahren und Sorgen Die literarische Beschäftigung als ein Beruhigungsmittel anzuwenden.

Unter dem Titel "Aus den Tagen Gustavs III." hat der nämsliche Bf. einige Cssays, die für den gebildeten Laien wie für den Fachgelehrten bestimmt sind, zu einem Buche vereinigt.<sup>1</sup>) Den Reigen eröffnet eine mit Wärme und mit Verständnis geschriebene Charakteristik Gustavs III., deren Wert jedoch stellenweise (z. B. bei der Versgleichung des Königs mit seinen Zeitgenossen Friedrich d. Gr., Katharina II. und Joseph II.) dadurch beeinträchtigt wird, daß der Vf. die neuere einschlägige Geschichtsliteratur Deutschlands, vor allem Kosers Schriften, nicht verwertet hat. Die nächste Abhandlung beschäftigt sich mit den deutschen Vorsahren, der pietistischen Jugenderziehung und den Schriften des berühmten schwedischen Volksdichters Karl

¹) Från Gustaf III.'s dagar. Af Oscar Levertin. 2. Aufl. Stockholm, Albert Bonnier. 1897. 272 S.

Michael Bellman, der, wie L. zutreffend hervorhebt, uns in seinen Liedern unschätbare Beiträge zur Kulturgeschichte des Stockholmer Bürgertums im 18. Jahrhundert beschert hat. Hierauf folgt eine furze Biographie Elis Schröderheims, auf die ich später in einem anderen Zusammenhange noch ausführlicher zurückzukommen habe. Die Upsalaer Doftordisputation (22. März 1788) des Dichters und Philosophen Thomas Thorild bildet das Thema eines streng wissen= schaftlich gehaltenen Auffatzes, in welchem man manches Neue über die damaligen schwedischen Universitätszustände erfährt. Gine Schilderung des abenteuerlichen Fluchtversuches, den die anmutige franzöfifche Schaufpielerin Sophie Bus, die Geliebte des ruffischen Besandten Markow, im Sommer 1786 unternahm, gibt dem Bf. Gelegen= heit, seine früheren Ausführungen über das schwedische Bühnenleben in jener Zeit (vgl. H. 3. 64, 562 f.) durch ein neues Rapitel zu be= reichern. Als ein kleines Rabinettstück darf die z. T. auf ungedruckten Tagebüchern fußende Erzählung der Jugendgeschichte des Grafen Klaës Julius Cfeblad, eines typischen Bertreters des schwedischen hohen Adels im Gustavianischen Zeitalter, bezeichnet werden. Ein Seitenftück hierzu ift der gleichfalls auf Archivalien beruhende Schluß= effan: eine feffelnde Darftellung eines ichwedischen Familieninterieurs am Ende des 18. Jahrhunderts, deren Mittelpunkt der bekannte Belehrte Karl Chriftian Gjörwell nebst seinen Angehörigen bildet.

Auch der am 26. Febr. 1900 verstorbene Oberbibliothekar in Lund, Elof Tegnér, hat ein "Auß den Tagen Gustavs III." betiteltes umsfangreiches Werk publiziert.") — Bo. 1 bietet teils einen sorgfältig revidierten Neudruck der 1851 erschienenen "Auszeichnungen" und Korrespondenzen (42 Stück) Elis Schröderheims, teils eine stattliche Bahl von unveröffentlichten Briefen (43 Stück), sowie eine Reihe dankenswerter Anmerkungen und Erläuterungen. Mit Recht hat Lezvertin in seinem schon erwähnten Essay die fragmentarischen Beiträge Schröderheims zur Lebensgeschichte Gustavs III. als eines der besten schwedischen Memoirenwerke bezeichnet. In den Hauptabschnitten der anziehend geschriebenen und z. T. unmittelbar nach den Ereignissen versaßten Auszeichnungen werden die Ratgeber und Günstlinge des

<sup>1)</sup> Från Tredje Gustafs dagar. Anteckningar och minnen af E. Schröderheim, G. G. Adlerbeth och G. M. Armfelt. Anyo utgifna af Elof Tegnér. 6 Bände. Stockholm, F. u. G. Beijer. 1892. 1893. 1894. VIII u. 325 S.; XXXII u. 284 S.; V u. 409 S.; XI u. 410 S.; IV u. 408 S.; IV u. 472 S.

Königs, zu denen der Bf. selbst gehörte, die Beziehungen der schwedischen Herrscherfamilie zu den Freimaurern und Rosenfreuzern, einzelne Episoden der Reichstage von 1789 und 1792, die letten Lebenstage Gustavs sowie die Vorfälle bei der Geburt und beim Tode feines zweiten Sohnes, des Herzogs von Smaland (1782-83), ge= schildert. Sehr wertvoll ist natürlich auch der 1780, 1783-90 und 1792 zwischen Schröderheim und dem Könige geführte Briefwechsel. - Die in Bd. 2 und Bd. 3 der Publikation abgedruckten "Hiftorischen Aufzeichnungen Gudmund Göran Adlerbeths" (1751-1818) find zum erstenmal 1856-57 von G. Andersson veröffentlicht worden. Die jetige Ausgabe unterscheidet sich von der früheren mehrfach in recht vorteilhafter Beise, so z. B. durch größere Übersichtlichkeit, durch Sin= zufügung einer biographischen Einleitung und durch Weglassung der gehäffigen "Charafteristit König Gustavs III.", die in der Upsalaer Driginalhandschrift fehlt und nach der Ansicht Tegnérs (vgl. 2, XVIII ff.) überhaupt nicht von Adlerbeth herrührt. Im übrigen sei bemerkt, daß die Denkwürdigkeiten Adlerbeths, der gleichfalls lange zum inti= men Freundestreise des Rönigs gehörte, einen wesentlich anderen Charafter tragen als diejenigen Schröderheims. Während bei letterem beinahe immer das eigene 3ch die Hauptrolle spielt, ist der erstere fichtlich bemüht, im Interesse einer möglichst unbefangenen Darstellung der Zeitereignisse seine personlichen Sympathien und Antipathien in den Hintergrund treten zu laffen. Gerade dieses Streben nach Db= jeftivität verleiht seinen Memoiren einen verhältnismäßig hohen Wert. Sie umfassen die Jahre 1772-1808, also die Regierungszeit Guftavs III. sowie seines Sohnes Buftav IV. Adolf, und gehen zweifellos auf Tagebuchnotizen zurück, deren Um= und Ausarbeitung gleichzeitig mit oder unmittelbar nach den Begebenheiten erfolgt zu sein scheint. -Bei den drei letten Banden der Bublikation handelt es fich um einen verbesserten Renabdruck der umfangreichen Biographie, die El. Tegnér 1884-87 über den "nordischen Alcibiades", G. Mi. Armfelt, veröffent= licht hatte. Der in Standinavien beispiellose Erfolg dieses Werkes erscheint durchaus begreiflich, da es nicht nur in höchit fesselnder Form die merkwürdigen Lebensschieffale jenes berühmten finnländischen Bunft= lings dreier Herrscher (Gustavs III., Gustav IV. Adolfs und Ale= randers I.) erzählt, sondern auch auf jeder Seite von der Belesenheit, den ungewöhnlichen Sprachkenntnissen und den fleißigen Forschungen des Bf. ein rühmliches Zeugnis ablegt. Das ungedruckte Material entstammt teils schwedischen Archiven und Bibliotheten, teils dem sehr

reichhaltigen Armfeltschen Familienarchiv, das, beiläufig bemerkt, vor furzem als Depositum dem Finnländischen Staatsarchiv zu Selfing= fors überwiesen worden ist. Recht wertvoll sind u. a. die dort ver= wahrten französischen Tagebücher (1781-84) und Memoirenfragmente (bis 1780 und 1792-97) Armfelts, von denen der Bf. gahlreiche Proben in schwedischer Überschung mitteilt. Unter den Korrespon= denten Armfelts fehlt natürlich faum einer der Männer und Frauen, die im Zeitalter der Revolutions= und Befreiungsfriege eine wich= tigere Rolle gespielt haben. Ohne auf den Inhalt des Berkes im einzelnen einzugeben, will ich nur hervorheben, daß es eine Gulle überraschender Aufschlüsse über die politischen Begebenheiten enthält, an denen Armfelt — häufig in ausschlaggebender Beise — beteiligt war, sowie über die Fürsten, Staatsmänner, Politiker usw., mit denen er auf seinen europäischen Wanderungen und Frefahrten in Berührung tam. Gin Studium der trefflichen Arbeit, die wegen ihrer stilistischen Vorzüge und vermöge der interessanten Persönlichkeit des Haupthelden zweifellos auch in deutschem Gewande einen großen und dankbaren Leferfreis finden dürfte, ift dringend allen Siftorifern anzuraten, die sich mit einem Thema aus der politischen Geschichte Europas mährend ber Sahre 1788-1814 eingehender beschäftigen.

Als ein neuer, dankenswerter Beitrag zur Geschichte Gustavs III. darf das memoirenartige Tagebuch seiner Schwägerin Hedwig Elisabeth Charlotte von Holstein-Gottorp (1759—1818), der Gemahlin des späteren Königs Karl XIII., bezeichnet werden, wovon bisher die beiden ersten, die Zeit von 1775 bis 1788 umfassenden Bände vorliegen. Ursprünglich französisch geschrieben, ist es von seinem jetzigen Besitzer, dem Oberstammerjunter Baron C. C. Bonde-Eriksberg, recht geschieft ins Schwedische übertragen und mit einer Einleitung sowie mit zahlreichen erläuternden Beilagen aus dem Eriksberger Schloßarchiv verschen worden. Eine kritische Prüfung des Inhalts an der Hand verschiedener Primärquellen zeigt, daß die Angabe der Brieswechsels und sorgfältiger Tagebuchnotizen niedergeschrieben, im allgemeinen zutrifft. Gelegentlich kommen allerdings kleinere Fritümer vor; doch gehen diese nachweisbar nicht sowohl auf eine bewußte Fäl=

<sup>1)</sup> Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok, öfversatt och utgifven af Carl Carlson Bonde. I. (1775—1782.) II. (1783—1788.) Stockholm. P. A. Norstedt & Söner. 1902. 1903. XXIV u. 475 S.; XVIII u. 501 S.

schung als vielmehr auf mangelnde Information zurück. Zum min= besten aber unterliegt es feinem Zweifel, daß das Tagebuch Char= lottens, obwohl es von ihr ausdrücklich zur Beröffentlichung bestimmt und infolgedessen später stellenweise überarbeitet worden ift, die bis= her erschienenen schwedischen Memoiren aus jener Zeit an Wert weit übertrifft. Im Sinblid auf feine Benutung durch ausländische For= scher bleibt es daher auch zu bedauern, daß nicht der französische Driginaltert zur Beröffentlichung gelangt ift. Die in der Revue d'histoire diplomatique 1903 von C. von Burenftam und D. Hans= fon publizierten Effans vermögen weder einen Ersatz für den Inhalt zu bieten noch auch von der geist= und gemütvollen, anschaulichen und liebenswürdig=schelmischen Darstellung selbst eine Vorstellung zu geben. - Der Inhalt des Tagebuches ift, entsprechend der Abfassungszeit, natürlich von sehr verschiedenem Werte. Anfangs schildert die kaum den Kinderschuhen entwachsene Verfasserin mit Vorliebe die glänzen= den Hoffestlichkeiten, die am schwedischen Hofe fast ununterbrochen auf= einander folgten. Allein unter der Einwirkung der bedauerlichen Spaltung, die bald nach ihrer Antunft auf schwedischem Boden im Schoße des Herrscherhauses entstand, entwickelte fich ihr Charatter ungewöhnlich früh zu voller Reife. Wie Berm. Suffer und ich in der Schrift "Das Zermurfnis Guftavs III. mit seiner Mutter Luise Illrife 2c." (1893) ausführten, hat Charlotte, die das unumschränfte Bertrauen beider Parteien besaß, sich damals redlich bemüht, eine Berföhnung zwischen ihrem Schwager und ihrer Schwiegermutter an= zubahnen. Ihre ausführlichen Mitteilungen über die einzelnen Phasen dieser Familientragodie werden einerseits durch unsere fritische Unterfuchung vollauf bestätigt und find anderseite geeignet, unsere eigene Schilderung in einzelnen Puntten zu erganzen, z. B. bezüglich des intereffanten Verföhnungsversuches im Commer 1781. Bas den Zwift zwischen Mutter und Sohn anlangt, so steht Charlotte bis Anfang No= vember 1778 fichtlich auf der Seite des letteren, während fie fpater gang entschieden die Partei der ersteren nimmt. Gerade diese verschiedenartige Beurteilung der beiden Sauptbeteiligten zu verschiedenen Zeiten ver= leiht ihren Außerungen den Reiz und die Bedeutung untrüglicher Stimmungsbilder. Im Laufe der Jahre beginnt die Bergogin dann auch den politischen Ereignissen, die sich in Schweden abspielten, ein immer regeres Interesse zu widmen Besonders ausführlich behandelt jie den Reichstag von 1786 und den Anfang des ruffisch=schwedischen Rrieges von 1788 bis 1790. Auch im übrigen fehlt es nicht an tref=

fenden Urteilen, scharssinnigen Beobachtungen und wichtigen Angaben. So wird von der Verfasserin die Echtheit der 1888 von mir kritisch geprüften Memoiren der Königin Ulrike an mehreren Stellen (vgl. I, 412 st.) indirekt von neuem bestätigt. — Im großen und ganzen, besonders in Bd. 2, genügen die Hinweisungen auf die einschlägige Literatur allen Ansprüchen, die man an einen Nichtsachmann zu stellen berechtigt ist. Auch gegen die Auswahl der Beilagen läßt sich kaum etwas einwenden. Der Abdruck der zuungunsten Gustavs III. gesfärbten, höchst tendenziösen »Notes et anecdotes« K. G. Sinclairs hätte m. E. unterbleiben können.

Eines der interessantesten Erzeugnisse der neueren schwedischen Geschichtschreibung sind unstreitig A. Frngells "Erzählungen aus der schwedischen Geschichte", von deren 46 Banden auch mehrere in deutscher Abersetzung vorliegen. Reinem Sistoriter, der sich in den letten funfzig Sahren mit einem Thema aus der Geschichte Schwedens (bis 1772) eingehender beschäftigt hat, dürften die Borzüge und die Schwächen dieses Bertes entgangen sein, das in feinem Stil, feiner Auffaffung und seiner Duellenbehandlung die originelle Berfonlich= feit seines 1881 verstorbenen Bf. getreu widerspiegelt. Daß das Wagnis, von diesen "Erzählungen" eine "Fortsetzung" (!) zu veröffent= lichen1), notwendig scheitern mußte, liegt auf der Hand. Werke wie dicienigen Fryrells oder etwa Heinrich v. Treitschtes lassen sich eben überhaupt nicht "fortsetzen". Allein auch gang abgesehen hiervon wirkt die Arbeit Sjögrens, der sich früher durch ein paar flott geschriebene Biographien über Georg Adlersparre (1881) und Joh. Reinh. Patkul (1882) in der historischen Welt bekannt gemacht hatte, recht enttäuschend. Gin geringes Berftandnis für die in den beiden erften Bänden behandelte Perfonlichkeit Guftave III. verrät bereits die Aberschrift der dritten Periode: "Die Zeit der Abenteuer 1788-92". Auch ohne ein Bewunderer jenes Königs zu sein, wird man doch gegen deffen Bezeichnung als Abenteurer Ginfpruch erheben muffen. Bas ferner den Inhalt betrifft, so ist die Schilderung der Jahre 1772-78 lediglich eine verfürzte, feineswegs einwandfreie Bearbeitung von Obhners Biographie, deffen Name übrigens nur einmal gitiert wird. Für die Darstellung der Jahre 1779-87 stand dem Bf. leider Bd. 2

<sup>1)</sup> And. Fryxells Berättelser ur Svenska historien, fortsatta af Otto Sjögren. Del 47. Del 48. Del 49. Stockholm, Aktiebolaget Hierta. 1891—1893. IV u. 302 S.; IV u. 324 S.; VI u 392 S.

des Odhnerschen Werkes (1896) noch nicht zur Verfügung. Zieht man schließlich in Betracht, daß gerade in neuester Zeit eine größere Zahl wichtiger Spezialuntersuchungen über die letzten Regierungs= jahre Gustavs III. und zur Geschichte seines Sohnes Gustav IV. Adolf— von ihm handelt der letzte Band— zur Beröffentlichung gelangt ist, so muß das Gesamturteil über die dreibändige "Fortsetzung" von Fryzells "Erzählungen" dahin lauten, daß es sich hier um eine für historische Forschungszwecke fast wertlose Arbeit handelt, in der von Fryzellschem Geiste nur sehr wenig zu spüren ist. Durchaus ungeshörig sind Redensarten, wie z. B. "die rohe und zu Gewalttaten neigende, echt preußische Gemütsart" v. Borckes (48, 93).

Von neueren Beiträgen zur Geschichte Gustav IV. Adolfs sind zunächst zwei Schriften zu nennen, von denen die eine verschiedene Maßnahmen der Vormundschaftsregierung zur Besserung der durch den Arieg von 1788 bis 1790 noch gesteigerten Finanznot<sup>1</sup>), die andere das Schicksal der Staatsschuldenreformstrage auf dem Norrköpinger Reichstage von 1800 behandelt.<sup>2</sup>) Beide Dissertationen wenden sich vorzugsweise an schwedische Forscher. Von größerem Interesse sind in der erstgenannten Arbeit einige Notizen (S. 23) über eine 1785—86 geplante Verpachtung des schwedischen Tabatshandels an die preußische Seehandlung. Wertvolle Ergänzungen zu der letztgenannten Schrift, die übrigens auch eine lebendige Schilderung der z. T. stürzmischen Reichstagsverhandlungen von 1800 enthält, sinden sich in einem lesenswerten Aufsate S. Clasons (Svensk Historisk Tidskrift XVII, 1—30).

In das finanzgeschichtliche Gebiet greift auch eine Dissertation hinüber, die den Verlauf der vom Frühjahr 1801 bis Juni 1803 in betreff Wismars geführten schwedisch-mecklenburgischen Verhandlungen in behaglicher Breite erzählt. 3) Die Absicht Gustav IV. Adolfs, bei dieser Gelegenheit ein möglichst glänzendes Geldgeschäft zu machen,

<sup>1)</sup> Kungl. statsutredningen. Ett bidrag till finansernas historia under Gustavianska tiden. Af **Charles Norelius.** Upsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolaget. 1894. VIII u. 83 ©.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1800. At Malte Hamnström. Hernösand, Hernösands-Postens Tryckeri-Aktiebolaget. 1896. 128 S.

<sup>5)</sup> Wismars pantsättande till Meklenburg-Schwerin. Af C. Fr. Lundin. Upsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolaget. 1892. IV u. 87 €.

ging in Erfüllung, mas zweifellos im wesentlichen barauf zurudzu= führen war, daß die schwedischen Unterhändler sich ihren medlen= burgischen Kollegen in bezug auf diplomatische Gewandtheit weit über= legen zeigten. Im übrigen erhellt aus den archivalischen Untersuchungen des Bf., daß der schwedischen Regierung der Gedanke an eine eventuelle spätere Wiedererwerbung Wismars schon damals vollkommen fern lag, und daß die Form der Verpfändung lediglich deshalb gewählt wurde, um jedem Ronflift mit den verwickelten Rechtsbestimmungen im Beiligen Römischen Reiche und mit der öffentlichen Meinung in Schweden aus dem Wege zu gehen. Die Geldsumme, welche Schweden 1903 an Medlenburg für die Wiedereinlösung Wismars hätte zahlen müffen, wird vom Bf. (S. 49 Anm. 1) auf etwa 108 Millionen Reichs= mark berechnet. - Obwohl die Arbeit manche interessante Einzel= heiten bringt, hinterläßt sie doch 3. T. einen minder erfreulichen Gin= druck. Letteres gilt namentlich von der Einleitung. Die wegen einer Abtretung oder Berpfändung Wismars am Schlusse des 18. Jahr= hunderts mit Mecklenburg, Preußen und heffen-Raffel geführten Berhandlungen Schwedens, die boch erft den Schluffel zum Berftandnis ber ganzen Frage liefern, hat der Bf. völlig mit Stillschweigen über= gangen. Mit feiner Gilbe erwähnt er, daß der preußische Gesandte Borde auf Grund einer Geheiminstruktion Bergbergs feit Ende 1788 eifrig bemüht war, Guftav III. zur Abtretung oder Berpfändung Wismars (und Schwedisch=Bommerns) an Preugen zu bestimmen, und dag dieser Plan, deffen Gelingen die Verwirklichung einer wichtigen Bestimmung im politischen Testamente Friedrichs d. Gr. bedeutet haben würde, 1789 im letten Augenblicke einzig an der diplomatischen Geschicklichkeit des schwedischen Gesandten v. Carisien sowie an der persönlichen Gutmütigkeit Friedrich Wilhelms II. scheiterte. Ebenso wenig berichtet der Bf. von den schwedisch=preußischen Berhandlungen 1798-99, bei benen doch gleichfalls die Frage des Besitzes von Wismar eine bedeutsame Rolle spielte, indem Preußen damals die militärische Oberhoheit in jenem Territorium begehrte, während Schweden die Ziviladministration sowie die Ginkunfte behalten follte. Ferner vermißt man jede Bemertung darüber, daß die Beffion Bismars bereits 1787 der schwedischen Regierung vom Schweriner Sofe vorgeschlagen wurde, und daß diefer Ende 1789 eine Bieder= aufnahme dieser Berhandlungen vergeblich herbeizuführen suchte. Schließlich sei noch bemerkt, daß die Angaben des Bf. (S. 16 ff.) über die langwierige schwedisch=medlenburgische Streitfrage wegen des Warnemünder Zolles unvollständig sowie teilweise unrichtig sind, und daß bei seinen Aussührungen (S. 11 u. S. 41 ff.) über die 1801 bis 1803 in betreff einer Verpfändung Wismars an Hessenschaftel geführten Unterhandlungen ein Hinweis auf die schwedisch hessischen Anleiheverhandlungen von 1789 bis 1790 nicht hätte sehlen dürsen. Die hier kurz angeführten Unterlassungssünden des Vf. sind um so bedauerlicher, als die 1903 in Deutschland anläßlich des definitiven Übergangs von Wismar an Mecklenburg-Schwerin erschienenen wissenschaftlichen Festschriften sich leider sämtlich auf die Liche Dissertation stüßen und infolgedessen von der interessanten Vorgeschichte der Verspfändung Wismars ein nicht nur lückenhastes, sondern z. T. sogar salsches Vild entworsen haben.

Über die Beziehungen Gustavs III. und der schwedischen Bormundschaftsregierung zu Frankreich liegen feit einiger Zeit gute Spezial= arbeiten vor (vgl. H. 3. 63, 174 ff. u. 69, 85 f.). Bu ihnen gesellt sich jett eine Dissertation über die diplomatischen Verbindungen Schwedens mit Frankreich seit der Thronbesteigung Guftav IV. Adolfs.1) - Wie der Bf. im 1. Rapitel des weiteren ausführt, ftieß die Wieder= aufnahme des diplomatischen Verkehrs zwischen den beiden Reichen anfangs auf große Schwierigkeiten. Gine Wendung zum Befferen trat erst ein, nachdem im Dezember 1797 F. W. v. Ehrenheim die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten Schwedens übernommen und als eine feiner ersten Amtshandlungen die von Frankreich bisher vergeblich geforderte Wiederernennung des Freiherrn Staël v. Holftein jum Bertreter Schwedens beim Direktorium vollzogen hatte. Indeffen ift auch diese neue Parifer Mission Staëls schließlich vollkommen ge= scheitert. Den sehr ausführlichen Angaben des Bf. im 3. Rapitel zufolge haben verschiedene Umstände hierzu beigetragen: das bruste Auftreten Tallegrands, die hartnäckige Beigerung Buftavs, den zum Stockholmer Gesandten ernannten ehemaligen Revolutionär La Marque als diplomatischen Vertreter der frangösischen Republik anzuerkennen, die allmähliche Annäherung Schwedens an Rugland (Defensivallianz vom 29. Oft. 1799), sowie die spätere personliche Spannung zwischen Staël und seinem Legationssetretär R. G. v. Brinckman. Mitte 1799 erbat und erhielt Staël seinen Abschied und Ende d. J. erfolgte auch

<sup>1)</sup> De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike under Gustaf IV. Adolf. Af J. W. Nilsson. Upsala, Lundeqvistska bokhandeln. 1899. XVI u. 125 S.

die Abberusung Brindmans. Die frangösischen Annäherungsversuche nach der Wahl Napoleons zum Ersten Konful, von denen der 4. Ab= schnitt handelt und bei denen die Pourparlers der französischen Ge= sandten im Haag und in Kovenhagen mit ihren schwedischen Rollegen eine wichtige Rolle spielten, wurden in Stocholm zunächst fehr fühl aufgenommen. Nach der Ermordung Pauls I. erfuhr allerdings die politische Stellung Schwedens zu Rugland, Dänemart und England schnell eine durchgreisende Beränderung, die im Spätfrühling 1801 in der Wiederanknüpfung des diplomatischen Bertehrs mit Frankreich sowie in der geheimen Sendung R. Bondes nach Berlin und Paris ihren Ausdruck fand. Die recht wertvollen, auf schwedischen Archi= valien fußenden Angaben des Bf. (S. 88-107) über den ergebnis= losen Verlauf dieser Mission, deren Hauptzweck der Abschluß einer gegen Dänemark und Rugland gerichteten schwedisch=preußisch=fran= zösischen Offensivallianz war, bieten insbesondere für den preußischen Hiftoriter manches Neue. Der lette Abschnitt erörtert furz die Bor= geschichte des entscheidenden Bruches zwischen Schweden und Frankreich (Ermordung des Herzogs v. Enghien, Artikel im Moniteur vom 14. Aug. 1804 ufm.). In einem ziemlich lofen Zusammenhange mit dem eigentlichen Thema steht das 2. Kapitel, das der Beteiligung Schwedens am Raftatter Kongreß gewidmet ift. Das dortige Auftreten des Grafen S. A. v. Fersen beurteilt der Bf. wesentlich günstiger, als es bisher der Fall war. Nicht uninteressant ist der Nachweis (S. 24 ff., 31 ff.), daß Fersen damals in einem unter Preugens Pra= fidium sowie unter dem Schute Englands und der nordischen Mächte zu bildenden deutschen Fürstenbunde das beste Mittel gegen eine Auflösung des Beiligen Römischen Reiches, eine Machterweiterung Frant= reichs auf deutschem Boden und eine Beiterverbreitung der republi= fanischen Ideen erblickte. Auf die Raftatter Greignisse beziehen sich auch die beiden Beilagen der Arbeit: eine frangosische Depesche Fersens vom 29. Nov. 1797 über eine längere Unterredung mit Napoleon und das höchst charafteristische Votum, das Gustav IV. Adolf am 24. April 1799 nach Auflösung des Kongresses in seiner Gigenschaft als Herzog von Bommern dem Regensburger Reichstage überfenden ließ. - Benn auch diese Erstlingsarbeit feinen ungetrübten Genuß bereitet, so liegt dies 3. T. an der schwerfälligen und unübersichtlichen Darstellung, vor allem aber an dem selbstbewußten Ton, in welchem der Bf. mehrfach von seinen "äußerst mühseligen" literarischen und archivalischen Studien spricht, obwohl der Inhalt doch nicht selten eine mangelhafte Literaturkenntnis und eine ungenügende archivalische Schulung verrät. Bailleuß große Publikation scheint er überhaupt nicht zu kennen und Karl Leopold v. Köckritz nennt er beharrlich "Krökewitz" (!).

Auch die Beziehungen Schwedens zu Preußen seit der Thronbesteigung Gustav IV. Adolfs haben neuerdings einen schwedischen Bearbeiter gefunden. 1) Wenn man von der etwas ungeschickten Form des Zitierens absieht, die der Darstellung bisweilen etwas Schwer= fälliges gibt, verdient die Leiftung des Bf. alle Anerkennung. Namentlich läßt sich überall ein gewissenhaftes Studium der ein= schlägigen Literatur sowie der Aften des Schwedischen Reichsarchivs und des Berliner Geh. Staatsarchivs mahrnehmen. -- In den ersten Sahren nach dem Bafeler Frieden wird das Berhältnis Schwedens zu Preugen bekanntlich durch eine auf dem preußischen Neutralitätssnftem beruhende Interessengemeinschaft gekennzeichnet, welche Gustav IV. Adolf und Friedrich Wilhelm III. nötigte, trot mancher Meinungs= verschiedenheit und trot der geringen gegenseitigen Sympathie gute Nachbarschaft miteinander zu halten. Über die diplomatischen Wechsel= beziehungen der beiden Sofe in diefer Zeit gibt das Ginleitungs= tapitel eine turze, aber gute Übersicht. Wenn darin die merkwürdigste Episode der beiderseitigen Verhandlungen, der 1798-99 schwedischer= seits erwogene Berkauf von Vorpommern an Preußen, nur gestreift wird, so hängt dies damit zusammen, daß der Bf. dasselbe Thema bereits an anderer Stelle (Svensk Historisk Tidskrift XXIII, 61 ff. [1903]) ausführlicher behandelt hat. Wie schon die Überschrift der Differtation richtig andeutet, bildete das Jahr 1804 einen entscheiben= den Wendepunkt in den diplomatischen Verbindungen zwischen Schweden und Preußen. Der Übergang Guftavs ins antinapoleonische Lager und das Festhalten Friedrich Wilhelms an der früheren Neutralitäts= politik schufen zwischen den bisher befreundeten Nachbarstaaten eine tiefe Kluft. Die Sendung G. M. Armfelts nach Berlin (September 1804) und die wiederholten Versuche der preußischen Regierung, den schwedi= schen König auf dem Wege der gütlichen Überredung oder durch Drohung mit einer preußischen Ottupation Schwedisch=Pommerns zur Wiederannahme des früheren, auf die Neutralisierung Norddeutsch=

<sup>1)</sup> De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen 1804—1808. Af Carl Grimberg. Göteborg, Wettergren & Kerber. 1903. X u. 152 S.

lands gerichteten Syftems zu bestimmen, führten lediglich zu einer Bericharjung der ichon bestehenden politischen Gegenfätze und zu einer für Preußen demütigenden Ginmischung des mit Buftav ver= bundeten ruffischen Raifers, bis dann der perfonliche Schimpf, ben ersterer dem preußischen Monarchen im April 1805 durch Rücksendung des Schwarzen Adlerordens zufügte, dem ständigen diplomatischen Bertehr zwischen ben beiden Reichen ein Ende machte. Bon den hier turz ftiggierten Begebenheiten fowie von den fpateren Mighellig= feiten zwischen zwei Rachbarstaaten, die, austatt in brüderlicher Gin= tracht dem gemeinsamen Begner die Spite zu bieten, in fleinlichen gegenseitigen Reibereien ihre Kräfte vergeudeten, entwirft der Bf., hauptfächlich auf Grund schwedischer und preußischer Archivalien, eine eindrucksvolle, allerdings tief betrübende Schilderung. Bortrefflich hat Brindman das beiderseitige Berhältnis Ende 1805 mit den Worten charakterisiert: "Man kann zwei parallese Linien mit ber größten Genauigfeit ziehen und bis ins Unendliche verlängern; fie werden doch niemals zusammentreffen." Wenn es bald nach der Auflösung der dritten Roalition zu offenen Feindseligkeiten zwischen Schweden und Preußen tam (Bertreibung der Schweden aus Lauen= burg am 23. April 1806 durch preußische Truppen; Embargo und Blockade schwedischerseits); wenn ferner lange hindurch weder die außerordentlichen diplomatischen Sendungen von Bof zu Bof, noch der zwischen den beiden Monarchen geführte Privatbriefwechsel, noch endlich die wiederholt, namentlich von Rugland, eingeleiteten Ber= mittlungsversuche einen greifbaren Erfolg zu erzielen vermochten, so war, wie der Bf. überzeugend nachweist, die Hauptschuld an diefen unerquicklichen Zuständen dem halsstarrigen und mißtrauischen Sinne Buftave, feiner absoluten Berftandnislofigfeit für die mahren Intereffen der schwedischen Politik in jenen schicksallsschweren Wochen und seiner grenzenlosen Gitelfeit beigumeffen. Mit Recht außerte Friedrich Wilhelm damals einmal: "Ich bin es wahrlich nicht, der diesen absurden Zwist angefangen hat." Zwar erlebte der schwedische König die Genugtung, daß seine Truppen Ende August 1806 wieder in Lauenburg einrücken konnten und daß Preußen im Sinblick auf die napoleonische Befahr alle Forderungen Schwedens bewilligen mußte. Allein dieser auscheinend so glänzende Triumph der "Prinzipien= festigkeit" Gustav IV. Adolfs erwies sich als ein Pyrrhussicg. Schon nach wenigen Jahren rächte es sich an ihm selber, daß er einer törichten Chimare zuliebe an der Demütigung Preußens durch Rapoleon mitgearbeitet hatte. Die Stockholmer Palastrevolution, die ihn am 13. März 1809 des Thrones beraubte, bildet den Schlußaft eines Dramas, dessen Vorspiel die durch seine hartnäckige Verblendung und politische Unfähigkeit mitverschuldete Katastrophe bei Jena gewesen war. In der unzweideutigen Feststellung dieser Tatsache erblicke ich das Hauptverdienst der vorliegenden Dissertation, deren letzte Absschnitte die schwedisch preußischen Beziehungen vom Abschluß der Vartensteiner Konvention (Ende April 1807) bis zu dem von Frankereich erzwungenen, abermaligen Abbruch der diplomatischen Verdinsdungen und dem daraufsolgenden Sathrspiel der Ausweisung Brinckmans aus Königsberg (Ende April 1808) aussührlich und mit Verständnis schildern.

Unter dem Titel "Pommersche Briefe" hat der Chefredakteur einer Gotenburger Zeitung mehrere flottgeschriebene Stizzen, in denen er seine Reiseeindrücke während eines längeren Ausenthalts in den einstigen pommerschen Besitzungen Schwedens geschildert hatte, in erweiterter und umgearbeiteter Form zu einem elegant ausgestatteten Büchlein vereinigt. 1) Nicht ohne Interesse sind namentlich seine z. T. auf archivalischem Material sußenden Mitteilungen über die Schicksale Schwedisch-Pommerns zur Zeit Gustav IV. Adolfs: die Aushebung der Leibeigenschaft, die Einberusung eines Provinziallandtages nach dem Muster des schwedischen Ständereichstages (1806), die Einführung der schwedischen Berfassung, Gesetzebung und Kirchenordnung, die französischen Berfassung usw. Auch über Erinnerungszeichen an die schwedische Herrschaft auf Rügen sowie in Stralsund und Greisswald ersährt man einiges Reue.

Von der großen Publikation "Schwedens Ariege 1808 und 1809", deren 1. Band vor längerer Zeit an dieser Stelle (H. Z. 70, 113 ff.) von mir eingehend besprochen wurde, sind neuerdings zwei weitere Bände erschienen<sup>2</sup>), in denen sich die kriegshistorische Abteilung des Schwedischen Generalstabs wiederum ganz auf der Höhe der modernen Forschung zeigt. Auch diesmal ruht die Darstellung auf wissenschaft=

¹) Pommerska bref. Anteckningar från en resa i f. d. Svenska Pommern. Af Fr. Åkerblom. Stockholm, F. & G. Beijer. 1892. 140 €.

<sup>2)</sup> Sveriges krig åren 1808 och 1809. Utgifvet af Generalstabens krigshistoriska afdelning. II. III. IV. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1895–1902. 1905. IX u. 464 S., 76 Beilagen u. 26 Karten; X u. 387 S., 37 Beilagen (121 S.) u. 27 Karten; VIII u. 294 S., 40 Beislagen (95 S.) u. 14 Karten.

licher Grundlage. Neben zahlreichen gedruckten Quellen ift wertvolles ungedrucktes Material, das teils schwedischen Archiven und Bibliotheten, teils dem Russischen Generalstabsarchiv entstammt, benutt worden. Ferner enthalten alle drei Bande eine stattliche Bahl dankens= werter Beilagen (Tabellen, Karten, Operations= und Situations= plane ufw.), die für den Laien wie für den militärischen Sachfundigen das Berständnis des eigentlichen Textes fehr erleichtern. — Band 2 des Werkes beginnt mit einer instruktiven Übersicht der danischenor= wegischen bam. ruffischen Land= und Seeftreitfrafte unmittelbar vor Ausbruch des Kampfes. Hieran schließt sich eine z. T. recht detaillierte Schilderung der verschiedenen schwedischen Plane zur Berteidigung Finnlands, der ichwedischen und ruffischen Kriegsvorbereitungen, sowie ber friegerischen Begebenheiten im Großfürstentum bis zur Rapitulation Sveaborgs, des "nordischen Gibraltar" (Anfang Mai 1808). Die Übergabe dieser Festung ist, wie jest unzweifelhaft nachgewiesen wird, auf einen in der schwedischen Kriegsgeschichte beisviellosen Berrat des mit ruffischem Gelde bestochenen Kommandeurs Karl Dlof Cronstedt sowie mehrerer anderen schwedisch=finnländischen Offiziere zurückzu= führen. Anderseits wird jett in dem Generalftabswerk der Ober= befehlshaber der schwedischen Urmee in Finnland, Wilh. Mor. Klingspor, erheblich günstiger beurteilt, als es in den bisherigen Darstellungen der Fall war. Der Band schließt mit interessanten Mitteilungen über taktische Verhältnisse, Ausrustung, Verproviantierung und Aranken= pflege mahrend des Winterfeldzuges. - Band 3 behandelt mit großer Ausführlichkeit die militarischen Operationen auf den ver= schiedenen Kriegsschaupläten im nördlichen Finnland bis Mitte Juli 1808. Vorausgeschickt ift eine mit Berständnis gearbeitete historische Einleitung über die Entwicklung der finnländischen Frage im 18. Jahrhundert und über die inneren finnländischen Zustände in den ersten Monaten nach Ausbruch des Arieges. Ginige Ergan= zungen zu dieser Einleitung finden sich in meinen vom Bf. nicht benutten "Beiträgen zur Geschichte der nordischen Frage in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts" (Deutsche Zeitschr. f. Weschichts= wissenschaft, Jahrg. 1889, 1891 u. 1892). — Band 4 bringt zunächst ein lesenswertes Rapitel über den dänisch=französischen Landungsplan in Schonen, der, obwohl er wenigstens von feiten Rapoleons nur als eine Demonstration gegen Schweden aufgefaßt wurde, tropdem für dieses Land von verhängnisvoller Bedeutung werden sollte, indem er die Aufmerksamkeit Gustavs IV. wie auch seiner militärischen Rat= geber von dem finnländischen Ariegsschauplaße ablenkte und die schwedische Armee innerhalb der eigenen Reichsgrenzen sesthielt. Bon den schwedischen Verteidigungsmaßregeln an der norwegischen Grenze sowie an der Süd= und Ostfüste handelt der 2. Abschnitt, der über die Organisation, Ausrüstung 2c. der damals zum erstenmal errichteten Landsturmtruppen sehr viel Neues enthält. Im 3. Kapitel, das die schwedischen Küstungen zur See schildert, bieten namentlich die Ausssührungen über die vorübergehende russische Oksupation der Insel Gotland (22. April bis 18. Mai 1808) hohes Interesse. In den beiden letzten Abschnitten werden die kriegerischen Ereignisse an der Südküste Finnlands bis Ansang Juli 1808, besonders die Wiederseroberung der Alandsinseln durch die Schweden aussührlich und mit erfreulicher Unparteilichkeit erörtert.

Berlin.

Fritz Arnheim.

# Notizen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

### Allgemeines.

In Rom hat Professor Enrico Celani eine Austunftstelle erzichtet, die sich zur Aufgabe macht, für auswärtige Gelehrte bibliographische und paläographische Anfragen zu erledigen, Handschriften-Bergleichungen vorzunehmen sowie Abbildungen von Handschriften und Kunstgegenständen ansertigen zu lassen. Die Gebühren betragen für einfachere bibliographische Feststellungen 5 Fr., für paläographische 10 Fr., für umfangreichere Nachsforschungen wird die Bergütung vorher vereinbart. Anfragen sind an das Bureau bibliographique, Via Ennio Quirino Visconti 49 zu richten.

Seit Anfang 1905 gibt Pio Pecch i a i eine vorwiegend historischen Zwecken dienende Zeitschrift heraus, die den Namen Miscellanea di eru dizione führt und für den Preis von 8 Fr. jährlich von der Schriftleitung (Pisa, Via Mugelli 6) zu beziehen ist. Die vorliegenden vier Heste, denen bei Bedarf Ergänzungsheste zur Seite treten, bringen meist Arbeiten zur Geschichte Pisas; zu den Mitarbeitern gehören u. a. A. Segrè, B. Rossi, F. Schneider und Hans Niese, welch letztere eine für die kirchliche Politik Friedrichs II. wichtige Urkunde vom Jahre 1247 zum Abdruck bringen. Hinsort soll der Zeitschrift noch eine Abteilung Attività degli studiosis beigegeben werden, die alle im Ins und Ausland in Angriff gesnommenen oder kürzlich vollendeten Arbeiten aus dem Gebiet der italienis

schen Geschichte und deren Hilfswissenschaften verzeichnen wird, um zu vershüten, daß schon erledigte Stoffe von Studenten bearbeitet werden. Bezieher der Miscellanea erhalten diese Übersichten kostenloß, dieselben sind jedoch auch besonders als Bulletino storico-letterario zum Jahrespreise von 3,50 Fr. zu erwerben.

Im Berlag von G. Grunau in Bern erscheinen seit kurzem Blätter für Bernische Geschichte, Kunst und Altertumstunde. Der Inhalt des vorliegenden ersten heftes ist ein sehr mannigsacher: neben Fundberichten zur römisch=germanischen Zeit erwähnen wir u. a. die Ber=öffentlichung der Statuten der Beatusbrüderschaft in Zürich durch Stamm=ler, die Mitteilungen Türlers über die letzten Bärenjagden im Kanton Bern, eine aus dem Nachlaß Lohbauers herausgegebene Arbeit über Schneckenburger und seine Satire auf Friedrich Wilhelm IV.

Vierteljährlich erscheint fortan bei Banière in Met als Fortsetzung einer gleichnamigen, 1837 begründeten, später aber wieder eingegangenen Zeitschrift: L'Austrasie. Revue du Pays Messin et de Lorraine. Das erste Heft bringt u. a. zwei Quellenveröffentlichungen: Le Grand Atour de Metz (volkstümliche Bezeichnung für die von der Meter Bürgerschaft Ende des 14. Jahrhunderts verteidigten Verordnungen) und Le voyage de Henri IV à Metz en 1603, serner Arbeiten über Rabelais und seine Beziehungen zu Met.

Gleichfalls vierteljährlich erscheint eine neue von K. Knaflitsch herausgegebene Zeitschrift für Geschichte und Kunstgeschichte Österreichisch=Schlesiens, von der bisher ein Heft vorliegt. (Verlag von D. Gollmann in Troppau. 4. M.)

"Über den Begriff der Weltgeschichte" handelt Franz Rühl im Oktoberhest der Deutschen Revue 1905 und sindet, daß die bisherigen Weltzgeschichtschreiber, obgleich sie die Geschichte der ganzen Menschheit auf ihr Programm septen, doch tatsächlich nur die Geschichte der einzelnen Kulturstreise schrieben und, wie die Dinge in der Welt bisher wenigstens liegen, auch nicht anders versahren konnten. Auch Helmolts Weltgeschichte gehe nur zum Schein darüber hinaus. Ist dieses Urteil zwar sehr beisallswert, aber nicht gerade neu, so wird man wirklich recht fröhlich gestimmt über die Entdeckung, die Kühl bei dieser Gelegenheit macht, daß Kanke "auch nicht die mindeste philosophische Ader hat".

Lamprechts Borträge über "Moderne Geschichtswissenschaft" haben E. Bernheim veranlaßt, in eine gedrängte Prüsung der Anschauungen und Ansprüche des Leipziger Historikers einzutreten (Revue de Synthèse hist. X, 2: »La science moderne de l'histoire«) — der Aufsat wäre sicherlich auch deutschen Lesern willkommen gewesen. Die sympathische Paltung, die Bernheim von jeher Lamprecht gegenüber eingenommen hat, besteit sein Urteil von jeder Voreingenommenheit; seine philosophische

Rompetenz fteht außer jedem Zweifel. Lamprecht ftreitet ja lebhaft um die Originalität feiner Anschauungen; Bernheim zeigt, wie es fich babei wohl um eine gemiffe subjettive, feinesfalls aber um eine objettive Drigi= nalität handeln konne, da ja die von Lamprecht vorgetragenen Wedankengange feit Condorcet das geistige Leben des 19. Jahrhunderts durchsett haben, wenn auch in Frankreich und England ftarfer als in Aber Bernheim dreht den Spieß dann um: indem er Lamprechts Berufung auf seine Autodidastalie aufnimmt, weist er dem gludlichen Besiter nach, daß feine Originalität auch die Mängel des Autodidaften an sich trage. Bernheim erfennt an Lamprecht eine Reihe von Borzügen, fpricht aber doch den Zweifel aus, ob an Lamprechts theoreti= ichen Schriften die Borguge oder die Mangel großer feien. 2113 ein Ber= dienst erfennt Bernheim 3. B. an, daß Lamprecht zuerst in Deutschland sozialpsychische Gesichtspunkte bei Behandlung der deutschen Geschichte an= gewendet habe; daß Lamprecht sie nicht als Erster in Deutschland verfündet hat, darf Bernheim mit eigenem Autorrecht bestreiten. Aber in der Durchführung des jozialpsychischen Bringips erkennt Bernheim bei Lamprecht an entscheidenden Bunften Dunkelheiten und Widersprüche. Das Berhältnis von Individuum und Gesamtheit, ursprünglich von Lamprecht gang zuungunften des Individuums gefaßt, ift neuerdings um ein Stud ju beffen Gunften verschoben worden. Bernheim meint, daß Lamprecht hier den Dingen nicht auf den Grund gehe, fondern nur (die zum Uber= druß oft gehörten!) Allgemeinheiten über Individuum und Zeitalter, über Rarl den Großen und die Reichsbank ufw. wiederhole. Das find, nach Bernheim, schematische Formulierungen, und mit allen Bergleichen fomme man nicht zu Beweisen. Indem Lamprecht zugebe, daß sich die geschicht= liche Entwicklung der Bölker nicht völlig gleichartig abspiele, bestätige er felber den Unterschied zwischen allgemeiner Bölferpsychologie und der kon= freten Geschichte eines Boltes. Diefer Widerspruch durchzieht nach Bernheim die ganze Schrift Lamprechts über Moderne Geschichtswissenschaft man barf hinzusetzen: sein ganzes Schaffen. Ebenso ftellt Bernheim fest, daß Lamprecht zu einer flaren Scheidung der materiellen und feelischen Fattoren nirgends tomme - auch da fann man hinzufügen, daß infolge dieser mangelnden Klarheit sich das hauptprinzip der gangen Betrachtung in Lamprechts Deutscher Geschichte völlig verändert hat. — Lamprecht antwortet im nächsten Seft (X, 3) mit einer furzen Entgegnung, die einmal in der erneuten Behauptung seiner Driginalität und zweitens in der Umdeutung der Dunkelheiten in Absicht - da es sich bei dem Berhältnis bon Individuum und Zeit um ein noch nicht genügend geflärtes Problem handle - gipfelt. Bir wollen das zweite auf fich beruhen laffen und zum ersten nur bemerken, ob es nicht erwünschter ware - auftatt als stolzer Autodidatt zu dem zu gelangen, mas andere ichon ahnlich gefunden haben nach Aufnahme aller früheren Meinungen mit wirklicher Driginalität über

sie hinaus zu kommen? Erst an dieser Stelle beginnt die Aufgabe einer wirklich fruchtbaren und "modernen" deutschen Geschichtswissenschaft. W. G.

Das erste Heft der Sammlung "Die neue Weltanschauung. Beiträge zu ihrer Geschichte und Vollendung" bringt eine "Quellenstudie" von Carl Lory: "Nießsche als Geschichtsphilosoph" (Berlin 1904). Man erfährt aus dieser Schrift. daß Nießsche eine instinttive Neigung zur Geschichte hatte, und daß es den Historikern nichts schaden würde, "verschiedene seiner Winke zu beachten". Es sind aber doch nur sehr wenige Bemerkungen, die dem Historiker etwas zu lernen geben; bei vielen anderen hat Nießsche erst von den Historikern gelernt. Es sind Aphorismen, bei deren Wertschäßung man vergessen muß, was Nießsche im übrigen gegen die Historie gesündigt hat. Die Beiträge zur "neuen Weltanschauung" bringen hossentich in ihren weiteren Heften mehr Ergebnisse; sonst dürste der Weg zur "Vollendung" noch etwas weit sein.

Der erste Jahresbericht der englischen Sociological Society (gegründet Nov. 1903) enthält neben dem Geschäftsbericht eine Ansprache ihres Prässidenten James Bryce über die Zwecke und das Programm der Geselsichaft (Address on the aims and programme of the Sociological Society, with first annual Report, London 1905). Es sind viele zurzeit gangsbare Schlagworte darin; aber schließlich darf man sich freuen, wenn gesichichtliches Interesse unter neuen Namen sich durchsett.

Kaindl versucht in einem Aufsatz der "Österreichischen Kundschau" die schwierige Abgrenzung der slüssigen Ausdrücke Ethnologie, Anthroposlogie, Bölkerkunde, Ethnographie, Folklore ("Bölkerkunde, Bolkskunde und Bölkerwissenschaft"). Er will unter Bölkerkunde oder Anthropologie alles verstanden wissen, was sich auf die physische Art des Menschen bezieht, während Bolkskunde oder Folklore dem seelischen Leben gelten soll. Mit Bölkerwissenschaft oder Ethnologie soll die Arbeit bezeichnet werden, "die das Gemeinsame, Beständige, allgemein Gültige in der Entwicklung der Bölker auf Grundlage der Bölkerkunde und der Bolksekunde erforscht".

Den "Wandel in Schillers Weltanschauung" behandelt Clasen in der Zeitschrift f. Philos. und philosoph. Kritik 126, 2. Durch ein immer tieseres Eindringen in sein Inneres hat Schiller aus sich selbst heraus die Begründung des Ideals gewonnen. Freilich ergab sich dabei ein unaus=geglichener Gegensat: das Junere ist ihm die Quelle alles Schönen, Guten, Wahren, das Äußere der Sitz des Frrationalen, der schimmen Mächte. Es war ihm nicht vergönnt, diesen Gegensatz zwischen Natur und Geist gleich Goethe völlig zu überwinden.

Bappler sest im Arch. f. Gesch. d. Philos. 18, 4 seine Ausführungen über "die geschichtlichen Grundlagen der Weltanschauung Schopenhauers"

fort, diesmal zeigend, wie sich aus der Berührung mit Kant, Schelling und Plato Schopenhauers Willenslehre entwickelt.

Ein Vortrag von Thomas Hodgkin in der Britischen Akademie behandelt das Leben von "Ernst Curtius", soweit der Archäologe in Frage kommt.

Der lehrreiche Vortrag von Ottmar Dittrich "Die Grenzen der Geschichte" ist inzwischen auch in Sonderausgabe (Leipzig, Teubner) ersschienen.

Bittorio Macchioro erörtert an der römischen Wirtschaftsgeschichte des 3. Jahrhunderts n. Chr. den Zusammenhang von Wirtschaft und Gessellschaft (La biologia sociale e la storia. Camerino 1905). Der Verssall des Acterbaues, die Freilassung von Stlaven, das Entstehen einer Schicht von Beschäftigungslosen, die Entwicklung der Industrie veränderten nach Macchioros Meinung vollständig "die biologischen Bedingungen der Gesellschaft".

In der Rev. de Synthèse hist. X, 2 und 3 wird die Darstellung der einzelnen Gebiete Frankreichs fortgesetht: die Franche-Comté wird von L. Febure mit den Abschnitten: Geschichtschreibung, Das Land, Das geschichtliche Entstehen des politischen Gebietes behandelt.

Aus den Historisch-politischen Blättern 136, 5 erwähnen wir D. Will-mann: Die Soziologie als Sozialethik; aus der Revue internationale de sociologie 1905, Juli: La socialisation du droit von K. B. Hammer; aus den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 1905, Juni: Die Sozialphilosophie in der neuesten Literatur von W. Ed. Biermann; aus der Revue philosophique de la France et de l'Étranger 1905, August: La Philosophie sociale de G. Tarde von K. Worms, ferner aus dem Augustheft derselben Zeitschrift: De la possibilité des sciences sociales von Draghicesco. Im Archiv f. Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik 21, 2 sindet sich die Fortsetzung des Aussachischen Woodant: Studien zur Entwicklungsgeschichte des nordamerikanischen Proletariats (vgl. 95, 516); in Westermanns Monatsheften 1905, September handelt G. Stamper über Karl Rodbertus als Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus in Deutschland.

Die Fortsetzung der Notes sur Taines von Paul Lacombe in der Rev. de Synth. hist. X, 2 und 3 verliert ewas stark ihren Zusammenshang mit Taine; nachdem behauptet ist, daß sich Taine als historiker der Psychologie nicht dauernd und methodisch genug bedient habe, wird in längeren Aussührungen das richtige psychologische Bersahren in literarsgeschichtlichen Forschungen erläutert — wie uns dünkt mit dem Ergebnis, daß mit Zuhilsenahme der unvermeidlichen Psychologie sehr einsache Wahrsheiten wiederholt und umschrieben werden. Für die Erkenntnis Taines ist aus diesen Aussähen wenig zu gewinnen.

Bir verzeichnen aus der Revue philosophique de la France et de l'Étranger 1905, August auch noch P. La combe: La psychologie de Taine appliquée à l'histoire littéraire; aus dem Correspondant 1905, September 25: La patriotisme de Taine von Fél Pascal; aus der Gegenwart 1905, Nr. 33 u. 34: Hippolit Taines Cinfluß und Beispiel von K. Noepel; aus der Revue du monde catholique 1905, Septems ber 15: Les droits de l'histoire von J. F. Fedvre]; aus dem Magazin s. volkstüml. Apologetit 1905/06, Nr. 2: Geschichtsforschung und Offensbarungsglaube von Selbst. — Ferner seien erwähnt die Artikel von F. Reutgen: Lindners Beltgeschichte im Korrespondenzblatt des Gesamtsvereins 1905, August=September (empsehlende Würdigung des ersten Bandes) und R. Breysig: Kulturgeschichte im Literar. Echo 1905, September 1 (anknüpsend an Steinhausens Buch).

Aus der Deutschen Monatsschrift f. d. gesamte Leben d. Gegenwart 4, 12 verzeichnen wir P. Reinhard: Bo'en, Raum und Staat. Politische Gedanken aus Friedrich Rapels "Politischer Geographie"; aus den Süddeutschen Monatshesten 2, 10: Wandlungen im Wesen des Staates von Friedr. Naumann; aus den Annalen des Deutschen Reiches 38, 7: Zur Lehre von der Verfassung von A. Affolter; aus den Stimmen aus Maria Laach 1905, 7 u. 8: Naturrecht und positives Recht von V. Cathrein.

Die Zeitschrift f. Ethnologie 37, 4 bringt den zweiten Teil der Studie von G. Oppert: Die Gottheiten der Indier (vgl. 95, 517) sowie: Die Doppeläzte der Kupferzeit im westlichen Europa von A. Lissauer. Aus dem Globus 88, 10 verzeichnen wir den Aussatz von G. Schwalbe: Zur Frage der Abstammung des Menschen (wendet sich gegen J. Kollsmanns These, vgl. 95, 142); aus den Deutschen gevgraph. Blättern 28, 2: Tierfult in Afrika von Joh. Weißen dorn; aus Petermanns Mitteilungen 51, 8: Die Einwanderung der Estimos nach Grönland von Steenssburg; aus der Vierteljahrschrift f. Sozials u. Wirtschaftsgeschichte 3, 2 u. 3: Die älteren Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und Germanen und ihre sozialgeschichtliche Bedeutung von J. Peisker; aus der Deutschen Kundschau sür Geographie und Statistik 28, 1: Der Einfluß der Eisenschnen auf die Verteilung der Menschen und ihrer Siedelungen von Jos. Reindl; aus der North American Review 1905, August: Historical relations of Russia and the United States von Straus.

Aus der Beilage zur Münchener Allgem. Zeitung seien verzeichnet Ar. 184: Ein königlicher historiker (König Karl von Rumänien) von K. Th. Zingeler; Howard über die Entstehung und Entwicklung der Ehe von E. P. Evans; Ar. 190: Der Protestantismus als historisches Prinzip von Bernhard Beß; Ar. 192: Der babylonische Sabbat in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung von G. Förster; Ar. 193: Die Kenntnis des

Griechischen im früheren Mittelalter von M. Manitius; Nr. 194: Der Denunziant der Literaturbricse (J. H. v. Justi, März 1762) von Ernst Consentius; Nr. 201: Ein Brief von Kenan an Karl Candidus, mitzgeteilt von E. Müsebeck; Nr. 205: Zur germanischen Tierornamentik von J. Naue; Nr. 210 u. 211: Boltaire als Historischer von Ed. Fueter; Nr. 221: Ein bedeutsamer historischer Fund von S. Rothschild (betr. die Entdeckung von Resten aus dem alten Archiv der israelitischen Gezmeinde zu Borms); Nr. 222 u. 223: Die älteste Karte von Deutschland (herrührend von Nitolaus von Cusa; bestes ältestes Exemplar in München) von Aug. Wolfen hauer; Nr. 222: Die volkstundlichen Darbietungen des Salzburger Landes auf dem Anthropologenkongreß von Alb. Bierzling; Nr. 228: Religionen und Kirchen von Ludw. Gumpsowicz.

Wir erwähnen aus dem Protestantenblatt 38, 33-35 W. Refile: Religion und Weltanschauung; aus der Baltischen Monatschrift 1905, Juli= August: Das Christentum in der Geschichte von B. B. Rojanow; aus der Christlichen Welt 1905, Nr. 35 : Jejus Christus im Lichte der all= gemeinen Religionsgeschichte von R. Furrer; aus der Contemporary review 1905, August: L'évolution of religion in France von P. Saba= tier und The high ancestry of puritanism von G. G. Coulton; aus bem Oftoberheft derselben Zeitschrift: The evangelical churches and the higher criticism von B. T. Forinth; aus der Biener Zeitschrift f. d. Runde des Morgenlandes 19, 1 u. 2: Über den Glauben an ein höchstes qutes Wefen bei den Ariern von L. v. Schroeder: aus der Zeitichrift f. d. evangel. Religionsunterricht 16, 4: Die Erzvätergeschichten und ihr weltgeschichtlicher hintergrund von B. Dierck's sowie: Die Confessio Augustana im Religionsunterricht der höheren Schulen von Trommers= haufen; aus den Deutsch evang. Blättern 1905, August: Wolfgang Menzel in der Kirchengeschichte von Fr. Nippold; aus den Deutschen Geschichts= blättern 6, 11 u. 12: Das Gesangbuch und die Beimatkunde von B. Relle (zeigt, wie durch die Gesangbuchtunde die Renntnis des firchlichen und driftlichen Lebens, der Kirchenliederdichtung und der allgemeinen Rultur= geschichte gefördert werden fann).

Wir erwähnen noch aus der Wage 8, 32: Zur Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit von J. Gaulke; aus dem Korrespondenzblatt des Gessamtvereins 1905, 10: Beiträge zur Flurnamenforschung von J. Schmidstonk; aus den Grenzboten 1905, Nr. 35: Fichtes Aufsassung von der akademischen Freiheit von B. Bauch; aus der Allgem. evangelischslutherischen Kirchenzeitung 1905, 30: Byzantinische Kunst (II) von B. Schulke (vgl. 95, 518); aus Deutschland 1905, August: Menschenfresser und Menschenspfer in Europa von K. Alberts; aus der Zeitschr. s. d deutschen Untersricht 19, 8: Die Echtheit der Loreleisage von K. Hessel (schon 1502 von Celtes erwähnt); aus der Zeitschrift s. Gesch. u. Wiss. d. Judentums 49,

5 u. 6: Mendelssohniana von L. Geiger; aus dem Pastor bonus 1905, 1. August: Die firchliche Berechnung des Osterfestes von M. Schuler.

Aus dem Ninetheenth century 1905, Oftober verzeichnen wir E. H. Marten: The study of history in public schools; aus der Monatschrift für höhere Schulen 1905, August: Aus dem Testament eines alten Geschichtslehrers von J. Froeboese; aus der Zeitschrift für Schulzgeographie 26, 11 u. 12: Zur Berbindung der Geographie Altgriechens lands mit Mythologie und Sage von S. Gorge; aus den Mitteilungen der Gesellschaft s. deutsche Erziehungs u. Schulgeschichte 15, 1: Die mittelsalterlichen Handschriften in ihrer Bedeutung für die Geschichte des Unterzichtsbetriebs von Alfr. Heu baum (Anregung zu sussentischer Bearbeistung derselben); aus der Zeitschrift s. histor. Wassentunde 3, 11: Bericht über das erste Semester 1904/05 des Dresdener Wassengeschichtlichen Seminars von K. Koetschau.

Die Archivalische Zeitschrift bringt in Bd. 12 der Neuen Folge (1905) geschichtliche Stizzen und Bestandsübersichten von mehreren bayerischen Archiven. So ist das Kgl. Bayerische Geheime Staatsarchiv von seinem Borstande G. Ritter v. Böhm behandelt, das Kreisarchiv zu Neuburg von J. Breitenbach, die Urkundensammlung am Kgl. Bayer. Nationalmuseum zu München von M. J. Neudegger, das Stadtarchiv zu Ochsensurt von P. Glück und A. Mitterwieser. Borwiegend technische Fragen bespricht A. Müllers Aussach über das neue Kreisarchiv der Pfalz in Speier, E. Bauer steuert einzelne Bemerkungen zur Konservierung von Archivalien bei.

Es sehlte bisher an einer Zusammensassung der Grundsäße moderner Archivverwaltung. Sie wird uns jest in trefflicher Beise geboten durch das Buch der niederländischen Archivare S. Muller, Feith und Fruin, das Haus Kaiser jest in deutscher Bearbeitung (mit Borwort von B. Wiegand) vorlegt ("Anleitung zum Ordnen und Beschreiben von Archiven", Leipzig, Otto Harrassowiß. 136 S.). Es ist zunächst für deutsche Archivare bestimmt, aber wir können nur wünschen, daß jeder archivalische Forscher namentlich auf dem Gebiete der neueren Geschichte aus dem Buche lerne, daß das hier entwickelte Provenienzprinzip (le respect des konds), die Zusammenhaltung der Registraturen nach ihrer historischen Entstehung, die Beachtung der ursprünglichen Signaturen und Kanzleimerkmale 2c. auch eine Quelle wissenschaftlicher Erkenntnisse ist.

Reue Bücher: Helmolt, Weltgeschichte. 2. Hälfte. (Leipzig, Bibl. Institut. 4 M.) — Costa, Teodoro Mommsen. (Bologna, Zanichelli. 2,50 fr.) — Renner, Das Wesen der Philosophie und die Kultur. (Leipzig, Rohde. 1,20 M.) — Carlyle, Zerstreute historische Aussätze. Übersetzt von Th. A. Fischer. (Leipzig, Wigand. 5 M.) — Wüst, Eine Entgegnung auf "Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts von Houston Stewart

Chamberlain". (Stuttgart, Streder & Schroeber. 3 M.) - Rrüger, Das Dogma von der Dreieinigkeit und Gottmenschheit, in seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. (Tübingen, Mohr. 3 M.) - Bimmer, Beichichte bes deutschen Bodens mit feinem Pflanzen= und Tierleben von ber teltisch-römischen Urzeit bis zur Gegenwart. (Salle, Buch. des Baifen= hauses. 8 M.) - Erman und Horn, Bibliographie ber deutschen Uni= versitäten. (Leipzig, Teubner. 15 M.) - Rlutmann, Die haubergs= wirtschaft. (Jena, Fischer. 3 M) - Reich, Select documents illustrating mediaeval and modern history. (London, King & Son. 21 sh.) - Professione, Storia d'Italia. 2 vol. (Torino, Paravia.) - Belli, Bechselseitige Einwirkungen der italienischen und deutschen Kultur. (Benedig, Monauni.) - Kretichmanr, Geschichte von Benedig. 1. Bd. [Allgemeine Staatengeschichte. 1. Abtlg.] (Gotha, Berthes. 12 M.) - De Baal, Roma Sacra. (München, Allgem. Berlagsgesellschaft. 12 M.) - Gaffre, Coup d'œil sur les rapports de l'Église et de l'État à travers l'histoire de France. (Paris, Vaton. 3,50 fr.) - Kramer, The english craft gilds and the government. (New York, The Columbia university press. 1 \$.) — Almquist, Svensk genealogisk litteratur. (Stockholm, Norstedt & Soner.) - hettner, Das europäische Rugland. (Leipzig, Teubner. 4 M.) - Birth, Geschichte Afiens und Dfteuropas. (Salle, Gebauer-Schwetichte. 12 M.) - Paez, Historia Aethiopiae. Liber I et II. Roma, Luigi. 25 fr.) - Sig, Vorgregorianische Bauernkalender. (Stragburg, herder. 1 M.)

## Alte Geschichte.

Die Rendiconti della r. Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e filologiche 1905, 1/4 enthalten einen Aufsatz von C. Trivero, La storia e la preistoria, dessen Aussührungen wohl Beifall finden werden.

Auf die vielfachen Einwendungen und Kritiken gegen seine Antiken Schlachtfelder (z. B. von Lammert und Delbrück) antwortet J. Kromaher in dem Aufsat: Zu den griechischen Schlachtfelderstudien, wobei er allers dings namentlich bei Mantinea (362 v. Chr.) zu neuen Ergebnissen gelangt (Wiener Studien 27, 2).

Im Rheinischen Museum 60, 3 veröffentlicht und erläutert in sehr gewinnbringender Beise H. Willers einen neuen Kämmereibericht aus Tauromenium, erwähnenswert sind ferner die Aufsätze von A. Körte: Inschriftliches zur Geschichte der attischen Komödie und L. Ziehen: Zum Tempelgeset von Alea.

Im Hermes 40, 4 versucht B. Sterntopf: Zu Cicero ad Fam. XI 6 den Nachweis, daß eben dieser Brief eigentlich aus zwei zu versichiedenen Zeiten geschriebenen Briefen besteht; mit diesem Nachweis ist

allerdings die Datierung von ad fam. XI 7 vor XI 6 (oder jest XI 6 b) gesichert; weiter veröffentlicht U. Wilden einen sehr lesenswerten Aufsat: Zur ägyptischen Prophetie, und E. Meher: Der Mauerbau des Themisstotles hält gegenüber Beloch, Keil und Stern an der von Thukhdides gegebenen Erzählung sest.

In den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1905, 7 u. 8 berichten F. Koepp in anregender Weise über die Ausgrabungen der Kgl. Preußischen Museen in Kleinasien, die freilich ergebnisreich genug waren und unsere Anschauungen bedeutend erweiterten, und E. Petersen über T. Antonescos Trophée d'Adamelissi, freilich nur eine Rezension, aber eine solche, welche weiter führt und zum Verständnis dieses immer noch sehr umstrittenen Denkmals neue Baussteine beiträgt.

Außer kleineren Veröffentlichungen von U. v. Vilamowis. Moellens dorff und F. Hiller von Gärtringen: Inschriften aus Mytilene, von A. Kutgers van der Loeff: Grabinschriften aus Rhodos und von E. Ziebarth: Xors, der aus den Inschriften xors als Vereinsnamen erweist, bringen die Athenischen Mitteilungen 27, 1/2 zwei ausführliche Arbeiten von F. Gräber: Die Enneafrunos und von W. Kolbe: Die attischen Archonten von 293/2 bis 271'0; die letztere Arbeit wird allen Sistorikern auch nach Fergusons und Belochs Arbeiten aufs wärmste empsohlen sowohl wegen ihrer trefflichen Resultate als auch wegen des ihr beisgegebenen historischen Abrisses der in Betracht kommenden Zeit.

Auß der Revue archéologique 1905, Juli-August notieren wir S. Reinach: Xerxès et l'Hellespont; S. Chabert: Histoire sommaire des études d'épigraphie grecque et romaine sowie R. Cagnat und M. Besnier: Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine.

Für die Geschichte wertvoll sind die Inscriptions de Didyme. Comptes de la construction du temple d'Apollon Didyméen, welche B. Haussoultier in der Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes 29, 3 veröffentlicht.

Le Musée Belge 9, 2 3 (1905) enthält eine Reihe nüßlicher und ansregender Auffäße. J. P. Walßing: Orolaunum vicus; A. Hohlwein: La police des villages égyptiens à l'époque romaine. Οί δημόσιοι τῆς κώμης und La papyrologie grecque (bibliographie raisonnée); Th. Les fort: Notes sur le culte d'Asclépios; P. Graindor: Les sanctuaires de la Grèce. Notes de voyage und J. P. Walßing: Une nouvelle inscription d'Arlon.

In den Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belleslettres 1905, Mai-Juni veröffentlichen Fr. Cumont zwei römische Meilen= steine aus dem Pontus, die in mehr als einer hinsicht Beachtung verzbienen, und Héron de Villesosse eine lateinische Inschrift aus Afrika, welche das Wort paganicum für Tempel enthält. Weiter behandeln L. Foulin: Les établissements antiques de Toulouse und G. Fouz cart: Sur la décoration des vases de la période dite Neggadèh. Interessant sind die Berichte von Degrand über seine Ausgrabungen im ponstischen Apollonia und von Delattre über die punische Rekropole in Karthago.

Die Revue des études grecques 1905, Januar-Juni bringt eine Reihe schäßenswerter Arbeiten von M. Clerc: La prise de Phocée par les Perses et ses conséquences; Th. Reinach: Villes méconnues.

3. Aranda (sehr geschickte und scharssinnige Herstellung der von Cumont in den Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions 1905, p. 93 herausgegebenen Inscripti); H. de la Bille de Mirmont: Théophane de Mitylène; A. d'Alès: Un fragment Pseudoclémentin. Besonders sei noch erwähnt das Bulletin archéologique von A. de Ridder und Courrier de Grèce von J. Guillebert.

Die Revue des études anciennes 7, 2/3 bringt vortreffliche Überssichten, und zwar von E. Jullian: Chronique gallo-romaine und von B. Jouquet: Chronique des papyrus. Weiter berichtet G. Radet über Le Congrès archéologique d'Athènes, und E. Jullian sett seine hier schon oft erwähnten Notes gallo-romaines mit XXVI: L'origine de Bayonne fort.

In den Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France tome 4 (1905) veröffentlicht L. Poinssot einen Brief J. P. Olliviers an Peiresius, welcher unedierte afrikanische Inschriften enthält, dann handelt J. Maurice über Le diocèse des Espagnes de 293 à 309 (erst im Jahre 309 kam Spanien an Gallien, gehörte früher zu Italien, was gut ausgeführt wird); J. Toutain: Les nouveaux Milliaires de la route de Capsa à Tacape découverts par M. le Capitaine Donau.

Aus den Rendiconti del R. Istituto Lombardo di science lettere 1905, 15 noticen wir G. Niccolini: Sparta nel periodo delle prime guerre persiane.

In der Rivista di filologia e d'istruzione classica finden sich Aufsige von J. Santinessi: Alcune questioni riguardanti le Vestali.

1. Il luogo di sepoltura delle Vestali.

2. Onori concessi dal Senato a Vestali estinte; G. Cardinasi: La guerra di Litto und J. Cusebio: Postille al Corpus inscriptionum latinarum.

E. Sellin veröffentlicht einen neuen römischen Meilenstein in Palästina in den Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palästina= Vereins 1905, 3. Über einen bedeutenden Münzsund berichtet A. A. Duportal: Monnaies romaines trouvées à Saint-Brieuc in den Bulletins et mémoires de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord.

Den Stadtplan des römischen Trier bespricht und erläutert H. Graeven in: Die Denkmalspflege 6, 16 (1904).

Ginen wertvollen Beitrag zur Kenntnis des römischen Britanniens gibt A. C. Porte: Iter V and Iter IX of Antonine as seen from Fowlmere in Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society Nr. 45 (1905).

Die Abhandlungen der Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften, philos. philos. Klasse, bringen eine aussührliche und gründliche Arbeit von W. Helbig: Zur Geschichte des römischen Equitatus, und zwar A. Die Equites als berittene Hopliten.

In der Revue des deux mondes 28, 3 sest L. Bertrand seine schon von uns rühmlich anerkannten Schilderungen der Städte des römischen Afrika fort, und zwar mit 3: Constantine — Carthago.

Aus der Byzantinischen Zeitschrift 14, 3/4 notieren wir C. de Boor: Weiteres zur Chronik des Stylites, worin die Überlieserungsgeschichte auszgezeichnet aufgeklärt und der Umfang der Chronik, welche Skylites selbst schrieb, festgelegt ist; P. Bogt: Zwei Homilien des hl. Chrysostomos mit Unrecht unter die zweiselhaften verwiesen; J. Haury: Über die Stärke der Bandalen in Afrika (es waren 80 000 männlichen Geschlechts); derselbe: Petros Patrikios Magister und Petros Patrikios Barsymes; A. Struck: die Eroberung Theijalonikes durch die Sarazenen im Jahre 904.

Als Verfasser der oft behandelten Grabschrift des Bischofs Marius Aventicensis sucht M. Besson den Venantius Fortunatus zu erweisen in Atti della r. Accademia delle scienze di Torino 39, 11. — Ebendort (14) handelt A. Sepulcri über Gregorio Magno e la scienza profana.

Aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 48, 3 notieren wir A. Hilgenfeld: Die neuesten Logiafunde von Orprhynchus. Prüfung der Ergänzungen und Erklärungen von Th. Zahn und: Eine dreiste Fälschung in alter Zeit und deren neueste Verteidigung. Gegen P. Corssens Aufsah "Die vita Polycarpi" (f. H. 3. 95, 148); F. Görres: Das Judenstum im westgotischen Spanien von König Sisebut bis Roderich (612—711).

Aus dem Expositor 1905, Juli-September notieren wir W. M. Ramsan: The worship of the Virgin Mary at Ephesus und Iconium, worin ein Bild der Stadt im 1. christlichen Jahrhundert gezeichnet wird; W. M. Flinder &= Petrie: Note on the census of the Israelites und G. A. Smith: Sennacherib and Jerusalem.

Neue Bucher: Goodspeed, History of the ancient world. (London, Constable. 7,6 sh.) — Bauer und Strzygowski, Eine

alerandrinische Weltehronit. Text und Miniaturen eines griechischen Lapprus. (Bien, Gerolds Cohn. 20 M.) - Reinach, Papyrus grecs et démotiques recueillis en Égypte. (Paris, Leroux) — Basannsti, Die Bodenpacht. Agrargeschichtliche Papprusstudien. 1. Bd. (Leipzig, Teubner. 6 M.) - Lévy, La famille dans l'antiquité israélite. (Paris, Alcan. 5 fr.) - Engert, Che= und Familienrecht der Bebräer. München, Lentner. 2 M.) - Staert, Religion und Politit im alten Israel. (Dubingen, Mohr. 0,50 M.) - Kleinert, Die Propheten Jeraels in sozialer Beziehung. (Leipzig, Hinrichs. 3,50 M.) - Roberts and Gardner, An introduction the greek epigraphy. Part II. The inscriptions of Attica (Cambridge, University press. 21 sh.) -S. Michael, Die heimat des Donffeus. (Jauer, hellmann. 1 M.) -Lang, Untersuchungen zur Geographie der Odnsiee. (Karleruhe, Gutich. 3 M.) — Barbagalla, La fine della Grecia antica. (Bari, Laterza.) - Cousin, De urbibus, quarum nominibus vocabulum πόλις finem faciebat. (Nancy, Berger-Levrault et Cie.) - F. Baumgarten, Boland und Wagner, Die hellenische Rultur. 3.-5. Lfg. (Leipzig, Teubner. Re 2 M.) - Enbulsti, Die Rultur der Griechen und Römer, dargestellt an der Sand ihrer Gebrauchsgegenstände und Bauten. (Leipzig, Roehler. 4 M.) - Cuq, Les institutions juridiques des Romains. T. 1er. (Paris, Plon-Nourrit et Cie.) - Greenidge, A history of Rome during the later republic and early principate. Vol. I. (London, Methuen.) - Balmer, Die Romfahrt des Apostels Paulus und die Seefahrtstunde im romijden Raiferzeitalter. (Bern, Sutermeister. 10,80 M., - Fouard, Les origines de l'église. Saint-Jean et la fin de l'âge apostolique. (Paris, Lecoffre.) — Labourt, Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie sassanide (224-632). (Paris, Lecoffre.) - Pedrotti, Storia di Costanzo Cloro. (Girgenti, Montes.) -Bigelmair, Beno von Berona. (Münster, Aschendorff. 4 Dt.)

## Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelaster bis 1250.

Zur Vorgeschichte und römisch=germanischen Periode notieren wir außer der Rezension des Buches von H. Schumann (Die Steingräber der Uckermark. Prenzlau 1904) durch D. Almgreen (Göttingische Gelehrte Anzeigen 1905 Ar. 6) nur eine Auswahl von Aussätzen. In den Mitteilungen des Vereins für nassaussche Altertumskunde 1905/06 Ar. 2 gibt Behlen eine Beschreibung der Wallburg Dünsberg bei Bieber in der Nähe von Gießen; E. Ritterling verzeichnet die Reuerwerbungen des Wiesbadener Museums vom April dis Juni 1905. Von den reichhaltigen Notizen im Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 24, 6 mögen solgende anzeinert sein: W. Volgraff schließt sich dem Wunsche von A. v. Dozmaszewsti nach Grabungen bei Herzogenbusch au, damit durch sie die Lage

von Batavodurum erschlossen würde, zumal sie reiche Ausschlösse germanische Altertum erhossen ließen (vgl. 94, 350); J. Klinkenberg berichtet über neue Inschriften aus Köln, F. Cramer über die Ausseckung eines römischen Wohnhauses in Eschweiser bei Aachen (vgl. 95, 345), Keune über den Fund eines Dreigöttersteines in Met, Körber endlich über ein Stulpturenwerk des ersten Jahrhunderts nach Christi Geburt aus Mainz, dessen Einzelteile an fünstlerischer Schönheit alles übertreffen, was dort bisher zutage getreten ist: es handelt sich um eine überlebensgroße Jupiterstatue aus Bronze, deren Zutaten auch römische Inschriften aufsweisen. — Angefügt sei der Hinweis auf die Aussührungen von P. Meißsner zur Baugeschichte der Abtei Seligenstadt am Main (Archiv für heisische Geschichte N. F. 4, 1).

Unter dem Titel: "Alijo und die Barusschlacht" veröffentlicht E. Dün= zelmann eine kleine Broschüre, deren Inhalt folgende Säße wiedergeben sollen: der Lupias ist die Hunte, der Elison die Else; an dem Zusammen= fluß beider lag das Kastell Aliso, dessen Identifizierung mit Haltern an der Lippe unzulässig sei. Die Örtlichkeit ferner der Barusschlacht ist nicht fern von Hunteburg zu suchen, im Westen des Diepholzer Moores zwischen Velstehausen und Lemförde; eine Darlegung des Schlachtverlaufs auf diessem mutmaßlichen Terrain bildet den Beschluß der Abhandlung, der eine Situationskarte beigegeben ist. Man gerät nachgerade auf den Gedanken, daß die Schlacht des Jahres 9 nicht nur ein Unglück für die Römer war, sondern auch für den nachlebenden Gelehrten, der sich mühen muß, die Schicht der über sie aufgestellten Hypothesen zu durchdringen (Bremen, G. Winter. 1905. 24 S.).

In einer Studie über Norddeutschland unter dem Einfluß römischer und frühmittelalterlicher Kultur behandelt F. Burckhardt die Einswirkungen von Handel und Verkehr auf die deutsche Sprache. Die überssichtlichen Ausstührungen begleiten die Rezeption von Lehnwörtern bis zur Karolingerzeit; nach ihrem Abschluß wird nochmals auf sie zurückzukommen sein (Archiv für Kulturgeschichte 3, 3).

Die furzen Bemerfungen von M. Manitius über die lateinische Literatur des Mittelalters erscheinen kaum geeignet, die Leser von Tilles Deutschen Geschichtsblättern 6, 10 mehr als nur ganz oberslächlich über die Sprache und die Gattungen jener Literatur zu unterrichten. Es sehlt jegslicher Hinweis auf die Hilfsmittel der Forschung, deren Angabe sicherlich verdienstlicher gewesen wäre als die wenig in die Tiese gehende Charakteristik der fünstlich zusammengepreßten Werke in Poesie und Prosa, über Theologie, Philosophie und Geschichte.

Eine frühere Abhandlung (vgl. 94, 350) weiterführend besaßt sich heuer J. Zeller mit dem concilium der septem provinciae im Arelate. Ausgangspunft der Untersuchung ist die Konstitution des Kaisers Honorius

vom Jahre 418, die Arles zum Sitz des vereinigten Landtags der sieben Provinzen der dioecesis Viennensis machte; ihr Inhalt ist eine Schilderung der Zusammensetzung wie der Zuständigkeit des Konzils, über dessen Bedeutung freilich während des 5. Jahrhunderts ein sicheres Urteil nicht mehr möglich ist. Auch für die kirchliche Verfassung von Südgallien, deren Aufhellung sich Ch. Babut zum Ziel gesetzt hat, enthält die lehrreiche Studie manchen wertvollen Fingerzeig.

In der wissenschaftlichen Beilage zum Jahresbericht des herzoglichen Gymnasiums zu Wolfenbüttel 1905 veröffentlicht W. Brandes die rhythsmische Epistel des Auspieius von Toul an Arbogastes von Trier, deren Text (herausgegeben u. a. von W. Gundlach, M.G. Epistolae 3, 135 ff.) in sorgfältig revidierter Rezension erscheint. Beigegeben ist ein aussührslicher Kommentar, der sich mit dem Inhalt des Briefs, dem Schreiber — nach der Tradition Bischof von Toul — und dem Abressaten, in dem Brandes einen fränklichen Häuptling des eroberten Trierer Gaues, endlich mit dem Rhythmus der Epistel beschäftigt. Der historische Teil der Erläuterungen (S. 13 ff.) hätte durch Einschränkung der Konjekturen und der allzusfein ausgeklügelten Deutungen der Worte des Gedichts (seine Absassung wird um das Jahr 475, nicht 460, wie Gundlach wollte, angesept) sicherlich an Eindruck gewonnen (Wolfenbüttel, Heckner. 1905. 32 S. 4°; Prosgramm Nr. 480).

Nußer der eingehenden Rezension von K. Rübels Buch über die Franken, ihr Eroberungs= und Siedelungssystem im deutschen Volksland durch G. Caro bringt die Westdeutsche Zeitschrift 24, 1 zwei hier kurz zu erwähnende Aufsätze. Sorgsättig behandelt W. Ewald die Siegel des Erzbischoss Anno II. von Köln († 1075); in der Zahl der erhaltenen Abstücke werden die echten von den unechten gesondert, alle durch die beisgegebene Tasel veranschaulicht. Th. Is gen erweist in eingehender Unterssuchung die Weiseinschrift der ehemaligen Stiststirche zu Schwarzscheindorf von angeblich 1151 als eine Fälschung aus der ersten Hälfte des 17. Jahrshunderts. Seine Darlegungen werden auch den Kunsthistoriser interessieren, andererseits verstärken sie den jüngst von H. Vergner im Handbuch der firchlichen Kunstaltertümer Deutschlands ausgesprochenen Wunsch, daß endslich einmal den mittelalterlichen Inschriften lateinischer und deutscher Sprache größere Beachtung zuteil werde, zumal lokale Sammlungen wie die von Kraus für die Rheinlande bereits tüchtige Vorarbeiten geliesert haben.

Mélanges Carolingiense nennt Ferdinand Lot vier, zuerst im Moyen-âge erschienene, nun separat herausgegebene Aussätze (Paris, Emile Bouillon. 1905. 60 S.). Er zeigt sich hier namentlich glücklich auf dem Gesbiet geographischer Namendeutung, wo er Fälle, die schon viel Ropizerbrechen verursachten, mit großer Gelehrsamkeit sicher zu lösen versteht. Böhmer, Reg. Karol. 1662 sin Vetere domoe (v. J. 856) = Louviers an der

Eure: Ann. Bertiniani 872 Pons Liadi = Pontailler an der Saone; die Breste (Küstenfluß zwischen Normandie und Vicardie) wird in der Vinglena (in Fontaneller Geschichtsquellen Vintlana) erkannt. Ausführlich untersucht Lot die Geschichte der Seinebefestigungen bei Bitres, die eine Staatsaffare und ein mahres Schmerzenstind mahrend der letten 15 Jahre Rarls des Rahlen waren (vgl. Dümmler, Ludwig der Deutsche II2, 39. 105 f. 143 f. 279 f.). - Es seien bei dieser Gelegenheit gleich zwei andere, der Selbstverteidigung dienende Arbeiten desfelben Berfasserwähnt. Das Ergebnis seiner, noch nicht lange veröffentlichten scharffinnigen Untersuchung über die Silduine im 9. Jahrhundert (Moyen-age 1903 mit einer wichtigen Berichtigung ebenda 1904) ist von 3. Calmette in der Bibliotheque de l'École des chartes 65 in einem Falle angesochten worden, wogegen sich Lot ebenda 66 mit Glück verteidigt. Und allgemeiner Zustimmung darf Lot sicher sein bei der Abwehr des ungebührlichen Angriffs, den Alfred Richard im Bulletin de la soc. des antiquaires de l'ouest 1904 gegen sein Buch über Sugo Capet (1903) gerichtet hat; Lots Antwori bringt dasselbe Bulletin 1905. R. H.

B. Seeligers ausführlicher Auffat in der hiftorischen Bierteljahr= schrift 8, 3 ift bestimmt, der näheren Begründung und Ausführung der im Buche über die Grundherrschaft gegebenen Gedankenreihen zu dienen, zu= gleich aber sie gegen ihre Widersacher (vgl. 94, 533; 95, 153. 528) zu ver= teidigen. Der Berfasser gliedert seinen Stoff in drei Teile. Der erste gibt ein Resimee des Buches, der zweite einen historischen Rückblick auf die älteren Arbeiten über Immunität, Grundherrichaft und Sofrecht feit Gich= horn: da Seeliger mit ihrer Inhaltsübersicht zugleich ihre, wenn auch gedrängte Kritik verbindet, wollen uns feine Darlegungen nicht immer recht durchsichtig erscheinen, was freilich auch auf die nicht überall sofort erkenn= bare gegenseitige Beeinflussung jener Schriften gurudzuführen sein wird. Der dritte Abschnitt stellt turg diejenigen Merkmale gusammen, die Seeligers Unsicht über das Immunitätsgericht, über die angebliche Steigerung der Immunitätsgewalt und über die Begrenzung der Bedeutung des Sofrechts von den früheren unterscheiden. Die Abhandlung wird jedenfalls zur Alärung der Streitfragen beitragen, aber sie stellt unseres Erachtens gu große Anforderungen an den Leser, der im Auf und Ab der Meinungen nicht durchgängig der springenden Bunkte der Studie fich bewußt bleiben dürfte.

Die Kunstanstalt von F. und D. Brockmanns Nachsolger R. Tamme in Dresden versendet den Prospekt einer photographischen Reproduktion der Originalhandschrift Thietmars von Merseburg, zu deren Herausgabe sich die Generaldirektion der Kgl. Sächsischen Sammlungen für Kunst= und Wissenschaft, die König Johann=Stistung und die Zentraldirektion der Monumenta Germaniae vereinigt haben. Beigegeben ist eine kurze Beschreisbung der Handschrift durch L. Schmidt und ein Probeblatt des Faks

similes, das in seiner Schärfe dem Unternehmen sicherlich Freunde gewinnen wird. Jedenfalls wird es, wie auch L. Schmidt bemerkt, zu erneuter Prüfung der Entstehungsverhältnisse von Thietmars Chronik auregen, die F. Kurze darzulegen versucht hat, ohne doch allgemeinen Beifall zu sinden (vgl. auch L. Traube bei Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen 17, S. 393).

Als Nachtrag zu den früher verzeichneten Abhandlungen über das Privilegium minus (vgl. 94, 535) notieren wir diejenige von H. Simonssfeld über Aventin und jene Urtunde in den Forschungen zur Geschichte Baherns 13, 1 und 2. Die Durchmusterung des nur handschriftlich ershaltenen Nachlasses und der gedruckten Werke Aventins ergab, daß die Abweichungen seiner Notizen über das Privileg von dessen sonstigen Texten nicht genügend sind, um eine selbständige baherische Aussertigung der Urstunde von 1156 annehmen zu lassen, daß vielmehr Aventin vom Verdacht willkürlicher Änderungen und Hinzussügungen nicht freigesprochen werden kann. In der Beilage veröffentlicht Simonsfeld den bisher unbenutzten Text des Privilegs nach der Handschrift von Aventins Collectanea aus dem Jahre 1517.

Bur Papftdiplomatit find drei Arbeiten anzuführen. 2. Schmig Rallenberg bestreitet mit guten Bründen die Behauptungen von 3. v. Pflugk Sarttung, daß als älteste im Original erhaltene Papsturkunden vier aus dem Zeitraum von 604 bis 732 auf Marmor oder Metall an= zusehen sind (Historisches Jahrbuch 26, 3). S. Steinader berichtet über die Veröffentlichungen von B. Rehr und A. Bradmann jeit dem Jahre 1902; gleichzeitig polemisiert er gegen den letteren und sein Berdift gegenüber Urfunden für Muri (vgl. 95, 154) und verbreitet sich über die bei der beabsichtigten Germania pontificia zu befolgenden Grundfage. Seine Buniche erscheinen wohl als distutierbar, ohne darum vielleicht erfüllbar zu sein Mitteilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung 25, 3). B. Rehr felbst endlich fann außer dem Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papfturfunden (Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Bissenschaften, Phil shift. Rlasse 1905 Nr. 1) in einem weiteren Deste derselben Zeitschrift (Nr. 5) die erste Zusammenstellung von Nachträgen aus italienischen Sammlungen vorlegen. Die Bahl der bislang wenig oder noch gar nicht befannten Urfunden beträgt ein halbes hundert; dem Zeitraum von 1096 bis 1197 angehörig find fie wie stets für die Weichichte des Papsitums und die Papstdiplomatit höchst willtommen. 2118 Empfänger begegnen fast durchgängig italienische Beistliche und Kirchen, doch sei des Schreibens Alexanders III. vom Jahre 1159 an den Mainzer Erzbischof mit der Schilderung der Bahl Oftavians zum Gegenpapst ausdrücklich ge= dacht (S. 338 ff.). Rehr betont, wie jehr die neuen Junde die Lublifation ber Italia pontificia aufhalten, aber er tate unrecht, machte er fie nicht der allgemeinen Benutung so raid und bequem zugänglich wie bisher.

Neue Buder: Die Altertumer unserer heidnischen Borzeit. 5. Bd. 5. Seft. (Mainz, v. Zabern. 7 M.) — Der obergermanisch-rätische Limes des Römerreiches. 25. Lfg. (Beidelberg, Betters. 7,20 M.) - L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme bis jum Ausgange der Boltermanderung. 1. Abt. 2. u. 3. Buch. (Berlin, Beidmann. 5,60 M.) - Ferguson, Lectures on the history of the middle ages. (Kingston, Uglow & Co) - Del Balzo, L'Italia nella letteratura francese dalla caduta dell' impero romano alla morte di Enrico IV. (Roma, Roux e Viarengo. 5 fr.) - Pernice, L'imperatore Eraclio. Saggio di storia bizantina. (Firenze, Galletti e Cocci.) - Duchesne, Les premiers temps de l'état pontifical. (Paris, Fontemoing.) — Lazzarini, Originali antichissimi della cancelleria veneziana. (Venezia, Visentini.) - B. Monod, Le moine Guibert et son temps (1053-1124). (Paris, Hachette. 3,50 fr.) - Gravier, Essai sur les prévôts royaux du XIe au XIVe siècle. (Paris, Larose & Tenin.) - Drummond, Studien zur Kriegsgeschichte Englands im 12. Jahrhundert. (Berlin, Nauck. 1,80 M.) - Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter. Hreg. von Bahrmund. 1. Bd. 2. u. 3. Heft. (Jungbruck, Wagner. 5 Mt.) — Lea, Geschichte ber Inanisition im Mittelalter. Autoris. Übersetg. Revid. u. hreg. von Sansen. 1. Bb.: Ursprung und Organisation der Inquisition. (Bonn, Georgi. 10 M.) - v. Ottenthal, Das Memoirenhafte in Geschichtsquellen des früheren Mittelalters. (Wien, Gerolds Cohn. 0,50 M.) - Stiehl, Das deutsche Rathaus im Mittelalter in seiner Entwidlung geschildert. (Leipzig, Seemann. 9 M.) - Ballner, Deutscher Mythus in der tichechischen Urfage. (Laibach, v. Kleinmagr & Bamberg. 0,60 M.) — Boden, Die isländische Regierungsgewalt in der freistaatlichen Zeit. (Breslau, Marcus. 3,20 M.)

# Späteres Mittelaster (1250-1500).

"Kirchen= und profanhistorische Mitteilungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken" bietet Ulrich Schmidt in der Römischen Quartalschrift 1905, 3, indem er einige Ergebnisse seiner Nachforschungen zu Verona, Padua, Venedig, Florenz, Kom und Monte Cassino zusammenstellt. U. a. wird eine Bulle Papst Innocenz' VI. vom Jahre 1354 mitgeteilt, in der die Uberführung mannigsacher, von Karl IV. erworbener Reliquien in die Prager Metropolitankirche gutgeheißen wird.

Auf Grund der Konzilsakten behandelt Konst. Hohenlohe in der von der Leo-Gesellschaft herausgegebenen Zeitschrift "Die Kultur" 6, 4 die Bedeustung des 1267 in der Stephanskirche zu Wien abgehaltenen Provinzialkonzils, das einen Markstein für die Reform des Klerus und der Klöster in Österzeich bildet. Über auch abgesehen von dieser rein kirchengeschichtlichen Seite ist das Konzil bemerkenswert, und zwar vom Gesichtspunkt der Rechts- und

der politischen Geschichte: ersteres wegen seines Zusammenhangs mit dem Schwabenspiegel, letteres, insofern hier — der ursprünglichen Absicht durchs aus zuwider — der Sturz Ottokars von Böhmen vorbereitet und somit den Habsburgern gewissermaßen der Weg gebahnt ward.

Aus der English hist. review 1905, Juli verzeichnen wir A. M. Allen: The date of the Albertines statutes of Verona (1277); A. Clarc: Serfdom on an Essex Manor, 1308—1378; B. L. Newmann: The correspondence of Humphrey, duke of Gloucester, and Pier Candido Decembrio; endlich den Ansang einer längeren Abhandlung von B. T. Baugh über Sir John Oldcastle, den besannten Anhänger der Lollarden.

Langlvis' Aussatz in der Revue bleue 1905, Sept. 9: Doléances du clergé de France au temps de Philippe le Bel (noch nicht abgeschlossen) beschäftigt sich mit den von Guillaume le Maire, Bischof von Angers, herrührenden Beschwerden der Kirche gegen den Staat aus den Jahren 1294 und 1299.

In den Mitteilungen des Instituts f. österr. Gesch. 26, 3 unternimmt es R. Solymann, die Beweistraft der Gründe zu erschüttern, die von R. Wend in seinem an dieser Stelle 94, S 1-66 veröffentlichten Auffat als Stüte der These vorgebracht waren, daß Bonifag VIII. im Kreise der averroiftischen Unschauungen sich bewegt habe, und von seinen Feinden mit Jug der Reperci geziehen sei. Die beiden hauptjächlich in Frage tommen= den Ariterien, die Bend zur Kontrolle des Prozegmaterials herangezogen hat (Bergleichung der Anklagen mit dem Averroismus und Berwertung zu= verläjfiger Gefandtichaftsberichte vom papitlichen Sofe), jucht Solymann in wohldurchdachten Ausführungen als gänzlich belanglos hinzustellen. Uns will freilich bedünken - wie wir hier feststellen möchten, ohne einer ausführlicheren Antwort Wencks vorgreifen zu wollen —, als ob Wencks Aufftellungen durch diese Entgegnung doch nicht definitiv erledigt seien. So icheint doch der mit besonderem Nachdruck geführte Nachweis Soly= manns, als mußten unter den im Bericht des aragonesischen Gesandten Gerald von Albalato vom 14. September 1301 (Finke S. XXXIV) vor= fommenden dyaboliise feindliche Worte und Sandlungen gegen König Jatob II. verstanden werden, uns nicht gang überzeugend. Durch das ben betr. Sat einleitende Brevitere foll und fann irgendwelcher Zusammen= hang der "Teufeleien" mit dem Vorigen nicht hergestellt werden; es dient zusammenjaffend nur dazu, um den grenzenlofen Sag deutlich zu machen, den man dem Papst allenthalben entgegenbrachte. Und die formelhafte Wendung, mit der der Gesandte den ganzen Abschnitt einleitet, dürfte u. E. überhaupt nicht in Frage kommen.

F. Riggelli (L'Operarius Tersanes in Pisa. Contributo alla storia della Marina Pisana) stellt im Arch. stor. Italiano 1905, disp. 3 die Nachrichten zusammen, die sich auf diesen aussichtführenden Beamten des Pijaner Arsenals beziehen. — In den Studi storici 13, 4 macht F. E. Comani einige Bemerkungen zu einer Stelle der Chronik von Reggio (1315).

Ehrhart führt in den Historisch=polit. Blättern 1365 aus, daß der bekannte florentinische Staatskanzler Coluccio Salutati trop scharfer Angriffe auf die päpstliche Politik sowie höhere und niedere Kurialen sich doch nicht in Gegensaß zum Glauben und zur Lehre der Kirche gestellt hat. Die vielbesprochene, hier genauer analysierte Schrift Salutatis: De fato et fortuna wird nach ihrem Geist und ihren Gedanken als christliche Theodicee bezeichnet.

Das Arch. stor. Lombardo ser. quarta, anno 32, fasc. 6 enthält eine Arbeit von Henry Coch in über Giangaleazzo Bisconti als Herrn der Grafschaft Bertus (in der Champagne), anknüpfend an eine Urfunde von 1368; Al. Colombo behandelt mit Benutung neuer Quellen den Kampf Francesco Sforzas mit Mailand, der um die Mitte des 15. Jahrshunderts mit der Aufrichtung der neuen, die Bisconti gewissermaßen ersfehenden Herrschaft sein Ende fand; von E. Galli verzeichnen wir: Le ville del Petrarca nel Milanese.

In den Atti della R. accademia delle scienze di Torino, cl. di sc. mor., stor. e filol. 40, disp. 14a druckt und bespricht Rob. Cessi (Prigionieri illustri durante la guerra fra Scaligeri e Carraresi) einige Urfunden auß den Jahren 1386 und 1387, in denen die Bedingungen für die Freilassung vornehmer Kriegsgesangener sestgestellt werden.

Nachdem schon L. Weiland vor Jahren Auszüge aus dem Geschichtens buch des Magisters Konrad Derrer (aus Dillingen stammend, später Schulsmeister an St. Morit zu Augsburg) mitgeteilt hat, veröffentlicht jest G. Leidinger in der Zeitschrift d. hist. Vereins für Schwaben und Neusburg 31 die gesamten kulturs und literarhistorisch sehr bemerkenswerten Aufzeichnungen, soweit sie uns durch Andreas von Regensburg übersliefert sind.

Bie sehr die Überlieserung über Agnes Bernauer, die ob ihrer Schönsheit berühmte Geliebte Herzog Albrechts von Bayern, durch sagenhaste Zustaten entstellt ist, zeigt ein Aussaus von Chr. Meyer in Westermanns Monatshesten 1905, September. U. a. wird nachgewiesen, daß die im Jahre 1435 durch Herzog Ernst gemordete Baderstochter nicht aus Augssburg, sondern wahrscheinlich aus Biberach gebürtig und Albrecht nicht in heimlicher Ehe verbunden war, wennschon das Verhältnis der beiden Liebenden über eine gewöhnliche Buhlschaft weit hinausgeht. Herzog Albrecht erscheint in wenig günstigem Lichte.

Unter dem Titel: Le schisme de Bale au XVe siècle hebt N. Balvis im Journal des Savants 1905, Juli, einige Ergebnisse des Buches von

Gabr. Pérouse über den Kardinal Louis Aleman hervor, die für die Gesichichte des Konzils von erheblicherer Bedeutung find.

Zwei Förderer des Hexenwahns und ihre Ehrenrettung durch die ultramontane Wissenschaft behandelt das frühere Studien (vgl. 92, 540) ergänzende Schriftchen von Hjalmar Erohns (Stuttgart, Strecker & Schröder. 1905. 62 S.), das in temperamentvoller Weise mit den von Paulus (in den Historisch-polit. Blättern, vgl. H. Z. 94, 539) und Schaub sim Histor. Jahrbuch) nicht eben mit Glück unternommenen Rettungsversuchen zu gunsten der Dominikaner Johannes Dominici und Antonin von Florenz ins Gericht geht. Daß gerade Männer, die eine führende Stellung in der spätmittelalterlichen Reformbewegung einnehmen, sich zu eifrigen Förderern des unseligen Wahns von der "Schlechtigkeit des Weibes" gemacht haben, sollte doch weder wundernehmen noch als ein Zufall angesehen werden.

Jur Lebensgeschichte des als Mystiker bekannten Franziskaners Heinrich Harp bringt P. Schlager im Katholik 1905, 6 einige neue Nachrichten bei aus der von Heinrich von Arnheim herrührenden, vor kurzem veröffentlichten Chronik des Fraterhauses zu Gouda.

Ein sarbenreiches Bild aus dem Ende des Mittelalters entwirft Ed. Hend in seinem Aussag über Karl den Kühnen und den burgundischen Staat, "der die Mahnung an eine historische Gesetzlichkeit des Entwicklungs= tempos enthält". (Velhagen & Klasings Monatshefte 1905, September.)

Aus dem Jahrbuch f. Gesetzgebung, Berwaltung und Volkswirtschaft 29, 3 ist ein neuer Beitrag zu der Frage nach der Entstehung der größen bürgerlichen Vermögen im Mittelalter aus der Feder von R. Häpte zu verzeichnen. Seine Ausstührungen knüpfen an J. Strieders Buch: Zur Genesis des modernen Kapitalismus (vgl. 95, 293 ff.) an, dessen gegen Sombart gerichtete Beweissührung hinsichtlich der Grundrententheorie er im ganzen teilt. Daß auch die Grundrente bei der spätmittelalterlichen Vermögensbildung mit gewirft hat, wird nicht bestritten, scharf aber bestont, welch großen Anteil überdies einträgliche Ümter und Gerechtigkeiten, vor allem aber in den letzten Jahrzehnten des Mittelalters der Großhandel und das riesige Ausdehnung annehmende Geldgeschäft an der Vermögenssanhäufung gehabt haben.

Zur Geschichte des mittelalterlichen Bildungswesens verzeichnen wir aus den Mitteilungen der Gesellsch. f. dtsch. Erziehungs= u. Schulgeschichte 1905 die Aufsäte von R. Galle: Einiges vom realistischen Unterricht im Mittelalter (Heft 2), und F. X. Thalhofer, Die katechetischen Lehrstücke im Mittelalter (Heft 3), welch letzterer seststellt, daß der vorhandene Stoff zu einer quellenmäßigen und kritischen Darstellung der Anfänge und Aussgestaltung der katholischen Katechismen von 1450 bis 1550 durchaus ausreicht.

Das Archiv f. kathol. Kirchenrecht 85, 3 bringt den Anfang einer Abhandlung von E. Göller über die Kommentatoren der päpstlichen

Kanzleiregeln von der zweiten Hälfte des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Zunächst ist die Wirtsamkeit des ältesten Glossators Alphons de Soto behandelt.

Meue Buder: Bernhardt, Bruder Berthold von Regensburg. Ein Beitrag zur Rirchen-, Gitten- und Literaturgeschichte Deutschlands im 13. Jahrhundert. (Erfurt, Güther. 1,50 M.) - Riefe, Die Berwaltung bes Reichsgutes im 13. Jahrhundert. (Innsbruck, Wagner. 9 M.) -Bappert, Richard von Cornwall jeit jeiner Wahl zum deutschen König. 1257-1272. (Bonn, Hanstein. 2,50 M.) - Cirot, Études sur l'historiographie espagnole. Les histoires générales d'Espagne entre Alphonse X et Philippe II (1284-1556). (Paris, Fontemoing. 10 fr.) - Relien, Die Staatslehre des Dante Alighieri. (Wien, Deutide. 5 M.) - Solerti, L'autobiografia del Petrarca. (Firenze, Sansoni.) -Soranzo, La guerra fra Venezia e la S. Sede per il dominio di Ferrara (1308-1313). (Città di Castello, Lapi. 3 fr.) - Bogt, Grz= bischof Mathias von Mainz (1321-1328). (Berlin, Weidmann. 2 M.) -Daumet, Benoit XII (1334-1342). Ier fasc. (Paris, Fontemoing.) -Sighinolfi, La signoria di Giovanni da Oleggio in Bologna (1355 fino 1360). (Bologna, Zanichelli.) -- Petit, Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne. T. IX. (Paris, Picard. 12 fr.) - Mellottée, Histoire économique de l'imprimerie sous l'ancien régime, 1439-1789. (Paris, Hachette. 7,50 fr.) - Meujel, Enea Silvio als Bubligift. (Breglau, Marcus. 2,50 M.) - E. Jacob, Johannes von Capistrano. 2. Il.: Reden und Traftate. 1. Folge. (Breslau, Bonwod. 5 M.) - Woltmann, Die Germanen und die Renaissance in Italien. (Leipzig, Thur. Berlagsanstalt. 8 M.) - Vuatrin, Étude historique sur le connétable. (Paris, Larose.) - Friis, Middelalderens kultur, 2. del. (Kjøbenhavn, Gyldendal.)

#### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

Mit töstlicher Naivität 'teilt uns ein Herr N. Follert im Pastor bonus 17, Heft 10, aus dem Schreiben Maximilians I. au Lichtenstein vom Jahre 1511, das er bei Goldast fand, die große Neuigkeit mit, daß Max damals habe Kapst werden wollen, und sindet, "es wäre des Schweißes der berufenen Forscher wert", sich darüber einmal näher auszulassen. Man soll nicht zu viel verlangen: aber Kastors Geschichte der Käpste z. B. dachte ich mir doch auf der Redaktion des Pastor bonus vorhanden. Vielleicht liest man daselbst einmal Band 3 (3. und 4. Auft. S. 685 ff. und ebenda die Anm. 6 über die "ungemein umfangreiche Literatur". R. H.

Unter dem Titel "Katholizismus und Resormation" veröffentlicht W. Röhler ein fritisches Reserat über die neuere fatholische Forschung auf dem Gebiete der Resormationsgeschichte (Vorträge der theol. Konferenz zu

Gießen, 23. Folge, Gießen, Töpelmann, 88 G.). Auch diese Schrift bes gelehrten und gedankenreichen Gießer er Kirchenhistorikers zeigt eine, man möchte fagen, energische Objeftivität in der Burdigung der Berdienste der tatholischen Foricher und der ichwachen Buntte in der protestantischen Ge= ichichteauffaffung. Seine Mahnungen, die religiofen Machte der mittel= alterlichen Rirche und anderseits die mittelalterlichen Bestandteile des Reformationswertes fraftiger zu betonen und darin von der fatholiichen Forschung zu lernen, erkennen wir als durchaus berechtigt und jruchtbar an. Damit das von ihm entworfene Bild der katholischen Forschungs= arbeit aber wirklich vollständig wird, ware es wohl nötig, den Kardinal= fehler, an dem fie leidet und den fie durch keinen noch fo regen Forichungs= trieb ausgleichen fann, auschaulicher zu machen, als es geschehen ift. Wir meinen jene innere geistige Gebundenheit, die ihr wohl erlaubt, das Gin= gelne mit relativer Biffenschaftlichteit zu erfassen, die fich aber in der Gin= reihung bes Einzelnen in die größeren Zusammenhänge immer wieder als Sindernis geltend macht.

Wieder haben wir einige kleinere Aufjätze von Otto Clemen zu erwähnen. In seinen "Beiträgen zur Luthersorschung" (Zeitschr. f. Kirchenseschichte 26, 2) bespricht er einen Sammelband der Kamenzer Stadtbibliosthet, aus dem sich einige Ergänzungen zur Beimarer Lutherausgabe ersgeben. Auf einen Schwank Kunzens von der Rosen, den Melanchthon mehrmals in etwas verschiedener Form erwähnt, macht er im 31. Jahrg. der Zeitschrift des Hist. Bereins für Schwaben und Reuburg ausmerksam. Schließlich bringt er in den Theologischen Studien und Kritiken 1905, 4 als Nachtrag zu seiner jüngsten Beröffentlichung eines Brieses von Melanchsthon an Cellarius (vgl. H. Z. 3. 95, 359) noch einige Ergänzungen für die Cellarius-Biographie und den Brieskommentar.

Bon Luthers sozialer Fürsorge für Glieder aus den bürgerlichen Ständen entwirft Hartwig in der Allgem. evangelisch-lutherischen Kirchenseitung 39. Jahrg., Nr. 35 ein anziehendes Vild.

Auch im Lager der Gegner der Resormatoren ist man wieder recht rütrig gewesen. H. Grisar prüft im Hist. Jahrbuch 26, 3 Luther hinssichtlich seiner Trinksitten auf Horz und Nieren, macht von den schwersten Anklagen einige Abstriche, glaubt aber doch starke Borwürse über Luthers Verhalten in Theorie und Prazis aussprechen zu müssen. N. Paulus gibt ebenda einen Beitrag zum Jubiläum Bulkingers, indem er auch bei diesem, wie erst vor kurzem bei Luther und einigen anderen Resormatoren (vgl. H. J. 95, 540), die richtige Idee von Toleranz schwerzlich vermißt. Damit berührt sich ein Aussach desselben Versassers über Servets Hinrichtung im lutherischen Urteil (Historisch-politische Blätter 136, 3). All das bringt uns wahrlich nichts Neues. Wer Servets Hinrichtung billigte und wer nicht, das kann man besser bei Schneider (vgl. H. B. 95, 544) nache

lesen, den Paulus nicht kennt. Wie aber Luther sich verhalten haben würde, das sollte im Ernst niemand mit Bestimmtheit sagen wollen.

Der 6. Band der Pommerschen Jahrbücher bringt eine Abhandlung von M. Wehrmann mit Mitteilungen aus den ersten Jahren der Reformationsgeschichte Stralsunds (1522—25).

Im 4. Heft der Theologischen Studien und Kritiken 1965 jest Georg Berbig seine Aussätze zur Resormationsgeschichte von Koburg (vgl. H. 95, 359) fort; er druckt und bespricht Akten über die Verhandlungen des Jahres 1524 wegen Ausrichtung der neuen Kirchenordnung.

Nummer 8 des Archivs für Reformationsgeschichte (2. Jahrg., Beft 4) bringt zunächst eine Veröffentlichung der Baldecichen Bisitationsberichte von 1556, 1558, 1563 und 1565 durch Viftor Schulke, die für die Waldediche Kirchen- und Geistesgeschichte von Wert ist. Sodann druckt und beipricht &. Anote eine Beschwerdeschrift des Göttinger Prädikanten Benremann an den Rat der Stadt über einen mit ihm verfeindeten Burger, der sogar in der Kirche ärgerliche Szenen hervorrief; fie ift bom Jahre 1565 und gewährt einen hübichen Einblick in das firchliche Leben Göttingens um diese Zeit. Otto Clemen handelt über ein bald nach dem Wormjer Reichstag entstandenes Triumphlied zu Chren Luthers (Invictas Martini laudes intonent Christiani). Berbig teilt einen Brief des ichwähi= schen Ritters Hans Lantschad an Friedrich den Weisen vom Jahre 1520 mit, der eine freiwillige, begeisterte Bustimmung zu Luthers Schrift Un den driftlichen Adel ift. Schließlich publigiert B. Friedensburg zwei Briefe des Petrus Canisius vom Februar 1546 an Joh. Gropper und Anfang 1547 an Bobadilla, beide vom Kaijerhof aus geschrieben und beide die Bemühungen des Canifius in der Kölnischen Angelegenheit betreffend.

Im Schlußaussatz über die Ordination, Prüsung und Lehrverpflichtung der Ordinanden in Wittenberg 1535 Deutsche Zeitschr. f. Kirchenrecht 15, 2; vgl. H. Z. 95, 167) zeigt Paul Drews gegen Rietschel, daß es eine seite Verpflichtungsformel überhaupt nicht gab, sondern nur ein Gelöbnis der Treue, des Fleißes und der Beständigkeit in der reinen Lehre.

Der lithaussche protestantische Gelehrte Abraham Culvensis, über dessen Leben die Quellen vielsach reichlicher fließen könnten, hat in Wotschte einen Biographen gesunden (Altpreußische Monatsschrift 42, Heft 34). Er wirkte seit 1538 in Wilna, mußte zeitweilig seines Glaubens wegen nach Preußen auswandern, wo er am Partikular und an der neuen Universität tätig war, und starb 1545 in Lithauen. Sein Auftreten, so kurz es war, ist doch für die polnisch-lithaussche Resormationsgeschichte von großer Beseutung geworden.

Mit der schwierigen Frage nach Calvins religiöser Entwicklung bis in die Mitte der 30er Jahre beschäftigt sich Karl Müller, Calvins Beschrung (Nachlichten von der Kgl. Gesellich, der Wissend, zu Göttingen,

Phil.-hist. Al. 1905, Heit 2', indem er sich mit Lecoultre, Doumergue und Lang auseinandersest. Nach ihm hat Calvin gegen Ende seiner ersten Bariser Zeit (1523—1527) die ersten Einstüsse im Sinn der Partei Lesèvres erhalten, und zwar durch Olivetan, der ihn dann zu Orleans mit dem dortigen evangelischen Kreis in Verbindung brachte, Beziehungen, die Calvin in Bourges (1529—1531) ähnlich wiedersand, bis er bei seinem zweiten und dritten Pariser Ausenthalt (1531—1533), vielleicht durch Volemar, dann auch in den Pariser Kreis eintrat. Den grundsäplichen Bruch mit dem römischen Sakral- und Kirchenwesen verwochte Calvin jedoch lange nicht zu vollziehen: er ersolgte erst im Herbst 1533, und zwar ganz plöplich, ohne daß wir die letzte Ursache dabei mit Bestimmtheit erkennen könnten.

Eine Bibliographie über Pierre Biret (seine Werke, Briese und die Literatur über ihn) sindet sich in der Revue des théologie et de philosophie 1905, Nr. 2—4, von Ch. Schnepler und Jean Barnaud zussammengestellt.

Über Jean Bodin in seinen Beziehungen zum Judentum handelt Jakob Guttmann in der Monatsschrift s. Geschichte u. Wissenschaft des Judentums 49, heft 5'6. Bodin zeigt sich in seinen Schriften vielsach als Bewunderer des Judentums und der jüdischen Literatur und spricht im heptaplomeres nach der Ansicht des Versassers am meisten durch den Mund des Juden Salomo.

Die Fortschung des Aufsatzes von Felix Aubert über das Parlament und die Stadt Paris im 16. Jahrhundert (Revue des études historiques, 71. Jahrg., Juli-August-Heft 1905; vgl. H. J. 95, 544 f.) behandelt die Tätigkeit des Parlaments auf dem Gebiet der Wege und öffentlichen Arbeiten, der Verproviantierung der Stadt und der Hygiene.

Ein Tagebuch von zwei Bürgern von Cahors, Jean Du Pouget (Großvater und Enkel), 1522—1598, das Ch. Rouffel in der Revue internationale de sociologie, Februar und Juli 1905, zu besprechen bezginnt, ist nicht ohne Interesse für die Geschichte von Querch und der Guhenne. Den Eingang, wo u. a. von der Einsührung der Erblichkeit der Lehen durch das Kapitular von Kiersy und ähnlichen Ungereimtheiten die Rede ist, hätte man dem Verfasser gern geschenkt. — Nach Spanien führt uns ein Tagebuch aus Sevilla von 1592—1604 mit einigen Angaben über den aus Cervantes befannten Grasen von Pusivenrostro. Was es über diesen strengen, Ordnung liebenden und — wenn auch nur vorübergehend — Ordnung schassenden Richter Sevillas enthält, stellt W. Erombie im Nineteenth century Nr. 343 (September 1905) zusammen.

Eine kleine Schrift von Otto Walt, Fr. Bartolomé de las Casas (Bonn, Martin Hager 1905; 39 S., M. 1) entwirft ein hübsches, psichologisch durchdachtes Bild von den Ideen des eigenartigen Dominikanermönchs, der bereits zwei Jahrhunderte vor Rousseau den Gedanken der Unveräußerlichkeit der Freiheit entwickelt und niedergeschrieben hat, wenn er auch die Konsequenz, daß sogar den Negerstlaven die Rechte zuständen, die er den Indianern erkämpsen wollte, erst ganz am Schluß seines Lebens zu ziehen vermochte. Eine Hauptquelle bildete für Walt die erst vor 30 Jahren ganz veröffentlichte Westindische Geschichte des Las Casas; eines ihrer Hauptverdienste ist die gerechte Würdigung des Columbus gegenüber den Angriffen und Verdächtigungen seiner spanischen Widersacher.

Im Neuen Archiv f. d. Gesch. der Stadt Heidelberg und der rheinisschen Pfalz 6, 4 handelt Hans Rott über den Kirchens und Bildersturm bei der Einführung der Resormation in der Pfalz 1556—1565.

Der 13. Band des Jahrbuchs für die Gesch. des Herzogtums Oldensburg enthält einige Aussiae aus dem Zeitalter der Gegenresormation. Dietrich Kohl weist auf den oldenburgisch-isländischen Handel im letten Biertel des 16. Jahrhunderts hin als auf einen interessanten Bersuch der Oldenburger Kaussente, den Niedergang der Hansa zum Erwerd neuer Handelsverbindungen zu benutzen. L. Schauenburg sucht die Ansicht von einer allgemeinen Miswirtschaft in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst während der Regierungen von Johann VI. (1573—1603) und Anton Günther (1603—1667) zu entkräften. Dahingegen zeigen gute Zussammenstellungen von Pagenstert an dem Beispiel der Gemeinde Lohne den verhängnisvollen Einfluß des Dreißigjährigen Krieges, namentlich was die Vernichtung des blühenden Viehbestandes angeht.

Mit der Missionstätigkeit der Jesuiten beschäftigen sich zwei Aufsäße. In der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1905, Ar. 212 (vom 14. Sept.) erzählt Gottsried Kentenich auf Grund einer (gedruckten) protestantischen Zeitung den Empfang einer christlichen japanischen Gesandtschaft in Rom 1585. Sie war auf Betreiben der Jesuiten schon 1582 abgegangen, um das Interesse des päpstlichen Stuhles für die japanische Mission zu fördern, und stellt den Höhepunkt in dem Fortschritt der Christianisierung Japans dar, unmittelbar vor dem Rüchchlag. In ein anderes Gebiet führt uns ein Aussach über Pietro Paez, den "Apostel Abessiniens", in der Civiltà Cattolica 56, 3 (Nr. 1325, September 1905). Paez, geb. 1564, hat seit 1603 bis zu seinem Tod 1622 mit wachsendem Ersolg in Abessinien sür die Sache des Christentums gewirkt.

Zur Geschichte der Gegenresormation in der Steiermark kommt ein Aufsatz von J. Loserth über das Haus Lobkowitz in Betracht (Mitzteilungen des Bereins f. Gesch. der Deutschen in Böhmen 43, 4). Auf Grund einiger Urkunden aus den Jahren 1592—1600 ersahren wir hier von der erfolglosen Tätigkeit der Lobkowitz für die Sache des Prostestantismus.

In der Fortsetzung seiner Untersuchung über die Beziehungen Englands und der katholischen Niederlande 1598—1625 (Rev. d'hist. eccl. 6, 3; vgl. H. 3. 95, 169) beginnt L. Willaert mit der Geschichte der Intervention der niederländischen Regenten zugunsien der englischen Katholiken und schildert zunächst die Lage der letzteren.

über die erfolglose Belagerung der piemontesischen Festung Verrua (am Po, gegenüber von Crescentino) durch die Spanier, August-November 1625, macht Francesco Bazzi in den Atti della r. accademia delle scienze di Torino, Bd. 40, Nr. 13 (Classe di scienze morali, stor. e filol.) einige Mitteilungen auf Grund der Archivalien des Stadtarchivs von Crescentino.

Einige Nachrichten über den Aufenthalt Wallensteins in Karlsbad (Frühjahr 1630) veröffentlicht K. Ludwig in den Mitteilungen des Vereins f. Gesch. der Deutschen in Böhmen, 43. Jahrg., Kr. 4. Ebenda beschließt Friedrich Steuer seine Aufsätze zur Kritik der Flugschriften über Wallensteins Tod (vgl. H. 3. 95, 169 f.), indem er in einer Darstellung des Hersgangs vom 20. bis 25. Februar 1634 das Fazit seiner Studien zieht.

Nicht nur von militärischem sondern auch von politischem Interesse für die Geschichte der englischen Bürgerkriege sind die beiden Belagerungen von Hull durch die Royalisten 1642 und 1643, die Ernest Broxap in der English historical review, Bd. 20 (Nr. 79) untersucht.

Einige Ausschlichte der Hugenotten in Poitou bringt das Bulletin de la soc. de l'hist. du protestantisme Français im Juli-August-Heft 1905. N. Weiß bespricht eine Sammlung von Urteilen der Grands jours von Poitiers 1634—1635, die sich gegen die Reformierten richteten. Ferner gibt derselbe einen Abriß von der Geschichte der allmählichen Zurücknahme des Ediktes von Nantes in Poitou (1660—1686) und druckt eine, ihm durch P. Fonbrune = Berbinau zusammengestellte Liste von Hugenotten aus Poitou, die ihr Glauben nach 1686 auf die Galeeren brachte. H. Gelin schließlich sucht in den Volksliedern von Poitou mit Erfolg nach Erinnerungen an die religiösen Kämpse.

Eine hübsche historisch-psychologische Studie ist das Büchlein von Georg Lösche, Die evangelischen Fürstinnen im Hause Habsburg (Wien 1904, Manzsche Buchhandlung, 71 S., mit drei Bildnissen und einem Faksimile). Die früher wohl hier und da aufgetretenen Erzählungen, als ob Johanna die Wahnsinnige, Maria von Ungarn oder Philippine Welser protestantische Anschauungen gehabt hätten, werden natürlich abgelehnt; dahingegen wird Elisabeth von Dänemark (die Schwester Karls V.) als die erste fürzliche Person, die sich überhaupt öffentlich der Reformation ansichloß, gepriesen — eine Ansicht, gegen die wohl beschränkende Einwände erhoben werden dürsen, insosern man bei der bereits 1526 im Alter von 25 Jahren gestorbenen Königin überhaupt noch nicht von einer klaren Stellungnahme zwischen Katholizismus und Protestantismus reden sollte. Das 17. Jahrhundert liesert der Schrift überhaupt keinen Stoff; im 18.

haben drei habsburger (die Raiser Joseph I., Rarl VI., Frang II.) Frauen gehabt, die protestantisch geboren maren, aber konvertieren mußten, mas namentlich bei Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Mutter Maria Theresias, nur schwer und mit unschönen Mitteln zu erreichen war. Erst im 19. Jahrhundert haben sich drei protestantische Fürstinnen mit öfterreichischen Erzherzögen vermählt, ohne ihren Glauben zu verleugnen. Das sind henriette von Rassau-Beilburg († 1829), die Gemahlin des Erzberzogs Rarl (des einst viel gefeierten Siegers von Alpern), hermine von Anhalt-Schaumburg († 1817), die zweite Gemahlin von Karls Bruder Joseph, dem Balatin von Ungarn, wie jene reformiert, und Maria Dorothea von Bürttemberg († 1855), Joseph's dritte Gemahlin, lutherischen Glaubeng. Die lette ift die bedeutenoste, die einzige, die ihren Glauben öffentlich betätigte: als Palatiniffa von Ungarn hat fie namentlich für die ungarischen Protestanten viel getan. Aus ihrem Briefwechsel teilt und Losche eine gange Reihe von Studen mit; fie tritt uns hier als eine etwas pietistisch veranlagte, aber energische und glaubensstarte Frau entgegen. - "Man liest verschiedentlich", so schließt Lösche, "daß nach Maria Dorotheas Tode die kaiserlichen Sausgesetze dabin erweitert oder verengt wurden, daß künftig fein Ergherzog eine Protestantin beimführen durfe. Fürst Metternich foll bereits bei einer Gelegenheit, wo fich der Ginfluß der Palatiniffa besonders bekundete, ausgerufen haben: In Butunft darf mir feine Protestantin mehr in die Familie. Die Stichhaltigkeit jenes Gerüchtes ift fo lange nicht zu prüfen, als die Sausgesetze des allerhöchsten Sofes geheim sind. Ent= fpricht es der Wahrheit wie der Wahrscheinlichkeit, jo besteht teine Aussicht, daß unsere Prozession von evangelischen Sabsburge= rinnen noch Zuwachs erfahre im neuen Jahrhundert. Um jo mehr schien es Wert und Pflicht, der vergangenen Tage zu gedenken und die ichon verblagte, ja absichtlich verwischte Erinnerung aufzufrischen".

Reue Bücher: Stein et Le Grand, La frontière d'Argonne (843—1649). Procès de Claude de la Vallée (1535—1561). (Paris, Picard et fils. 4,50 fr.) — Pigafetta, The first circumnavigation of the globe: Magellan's voyage around the world. (Cleveland, Clark company. 7,50 \$) — Humbert, Les origines vénézuéliennes. Essai sur la colonisation espagnole au Vénézuéla. (Paris, Fontemoing. 10 fr.) — Hundinger, Luthers Studien. 1. Heft: Luthers Neuplatonissmus in der Pfalmenvorleiung von 1513 bis 1516. (Leipzig, Deichert Nachf. 2,25 M.) — v. Balter, Das Besen der Religion nach Erasmus und Luther. (Leipzig, Deichert Nachs. 0,60 M.) — Corpus Reformatorum. Vol. 88. Zwinglis Berke. 7. Lig. (Berlin, Schwelsche & Sohn. 2,40 M.) — Alten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen. Hrsg. von Geß. 1. Bd.: 1517—1524. (Leipzig, Teubner. 29 M.) — Peyre, Les douze articles de la guerre de paysans. (Montauban, Granié) — Strieder, Die Inventur der Firma Fugger aus dem Jahre 1527.

(Tübingen, Laupp. 3,60 M.) — Pelper, Albrecht Türer und Friederich II. von der Pfalz. (Straßburg, Heiße Mündel. 3 M.) — Gwynn, Thomas Moore. (London, Macmillan. 2 sh.) — Hehaf. Maria Stuart, Königin von Schottland. (Bielefeld, Belhagen & Klasing. 3 M.) — Coggiola, I Farnesi e il ducato di Parma e Piacenza durante il pontificato di Paolo IV. Vol. I. (Parma, Presso la R. deputazione di storia patria.)

#### 1648—1789.

Ohne den Anspruch auf eigene Forschung zu erheben, gibt Tumbült im Historischen Jahrbuch 26, 3 einen klaren Überblick über die neueren Forschungen (namentlich Overmanns) zur Frage: "Wie wurde Elsaß französisch?" (Bgl. H. B. 93, 170 u. 546.)

A. Zimmermann d. J. behandelt im Hiftorischen Jahrbuch "Karl II. und seinen Konstitt mit seinem unduldsamen anglikanischen Parlament". Daß die anglikanische Hochtiche tolerant gewesen sei, hat niemand ernstlich behauptet. Dagegen ist es doch wohl keineswegs so sicher, wie Zimmersmann meint, daß Karl II. nur eine Reunion der Konsessionen und bei seinen Toleranzakten von 1662 und 1672 keinerlei katholisierende Absichten gehabt habe. Er sindet, daß "keine Dynastie mehr sür den Staatsdienst getan habe als die der Stuarts und keine mit größerem Undank gelohnt worden sei". Bunderlich noch der Vergleich der anglikanischen Intoleranz gegen die presbyterianischen Prediger mit der französischen Hugenottenversfolgung: "Wie man immer auch über die Dragonaden urteilen mag, sie waren doch gemildert durch die Missionare, welche das Volk belehrten: hier dagegen wolkte man die Prediger aushungern und sie zwingen, ihre Herben zu den Anglikanern hinüberzusühren."

Zur Feier der Denkmalenthüllung für Pierre Bayle in Pamiers am 4. September 1905 hielt Berthelot die Festrede, die in der Revue bleus vom 23. September 1905 abgedruckt ist. Er seiert darin Bayle nicht nur als den Steptifer, sondern vor allem den unbarmherzigen Feind der Lüge und den begeisterten Jünger der Wahrheit.

Ein lehrreiches Kapitel aus der Geschichte der österreichischen Wirtsschaftspolitif behandelt K. Pribram in seinem Aussage über "die Einsführung der Schutzetete unter Karl VI. in Wien" in Schmollers Jahrsbuch für Gesetzgebung 2c. 29, 3. Fiskalische Gründe lassen 1725 die Ausschnung der Steuerpstichtigkeit auch auf die nicht zünftlerischen Gewerbetreibenden innerhalb des Stadtsteuerbezirks Wien erwünscht erscheinen, so daß durch die Schutzbetrete für die Hosbefreiten, d. h. solche Handwerker, die als für die Postedürsnisse arbeitend den üblichen Gewerbebeschränkungen nicht unterlagen, und ähnliche eine Art Gewerbefreiheit gegen Steuerzahlung eingeführt wird. Natürlich erhebt sich dagegen der monopolistische Zunstzgeist, und das Ende ist ein Kompromiß von 1736, welcher den Zunstzwang

für die dem lokalen Verkehr dienenden Gewerbe aufrecht erhält, für die auf größeren Absat arbeitenden jedoch eine Art Gewerbefreiheit einführt: diese Scheidung ist 1754 unter dem Namen Polizei= und Kommerzial= gewerbe beibehalten worden und hat die neue Zeit der Konzessionierung im Gegensat zur zunftmäßigen Bindung heraufgeführt.

In der Beilage 206 zur Allgemeinen Zeitung handelt E. Beneze über den "Humor Friedrichs des Großen". Er weist mit Recht auf die starte sittliche Persönlichkeit hin, die hinter der friderizianischen Komit stand, weist auch die falsche Vorstellung von Friedrichs Herzenskälte zurück. Gleiche wohl behält des Königs Humor doch eine Richtung auf die Satire. Den göttlichen, befreienden Humor, der reine und wohlige Heiterkeit hervorrust, hat der Verfasser durch kein Beispiel belegt.

Chr. Ernst schildert in den Preußischen Jahrbüchern (September 1905), wie der moderne Streit, ob Tiere psychische Eigenschaften besitzen, schon im 18. Jahrhundert einmal zwischen Busson, der in seiner 36 bändigen Histoire naturelle (1749—1788) den Automatismus vertrat, und Condillac, der auch der Tierseele Sensualismus beimischt, zu hißiger Auseinandersetzung geführt hat.

Über "die Bourbonen Indiens" berichtet kurz Gabriel Ferrand in der Revue de Paris vom 1. September. 1560 flüchtet Johann Philipp von Bourbon-Navarra wegen eines Duells an den Hof des Großmoguls Akbar Khan zu Delhi, der ihn zum Gouverneur seines stattlichen Harems von angeblich 5000 Insassen macht. Diese Würde hat die Familie die zur Eroberung Delhis durch den Schah von Persien 1737 innegehabt. Die Uberlebenden sanden dann Aufnahme im Fürstentum Bhopal, wo sie als erste Minister, auch als oberste Heersührer sungierten und wesentlich mit dazu beitrugen, daß sich das Fürstentum Bhopal dem allgemeinen indischen Ausstand gegen England 1857 nicht anschloß. Die Familie, die sich wohl in Kleidung und Harem einigermaßen den Landessitten anbequemt hat, ist katholisch geblieben und genießt inmitten der streng muselmännischen Bevölkerung dis heute freieste Keligionsübung.

In der Revue d'histoire diplomatique 19, 3 veröffentlicht A. Bours guet einen furzen Aufsatz über die Bracelets de la reines, nämlich der Gemahlin König Karls III. von Spanien. Der Versuch (1759/60), bei der empfindsamen Königin durch ein Geschenk eine freundschaftliche Stimmung für Frankreich zu erhalten, sand zwar bei ihr günstige Aufnahme, doch ließ sie sich dadurch in ihrer vorsichtigen und zurückhaltenden Erswägung der spanischen Interessen gegenüber dem werbenden Frankreich nicht stören. Erst nach ihrem Tode ist der Familientraktat abgeschlossen worden.

A. Dumas beschreibt in der Fortsetzung seines Aufsatzes über den Conseil des prises unter dem ancien régime in der Nouvelle Revue

historique de droit français et étranger 1905, 4 die Formen des Prisensgerichts vor, während und nach der Ausbringung der Prisen sowie die Kompetenzen der Prisengerichte, die in erster Instanz den Admiralitäten, in zweiter Instanz dem Conseil des finances des Königs unterstanden, dem sich das speziale Prisenconseil für die Kriegszeiten angliedert, das seit 1763 auch in Friedenszeiten bestehen blieb.

Bier Briefe Voltaires an Turgot aus den Jahren 1760, 1761 und 1768 veröffentlicht L. Thomas in der Revue bleue vom 16. September 1905. Sie bezeugen die hohe Achtung Voltaires vor Turgot. Interessant ist insbesondere Voltaires Verurteilung eines Buches »Lettre à l'auteur de l'oracle«, das er gefährlich nennt, weil es nur das Alte mit Hisse des Neuen und das Neue mit Hisse des Alten zerstöre.

E. Rod stellt in der Revue historique 89, 1 eine genaue Unterjudjung an über Jean Jacques Rousseau et les affaires de Genève«. 1762 wurden in Genf der Contrat social und der Emile verboten und die Arretierung Rousseaus (in absentia!) beschlossen. Der Berfasser zeigt, wie Rousseau diese ungesetliche Verurteilung ohne Verhör anfänglich ruhig hinzunehmen gewillt war, daß aber von feiten feiner Unhänger in Genf geschürt wurde, durch einen indistret veröffentlichten Brief eines Oberften Pictet der Berdacht entstand, als ob Boltaire bei der Berurteilung seine Sand im Spiele gehabt habe, bis endlich ein überflüjfiges und inhaltlich äußerst schwaches Mandat des Erzbischofs de Beaumont von Paris Rouffeau halb gegen seinen Willen zur öffentlichen Abwehr veranlagte, die den Streit mit einem Male zu einer leidenschaftlich betriebenen aftuellen Sache erhob. Beiläufig bringt Rod neue Beweise für das unwürdige und heimtudische Berhalten Boltaires gegen Rouffeau bei, wenngleich das Genfer Berdam= mungsurteil keineswegs direkt oder indirekt auf Boltaire oder Rücksicht auf ihn zurückzuführen ist.

Der Marquis de Ségur sett in der Revue des deux mondes vom 1. September seine Schilderung der idealistischen, warmherzigen, hinz gebungsbedürftigen Julie de Lespinasse fort.

Daniel Massé schildert in der Revue de Paris vom 1. Oktober unter dem Titel »Un candidat au trone de Polognes die aussicht= und ergebnistosen Bemühungen des Prinzen Xaver Friedrich August von Sachsen, seinem Vater auf dem polnischen Throne 1763 nachzusolgen. Der Plan datiert bereits seit 1759, er scheitert bekanntlich an der Energie Ruß= lands und der Unlust Frankreichs und Österreichs, sich mit Rußland zu überwersen. Noch einmal taucht dann sächsischerseits der hirnverrückte Plan 1767 gelegentlich der von Rußland so vorzüglich ausgenusten Dissischenkenunruhen auf, sindet jedoch bei Choiseul die verdiente Absertigung. Massé stützt sich auf die Korrespondenz Xavers und Martanges, die Vernier und A. de Broglie herauszugeben im Begriff stehen.

Ein noch unediertes Tagebuch des Chevalier de Bouffleur über seinen zweiten Aufenthalt am Senegal in den Jahren 1786 und 1787 veröffent= licht Berthelot in der Revue bleue vom 12. August ab.

Ein für die Gerichtsversassung Frankreichs unter dem ancien régime wertvoller Fund erlaubt Marion in der Revue historique 89, 1 sest zustellen, daß es zwei Arten von Baillages gegeben hat: gewöhnliche und sog. Baillages-présidiaux. Die Présidiaux der letteren bilden nach einem Edikt von 1551 die endgültige Appellinstanz für die Urteile ihrer Baillages bis zum Kapitalwerte von 250. Freilich hat auch hier wie sast überall keine absolute Einheitlichkeit geherrscht. Biele Présidiaux haben ihre Rechte nicht wahrzunehmen verstanden. Die Parlamente sind die geborenen Feinde dieser Verfürzung ihrer Appellkompetenz. Tropdem haben sie die zu der Gerichtsresorm von 1788 bestanden.

In der befannten Streitfrage, wie man fich die Buftande unter dem ancien regime in Frankreich vorzustellen hat, spielt das Berhalten des Aldels auf der Notablenversammlung von 1787 eine bedeutsame Rolle. Im Gegenjag vor allem zu Rante hatte Bahl die Aristotratie als opjerwillig und liberal-fortschrittlich geschildert und somit der Revolution die eigentliche innere Notwendigfeit abgesprochen. Dagegen führt ein Auffat von Struck über "die frangofische Rotablenversammlung von 1787" (in der hiftorischen Viertelsahrschrift 1905, VIII, 3) überzeugend aus, daß in der Sauptfrage, ob die politische Semmung des Ginheitsstaates durch den Dreiftändestaat aufgegeben werden wurde, die Notablenversammlung voll= ständig reaktionär war und somit gerade die innere Notwendigkeit der Revolution erhärtet. Und wenn der Adel auf wirtschaftlichem Gebiet in der Tat auf sein altes Privileg der Steuerfreiheit verzichten wollte, jo ahmte er damit im Grunde nur die Taktik des Absolutismus nach: den Berluft politischer Rechte durch Gewährung rejp. Erhaltung wirtschaftlicher Borteile zu versugen, nur natürlich hier im umgekehrten Ginne.

Rene Zücher: Pasquier, L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. (Paris, Larose.) — Kaye, English colonial administration under Lord Clarendon 1660—1667. (Baltimore, John Hopkins press.) — Morfill, History of Russia. From birth of Peter the Great to death of Alexander II. (London, Methuen. 3,6 sh.) — Scottas, Une escadre française aux Indes en 1690. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 10 fr.) — La Rocca, La cessione del regno di Sardegna alla casa Sabauda. (Torino, Paravia.) — Carlyle, Friedrich der Große. Gefürzte Ausgabe in einem Bande. Eingeleitet von Linnebach. (Berlin, Behrs Berl. 8 M.) — Zicharnach, Leising und Semler. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Rationalismus und der fritischen Theologie. (Gießen, Töpelmann. 10 M.) — Hoffmann, Die Theologie Semlers. (Leipzig, Dieterich. 2,40 M.) — Unger, Hamanns Sprach-

theorie im Zujammenhange seines Tentens. München, Bed. 6,50 M.) — Schweizer, Geschichte der Nationalöfonomit in vier Monographien über Colbert, Turgot, Smith, Mary. III. (Ravensburg, Alber. 4 M.) — Knuttel, Catalogus van de pamfleten-verzameling berustende in de koninklijke bibliotheek. Vijfde deel 1776—1795. ('s Gravenhage, Belinfante.) — Gianni, Il regno di Napoli alla vigilia della rivoluzione francese. (Firenze, Landi.) — Hunt, The history of England (1760—1801). (London, Longmans, Green & Co. 7,6 sh.)

#### Meuere Geschichte seit 1789.

Die Schrift Sepets, Six Mois d'Histoire Révolutionnaire (Juillet 1790-Janvier 1791) Baris 1903, 380 E. fest seine früheren Arbeiten -Les Préliminaires de la Révolution; les Débuts de la R.; la Fédération - fort. Sie bietet eine frische, auf weitere Kreise berechnete Ergahlung. Der Verfasser des Boltsbuchs über die Jungfrau bon Orleans und des Saint Louis (in der Sammlung der "Beiligen") ift bekanntlich flerital und jo gelingt es ihm denn nicht immer, den Gedanken und den positiven Leistungen der Konstituante gerecht zu werden. Allein es ist un= verkennbar, daß er an Willen zur Unparteilichkeit die meisten lebenden republikanischen Sistoriker weit übertrifft. Auch ift es immerhin verdienst= lich, wieder einmal an Tatsachen zu erinnern, die, wenn auch nicht un= befannt, doch heutzutage oft vergessen oder verwischt werden: jo 3. B. an Die, daß das Programm bes Königs dem der Emigrierten fehr unähnlich war, ferner an die, daß ichon 1790 alles, was in irgend einer hinsicht ge= mäßigt dachte, volltommener Rechtlofigfeit anheimgefallen war. Gefund er= icheint une auch die jehr herbe Auffassung von Mirabeau. Bei der Dar= stellung der firchlichen Berhältniffe vermissen wir u. a. den hinweis, daß der frangofische Alerus, wenn er die Konstituante zu Berhandlungen mit ber Rirche zu veranlassen suchte, immer in erster Linie an ein Rational= tongil dachte und erft in zweiter Linie an den Bapft. Gehr gut ift da= gegen die berühmte Sigung vom 4. Januar 1791 geschildert.

Das gesamte Material zur ökonomischen Geschichte der französischen Revolution trägt Boissonnade in der Rev. de Synth, hist. X, 1—3 zusammen.

Im Junihest der Révol. française bezweiselt F. Champion die Echtheit der Voltaire zugeschriebenen Schrift: La Bible ensin expliquée; vielleicht seien durch Voltaire veranlaßte Sammlungen von Materialien und einzelne Ausarbeitungen dafür benutt worden. Drehfus erörtert die häusliche Armenpflege in Paris während der Revolution (vgl. des Verschsers L'Assistance sous la Législative et la Convention). Dubois erzählt aussührlich die Streitigkeiten des Generals Cambran mit den

städtischen Verwaltungen im Departement de la Manche, wo der General die royalistischen Bewegungen von 1796 und 1797 durch mobile Ro-Ionnen zu unterdruden fuchte und bei den Städten, namentlich bei Cherbourg, Widerstand fand. Rach dem 18. Fructidor wurde natürlich die Munizipalität von Cherbourg aufgelöft. Das Juliheft bringt außer dem Schluß dieses Aufjages das Prototoll über die Berauftionierung des Nachlasses von Danton, einen Artifel von Champion, Borwort zu einem von Brette demnächst zu veröffentlichenden Auszug aus dem Tagebuch von L'Estoile, worin die Greuel der Revolution mit den Greueln der Liga ent= schuldigt werden. Laurent berichtet über die Gerichtsarchive des Marne= Departements, und &. Deville publiziert einige autobiographische Aufzeichnungen von Babeuf aus dem Marg 1794. Bourgin schildert das Wiederaufblüben und die Ausbreitung der Freimaurerlogen unter dem ersten Raiserreich und die Versuche, durch sie die öffentliche Meinung in napoleonischem Ginne gu beeinflussen. Das Augustheft enthält eine längere Abhandlung von Bulard über die Anfänge der Trennung von Rirche und Staat mahrend der Revolution, die Anschauungen Boltaires und der Engyflopädisten, die Stellung der Konstituante zu dem genannten Problem. Der Berfasser, der auch Einzelfälle erörtert, stellt fest, daß damals allgemein nur an ein Staatsfirdentum gedacht wurde. Lieby vervollständigt feine gründlichen und fulturgeschichtlich fehr intereffanten Studien über das Theater mährend der Revolution (S. 3. 93, 176) durch Mitteilungen über die allmähliche Biederaufnahme des flaffischen Repertoirs mahrend der Schredenszeit.

In der Revue des étud. hist. (Juli-August) sest Marion seine Studie über die Justizresormversuche des Großsiegelbewahrers Lamoignon fort (H. 3. 95, 369).

Caron macht sorgfältige Mitteilungen über die militärischen Außschüsse der Konstituante (161 Außschußsitzungen), der Legislative, des Konsvents und der Fünshundert, deren Organisation und Personal. Die Prostokolle des Militärausschusses des Konvents sollen demnächst in der Collection des Documents inédits veröffentlicht werden. (Revue d'hist. mod. et contemp., Juliheft.)

Die Fortsetzung der aussührlichen Darstellung des Feldzuges von 1793 (Revue d'hist. réd. p. l'état major, Julihest) schildert die strategische Lage Ende Juli, den Ursprung der Operationspläne Beratung in Hedin), die Unternehmung gegen Dünkirchen, insbesondere auch nach englischen Archivalien, den Anteil der Engländer am Kriege in Flandern.

Bilon schildert, sediglich nach Memoiren, Barras und seine Umzgebung während des Direktoriums. (Barras au Luxembourg, Nouv. Revue, 15. Aug. 1905.)

De Budé erzählt, nach Baseler Quellen, die Vorgänge bei dem Ausstausch der Prinzessin Marie Therese, Tochter Ludwigs XVI., gegen die in Österreich sestgehaltenen französischen Gefangenen, Ende 1795. (Revue bleue, 19. und 26. Aug. 1905.)

Abbé Sicard schildert die finanzielle Notlage der unbeeidigten Geistzlichen in der Zeit der Trennung von Rirche und Staat. (Correspant, 25. Juli 1905.)

Stenger setzt seine Studien über den Klerus mährend des Konssulats fort. (Nouv. Revue, 15. Juli und 15. August.)

F. Daubet gibt, auf Grund der Papiere Ludwigs XVIII., eine aussührliche Darstellung der durch Dumouriez vermittelten Aussöhnung zwischen den drei Prinzen von Orleans und dem späteren König im Jahre 1800. (Revue des deux mondes, 15. Sept. 1905.)

Marquis Gicquel des Touches veröffentlicht unter dem Titel Souvenirs d'un marin de la République« die Erinnerungen seines Groß= vaters, der u. a. die Fahrt 1805 nach den Antillen und die Schlacht von Trafalgar, in der er gesangen wurde, mitgemacht hat (große Uberlegenheit der englischen Artillerie. Charafteristisen von Latouche=Tréville und Ville= neuve. Revue des deux mondes, 1. u. 15. Juli 1905.)

Michon behandelt die Anfänge des konstitutionellen Regiments bei der zweiten Restauration der Bourbonen, das von Chateaubriand, Jaucourt, Beurnonville mit Unterstüßung Wellingtons vertreten wurde. (Corresp., 10. Juni 1905.)

Loménie schildert Chateaubriands Haltung, insbesondere die Entsstehung der berühmten Flugschrift: De Buonaparte et des Bourbons, begonnen schon Ende 1813, zuerst verbreitet am 3. April 1814, von großer Wirfung. (Corresp., 10. u. 15. Juni.) — Hauptsächlich auch mit Chateausbriand und dessen Berhalten während der Julirevolution beschäftigten sich polemisch die von Harcourt veröffentlichten Erinnerungen des Grasen von Sainte Auslaire. (Revue d'hist. dipl. 1905, 2.)

Von Interesse sind die Lebenserinnerungen des russischen Militärsarztes v. Bulmering (1805—1893) in der Baltischen Monatsschrift (Julisugust 1905). Sie bringen außer manchen Streislichtern zur russischen Berwaltungsgeschichte eine anschauliche Schilderung vom Auftreten der Cholera im Jahre 1831 und von ihrer Befämpfung.

Die Memoiren des italienischen Staatsmannes Visconti Venosta bezeichnet G. Gallavrest in der Revue des quest. hist. (Juli 1905) als höchst zuverlässig. Sie enthalten viele Nachrichten über die Opposition der Lombarden gegen die österreichische Regierung und schildern die Popuslarität, die Pius IX. im Jahre 1848 genoß.

Aus dem Nachlaß eines preußischen Staatsmannes v. B. veröffentlicht die Deutsche Revue (Sept.) in leider zum Teil unzureichenden Auszügen Korrespondenzen mit dem russischen Botschafter v. Menendorff und dem Geschäftsträger v. Struve aus den Jahren 1848—1850. Die meisten schwebenden Fragen werden darin erörtert; besonders grell tritt die russische Aussassischen Aussassischen Frage hervor. "v. B." erscheint als entschiedener Konstitutioneller, der für eine Reichsverfassung auf breiter demokratischer Basis ist und gelegentlich an eine Verdrängung Österreichs aus Deutschland denkt.

Briese von Lamennais aus den Jahren 1848'1852, die die Revue bleue (Juli-August 1905) veröffentlicht, enthalten meist persönliche Notizen. Von den politischen Nachrichten ist hervorzuheben die Mitteilung vom Nosvember 1851, daß man allgemein einen Staatsstreich erwarte: die Legitismisten und Orleanisten fürchteten ihn, die Republikaner seien von seinem Scheitern überzeugt.

In den Neuen Jahrbüchern für das klass. Altertum usw. (Juli 1905) polemisiert Ad. Wahl gegen M. Lenz (Bismarch) und H. Onden (Lassalle), die beide die Heeresresorm Wilhelms I. nicht allein aus militärisch-technischen Motiven, sondern auch aus politischen Gedanken — Verstärkung der Königssgewalt durch schärfere Unterordnung der Landwehr, Verseindung der Krone mit den Liberalen (Roon) — erklären. Nach Wahl läßt sich dagegen positiv beweisen, daß Wilhelm ausschließlich durch die Überzeugung von der techenischen Unzulänglichkeit der geltenden Heeresversassung ausgegangen ist: Roon habe nur gelegentlich politische Hintergedanken gehegt, entscheidend seinen sie auch bei ihm nicht gewesen. Wir meinen, daß Onden das politische Moment allerdings übertrieben hat, daß Wahl es aber anderseits entschieden unterschätzt.

In der Revue d'histoire diplomatique (19, 3) führt Emsten aus, daß Napoleon III. beim Beginn des amerikanischen Sezessionskrieges insfolge der anfänglichen Schwäche der Nordstaaten und des Absalles ihrer besten Generale fest auf den Sieg der Südstaaten gerechnet habe. Er habe bereits an eine Vermittlung gedacht, aber der Sieg des Nordens durchstreuzte seine Pläne.

Aus den Aufzeichnungen des badischen Ministers Frendorf veröffentslicht Hrch. v. Poschinger einige Mitteilungen über das Grenzverhältnis zwischen Baden und Frankreich vor 1870. Es kam zu häufigen kleinen Reibungen bei Truppenübungen auf dem Rhein und bei Aussichreitungen von Soldaten auf sremdem Gebiete. Ihre freundnachbarliche Beilegung hing vom Takt der Behörden ab. Ginen unfreundlichen Ton brachte in diese Beziehungen namentlich der 1870 bekannt gewordene General Ducrot. (Preuß. Jahrbücher 121, 3.)

Den Bersuch, in Luon unmittelbar nach dem Sturze des Kaiserreichs im September 1870 eine Kommune zu begründen, schildert L. Andrieux in der Rev. des deux mondes (Aug.). Der Bevollmächtigte der Pariser Regierung Challemel-Lacour unterdrückte die Bewegung rasch.

In der Fortsetzung der Korrespondenz des französischen Ministeriums mit dem Gesandten in Brüssel aus dem Winter 1870/1871 ist hervorzuheben ein Versuch der französischen Regierung, Deutschland mit Holland und Velgien in Konslitt zu bringen, weil Deutschland gegen die Begünstigung französischer Flüchtlinge in Luxemburg protestierte. (Deutsche Revue, Sepstember 1905.)

In einer historischen Darstellung der Selbstverwaltung in Frankreich im 19. Jahrhundert kommt Rudloff zu dem Schluß, daß das Selbstverwaltungsgesetz von 1884 einen bedeutenden Fortschritt darstelle, insofern
es dem von der Gemeinde gewählten Maire die Verwaltung übergebe. Da
aber die Gemeinde selbst an der Verwaltung nicht beteiligt sei, sei die
Selbstverwaltung tropdem noch wenig entwickelt (Zeitschr. f. d. ges. Staats=
wissenschaft Bd. 61, 2, 3).

Eine Stizze Rußlands beim Regierungsantritt Alexanders III. gibt Richard Graf Pfeil in Velhagen & Klasings Monatsheften (Sept. 1905). Alexander III. erscheint in den bekannten Zügen: deutschfeindlich, unzufrieden mit dem Ergebnis des Berliner Kongresses, erfüllt von seiner Bürde als Selbstherrscher. Den Nihilismus charakterisiert Pfeil als allgemeine Verschwörung aller Unzufriedenen in allen Gesellschaftsklassen.

Die jegige revolutionare Bewegung in Rufland hat eine Reihe historisch wertvoller Bublifationen hervorgerusen, die dadurch, daß sie zur Maitation bestimmt find, nicht an Bedeutung verlieren. Gie find alle in ruffischer Sprache abgefagt. Es find: B. Bafilewsti, Staatsverbrechen in Rufland im 19. Jahrhundert. Bd. 1, Stuttgart 1903, reicht von 1825 bis 1876 (627 Seiten). Bb. 2 führt den Sondertitel: Materialien gur Weschichte der revolutionären Bewegung Ruglands in den 60 er Jahren (Paris 1905, 260 S.). Bd. 3, Baris 1905 (341 S.), umfaßt nur die Zeit vom Januar bis Ende Mai 1887. Alle Bande tragen den gleichen Charafter; es find Biederabdrude offizieller Berichte über Berichwörungen, Attentate und Gerichtsverhandlungen, also verstreute, schwer zugängliche Quellen für die Geschichte der sich vorbereitenden Revolution. Ginen Bersuch, dieses Material zusammenzufassen, macht ein anonymer Autor in dem Bert: Die gesellschaftliche Bewegung unter Alexander II. 1855—1881. Historische Stigge, Baris 1905, 195 G. Es ift ein fehr anerkennenswerter Berfuch, und der Verfasser ift mohl unter den hervorragenderen ruffischen Siftorikern juchen. Das Buch verdiente durchaus, übersett zu werden, denn es ift das beste, was bisher über dieses Thema geschrieben worden ift. Der Ber= faffer gehört der raditalen Linken an, ift aber weder Terrorift noch Anarchift. Schiemann.

Eine Stizze Papst Leos XIII. gibt auf Grund der neuesten biograph. Werke Otto Kämmel (Grenzboten, 10. August). Als Ergebnis seines Pontisitats findet Kämmel, daß Leo das Papsttum, das Pius IX. mit allen Mächten in Konflikt gebracht hatte, der modernen Welt angenähert und zu einer wichtigen Weltmacht erhoben habe.

Eine lesenswerte Übersicht über die Geschichte Paraguans gibt R. v. Fischer=Treuenfeld in der "Südamerikan. Rundschau" (13. Jahrg., 1—4) zum Teil auf Grund urkundlichen Materials. Er schildert, daß die Jesuiten, troß großer Verdienste um die Eingeborenen, ihnen doch keine höhere Kultur zu vermitteln vermochten, so daß sie nach dem Aushören der Jesuitenherrschaft schnell in die alte Varbarei zurücksielen. Da auch die Kolonisten ohne höhere Gesittung waren, so bedurfte es nach der Vesreiung von der spanischen Herrschaft im 19. Jahrhundert einer langen, harten Despotie einzelner Volksmänner, um zu erträglichen öffentlichen Zuständen zu kommen.

René Moutin, Une année de politique extérieure (1904). Paris, Plon. 1905. VII u. 353 S. Dies Buch enthält eine wortreiche Schilderung der wichtigsten internationalen Borgänge vom ausschließlich französisichen Standpunkte ohne einen Bersuch, zu einer tieferen Aufsassung durchs zudringen. Man sucht z. B. vergebens nach einer Begründung des englischsfranzösischen Abkommens vom 8. April 1904, sowie nach einer Erklärung der Entstehung des russischen Krieges. G. R.

Rene Bucher: Margarita, La souveraineté nationale depuis 1789. (Paris, Barreau. 3,50 fr.) - Porée, La formation du département de l'Yonne en 1790. (Paris, Picard et fils.) - De Saint-Luc, Journal de sa détention en 1793. (Paris, Téqui.) - Graziani, Austriaci e Francesi a Vicenza et il governo democratico vicentino, 1796-97. P. 1. (Vicenza, Rumor.) - Descostes, Joseph de Maistre inconnu (Venise, Cagliari, Rome, 1797-1803). (Paris, Champion.) -Grant, Mother of czars: Sketchs of life of Marie Feodorowna, wife of Paul I and mother of Alexander I and Nicholas I. (London, Murray. 12 sh.) — Di Nixia, Vittorio Alfieri: la politica e l'arte. (Napoli, Bicchierai.) - Müsebed, Ernft Morig Arndt und das firchlich= religiöse Leben seiner Zeit. (Tübingen, Mohr. 1,50 M.) - Correspondance du comte de la Forest, ambassadeur de France en Espagne 1808-1813. Publ. p. Geoffroy de Grandmaison. Tome I. Avril 1808 à janvier 1809. (Paris, Picard et fils. 8 fr.) - Jaucourt, Correspondance avec le prince de Talleyrand pendant le congrès de Vienne. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 7 fr) - Des Granges, La comédie et les mœurs sous la restauration et la monarchie de juillet (1815-1848). (Paris, Fontemoing) - Lumbroso, Bibliografia ragionata per servire alla storia di Napoleone II, re di Roma, duca di Reichstadt. (Roma, Bocca. 4 fr.) Dalton, Lebenserinnerungen. I. Aus der Jugendzeit. 1833—1858. Berlin, Warneck. 5 M.) — Lamprecht, Teutsche Geschichte. 1. Ergänz.-Vd.: Jur jüngsten deutschen Vergangerheit. (Freiburg i. V., Henselder. 6 M.) — Virt, Schiller und Bismarck. (Marsburg, Elwerts Verlag. 0,60 M.) — v. Vismarck, Gedanken und Erinnerungen. Volksausg. 2 Vde. (Stuttgart, Cotta Nachs. 5 M.) — Pahncke, Willibald Benschlag. (Tübingen, Mohr. 3 M.)

## Deutsche Sandichaften.

Im Anzeiger für Schweizer Geschichte 1905, 2 veröffentlicht Ed. Bähsler zwei Briese Jakob Wildermuts, des Vorkämpsers resormatorischer und bernischer Interessen in Neuenburg und im Waadtlande († nach 1536). In Sest 2 und 3 streiten M. Rehmond und M. Besson abermals über Avenches als Bischossis (vgl. 95, 375); aus Heft 3 verzeichnen wir den kleinen Beitrag von A. Plüß: Zum Abzug der Engländer 1376 (aus Pruntruter Stadtrechnungen), und Th. de Quervains Veröffentlichung des Jahrzeitbuchs von Nidau (aus der zweiten Häste des 15. Jahrhuns derts), das schon von Albrecht v. Haller als "sehr merkwürdig" gepriesen, bisher aber ungedruckt geblieben ist.

Der Berlag von Heiß & Mündel in Straßburg hat als Heft 5—10 der Sammlung "Städte und Burgen in Elsaß-Lothringen" die in dem fürzlich vollendeten Nachichlagwert "Das Reichsland Elsaß-Lothringen" gestotenen Stizzen über die geschichtliche Entwicklung bedeutenderer Städte einzeln erscheinen lassen. Es sind bearbeitet worden: Straßburg von E. v. Borries, Meß von G. Wolfram, Colmar von Eug. Waldner, Mülhausen von B. Post, Hagenau von Jos. Beder, Schlettstadt von † Jos. Geny. Zur raschen Orientierung werden die kleinen, zu billigem Preise ausgegebenen Hefte ihren Zweck erfüllen, wenngleich der wissenschaftsliche Wert naturgemäß verschieden ist.

Auss den Annalen des Deutschen Reichs 38, 7/8 erwähnen wir den Aussige von Gustav H. Schmidt: Die Oberrheinschissahrt, in dessen erstem Teil gezeigt wird, daß einst die Rheinschissahrt von Basel bzw. vom Bodensee bis zur Nordsee Wirklichkeit war. — In der Revue d'Alsace 1904, Juli-August, sindet sich der Schluß von Hanauers Arbeit über die Raiserpsalz zu Hagenau (vgl. 95, 183; 377; 562) und eine abermalige Fortsetzung der Zusammenstellung von Chèvre über die Baster Weihbischöse des 17. Jahrhunderts (vgl. 95, 183 und 562). Im September-Ottoberhest dersselben Zeitschrift veröffentlicht J. Schwarz Dokumente aus dem Archiv des Kriegsministeriums, die über die Finanzlage Straßburgs in den Jahren 1689—1690 Ausschlüchuß geben; G. de Dartein beginnt mit einer Beschreibung des Evangeliars des Straßburger Bischos Erkenbald.

Aus den Heraldisch-genealogischen Blättern für ablige und bürgerliche Geschlechter 2, 4/5 verzeichnen wir die Mitteilungen des Freiherrn v. Müllenheim über ein wertvolles, aus dem Archiv der Reichsritterschaft in die Handschriftensammlung des Karlsruher Generallandesarchivs übergegangenes Wappenbuch des befannten Straßburger Chronisten Seb. Büheler von 1589, in dem für ein halbes Jahrtausend die Namen der in Straßburgs Geschichte hervorgetretenen Geschlechter erhalten sind. Ebenda, Heft 5 und 6 handelt Fr. Freiherr v. Gaisberg Schoeckingen über die Ritterschaft im Königreich Württemberg. — In der Zeitschrift sür hochbeutsche Mundarten 6, 3/4 behandelt K. Bohnenberger die alemannischfräntische Sprachgrenze vom Donon bis zum Lech. (1. Die mundartscheidenden Merkmale. 2. Die Grenzzone und deren Ursachen. 3. Die Grenzlinie.)

S. Rietschels Aufsat über die älteren Stadtrechte von Freiburg i. B. stellt fest, daß Freiburg 1120 oder wenig später von Konrad von Zähringen eine Handseite erhalten hat, der bis 1218 Zusäße beigefügt sind. Nach 1218 werden umfangreichere Rechtsauszeichnungen vorgenommen, auf welche die beiden Bearbeitungen des Freiburger Stadtrechts zurückgehen, die vor dem Entwurf von 1275 entstanden sind (Vierteljahrschrift für Sozials und Wirtschaftsgeschichte 3, 2/3).

K. Kern handelt in den Mitteilungen der Gesellschaft f. deutsche Erziehungs= und Schulgeschichte 15, 2 über den Cannstadter Pädagogen Sebastian Coccius, der 1551 auf Befehl Herzogs Christophs von Wirtensberg die Erziehung des Prinzen Eberhard übernommen und elf Jahre lang geleitet hat. — Aus der Beilage zur Allgem. Zeitung 1905, Kr. 229 erzwähnen wir Alb. Landen berger: Drei schwäbische Charakterköpfe aus dem württembergischen Pietismus (Wilhelm Hosacker, Sixt Kapff, J. Chr. Blumhardt).

Als Sonderabdruck aus den Tübinger Blättern 8, 1 liegt uns die ein reiches Material zusammentragende Arbeit von Gust. Schöttle vor: Verfassung und Verwaltung der Stadt Tübingen im Ausgang des Mittelsalters (Tübingen, Heckenhauer. 1905. 34 S.). Der dortige Verwaltungsbetrieb ist im wesentlichen derselbe wie in den anderen schwäbischen Kleinstädten; wenn für die Finanzverwaltung die Organe sehlen, so liegt dies daran, daß die äußerst mäßigen Einnahmequellen, die die Stadt ihr eigen nennen konnte, dieselben als völlig entbehrlich erscheinen ließen.

In einer umfangreichen Münchener Dissertation (1905. A. E. Sebald in Nürnberg) untersucht Friedrich Dorner die "Steuern Rördlingens zu Ausgang des Mittelalters". Ein reichhaltiges Urkunden= und Aktenmaterial aus dem Nördlinger Stadtarchiv und dem Fürstlich Öttingenschen Archiv zu Wallerstein ist hier verarbeitet und hat eine meist erschöpfende Darftellung des Nördlinger Steuerwesens, vornehmlich für die Jahre 1401

bis 1506 ermöglicht, wobei aber auch die älteren Verhältnisse Berücksichtisgung gefunden haben; ebenso ist die naheliegende Frage nach der Versmögensentwicklung innerhalb der Bürgerschaft eingehend und sorgsam beshandelt. Als Resultat bietet sich vielsach ein ähnliches Bild, wie es steuersgeschichtliche Untersuchungen über größere süddeutsche Stadtgemeinden erzgeben haben, und zwar gilt dies sowohl von der äußeren Organisation als auch von den inneren Tendenzen, die jener zugrunde liegen. J. H.

A. Dyroff verfolgt in den Annalen des Deutschen Reichs 1905, 9 die Entwicklung, die das bayerische Staatskirchenrecht bezüglich des Ortstirchenguts dis zum Konkordat von 1817 durchgemacht hat. — In den Forschungen zur Geschichte Bayerns 13, 3 beginnt Al. Mitterwieser mit einer Geschichte der Stiftungen und des Stiftungsrechts in Bayern (zunächst dis zum Ausgang des Mittelalters gesührt). Georg Leidinger handelt an der gleichen Stelle über das Schicksal der kostbaren von dem bayerischen Geschichtsforscher Andreas Felix v. Defele († 1780) hinterslassenen Bibliothek. — Joh. Müller beginnt in der Viertelzahrschrift f. Sozials und Birtschaftsgeschichte 3, 2/3 mit einem höchst dankenswerten Aufsat über das Rodwesen Bayerns und Tirols im späteren Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit (I. Teil: Entstehung und Organisation im späteren Mittelalter).

In großen Zügen schildert eine ausschließlich auf archivalischem Mazterial aufgebaute Arbeit von Franz Mühlbauer die in bemerkenswerter Stetigkeit sich vollziehende Entwicklung und Tätigkeit der oberpfälzischen Stände (Prälaten, Ritterschaft, Städte) und ihren Einfluß auf das Steuerzwesen, der sich besonders kundgibt bei dem Ungeld, der Abgabe von den im Lande hergestellten und verbrauchten Getränken. Mit dem Ungeld im Zusammenhang stehende Steuerarten sind der als Aussuhrzoll zu betrachztende Aussichlag und die einen Überrest der alten Viehsteuer des 14. Jahrzhunderts darstellende Schafanlage, bei deren Erhebung aber die Stände nicht beteiligt waren (Archivalische Zeitschrift N. F. Bd. 12).

Bon den im Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Obersfranken 22, 2 u. 3 erschienenen Abhandlungen können nur die wichtigeren hier kurz erwähnt werden. K. Kaab veröffentlicht aus dem Nachlasse Köberlins Auszüge aus dem in der Mitte des 15. Jahrhunderts ansgelegten Landbuch des Amtes Bahreuth, das über die Größe und Zusamsmensehung der abgabepflichtigen Güter sehr genaue Angaben enthält; W. v. Walden fels berichtet über eine diplomatische Sendung des markgrästich brandenburgischen Geh. Kats Christoph v. Waldensels zum französischen König Heinrich IV. (wegen der Straßburger Bistumsfrage); W. Schrötter beschräntt sich im ersten Teil seines Aussages über Versfassung und Zustand der Markgrasschaft Bahreuth im Jahre 1769 auf den Abdruck einer Abhandlung des markgrässichen Regierungsrats Petermann;

über die Grenzen der Lokalgeschichte führt vielsach hinaus der neue Quellen in reichlicher Fülle erschließende Aufsatz von R. Rüthnick über die politische Haltung des Bayreuther Hoses im Siebenjährigen Kriege, dem eine kurze Skizze der Politik in den Jahren 1741—56 voraufgeht.

Im 52. Jahresbericht d. Hist. Bereins f. Mittelfranken veröffentlicht Kerler zeitgenössische Auszeichnungen über die Schickfale der Reichsstadt Windsheim in der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges, serner werden zwölf Briese über die Kronbegleitung von Nürnberg nach Franksurt ansläßlich der Kaiserkrönung Leopolds II. im Herbst 1790 mitgeteilt.

Den Beinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter behandelt Sans Sartmener im 3. Sefte der von 28. Stieda herausgegebenen volks= wirtschaftlichen und wirtschaftsgeschichtlichen Abhandlungen, R. F., indem er zunächst an der Sand eines Quellenmaterials von allerdings recht ungleich= mäßiger Reichhaltigkeit ein Bild von den besonderen Verhältnissen zu ent= werfen sich bemüht, unter denen die Sansischen Kaufleute die Brodutte des rheinischen, französischen und spanischen Weinbaus nach England, den Rieder= landen, Standinavien und den jonstigen Offfeelandern einführten. Sodann wird die Organisation des lokalen Weinhandels in Köln, Strafburg, Nürn= berg, Ulm, Bremen, Hamburg und Lübeck zum Teil recht eingehend geschildert. Wenn auch die Abhandlung sich vielfach auf die Konstatierung ein= zelner Tatjachen beschränken muß und eine erschöpfende Darstellung der inneren Zusammenhänge durch die Quellen oft nicht ermöglicht wird, kann sie im ganzen doch als ein nütlicher Beitrag zur handelsgeschichte des J. H. Mittelalters bezeichnet werden.

K. Simon glaubt in der Zeitschr. des Harzvereins f. Gesch. u. Altertumst. 1904, Heft 2 beweisen zu können, daß das Kaiserhaus in Goslar nicht zur Salierzeit, wie man allgemein annimmt, sondern am Ende des 12. Jahrhunderts entstanden sei.

Aus Aften der Zeit von 1607 bis 1721 schildert Joh. Beste im Braunschweigischen Magazin, August 1905, Ar. 8 Phil. Jakob Speners Einsstuß auf die Braunschweigische Landestirche. — Ebendaselbst beginnt Ed. Damköhler Untersuchungen, in denen er aus den Eigentümlichkeiten der verschiedenen Mundarten die Herkunft der Besiedler des Harzes seste

In den Forschungen 3. brand. u. preuß. Gesch. 1905, Bd. 18 erscheint die Fortsetzung der anregenden Untersuchungen H. Plehns zur Geschichte der Agrarversassung von Ost= und Westpreußen (vgl. H. Z. 1905 S. 187). Auf Grund aussührlicher, zum Zwecke der Steuerveranlagung zwischen 1715 und 1719 aufgenommener Protokolle schildert Plehn in Kap. 4 "das ost= preußische Rittergut um 1720", seine Arbeitsversassung, Art und Größe des landwirtschaftlichen Betriebes, im Schlußkap. 5 die "Bewegungstendenzen in der Verteilung des Grundbesitzes... vom 15. bis 18. Jahrhundert".

Für seine Ansicht, daß die Gutsherrschaft ein Produtt der Kolonisations=, nicht der Resormationszeit sei, spricht der Nachweis einer auffallend großen Ühnlichkeit zwischen dem mittelalterlichen Vorwert und dem Rittergut von 1720 in Art und Umfang des Betriebes (90% der bauernlosen Vorwerke waren um 1720 nicht über 30 Hufen groß). Eine grundlegende Anderung hat nach Plehn dem ostpreuß. Rittergut erst die Einsührung des landwirtzichaftlichen Großbetriebs (1770—1805) gebracht, und auch die vorher in Ostpreußen noch nicht erkennbare Tendenz, das Gutsland auf Kosten des Bauernlands zu vergrößern, habe erst unter dem Einsluß der neueren bestriebstechnischen Fortschritte der Landwirtschaft eine erhebliche Vermindes rung des ostpreußischen Bauernstandes (20% in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) herbeigeführt.

Die Zeitschr. f. Deutschkunde, "Deutsche Erde" 1905, Jahrg. 4, Heft 3 bringt Abhandlungen A. Meiches über die "Herkunft der deutschen Siedler im Königreich Sachsen" und G. Eichmanns über "Kreditanstalten und Genossenichaften der Siebenbürger Sachsen", wo die Bedeutung der Deutschen für die neueste wirtschaftliche Entwicklung Siebenbürgens hervorzehoben wird.

Aus dem Nachlaß Jatob Caros veröffentlicht die Zeitschr. d. hift. Ges. f. d. Prov. Posen ein Lebensbild des aus Schlessen gebürtigen polnisschen Staatsmannes und Reformators Andreas Fricius Modrevius, der als gemeinsamer Vertrauter Melanchthons und Jan Lastis zwischen beiden vermittelte und durch umfassende literarische Tätigkeit seine politischestichen Resormideen in weiten Kreisen verbreitete. Das Lebensbild ist uns vollendet; es reicht bis zum Jahre 1540 und hat insbesondere die literarische Tätigkeit des Modrevius, dessen Hauptwert de emendanda republicas 1551 erschienen ist, nur gestreist. An gleicher Stelle behandelt A. Barsich auer die Geschichte der Stadt Pakosch. M. Laubert liesert mit einer attenmäßigen Schilderung des Kampses um Erhebung der Franziskanerstrehe in Posen zur Suktursalkirche für die deutschredenden Katholiken einen Beitrag zur Geschichte des deutschkatholischen Kirchensund der preußisichen Polenpolitik.

In den Mitteilungen des Ver. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen 1905, Jahrg. 43, Nr. 4 faßt H. Rauchberg ("Die Entwicklung der Besvölkerung Böhmens im 19. Jahrhundert") die zerstreuten Nachrichten über Zahl und Vewegung der böhmischen Bevölkerung zu Entwicklungsreihen zusammen und eiörtert für die Zeit von 1830 bis 1899 den Zusammenshang zwischen Bevölkerungsbewegung, Lebensmittelpreisen und Arbeitslohn.

Bom Archiv Cesth sind in rascher Folge die Bande XX, XXI und — die dazwischen liegenden sind anderen Materien gewidmet — XXVII erschienen. Wie in den früheren Banden die Korrespondenz Wilhelms v. Pernstein, bringt F. Dvorsky im XX. Band die Johanns und

Abalberts 1) aus den Jahren 1491-1548 jum Abdruck. Sind die meisten Nummern für die innere Geschichte Böhmens belangreich, fo gibt es doch auch eine Anzahl folder, die wie Rr. 32 die allgemeineren Berhälmiffe berühren. Die meisten sind in tichechischer Sprache geschrieben. Bereinzelt finden sich auch folche in deutscher und lateinischer Sprache. Bon nicht geringem Interesse ist Nr. 196, in welchen Johann v. Bernstein den König Ferdinand über die Motive auftlärt, warum er nicht die volle Zuneigung feiner Untertanen besitze: die Erfolglofigfeit des ungarifcheturfischen Krieges, die geringen Ergebniffe der Landtage, von denen nur Steuern verlangt werden usw. Auch die firchliche Frage erfährt eine helle Beleuchtung. Be= achtenswert aus der Feder des mährischen Adligen sind immerhin die freimütigen Worte an den König: Fides autem, rex clementissime, donum est Dei, et cui a Deo non datur, ab hominibus minime potest dari . . . Bezeichnend ist dann auch die Antwort: Ratholifen und Utraquiften umfaffe er mit gleichem Wohlwollen und befördere fie gu Umt und Bürden, ceteras sectas ut admittamus et ut quilibet pro arbitrio credat et vivat, illud nullo modo admitteremus . . . . Um bezeichnend= sten ist die Außerung: Filios proprios et ipsum fratrem nostrum carissimum si (quod Deus evertat) eos in errorem prolabi contingeret et a recta fide desciscere odituros nos profitemur.... Man ent= nimmt diesen Proben, wie wichtig die in diesem Band befindlichen Rum= mern auch für die Reformationsgeschichte sind. Zu Nr. 439 war die Dr. 101 und 113 meiner Ausgabe der Registratur Maximilians II. an= zufügen, da sie sich ergänzen. Sinweisen möchte ich noch auf drei inter= effante Schriftmude, die den Krieg Ronig Georgs von 1467 bis 1469 be= treffen. Die Ginleitung zu diesem Bande enthält ein Berzeichnis des Inhalts der gesamten Reihe der bisherigen Archivbande und macht es ersichtlich, daß es vornehmlich das 15. und ein Teil des 16. Jahrhunderts ift, dem die bisherigen reichhaltigen Beröffentlichungen zugute gekommen find. Bb. XXI fteht mit feinem meistens lotale Dinge berührenden Inhalt weit hinter seinem Borganger gurud. Um fo höher muß der XXVII. Band eingeschätt werden, der die Korrespondenz des berühmten mährischen Bo= litifere Rarl des Alteren von Zierotin aus den Jahren 1591-1610 (einige Jahre fallen allerdings gang aus) enthält. hier ift nicht bloß ein reichhaltiges, bisher ungedrucktes Material in forgfamer Beife mitgeteilt, sondern ift auch jenes, das icon vor Zeiten Chlumech bzw. d'Elvert, Bin= ceng Brandl, J. Schulg und ich publiziert haben, berücksichtigt worden. Die Bedeutung dieser Korrespondeng fällt in die Augen, wenn man bedenkt, daß Zierotin Sahre hindurch in der Mitte der schweren ständischen Rämpfe stand, die in seiner Beimat ausgefochten wurden, und auch in jene der benachbarten Länder verflochten wurde, daß dementsprechend feine Korre=

¹) \$. 3. 90, 561.

spondenzen nicht nur nach Böhmen, Schlessen, Diterreich ob und unter der Enns, sondern auch nach dem übrigen Deutschland, ja auch nach Ungarn, der Schweiz, Italien und Frankreich reichten. Die Briefe sind dementssprechend in lateinischer, tschechischer, deutscher, französischer und italienischer Sprache geschrieben. Der Herausgeber F. Dvorsti legt sie — es sind im ganzen 1729 Nummern — soweit sie ungedruckt oder von besonderer Wichtigkeit sind, vollinhaltlich, sonst in knappem Auszug, in allen Fällen mit dem notwendigen kritischen und literarischen Apparat vor. Die knapp gehaltene Einleitung gibt eine Übersicht über die Wirksamkeit Zierotins und die Geschicke seines literarischen Nachlasses.

J. Loserth.

Die durch Al. Lufchin von Cbengreuth im Archiv f. ofterr. Geich. Bd. 93, 2. Salfte, 1905 (auch jeparat, Bien, Gerolde Cohn) aus dem Nachlaß B. Dajenöhris veröffentlichten "Beiträge gur Weichichte ber Rechtsbildung und der Rechtsquellen in den öfterreichischen Alpenlandern bis zur Rezeption des Römischen Rechts" bilden den Teil eines größeren, leider unvollendeten Werfes über die Weichichte des deutichen Privatrechts in Diterreich. Aus der frantischen Beit werden die Bolfsrechte, Berordnungen baperifcher Bergoge und frantischer Ronige, aus der deutschen Beit die Quellen des Landrechts (Schwabenipiegel, öfterreichisches und fteier= martiiches Landrecht), die Stadtrechtsquellen, die bauerlichen Rechtsquellen, endlich auch Urfunden, Urbarien, Rationarien 2c. besprochen. Reiches Material ift hier aus den Quellen zusammengetragen, die neuere Literatur umfichtig verwertet. Bervorgehoben feien die Abichnitte über den Ginfluß des Mömischen Rechts im 12. und 13. Jahrhundert (3. 275 ff.), über Ent= stehung des öfterreichischen Landrechts (G. 285 ff.) und das Biener Stadtrecht (S. 315 ff.).

M. Juffinger "Birtschaftliche Streiflichter über den Gerichtsbezirk Aufstein" (in den Forsch. u. Mitt. z. Gesch. Tirols und Borarlbergs 1905, Heft 3) behandelt nach den Ortsnamen und der ältesten Verteilung des Grundbesitzes die Besiedlung des Landes Aufstein und versucht Rodungsperioden zu scheiden. — J. E. Wackernell veröffentlicht daselbst Wiener Briefe eines Tirolers aus den Oktobertagen 1848.

Alls eine lette Gabe des am 19. Juni 1905 verstorbenen Wiener Kunsthistorifers Alvis Riegl bringen die Mitteilungen der Gesellsch, s. Salzburger Landeskunde 45 seinen seinsünnigen Vortrag vom Salzburger Historikertag über Salzburgs Stellung in der Kunstgeschichte. Die Besteutung der Stadt als eines allzeit offenen Einsaltors für den italienissichen Geschmad wird hier in überaus anziehender Beise erklärt und geswürdigt.

Im Archiv des Bereins für siebenbürgische Landestunde, N. F. Bd. 32, Seft 3, 1905 behandelt Liktor Roth "Aufgabe und Ziel der siebenbürgisch=

sächsischen Kunftgeschichtsforschung" und stellt im Anhang die Literatur über siebenburgisch-sächsische Kunft zusammen.

M. Perlbach "Der Deutschorden in Siebenbürgen. Zur Kritik der neuesten polnischen Literatur", weist in den Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 1905, Bd. 26 die Einwände zurück, mit denen der polnische Gelehrte v. Ketrzynski die Echtheit des vom Ungarnkönig Andreas 1222 für den Deutschorden Siebenbürgens ausgestellten Privilegs bestreitet.

Rene Bucher: Amtliche Sammlung der Aften aus der Zeit der helvetischen Republik (1798-1803). Bearb. von Strickler. 10. Bd. (Bajel. Baster Buch- u. Antiquariatsh. 13,60 M.) — Urfundenbuch der Stadt Basel. 9. Bd. Bearb. von Thommen. 2. Il. (Basel, Helbing & Lichten= hahn. 16,40 M.) — Anepper, Das Schul= und Unterrichtswesen im Elfaß von den Anfängen bis gegen das Jahr 1530. (Strafburg, Beip & Mündel. 12 M.) — Batifanische Urfunden und Regesten zur Geschichte Lothringens. Bearb. von Sauerland. 2. Abtlg.: Bom Anfange des Bon= tifitats Clemens' VI. bis zum Ende des Bontifitats Urbans V. (Meg, Scriba. 12 M.) - Glodner, Badifches Verfassungsrecht. (Karlsruhe, Brauniche Hofbuchdr. 10 M.) - Schreibmüller, Die Landvogtei im Speiergau. (Raiferslautern, Crufius. 2 M.) — Rudolph, Die Ent= wicklung der Landeshoheit in Kurtrier bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. (Trier, Ling. 2 M.) - Fen, Bur Geschichte Nachens im 16. Jahrhundert. (Aachen, Schweißer. 1,20 M.) - Samuel, Geschichte der Juden in Stadt und Stift Effen bis zur Säkularisation des Stifts von 1291 bis 1802. (Berlin, Poppelauer. 1,50 M.) - Richter, Preußen und die Bader= borner Alöster und Stifter 1802-1806. (Paderborn, Bonifacius=Druderei. 2,20 M.) - Armbruft, Geschichte der Stadt Melfungen bis zur Gegenwart. (Raffel, Dufagel. 6 Dt.) - Kremer, Beiträge zur Geschichte der flösterlichen Niederlassungen Gijenachs im Mittelalter. (Fulda, Fuldaer Aftiendruckerei. 3,50 M.) — Irmisch, Beiträge zur schwarzburgischen Beimatstunde. 1. Bd. (Sondershausen, Gupel. 4 M.) - Jordan, Die Geschichte des Anappschaftswesens im Mansfelder Bergrevier. (Salle, Raemmerer & Co. 1,50 M.) — Hen und Schulze, Die Siedelungen in Anhalt. (Halle, Buchh. des Baisenhauses. 4 M.) - Urfundenbuch der Stadt Braunschweig. Herausgeg, von Haenjelmann und Mad. 3. Bd.: MCCCXXI-MCCCXI. 3. Abt.: Register und Blane. (Berlin, Schwetschfe & Sohn. 11,20 M.) - Schuchhardt, Atlas vorgeschichtlicher Befefti= gungen in Riedersachsen. 8. Beft. (Sannover, Sahn. 3 M.) - Maring, Diözesansnnoden und Domberrn=Generalkapitel des Stifts Sildesheim bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. (Sannover, Sahn. 2,80 M.) - Affeburger Urfundenbuch. 3. Il.: Bis zum Jahre 1500. Greg, vom Grafen Egbert von der Affeburg. (Hannover, Sahn. 25 M.) - 3. Müller, Diterode in Dipreugen. (Diterode, Riedel. 3,75 M.) - S. Geffden und Tyforinsti, Stiftungsbuch der Stadt Leipzig. (Leipzig, Matthes.

20 M. — Juritsch, Die Deutschen und ihre Rechte in Böhmen und Mähren im 13. und 14. Jahrhundert. (Wien, Deuticke. 3 M.) — John, Sitte, Brauch und Volksglaube im deutschen Westböhmen. (Prag, Calve. 6 M.) — Steinißer, Geschichtliche und kulturgeschichtliche Wanderungen durch Tirol und Vorarlberg. (Innsbruck, Wagner. 5 M.) — Ab und Schaß, Der deutsche Anteil des Bistums Trient. Topographischehistorischestatistisch und archäologisch beschrieben. 3. Bd. (Vozen, Auer & Co. 4 M.)

## Vermischtes.

Das Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 1905, Nr. 10 berichtet über die am 27. April zu Münster i. W. gepstogenen Verhandlungen des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertumssorschung. Vorträge wurden gehalten von Philippi über Wegeforschung, von Jostes über Westsfälisches Siedlungswesen, von Rübel über Probleme der fränkischen Kriegsführung, von Schuchhardt über Form und Verzierung der Gesäße aus den megalithischen Gräbern Nordwestdeutschlands.

Die Beilage zur Allgem. Zeitung Nr. 199—200 und die Deutsche Litteraturzeitung Nr. 36—38 bringen aussührliche Berichte über den am 28. August und den folgenden Tagen zu Salzburg abgehaltenen Deutsch = österreichischen Anthropologenkongreß. Von den dort geshaltenen Vorträgen sind zu erwähnen Klose: Kömerzeit Salzburgs; Much: Erste Besiedlung der Salzburger Alpen, zur vorgeschichtlichen Ethnographie der Alpenländer; Adrian: Geschichte der Volkskunde in Salzeburg; Lissauer: Bericht über die vorgeschichtlichen Typenkarten; Henening: Helmsunde aus dem früheren Mittelalter; Andree: Botiv= und Weihegaben.

Die Beilage zur Allgem. Zeitung Nr. 230 bringt einen aussührlichen Bericht über die Verhandlungen des Fünften deutschen Archivtags zu Bamsberg (25. September).

Die Historische Kommission für die Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt hat ihre 31. Sizung am 3. und 4. Juni 1905 unter Lindners Leitung zu Aschersleben abgehalten. Im abgelausenen Geschäftsjahr sind erschienen der zweite Halbband des ersten Teiles vom Urkundenbuch des Klosters Psorta (ed. Böhme) und die mittelalterslichen Siechenhäuser der Provinz Sachsen, von Liebe als Neuzahrsblatt bearbeitet. Im Druck besindlich sind Bd. IV des Urkundenbuchs der Stadt Goslar (ed. Bode) und Bd. I der Kirchenvisitationsprotokolle des Kurstreises von 1528—1592 (ed. Pallas), serner von den Kunstdenkmälerzbeschreibungen das Heft, Naumburg-Land" (ed. Bergner). Die Herausegabe eines Urkundenbuchs der Stadt Aschweiseben ist Straßburger übertragen. Neu ausgenommen wurde in den Arbeitsplan die Herause

gabe ber Erfurter Universitätsmatritel für die Zeit von 1635 bis 1816, die von Stange übernommen ist.

Die historische Kommission für Nassau hielt ihre diesjährige Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 1904'1905 am 30. Juni 1905 unter dem Borsit von Wagner in Wiesbaden ab. Bon den begonnenen wissenschaftlichen Arbeiten ist feine im Berichtjahre zum Abschluß gelangt. Neu beschlossen wurde die Herausgabe eines weiteren Bandes der Nassaus Oranischen Korrespondenzen (ed. Pagensteder), der die Aften und Urstunden zur Geschichte der Gegenresormation in Rassaushadamar mit einer aussührlichen geschichtlichen Darstellung enthalten soll.

Dem Bericht über die am 9. Juli 1905 unter dem Borsit von Dobene der abgehaltene Situng der Thüringischen historischen Kommission entnehmen wir, daß zurzeit sich im Druck besinden die Aussgaben der Stadtrechte von Eisenach und Gotha (ed. v. Strenge und Devrient), während der zweite Teil von Ment: Johann Friedrich der Großmütige nahezu vollendet ist. Neu ausgenommen unter die Arbeiten der Kommission wurde die Herausgabe der politischen Korrespondenz Friedzichs des Beisen (ed. Birch).

Die Berliner Akademie der Wissenschaften hat die H. 3. 94, 384 erswähnte Preisaufgabe betr. Geschichte und Überlieserung der Lebenssbeschreibungen Plutarche nochmals gestellt. Die Einsendung hat bis zum 1. März 1906 an die Akademie zu erfolgen, der Preis beträgt 4200 M.

Am 4. September starb zu Schweinsurt im hohen Alter von 85 Jahren der Justizrat Dr. Friedrich Stein, der neben mehreren verdienstlichen Arbeiten über die Urgeschichte der germanischen Stämme sich besonders die Pflege der fränkischen Lokalgeschichte hat angelegen sein lassen.

Am 12. Ottober starb der Leiter des Königl. Hausarchivs in Charslottenburg, Geh. Archivrat Prof. Dr. Ernst Berner (geb. 1853), der Herauszgeber der Jahresberichte der Geschichtswissenschaft und Verfasser einer weit verbreiteten populären "Geschichte des Preußischen Staats" und einer Reihe wertvoller Einzelstudien zur brandenburgisch=preußischen Geschichte. Dantsbar darf ihm die Wissenschaft auch dafür sein, daß er die Schäße des Hauszarchivs ihr zugänglicher gemacht hat, sowohl durch die von ihm begründeten "Quellen und Untersuchungen z. Gesch. d. Hauses Hohenzollern" wie durch entgegenkommende Unterstüßung fremder Forschungen.

Im N. Archiv d. Ges. f. ä. disch. Gesch. 30, 3 widmet Herm. Bloch dem unlängst verstorbenen P. v. Winterfeld einen warmen Nachruf, in dem dessen Bedeutung für das Gebiet der mittellateinischen Philologie verständenisvoll stizziert wird.

# Brandenburg-Preußen in dem Kampse zwischen Imperia-

Bon

## Reinhold Kofer.

Nicht ohne Grund hat in den letzten Zeiten des alten Reiches der Kaiserliche Hof den brandenburgisch-preußischen Staat als den Mittelpunkt und die Triebkrast der reichsständischen Opposition, als ein Element der Dekomposition angesehen. Aber erst verhältnismäßig spät ist der Staat der Hohenzollern in den großen Kamps der Libertät gegen den Imperialismus eingetreten, den seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, seit der Kückschr der Kaiserkrone an die Nachkommen Rudolss von Habsburg, bald die baherischen und bald die pfälzischen Wittelsbacher, bald die ernestinischen und bald die albertinischen Wettiner gegen das österereichische Keichsoberhaupt gesührt und angesührt haben.

Es ist bekannt, daß die Reformation auf die Kampsesstimmung und Kampsbereitschaft des Reichssürstentums in seinem Vershältnis zum Kaiser zunächst hemmend eingewirft hat, weil die Väter der neuen Kirche Bedenken trugen, ein Recht des Vidersstandes gegen des Reiches höchste Obrigkeit anzuerkennen. Ein theologisches Bedenken, das in früheren Jahrhunderten den Anstiftern und Teilnehmern so vieler Fürstenverschwörungen gegen das Reichsoberhaupt völlig fern gelegen hatte. Ja, als bei den Sachsen und bei den Hessen seit 1530 bereits die Lehre sich durchgesetzt hatte, daß die Gegenwehr gegen den Kaiser in bestimmten Fällen gerechtsertigt erscheine, da beharrten die Theos

logen des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach noch fromm auf dem Standpunkt, daß jeder Widerstand gegen die Obrigkeit,

als dem göttlichen Wort entgegen, zu verdammen sei.1)

So trat auch die Kurlinie des brandenburgischen Hauses mit ihrem Anschluß an die Sache der Resormation doch nicht in einen politischen Gegensatz gegen den Kaiserlichen Hof, sondern suchte enge Fühlung mit ihm aufrechtzuerhalten und in ihrer "pazisitatorischen" Stellung<sup>2</sup>) immer zwischen dem Kaiser und der protestantischen Attionspartei auszugleichen. Auch der Streit um die jülich-bergische Erbschaft führte in der Politik des Brandenburgischen Kurfürsten nur vorübergehend<sup>3</sup>) eine Wendung gegen den Kaiserhof herbei.

T.

Dem großen Entscheidungskampf zwischen Imperialismus und Libertät, als den sich in der deutschen Verfassungsgeschichte der Dreißigjährige Krieg darstellt, ging in der Literatur zur Seite jene gelehrte, von Aristoteles ausholende und doch unter dem Donner der Schlachten so aktuelle Kontroverse über das Wesen der Staatsform des in seinen Grundsesten erschütterten Reiches.

Im Jahre 1609 haben die unierten protestierenden Fürsten an Kaiser Rudolf II. geschrieben: "Es sei sich mit der Jurise diktion und Rechten, wie sie die lateinischen Kaiser gehabt, allerdings nicht aufzuhalten, alldieweil Kaiserliche Majestät gutes Wissen habe, daß es mit dem teutschen Keich, dessen Stand, Gliedern und Unterthanen eine große Ungleichheit gegen dem alten lateinischen habe und haben solle."4) Die Mitglieder der protestantischen Union nahmen damit gegen die Theorie Stellung, die zuerst einer der großen italienischen Juristen des 14. Jahrehunderts, Baldus, entwickelt hatte, daß nach der niemals widererusenen lex regia de imperio alle Gewalt der alten römischen

<sup>1)</sup> Cardauns, Die Lehre vom Widerstandsrecht des Volks gegen die rechtmäßige Obrigkeit im Luthertum und im Calvinismus des 16. Jahr= hunderts (Bonner Dissertation 1900) S. 14.

<sup>2)</sup> Rankes stehendes Epitheton für die Politit Joachims II. von Brandenburg (S. W. 25/26, S. 160. 163. 164. 178).

<sup>3)</sup> Bgl. M. Kitter, Deutsche Geschichte von 1555 bis 1648, 2, 143. 202. 291.

<sup>4)</sup> Zitiert bei J. J. Moser, Bon den Kaiserlichen Regierungsrechten und spflichten (1772) S. 81

Raiser auf das Haupt des römischen Reiches deutscher Nation übergegangen sei. der Weber wenige Jahre nach der seierlichen Ablehnung dieser Theorie durch die Unierten trug sie der Gießener Prosessor Dietrich Reinsing, der streitbarste theoretische Vorfämpser des Imperialismus, in seiner Schrift de regimine ecclesiastico et saeculari (1619) von neuem vor und erklärte sich dahin, daß das Deutsche Reich eine wahre Monarchie sei, nur in Ansehung der Verwaltung und Regierung durch aristokratische Elemente temperiert. Der Kaiserliche Hof machte sich diese Lehre bald zunuße. Auf der Höhe seiner Erfolge ließ Ferdinand II. im Jahre nach der Veröffentlichung seines Restitutionsedistes dem Regensburger Kurfürstentag erklären, es habe ihm weder des Reiches Ordnung noch auch das Herkommen einige Maß zu schreiben. de

Den Kadikalismus der imperialistischen Theorie Reinkings und Ferdinands II. überbot das geharnischte Manisest des Fanatikers der Libertät, der Hippolithus a Lapide des schwedischen Publizisten Philipp Bogislaw von Chemnip. Gegen Keinking erstlärt er den "Status" des Reichs für aristokratisch, nur in etwas temperiert durch monarchische Berwaltung. Das "Reich oder die Reichsstände" stehen ihm über dem Kaiser; das Reich ist eine Aristokratie von der Art der als Principatus zu bezeichnenden Staatsform, wo einer aus der Zahl der Vielen einen Vorrang an Würde hat, die Majestät aber bei "dem Volk oder den Optis

<sup>1)</sup> Man operierte mit der bekannten Stelle aus den Institutionen:

Quod principi placuit legis habet vigorem, cum lege regia quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit. In der Folge nahmen die Vertreter der Lehre von der Volkssouveränetät diese Stelle umgekehrt für sich in Anspruch: deshalb erklärte Pierre de Marca in der Schrift De concordia von 1641 (zitiert bei Lacour-Gapet, L'éducation politique de Louis XIV S. 363), die Wahrheit lieber bei Sankt Paul als bei den Juristen und Philosophen suchen zu wollen. Auch die gleichsalls bei Lacour-Gapet angeführte Flugsschrift von 1691 Dialogue des rois Louis XI et Louis XII dans les champs Élysées erklärte sich gegen ein Prinzip, das die alten Römer à faux titre ihren ersten Königen eingeredet hätten.

<sup>2)</sup> Aus der Erklärung vom 20. Juli 1630 zitiert bei Moser, Von Teutschland und seiner Verfassung überhaupt (1766) S. 102. Einen vom Reichstage 1570 abgelehnten Antrag Maximilians II., wonach alle Truppenswerbungen im Reich der Genehmigung des Kaisers bedürsen sollten, maß Ferdinand II. einsach die Verbindlichkeit eines gültigen Gesetz bei; vgl. Kitter, Deutsche Geschichte von 1555 bis 1648, 3, 11. 290.

maten" beruht; das Verfassungsideal des Hippolith ist die venetianische Verfassung oder die polnische »euius sundamentum libertas, non unius arbitrium est« (S. 538). Vornehmstes Wittel zur Wiederherstellung des alten aristofratischen Versassungszustandes ist ihm — und diese Forderung vor allem hat seine Schrist berühmt oder verrusen gemacht — die exstirpatio domus Austriacae, die Vertisgung der familia fatalis, deren Mitglieder seit je "tarquinischer als die Tarquinier" gegen die Bürger sich geberdet haben.1)

Zwischen Reinfing und Chemnit konnte demnächst Pufenstorf im Monzambano die Entscheidung nur dahin fällen, daß beide unrecht hätten, daß das Reich weder Monarchie noch Aristofratie sei, daß seine Verfassung überhaupt nicht in das aristostelische Schema sich einfüge, sondern (an diesem gemessen) ein eorpus irregulare oder, wie Pusendorf nach dem Vorgang von

Bartolo<sup>2</sup>) es ausdrückt, monstro simile sei.

Als der Hippolith während des westfälischen Friedens=
fongresses in die publizistische Arena trat, hatte der Imperialis=
mus seine Partie bereits verloren. Das Friedensinstrument
räumte mit der Plenitudo potestatis des Kaisers gründlich auf
und erklärte in aller Form das stolzeste Denkmal der kaiserlichen
Willfürherrschaft<sup>3</sup>), das Restitutionsedikt, für ungültig und ver=
bürgte dem Reichstag das unbedingte Nitwirkungsrecht bei der
Gesetzgebung. Die deutsche Libertät war an ihrem Ziele.

Während der dem Friedenskongreß vorangehenden Berhand: lungen des Regensburger Reichstages von 1640/41 und des

1) Adversus cives Tarquiniis tarquiniores exstiterunt.«

2) Diese Abhängigseit von Bartolo wird in der Literatur über Pusensdorf durchweg übersehen. Zur Sache vgl. Chiapelli, Le idee politiche del Bartolo, Archivio Giuridico 27, 387 sf. (Firenze 1881) und die dort ansgesührte Stelle aus Bartolos Traktat De regimine eivitatis: Est septimus modus regiminis (neben den sechs aristotelischen Formen), qui est in civitate romana nunc (Mitte des 14. Jahrhunderts) pessimus. Idi sunt multi tyranni... Quod regimen Aristoteles non posuit, et merito, est nam res monstruosa... Appellatur igiter regimen monstruosum.« Also ist das monstro simile nicht ein von Pusendorf selber "als techsnischer Ausdruck geschaffene Wendung" oder "Phrase". Vgl. auch unten S. 232 Anm. 1.

3) Selbst Maximilian von Bayern hatte 1629 die Befürchtung ausgesprochen, daß der Kaiser die deutschen Fürsten zu Stlaven machen wolle. Bgl. Fr. v. Bezold, Das Bündnisrecht der deutschen Fürsten bis zum

westfälischen Frieden, Bonn 1904, S. 36.

Franksurter Deputationstages war Kurbrandenburg in den Fragen des Reichsrechts mit der parlamentarischen Opposition gegangen und hatte sie in Franksurt geradezu geführt. Das heißt: es war dem Nachfolger Georg Wilhelms gelungen, glücklicher als sein Vater, seine Unabhängigkeit gegen Österreich zu behaupten, ohne doch mit Österreich zu brechen. Diese mittlere Linie blieb dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm für seine Politik und insonders heit seine Neichspolitik auch nach dem Friedensschluß von 1648 vorgezeichnet.

Auf den Standpunkt des Hippolith zu treten, war für die Reichspolitik des Aursürsten von Brandenburg zunächst schon das durch ausgeschlossen, daß die Tendenz des Hippolith sich nicht gegen den Kaiser allein, sondern zugleich gegen die Prärogative der Aursürsten richtete. Der Hippolith hat den ständischen Kampf schüren helsen, den um die Mitte des 17. Jahrhunderts die Reichsfürsten gegen das Kurkollegium führten. In die ersten Jahre nach dem großen Kriege fällt der "Höhepunkt des fürstlichen Unsturms gegen die kursürstlichen Vorrechte"), in welchem das Feldgeschrei ausgegeben wurde, "man solle nicht so hoch auf sieben Kerle sehen".4) Die Fürsten beklagten sich vor allem darüber, daß seit 1613 (von der schnell abgebrochenen Tagung von 1640/41 absgeschen) nicht mehr Reichstage, sondern nur noch Kursürstentage abgehalten worden seien; daß "das moderamen imperii fast

<sup>1)</sup> Am 20. Juli 1644 beschwerten sich die Kurfürsten von Mainz, Köln, Bayern und Sachsen in einem Kollektivschreiben an den Kurfürsten von Brandenburg, daß sein Abgeordneter Wesebeck "nun zum östern und fast durchgehend alle Conclusa", auch die unanimiter gesaßten, "mit vollziehen zu helsen sich geweigert". Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 1, 855.

<sup>2)</sup> So beantwortet eine viel erörterte Frage Baddington, Le Grand Électeur Frédéric-Guillaume de Brandebourg, Paris 1905, p. 108: Il parvint à conserver, sans rupture, son indépendance vis-à-vis de l'Autriche, qui lui en voulait, mais n'osait pas trop montrer sa rancune. Egl. auch Meinardus in den Publifationen aus den Staats-archiven 41, S. LXXVII.

<sup>3)</sup> Ment, Johann Philipp v. Schönborn 2, 16.

<sup>4)</sup> Bericht des kurbrandenburgischen Komitialabgesandten v. Blumenthal vom 1. September 1653: "Bremen (Schweden), Haus Sachsen (die Ernestiner) und Braunschweig sind die härtesten und meinen, man solle nicht so hoch auf sieben Kerle sehen." Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 6, 282.

für Ihre Kaiserl. Majestät und das kurfürstliche Collegium allein gezogen worden"; "daß der Raiser und das fursürstliche Collegium conspirieren und alle iura statuum an sich zu ziehen ge= flissen sein"; daß "die Kurfürsten anderst nicht als eine oligarchiam zu stabilieren suchen, und dem hochlöblichen Fürstenstande allenthalben präjudicieret wird".1) Wohl wäre es der Wunsch Raiser Ferdinands III. gewesen, im Einvernehmen mit den Rurfürsten das Reich zu regieren; dem damals ihm ergebenen Rurfolleg wollte er "nicht allein die althergebrachten Befugnisse wahren und erweitern, sondern die eigentliche Leitung des Reiches zuwenden", so zwar, daß des Kaisers Gewalt dann "hauptsäch= lich in dem beträchtlichen Einfluß bestehen sollte, den er jederzeit auf die einzelnen Kurfürsten auszuüben vermochte".2) Nun aber gab es auch zwischen dem einen und anderen Rurfürsten und dem Kaiser immer wieder Irrungen. "Die politische Atmosphäre des Reichs war von Reimen des Unfriedens erfüllt." 3) Noch ver= mochten sich die Gemüter der Befürchtung nicht zu entziehen, daß der Kaiser es mit dem Frieden nicht ernst meine. Ginem kaiser= lichen Diplomaten entfuhr das Wort, daß die Katholischen den Grundsatz festhalten müßten, "mit der Zeit das gange Instrumentum Pacis, als metu armorum hinc inde aufaericht. über einen haufen zu stoßen".4) Auch das Mißtrauen gegen die despotischen Tendenzen des Kaisers blieb wach, dessen "vornehmster Zweck" sei, "das aristocraticum regimen allgemach in einen statum monarchicum zu verfehren". Allen anderen voran rühmten sich die braunschweigischen Diplomaten "pro libertate imperii gute consilia zu führen" und denjenigen das Widersviel

<sup>1)</sup> Köcher, Geschichte von Hannover und Braunschweig. Publikationen a. d. preußischen Staatsarchiven 20, 78. 95. 98; vgl. ebenda 114. 316. 318 und Ment a. a. D. 1, 19; 2, 16. 23. 28 ff. 44.

<sup>2)</sup> So A. v. Ruville, Die kaiserliche Politik auf dem Reichstage von Regensburg 1653/54, Berlin 1896, S. 17. Zu Ruvilles Verteidigung dieser Politik vgl. Ment 2, 28—35 und Köcher, H. Z. 80, 370. Unstreitig bedeutete die Feststellung der Wahlkapitulation Ferdinands IV. 1653 ohne Bestragung des Fürsten eine Verletzung des westkälischen Friedens, ebenso die Unterstützung der Spanier durch österreichische Truppen (entzgegen dem Artikel det ut eo sincerior«) im Kampse gegen die Niederländer (vgl. Publikationen a. d. preuß. Staatsarchiven 20, 205).

<sup>2)</sup> Erdmannsdörffer, Deutsche Geschichte 1648—1740, 1, 135.

<sup>4)</sup> Urfunden und Aften 7, 671.

zu halten, "so die formam reipublicae gern etwas mehr monarchice alteriret sehen möchten"; sie klagten, daß man auf dem Reichstage von 1654 diejenigen versolgte, "so pro libertate imperii reden oder etwas vermögen"; sie prophezeiten den Kursfürsten, "es werde endlich, wann das fürstliche Collegium sub iugum austriacum gebracht, die Reihe auch an das Collegium electorale kommen und an demselben illud Polyphemi erfüslet werden: Te postremum devorabo.")

Wenn der Aurfürst von Brandenburg auf dem Reichstag von 1654 sich schließlich von seinen Mitsursürsten und dem Kaiser getrennt hat und in das Lager der fürstlichen Opposition übergegangen ist2), so haben für ihn persönlich Erwägungen konsessioneller Art stark im Vordergrunde gestanden. Weitere politische Ziele hatte sich der Staatsmann gesteckt, der der verstrauteste Berater des Kursürsten war, Graf Georg von Waldeck. Ihm hat bei der söderativen Politik, die er im Gegensatz zu dem kaiserlichen Hose eifrig versolgte und für die er den deutschen Fürstenstand zu gewinnen suchte, am letzen Ende die brandensburgische Vorherrschaft in dem zu begründenden Sonderbunde vorgeschwebt: "Laßt uns nicht merken," schärste er einem seiner Unterhändler ein, "daß wir ein einig Imperium in Gedanken haben bei der Alliance." Insofern mag von Waldeck gesagt werden, daß er daran gedacht habe, die Ideen des Hippolith in die Tat umzusepen.3)

Dem Großen Kurfürsten selber blieb solcher Hintergedanke fern. Aber mit Entschiedenheit stellte er sich auf den Boden des Westsfälischen Friedens und war entschlossen, die durch dieses Reichssgrundgesetz gewährleistete deutsche Libertät, wenn es galt, gegen kaiserliche Übergriffe zu verteidigen. Es genügt, zwei besonders

<sup>1)</sup> Publikationen 20, 94. 139. 154.

<sup>2)</sup> Als Hersteller der deutschen Freiheit seiert ihn Waldeck in dem Brief vom 5. Juli 1654, Urkunden und Akten zur Gesch. des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 6, 590.

<sup>3)</sup> Bitterauf, Geschichte des Meinbundes (1905) 1, 3. Eine tressende Aritif der Politif Waldeds gibt Waddington a. a. D. S. 307: Pour faire pièce à l'Autriche, tous les moyens lui semblaient bons; c'était le désaut capital de son système. S'appuyer sur la France à l'ouest, à la Suède à l'est, pouvait être raisonnable; d'attendre de ces deux puissances des secours sûrs et dévoués, pour s'agrandir sur le Rhin et la Vistule, était assez chimérique.«

bezeichnende Außerungen von ihm anzuführen. Als ihm 1661 von welfischer Seite vorgeworfen murde, daß er gang und gar von Diterreich und Spanien abhänge, erflärte er dem hannoverichen Besandten Gladebeck, daß er weder faiserlich, weder spa= nisch, weder französisch, weder schwedisch, sondern einzig und allein aut reichisch wäre und für die Freiheit des Reiches alle seine Consilia und Actiones dirigieren würde. Er wäre Imperatori zu nichts in der Welt obligiert, als pro salute imperii und deffen Desension; und wenn Imperator diese Stunde etwas dagegen anfangen würde, so wäre er der ärgste Feind des Raisers.1) Sechs Jahre später sagt Friedrich Wilhelm in seinem politischen Testament 2) seinen Nachfolgern, sie wurden mit dem Raiser als Oberhaupt und Nachbarn sehr wohl in guter Allianz stehen können. "jedoch aber solchergestalt, daß Ihr fürnehmlich auf des Reichs. der Evangelischen und Eure Wohlfahrt fleißige Acht habet und darin dem Raiser nichts einräumet, so dawider und zu des Reichs und der Evangelischen Untergang und Benehmung der teutschen Freiheit gereichen möchte". Friedrich Wilhelm empfiehlt deshalb feinen Nachfolgern, zwischen dem Raiser und den Kronen Schweden und Franfreich, allezeit "die rechte Balance" zu halten, mit Hilfe des Raisers Übergriffe der fremden Kronen abzuwehren, diese Kronen aber dem Raiser entgegenzuseten, falls der Raiser, Spanien und das Haus Diterreich "zu weit gehen follten, den getroffenen Friedensschluß zu Münster und Osnabrück umbstoßen oder einige Renerung in geist= und weltlichen Sachen im Reich, so gegen die teutsche Freiheit und zu Unterdrückung der uralten Gebräuchen und Verfaffungen liefen, beginnen oder anfangen möchten".

Die Bedürsnisse seiner Politik und doch auch stärkere Neigung haben den Großen Kurfürsten, auch wenn er zeitweise sich enger an Frankreich angeschlossen hat, immer wieder auf die Seite des Kaisers hinübergezogen. Den Nachkommen jedenfalls erschien seine Politik als eine kaisersreundliche, so daß sein Urenkel dem Urchiv die Frage nach den Gründen vorgelegt hat, aus denen der Große Kurfürst zumeist den Kaiser unterstützt habe. 3)

2) Ranke S. B. 25/26, 505. 507.

<sup>1)</sup> Bublifationen 20, 303.

Bie Frage ist, wie M. Posner hierzu bemerkt, in Friedrichs Denkwürdigteiten über den Großen Aursürsten nicht erörtert worden. In dem Abschnitt

Zu einer theoretischen Auseinandersetzung über die Grenzen zwischen kaiserlicher Prärogative und reichsständischer Libertät hat man von brandenburgischer Seite während der Regierung Friedrich Wilhelms, soviel ich sehe, keine Veranlassung gehabt. Die sonst sehr rührige brandenburgische Publizistik jener Tage hat dieses Gebiet also noch nicht betreten. Die dem Kaiserlichen Hose ärgerlichste brandenburgische Kundgebung, das Votum, das der Komitialgesandte Gottsried von Jena, ein Diplomat von den Anschauungen Monzambanos, aber nicht Hippoliths, am 30. Sept. 1682 im Reichssürstenrat abgab und das demnächst als gedrucktes Flugblatt großes Aussehen erregte, ist doch nur eine Kritik der "Reichsphraseologie", eine schonungslose Bloßstellung des Mißeverhältnisses zwischen den patriotischen Krastworten und der milietärischen Hilsosigkeit der Franzosensresser im Reiche, nicht ein grundsätlicher Angriff gegen das kaiserliche Regierungssystem.

#### II.

Von dem ersten preußischen Könige hat der letzte habsburgische Kaiser bald nach seiner Erwählung gerühmt<sup>2</sup>), daß das Haus Österreich an ihm immer einen treuen wahren Freund und aufrichtigen Bundesgenossen gehabt habe. Das hat leichtere oder schwerere Verstimmungen zwischen den Hösen von Wien und Verlin während der Regierung Friedrichs I. nicht ausgeschlossen. Bei seinen Ansprüchen staatsrechtlicher Art im Reiche<sup>3</sup>) sah sich der König von Preußen von dem Kaiser und von dem kaiserlichen Reichshosrat nicht so unterstützt, wie man es in Berlin erwarten und fordern zu können glaubte. Die Ansprüche auf die Schutzherrschaft über die Stadt Nordhausen und die Abteien Duedlinburg und Werden, der Prozeß mit dem Grasen von Bentheim wegen der Grasichast Tecksenburg und mit den gräslich Limburzgischen Allodialerben wegen der schwäbischen Herrschaft Limburg, der Antrog auf Gewährung einer neuen Stimme im Fürstenrat

über Friedrich Wilhelm I. wird erwähnt: Le grand Électeur avait secondé l'Empereur à cause que leurs intérêts étaient souvent liés ensemble (Œuvres de Frédéric le Grand 1, 150).

<sup>1)</sup> Bgl. Fester, Die Abberusung Gottfrieds von Jena vom Regensburger Reichstage, Forschungen 3. brand. u. preuß. Gesch. 15, 474 ff.

<sup>2)</sup> Pronsen, Geschichte der preußischen Politik 4a, 244. (2. Ausl.)

<sup>3)</sup> Bgl. die Dentschrift von 1711 ebenda 4 d, 297 ff.

für das an Preußen gefallene Fürstentum Mörs, die Einfügung des herzoglichen Titels von Mecklenburg in die preußisch-brandensburgische Titulatur — diese und andere »Desideria« des Bersliner Hoses boten zu gereizten Auseinandersetzungen ergiebigen Stoff.

Anderseits begann Raifer Joseph I. 1705 seine Regierung mit dem Borsat, die Zügel der faiserlichen Regierungsgewalt straffer anzuziehen als sein Bater und Vorganger. Seine offiziellen Mandate wie seine vertraulichen Briefe flagten über die Berfümmerung der kaiserlichen Machtvollkommenheit; faumigen Reichs= ständen, die mit ihren Reichskontingenten und ihren Matrifular= beiträgen hinter ihrer Schuldigfeit zurüchlieben, murde Eretution angedroht. Der Befehlston fiel auf, welchen die Bertreter bes Raisers auf dem Reichstage, in den Reichstreisen und an den Fürstenhöfen jest anschlugen.1) Dem preußischen Gesandten in Wien sagte der Reichsvizekanzler im Juni 1707: "Preußen trachte darnach, das Band zwischen Haupt und Gliedern allmählich aufzulösen, indem es Sachen vornehme, um die der Raiser zu begrüßen sei." 2) Und ein noch in den letten Tagen Leopolds I. ergangenes faiserliches Restript3) an den Bertreter in Berlin beflagte sich über die preußischen Minister, "die ihrem herrn nicht beffer dienen zu konnen meinen, als wenn sie der ganzen Welt ju erfennen geben, daß derfelbe an fein Gefetz und Confideration für Uns und seine Nebenstände gebunden, sondern alles im Reich nach Belieben vorzunehmen ermächtigt". Zwei Jahre später faßte ber Raiserliche Geschäftsträger Baron Beems in Berlin sein Urteil dahin zusammen, daß Brandenburg nach der Erhöhung jum Königreich "sein Verhalten zum Reiche nach dem Beispiel der nordischen Mächte, insbesondere der schwedischen Krone, richte, und an Reichsgesetze sich nicht ohne weiteres binde"; ein preußi= scher Minister sollte ihm erklärt haben: "man wolle die errichteten Bündnisse, Reichskonstitutionen und Conclusa in ihrem Werfe bestehen lassen, nur musse der König dabei absonderliche ihm anzuweisende Avantagen haben."

2) Roorden 2, 576. Drousen 4 a, 206.

<sup>1)</sup> Noorden, Europäische Geschichte im 18. Jahrhundert 2, 147.

<sup>3)</sup> Noorden 2, 153; der Berfasser bemerkt in diesem Zusammenhang: "Auch ohne daß der Berliner Hof sich in antikaiserlichen Gesinnungen und Bestrebungen erging, war die Existenz der norddeutschen Staatsbildung Brandenburg-Preußen eine tatsächliche Berneinung der mittelalterlichen Idee von Kaiser und Reich."

Den stärtsten Anlaß zum Zwift gab die Frage des brandenburgischen Kontingents zum Reichstriege gegen Frankreich. 1) Breufische Truppen fämpften in einer Zahl, welche die Sohe dieses Reichskontingents weit überstieg, in den Niederlanden und in Italien; die Stellung des Reichstontingents zum Beere am Oberrhein aber machte man in Berlin davon abhängig, daß der Kaifer sein österreichisches Kontingent zur Reichsarmee stoßen lasse, wie benn auch Rurfachsen, Rurpfalz, Rurtrier, von Schweden zu geschweigen, ihre Kontingente nicht aufbrachten. Gin vom Raiser veranlagter Reichsschluß vom 17. Februar 17082) bedrobte die fäumigen Reichsglieder mit Reichsexekution und nannte bei Namen den König von Preußen: sonderlich der sei "anzutreiben, sein Kontingent in Truppen und an rückständigem Bar zu liefern". Das Jahr darauf ward in Regensburg beantragt, eine Reichskommission zu bestellen, vor der ein jeder über die Erfüllung seiner Reichspflichten sich auszuweisen habe — ein Antrag, den die brandenburgische Komitialgesandtschaft der Kritik unterwarf: wie man den König von Preußen könne zwingen wollen, seine Truppen an den Oberrhein zu jenden, während andere Stände die ihren von dort abberiefen: "wenn es Se. Majestät von Preußen gilt, so will allemal gleich eine Inquisition angestellt werden, vor welcher Dero Contingent durch die Musterung gehen soll."3) Der Raiserliche Sof erklärte sich bereit, den seiner imperialistischen Tendeng dienenden Beschlüffen gegen die "morosen" Reichsstände Nachdruck zu geben: "Ihro Kaiserliche Majestät," so fündete ein Kommissionsdetret vom 18. Juli 1709 an, "werden nicht nur an die Reichstreise in genere, sondern auch an die darinnen, sonderlich in denen ober- und niedersächsischen Kreisen gesessenen mächtigen Status fernerweite Excitatoria ergehen zu lassen ohner= mangeln."4) Nur daß die Hoffnung, an dem hannoverschen Sofe,

<sup>1)</sup> Moorden 2, 576; 3, 417. Dronfen 4 a, 208.

<sup>2)</sup> Borangegangen waren die in der Europäischen Staatskanzlei 12, 411. 414 abgedruckten Conclusa trium collegiorum vom 1. und 16. Juni 1707 und das Kaiserliche Kommissionsdekret vom 17. Juni 1707 ebenda 12, 422.

s) Bgl. Dropsen 4a, 209. Weiteres ergeben die Kurfürstenratsprotokolle in materia belli vom 22. und 24. Mai und die brandenburgischen Bota vom 29. April/6. Mai 1709 bei den Reichstagsakten im Geheim. Staatsarchiv.

<sup>4)</sup> Bgl. auch das in der Europäischen Staatskanzlei 14, 572 gedruckte Kaiserliche Kommissionsdefret vom 5. September 1709 und ebenda 14, 598: "Vorschläge, wie die Prästirung ihrer Reichscontingente morose Reichsstände an Bolf und Geld zu compelliren."

der eine Zeitlang Öl in das imperialistische Feuer gegossen hatte, einen Zwangsvollstrecker gegen Kurbrandenburg zu gewinnen, sich

bald als trügerisch erwies. 1)

Den Zeiten dieser Spannungen gehören die preußischen Entwürse zur Gründung eines evangelischen Sonderbundes an, für den man Schweden und Aurbraunschweig zu gewinnen bemüht war; einer der Zwecke des Bundes sollte sein: "daß bei der Bahl der fünstigen römischen Könige und Kaiser den lutherischen und resormierten Reichsständen ihre Religion nicht im Wege stehe, zum Kaisertume zu gelangen." Der Entwurf scheint in Wien bekannt geworden zu sein; bald sprach man dort von Preußens Absichten auf die Kaiserkrone, und der venetianische Botschafter berichtete seiner Republik: "wiederholt habe der preußische Gesandte in Wien beteuert, daß die kaiserliche Krone eines Tages das Haupt eines evangelischen Fürsten schmücken solle"; Gereiztheit und Mißtrauen zwischen den Häusern Österreich und Brandenburg seien zum äußersten gediehen.<sup>2</sup>)

Brandenburgischer Vertreter am Reichstage zu Regensburg war unter dem großen Aurfürsten und dem ersten preußischen Könige länger als ein Menschenalter³), teils an der Seite anderer Diplomaten, teils selbständig, Heinrich v. Henniges, ein grundzelehrter und streitbarer Publizist, wie geschaffen sür einen Posten, auf dem es fort und fort in Schrift und Wort diese knifflichen und einschneidenden reichsrechtlichen Kontroversfragen zu versechten galt. Der Vorgänger der streitbaren Komitialgesandten Friedrichs des Großen, der Polman, Plotho und Schwarzenau war, wie

1) Bgl. Dronjen 4a, 209.

<sup>2)</sup> Bgl. Drohsen 4a, 206. 207. Roorden 2, 577. Während des Interregnums nach dem Tode Fosephs I. hat ein französischer Agent dem König von Preußen die Kurstimmen von Bayern und Pfalz und die Unterstützung Frankreichs für die Kaiserwahl geboten. Drohsen 4a, 238.
— Gelegentliche Drohung Friedrichs I. "mit dem Austritt aus dem Reiche" erwähnt Roorden 2, 154 ohne Quellenangabe.

<sup>3)</sup> Ein im Reichsfürstenrat am 17. Oktober 1727 abgegebenes Votum commune der katholischen Stände bezeichnet Henniges als einen "des Comitial-Stili gar wohl kundigen und bei 30 Jahre lang hiergewesenen, den Katholischen aber gar ungütigen" Schriftsteller. Ein Schreiben der Witwe Anna Elisabeth v. Henniges an König Friedrich I., Regensburg 24. September 1711 (Geheimes Staatsarchiv) erwähnt, daß "Ew. Königl. Majestät höchstes Interesse bei hiesiger Reichsversammlung mein seliger Eheliebster dis in das 33. Jahr treulich observiret".

sich verstehen läßt, dem Kaiserlichen Hose wenig genehm; als Henniges mährend des Frankfurter Kaiserwahltages von 1711 als zweiter brandenburgischer Wahlbotschafter unerwarteterweise starb, "gab es", wie Johann Jakob Moser uns berichtet, "Leute, welche glaubten, es wäre sehr à propos geschehen, maßen er viel Gewirr in das Rapitulationswerk hatte machen durfen." Sein weitschichtiges, anonym veröffentlichtes Hauptwerk, der Kommentar zum westfälischen Frieden (Meditationes ad instrumentum pacis Caesareo-Suecicum, Halle 1706-1712) galt den Späteren als "beinahe einzig in seiner Art", als "ungemein praktisch und voller Gelehrsamkeit, auch meift sehr gründlich und treffend", da der Berfasser infolge seiner amtlichen Stellung "mit gang anderer Erfahrung und anderen Silfsmitteln als die meisten andern Staatsrechtsschriftsteller" ausgerüstet gewesen sei. 1) Der schwere gelehrte Apparat des Werfes hat es die Verbreitung und die Wirkung des Hippolith oder des Monzambano nicht erreichen laffen; die Tendenz ift wie bei diesen berühmten Vorgangern entschieden antiimperialistisch, ohne daß der Verfasser in den polternden, fanatischen Ton des Hippolith verfiele.2) Den Gebrechen der reichshoferätlichen Gerichtsbarkeit, dieser stärkften Waffe in der Hand des Raisers, ist ein besonderer Abschnitt (de iudicii aulici naevis, defectibus et vitiis) gewidmet, in welchem alle einschlägigen Vorgänge seit 1663. d. h. seit dem Zusammentritt

<sup>1)</sup> So Pütter, Literatur des Staatsrechts 1, 350, wo S. 353—355 eine Inhaltsangabe des durch seine Einteilung in 12 Specimina und zahlereiche eingeschaltete Mantissae recht unübersichtlichen Werkes folgt.

<sup>2)</sup> Pütter erwähnt, daß Henniges in zwei älteren Schriften, aus der Zeit, "da er noch ohne Dienst gewesen und am kaiserlichen Hose anzustommen gesucht haben soll" (De summa imperatoria potestate eirea sacra, 1676 und De summa imperatoria potestate eirea profana 1677) "ebenso vorteilhaft für die kaiserliche Gewalt wie nachher zu deren Nachtheile" gesschrieben habe. Die nachgelassenen Manustripte des Verfassers wurden der Vitwe durch König Friedrich I. unter dem 29. November 1712 für 3000 Athl. abgekauft, darunter eine Comitiologia in acht starken Bänden, d. h. eine sustematische Geschichte der Borgänge auf dem Regensburger Reichstage von 1663 bis 1711; der Legationssekretär Coch von Lundt besrichtete über dieses Wert am 2. November 1711: "muß ich wohl gestehen, dergleichen niemals gesehen zu haben, zweisle auch sehr, daß etwas besseres und vollständigeres in hac materia jemals zum Vorschein kommen dürste" (Geh. Staatsarchiv). Über den Verbleib dieser Manuskripte ließ sich nichts ermitteln.

des immerwährenden Reichstages sich zusammengestellt fanden, gleichsam die Vorarbeit für die Sammlung der reichsständischen Gravamina<sup>1</sup>) gegen den Reichshofrat, die demnächst bei der Kaiser-wahl von 1711 dem neuerwählten Reichsoberhaupt zur Berück-

sichtigung und Abstellung überwiesen murde.

In den historischen Abschnitten seines großen Werkes zeigt sich Henniges unterrichtet und besonnen. Der Abschnitt über die superioritas der Reichsstände ist dafür besonders kennzeichnend als Behandlung der in der damaligen Publizistik vornehmlich umstrittenen Materie. Der Verfasser erklärt sich gegen Limnäus, der die Landeshoheit abschäßig als soetus nostri saeculi bezeichnet hatte; er geht in die Geschichte zurück und findet, daß unter den Karolingern keine Spur von einer Landeshoheit zu erkennen sei; er erkennt dann mit richtigem Blick ihre allmähliche Entwicklung und betont, daß ohne Zweisel die causa efficiens des ius territoriale das imperium sei, dis endlich die Kaiserlichen Wahlskapitulationen und der Westsälische Friede, "die letzte Hand" an das Werk angelegt hätten.<sup>2</sup>)

Mit dieser Auffassung von einer auf lange Jahrhunderte verteilten Entwicklung der Landeshoheit hält sich der preußische Diplomat in weitem Abstande von jenen preußischen Professoren, die damals von den Landesuniversitäten Frankfurt und Halle aus eine Geschichtsfonstruftion zum besten gaben, welche die Tendenz bes hippolith noch übertrumpfte, indem sie die Souveranität des deutschen Landesfürstentums als den Ausgangspunkt der nachkarolingischen Reichsgeschichte, als den mit dem Beginn des 10. Jahrhunderts gegebenen Rechtszustand hinstellte. Sippolith-Chemnit war mit den dürftigen Geschichtstenntnissen, über die seine Zeit verfügte, auf der Suche nach historischen Silfsbeweisen für seine These nur bis in die Epoche des Schmalfaldischen Bundes hin= aufgestiegen; jett wurde der Versuch gemacht, die Ansprüche des Ständetums gegen den Imperialismus auf einen großartigen historischen Unterbau zu stellen. Es ist nicht daran zu denken, daß die preußische Regierung auf die Geschichtstheorien der Heinrich

<sup>1)</sup> Abgedruckt in dem unten S. 229 ff. besprochenen Werke von Carrach 2, 341—355.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Specimen IV, Mantissa I, p. 44: tandem ultimam velut manum operi imposuere Capitulationes Caesareae et Instrumentum Pacis Westphalicae.

v. Cocceji und Johann Peter Ludewig eingewirft oder diese Richstung auch nur begünstigt hätte. Ein innerer Zusammenhang aber bestand immerhin zwischen jener dem Kaiserlichen Hose so ärgerslichen Holtung der preußischen Politif in den reichsrechtlichen Händeln der Gegenwart und den von dieser frankfurtischshallischen Historiographie vorgetragenen Anachronismen, und somit dürsen auch sie in unserer Übersicht der brandenburgischen Vorstöße gegen den Imperialismus ein Blatt beanspruchen.

# III.

Heinrich Cocceji soll sein "ganz neues Lehrgebäude des teutschen Staatsrechts"") schon als Prosessor zu Heidelberg (1672 bis 1688) in den Grundzügen entworsen haben. Im Druck erschien seine Iuris publici prudentia compendio exhibita zuerst 1695 zu Frankfurt a. D., wohin der Verfasser 1690 berusen worden war.

Coccejis Lehre lautet in ihren Grundzügen: Deutschland war von jeher in sechs große Provinzen und Völker geteilt. Zu den von Plinius bezeugten fünf genera Germanorum Istväonen, Ingväonen, Herminonen, Bandilern und Bastarnern gählt er als sechsten Hauptstamm die Markomannen, die Plinius ausgelassen hat, weil sie zu seiner Zeit den Römern untertan gewesen seien. Als siebente Proving trat hingu, dank der Tapferkeit der Franken, die provincia trans Rhenum, ehedem von Germanen bewohnt und durch die Franken für Deutschland zurückgewonnen. Cocceji ift nun in gewaltsamster Beise bemüht, diese Siebengahl2), den numerum quasi sacrum populorum, nachzuweisen als fons und basis des deutschen öffentlichen Rechts.3) Die ursprünglich völlig unabhängigen deutschen Bölfer werden durch die Franken, die er mit den Berminonen gleichsett, unterjocht: die Schwaben, vordem Baftarner, die Bagern, vordem Markomannen, die Sachjen und Thuringer, vordem Ingvaonen, weiter auch die flavischen

<sup>1)</sup> So Bütter, Literatur 1, 286.

<sup>2)</sup> Iuris publici prudentia p. 34. Bgl. p. 30: His nominibus dudum fere abolitis, eodem tamen numero provinciae fuere.

<sup>3)</sup> Wir dürfen nicht vergessen, daß Mascovs bahnbrechende Arbeiten über die älteste Geschichte der deutschen Stämme noch nicht erschienen waren. Und noch lange nach Mascov trug der hallische Prosessor der Staatswissen=

Bölfer, die in die Site des vierten und des fünften Urstamms eingerückt waren, die Mährer und Böhmen als Nachfolger der Istväonen und die Slavi boreales oder Venedi als Nachfolger der Vandalen.1) Alls durch das Erlöschen des Karolinaischen Hauses die "alte Freiheit" wiederhergestellt wird, wählen sich die teutschen Bolfer "aus freiem Willen ein oberftes Saupt und dem Reiche einen König"; die Provinzen unter ihren Herzogen haben eigene Gewalt und königliche Rechte, »salva maiestate regis et regni«.2) Alsbald begründet Heinrich I. im Wendenlande, in den Sigen der alten Bandalen, eine große Markgrafichaft zu deutschem Recht, und damit wird für Brandenburg-Breufen der Blat in Coccejis Reichs= und Völkersnitem gewonnen: die Mark Brandenburg tritt ein wirkliches Herzogtum an die Seite der alten Stammesherzogtumer, sie ist fein Teil Sachjens, jondern provincia pecularis, ein iustus ducatus, im Gegensat zu der Mark Meißen und der Mark Lausig. 3)

Nur bis hierher brauchen wir in unserem Zusammenhange Coccejis Offenbarungen zu begleiten. Sein Kompendium des

ichaft Pauli 1759 in seiner Allgemeinen preußischen Staatsgeschichte (1, 19) die Ansicht vor, daß die ältesten Völker die Namen häusig von ihrer Lebenssart erhalten: "üe blieben ruhig liegen, wie die Ligier; sie saßen stille, wie die Sachsen". Von dem "fast beständigen Wallen" bekamen die Galler, Waller, Wallonen, Walliser und Wälschen ihren Namen; vom Herumirren die Iren, vom Herumtrecken die Thracier, vom beständigen Herumwandeln die Vandalen, vom unaufhörlichen Herumschweisen die Sueven. Wiederum wird man sich über Paulis Etymologien weniger wundern, wenn selbst Kant noch auf Ühnliches versiel und z. B. Keper von den Chazaren ableiten wollte und Ariman als den "argen Mann" erklärte; vgl. "Kant als Etysmologe" in der Wissenschaftlichen Beilage der Münchener Allgem. Zeitung 1904, Nr. 230.

- 1) Cocceji hebt dem landläufigen Migverständnis gegenüber ausdrücklich hervor, daß die Venedi feine Bandalen sind, etsi vulgo Vandali, quia Vandaliam incolant, dicuntur. A. a. D. S. 68; vgl. S. 60.
- 2) Exstinctis Carolingis, cum videretur reddita potestas, quam singuli populi et provinciae ante Francorum victorias regiam habuerant, placuit ut singuli populi ac provinciae sub ducibus suis, salva maiestate regis et regni, haberent propriam potestatem et iura regalia. Auß den späteren Zusäßen zu der Iuris publici prudentia; angesührt bei 3. P. v. Ludewig, Opuscula miscella 2, 233.

3) Iuris publ. prudentia p. 69—71. 271. Bgl. über H. Cocceji auch Landsberg, Geschichte der Rechtswissenschaft in Veutschland 3 a, 112 ff.; 3 b, 65 ff.

deutschen Staatsrechts hat zeitweise im Mittelpunkt des akades mischen Unterrichts gestanden. Die jüngeren Zeitgenossen legten es ihren Vorlesungen zugrunde, teils in voller Abhängigkeit von dem Meister, teils unter Widerspruch. So haben in Halle die beiden großen Publizisten, die gelehrten Antipoden Ludewig und Gundling, nicht eigene Lehrbücher des deutschen Staatsrechts zussammengetragen, sondern den Cocceji kommentiert. 1)

Johann Beter v. Ludewig hat Coccejis Auffassung von der Entstehung der fürstlichen Landeshoheit im zehnten Sahrhundert mitsamt der Lehre von der Siebenzahl deutscher Brovinzen einfach übernommen. Nur die Lifte der sieben Provinzen enthält eine kleine Abweichung: die sieben Provinzen, Stämme, Staaten Erzfürstentumer oder Erzhäuser sind bei Ludewig Böhmen, Bayern, Sachsen, Brandenburg (Bandalien), Franken, Schwaben und Thüringen.2) Nach dem Aussterben der Karolinger rerum summa rediit ad populos singulos idque sigillatim, ex quibus Francorum bellis Germanici regni corpus ac systema conflatum erat. Quorum in arbitrio fuit colere statum popularem Helvetiis similem vel eligere sibi ac statuere principem.« Die Stämme entscheiden sich für die Wahl eines gemeinsamen Sauptes, bewahren aber ihre Souveranetät (ius superioritatis), wie Ludewig dies in besonderen Abhandlungen 3) nachzuweisen versuchte: als die einzelnen Souveranitätsrechte der deutschen Stammesfürsten des beginnenden 10. Jahrhunderts glaubt er zu erkennen: ius belli ac pacis; ius legum ferendarum et constituendi iudices aliosque; ius foederum; ius

1) Pütter, Literatur des deutschen Staatsrechts 1, 334. 335. Ebenda S. 339 wird die 1735 veröffentlichte Nachschrift des Gundlingschen Heftes über Coccejis Iuris prudentia publica angeführt.

<sup>2)</sup> J. B. v. Ludewig, Erläuterung der güldenen Bulle Frankfurt 1716) 1, 30. 65. 395. — Singularia iuris publici Germanici imperii, Halae 1730, 1, 176. — Die brandenburgische Provinz wird nach Ludewig durch die Exemptionen in die Viermarken (Altmark, Mittelmark, Uckermark, Permark) Rammann Merklankung Laufin Mit

Meumart) Pommern, Medlenburg, Laufis, Meißen geteilt.

<sup>3)</sup> De Conrado rege, zuerst 1710; wiederholt 1720 in Ludewigs Opuscula miscella 1, 219; vgl. ebenda S. 207 st. Germania princeps postcarolingiaca sub Conrado I. und S. 229 st. De iure superioritatis in Germaniae provinciis renato. Lgl. dazu in Ludewigs Erläuterung der güldenen Bulle 1, 58. 59. 69. 395 die Kritik der von Lyncker (einem der Schriststeller, "welche die Gewalt des Kansers aufs höchste treiben", Pütter 1, 268) behaupteten plenitudo potestatis des Kaijers.

comitiorum; ius sacrorum — mit einem Borte, die Souveränität mindestens in dem Umfange, wie sie der Westfälische Friede den Reichsfürsten 1) zugesprochen hatte. Sehr naiv bemerkt Ludewig, wenn er für die Ausübung jedes einzelnen dieser Rechte nicht Belegstellen aus den Quellen des 10. Jahrhunderts beibringe, so liege das an monimentorum penuria et scribentium paucitate.

Ludewigs Untersuchungen über die Epoche Konrads I. sind im Gegensatz gegen Gundling geschrieben, der 1706 gemeinsam mit einem seiner Schüler denselben Gegenstand behandelt hatte. Man darf fagen, daß die unter Grundlings Prafidium in die Schranken getretene hallische Differtation von Joh. Wilhelm v. Ebner-Eschenbach bereits das Entscheidende enthält, was zur Widerlegung der Cocceji-Ludewigschen Spothese von der fürstlichen Landeshoheit als einem Erzeugnis des 10. Jahrhunderts gesagt werden kann.2) Eine Differtation in derselben fritischen Tendenz »De Henrico aucupe« folgte 1711, und auch in seinem "Abrisse einer rechten Reichshistorie" (2. Auflage, Halle 1724) sette Gundling den Kampf fort. So ist diese gewaltsame Ronstruftion, an preußischen Universitäten mit großer Zuversichtlich= feit und nicht ohne politische Tendenz vorgerragen, doch wieder an einer preußischen Universität zerstört, wissenschaftlich überwunden worden. 3) Wenn sie auch noch nach Ludewigs Tode ver-

<sup>1)</sup> Kennzeichnend für Ludewigs Tendenz ist weiter, worauf Landsberg a. a. D. 3a, 119 aufmerksam macht, daß er als legitime Fortscher der Stammessürsten von 911 nur die sieben Kurfürsten betrachtet: sie habe die goldene Bulle von 1356 gegen den Andrang der neuen Fürsten in ihrer Prärogationen sichern wollen: "Aus diesem Gesichtswinkel ist die Ersläuterung der goldenen Bulle durchgeführt." Hier sieht also Ludewig in scharfem Gegensaß gegen Chemnis; val. oben S. 197.

<sup>2)</sup> Die Dissertation hat also mit Recht die zweite Auflage (Halae 1730) verdient, die mir auf der Kgl. Bibliothek in Berlin aus der Bibliothek von G. Wait vorlag. Bgl. S. 46 die Polemik gegen die Ansicht duces iam obtinuisse Conradi nostri temporibus tam eminentis potestatis fastigium ; vgl. auch S. 68: Imperii igitur iura [Conradus] tutatus est.

<sup>3)</sup> Übrigens stammten die preußischen Universitätslehrer, die den Streit führten, alle drei aus Reichsstädten: Cocceji aus Bremen, Ludewig aus Schwäbisch Hall, Gundling aus dem Stadtgebiet von Nürnberg. Das persönliche Verhältnis zwischen Ludewig und Gundling war bald in offenstundige Feindseligkeit ausgeartet. Wenn Ludewig 1706 ein Kolleg mit der Verheißung ankündigte: der rivulis, sed ex ipsis kontibus et in-

einzelte Vertreter gefunden hat 1), so hatte sich doch verhältnis= mäßig ichnell gegen die mit soviel Gelbsicherheit aufgetretenen Lehre der beiden großen Schulhäupter Cocceji und Ludewig eine communis opinio festgesett, zumal dank der eindringenden historischen Forschung von Mascov. Auf die ganze Epoche zurückblickend, schrieb 1766 Johann Jakob Moser, den Ludewig auf dem Sterbebette (1743) mit einer gewissen Jeierlichkeit in seine Rachfolge als erster Bublizist Deutschlands eingesetzt hatte2): Zwar seien ein paar akademisch berühmte Rechtsgelehrte auf den seltsamen Ginfall geraten, daß sie die ganze heutige Staats= verfassung Deutschlands aus denen urältesten Zeiten haben herleiten, alles darnach abmessen, daraus erläutern, es, soviel möglich, wieder auf diesen alten Tuß setzen, ja solchen alten Fuß zum Ent= scheidungsgrund vieler wichtiger damaliger Staatsstreitigkeiten gebrauchen wollen; es sei aber "ihr Gebäude mit ihrem Tode ganz wieder eingefallen", und man habe "nun nicht leicht etwas weiteres davon zu besorgen".3)

corruptis fidei monumentis docebo, jo septe Gundling des solgenden Tages bei Ankündigung derselben Vorlesung den Trumps drauf: »non ex fontidus, sed et ipso mari, quorsum redeunt fontes, docedo. Bornshak, Geschichte der preußischen Unterrichtsverwaltung bis 1810 S. 115; vgl. ebenda S. 133 und Schrader, Geschichte der Universität Halle 1, 160. Ihr gemeinsamer Schüler Estor, der zuerst bei Ludewig, dann bei Gundsling im Hause gewohnt hatte, bezeugt, daß jener in seiner schwäbischen Mundart diesen einen "Vagatellischten" zu nennen pslegte, und daß wiedersum Gundling und vor ihm schon Thomasius in Berlin bei dem Staatsminister v. Ilgen "nicht seierten", "Ludewigs Lehren auf das lebhasteste gehässig abzuschildern". Bütter, Literatur 1, 334 nach Estors Vorrede zu Ludewigs Erläuterung der goldenen Bulle.

1) Bgl. unten S. 233.

2) "Er sterbe, und alsdann solle Moser der größte Publizist sein", soll Ludewig zu Johann Jakobs Sohn, Karl Friedrich Moser, gesagt haben: "Welches Vermächtniß mir mein Sohn mit solchem Lachen hinterbrachte, daß er kaum davon reden konnte." J. J. Mosers Leben, von ihm selbst erzählt (3. Aust., 1777) 2, 30.

3) J. J. Woser, Von Teutschland und seiner Staatsversassung übershaupt S. 186. "Im hisigen Fieber könnte man nicht seltsamer schreiben", bemerkte Moser ebenda S. 189 zu Ludewigs These, es sei falsch, die Prinzipien des deutschen Staatsrechts dex legibus imperii publicis, aurea bulla, recessibus, tabulis pacis et capitulationibus herzuleiten (deum leges nostrae obductae sint offucio ac luto alienae reipublicae), "dahero müßten unsere Reichsgeseße erst ihr Licht auß der Reichshistorie erhalten, und zwar auß der Postcarolingica vom Jahre 913". Bgl. auch Landsberg a. a. D. 3a, 117 ff.; 3b, 68 ff.

14\*

### IV.

Mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. erlitt das Verhältnis zwischen Preußen und dem kaiserlichen Hose zunächst eine starke Trübung.

Durch seinen Beitritt zum Utrechter Frieden verließ Preußen das Bundnis mit dem Raiser, durch sein Eingreifen in den nordischen Krieg inaugurierte Preußen eine selbständige und fraftvolle Interessenpolitif und zerstörte das Gegengewicht, das der brandenburgischen Macht seit fast 100 Jahren die Schweden in Nordbeutschland gehalten hatten. In Wien war man nicht eben bemüht, den Verdruß und die Eifersucht zu verbergen, und wenn nun Friedrich Wilhelm die Anzeichen des kaiserlichen Migveranügens gewahrte oder zu gewahren glaubte, so regte sich das empfindliche Selbstgefühl des mächtigften Reichsftands, der zugleich souveräner König war, um so stärker. "Ich bin der Meinung," ichreibt er noch vor Ablauf seines ersten Regierungsjahrs, "daß wir muffen gegen den Raiser fier sein, vielleicht tut es einen guten Effekt; souple gegen den Kaiser hilft nicht; ich habe so schöne Briefe geschrieben, was hat es geholfen? Wir muffen einen Ton höher schreiben und sagen: es ist noch ein Dieu in der Welt, der helfen kann." Und drei Jahre später fragt er seinen Reichstagsgesandten: "Wollen Sie wissen, was der Kaifer will? Er will uns alle unterdrücken und sich souveran machen, das will er." 1)

Die Berichte seiner diplomatischen Vertreter gaben dem Mißtrauen und der Verstimmung Friedrich Wilhelms gegen den Kaiser immer neue Nahrung. Der Wiener Hof, so berichtete Enyphausen 1718, wimmle von Projektenmachern. "Daher entspringen eine Unzahl Ideen, die Minister sind genötigt, auf alle großen Absichten, die das Haus Österreich jemals gehabt hatte, wenigstens scheinbar einzugehen. Der Kaiser hat in seinem Privatbureau im Original oder im Auszug die Maximen und großen Pläne fast aller seiner Vorsahren." Ein anderer Verichterstatter meinte, die Passion des Kaisers, "welcher Caesarem Augustum und die Grandeur der ersten römischen Kaiser imistieren will" werde durch die Spanier in seiner Umgebung und deren "hochtrabende Ausstaffung" bestärft.

<sup>1)</sup> Dronsen 4 b, 72. 151.

Daß Raiser Rarl VI., nach dem reichen Gewinn aus der spanischen Erbschaft der mächtigste Fürst seines Hauses seit Karl V., in der Tat seine Regierungsgewalt im Reiche zu steigern und auszudehnen bemüht war, steht außer Zweisel, und somit waren die Rlagen über die neue "despotische" Auffassung des Raiserlichen Amts keineswegs ohne Grund. Den Frieden mit Frankreich nach einem Reichstriege schloß der Kaiser zu Rastatt 1714 ohne des Reiches Mitwirfung und unter Berpfändung seines kaiserlichen Wortes für die Zustimmung, die das Reich binnen drei Monaten zu allen Friedensbeftimmungen erteilen werde. Das beweise, sagte das Feuer schurend ein französischer Diplomat, mit welchem Hochmut der Kaiser Kurkollegium, Fürstenrat und den ganzen Reichstag behandele, mit mehr Unglimpf, als alle seine Vorgänger. 1) Umgekehrt stellt man indessen die Behauptung auf, daß den Reichsständen nicht zustehe, "Traktate zu machen ohne kaiserliches Consentiment" — "dieses kann der Raiser nicht mit Recht sagen", bemerkte Friedrich Wilhelm 2) zu solchem Anspruch. Wieder wurde der alte Grundsatz hervorgekehrt, daß alles, wessen sich der Raiser nicht expreß in den Wahlkapitulationen verziehn, ihm competiere und freistehe. "3)

Wirksamste und wreteste Wasse war dem Raiser die Rechtsprechung des Reichshofrats. Die Reichshofrats-Jurisdiktion beseichnete Kaiser Ferdinand III. 1646 als "fast das einzige Stück, welches Wir noch de summo imperio übrig haben", nachdem die drei anderen Hauptstücke, das Recht der Gesetzgebung, das Recht der Besetzung der Ümter (ius magistratuum constituendorum) und das Recht über Krieg und Frieden dem römischen Kaiser nach und nach so beschnitten worden, daß er darin sast nichts ohne Zustimmung der Reichsstände oder wenigstens der Kurfürsten tun könne. 4) Sich selbst betrachtete der Reichshofrat

<sup>1)</sup> Dronsen 4b, 86. Diesen Fall erwähnt Moser, Von den kaiser= lichen Regierungsrechten S. 69, als nicht zu rechtsertigen.

<sup>2)</sup> Dronsen 4b, 448.

<sup>3)</sup> Vom entgegengesetzten Standpunkte aus beantragte Aursachsen auf dem Wahltage von 1741, daß durch die Wahlkapitulation der neu zu erwählende Kaiser zu verpflichten sei, "keiner mehreren Macht, als die Reichsgesetze und diese Unsere Kapitulation uns überlassen, geben und einzäumen" sich zu bedienen. Der Antrag ging nicht durch, namentlich weil es Anstoß regte, "daß des Reichsherkommens nicht mitgedacht war". Woser, Von den kaiserlichen Regierungsrechten S. 59.

<sup>4)</sup> Bei Moser, Bon den kaiserlichen Regierungsrechten S. 56.

als den Wächter über die "wenigen Überbleibsel" Kaiserlichen Regierungsrechts, "die sich noch dis dato der Gewalt der einsgriffigen Zeiten entrissen haben", und fühlte sich "im Gewissen gebunden", "auf diese teure Kleinode sein Augenmerk zu richten und vor deren Erhaltung alle nur mögliche Sorge zu tragen." 1)

Dem ständischen Reichsgericht, dem Reichstammergericht, mit tonfurrierender und in gewiffen Fällen mit ausschließlicher 2) Berichtsbarkeit nebengeordnet, übte das "Kaiserliche Hofgericht"3) die Justiz weit prompter als jenes, aber auch weit weniger un= parteiisch. Der Reichshofrat war vom Kaiserlichen Hoflager un= trennbar, d. h. er hatte jest feinen Sit in der hofburg zu Wien. Der Kaiser nannte sich des Reichshofrats "oberstes Haupt und Richter". Alles, was die "Kaiserlichen Vorrechte, oder das Staats= interesse des Raiserlichen Hofes oder des teutschen Reiches" betraf, mußte dem Raiser, ebe ber Reichshofrat einen Schluß faffen durfte, vorgetragen werden. Durch seine Resolutionen auf die Reichshofratsgutachten übte der Kaiser seine oberstrichterliche Funktion unmittelbar aus. 4) Prafident, Vizeprafident und Rate wurden allein vom Raiser ernannt; der während des westiälischen Friedenskongresses erhobene Unipruch der Stände auf Prajentation der Räte war unberücksichtigt geblieben. Der Raiser hatte die Reichshofratsordnung 1654 allein abfassen lassen und verfündigt.5) Das 1711 in die Wahlkapitulation gesetzte Versprechen, wegen Berbesserung der Reichshofratsordnung ein Reichsgutachten einzuholen, blieb unausgeführt.

Alle Welt müsse überzeugt sein, so erklärt eine kurbraunsichweigische Deduktion aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrshunderts 6), "daß weder die klarsten Reichsgesetze noch die büns

1) Reichshofratsgutachten ebenda S. 48.

3) Denn auch diese Bezeichnung wurde offiziell gebraucht, Moser,

Bon der teutschen Justizverfassung 2, 6.

4) Moser, Von den kaiserlichen Regierungsrechten S. 342. 5) Bgl. hierzu v. Ruville S. 115 ff. Köcher 1, 152. 153.

<sup>2)</sup> M. Ritter, Deutsche Geschichte von 1555 bis 1648 1, 19; vgl. über die Gravamina der Reichsstände gegen den Reichshofrat vor dem Dreißigjährigen Kriege ebenda 2, 48. 49. 51. 291. 292 und Ranke, S. W. 7, 198. 211 ff.: 25/26, 190. Lgl. auch Erdmannsdörffer 1, 159.

<sup>6)</sup> Angeführt bei Moser, Von der teutschen Justizversassung 2, 22. Daß das Vertrauen auf die Unparteilichkeit der reichshofrätlichen Urteils= sprüche "nicht groß" war, gibt auch A. v. Ruville a. a. O. S. 113 zu.

bigsten Verträge einem Reichsstande Schutz verschaffen können, wann er mit dem Wienerischen Hofe in Zwistigkeit gerät, weil der Kaiserliche Reichshofrat sodann über alles hingeht und sich durch keine Einwendungen irre machen oder aushalten läßt".

Eben aus dieser Quelle entiprangen nun die meisten der Errungen zwischen Kaiser Karl VI. und dem König von Breuken. "Der Reichshofrat," ichreibt der preufische Gesandte Metternich am 15. Februar 1716 aus Wien, "steckt die Rafe in alle Staats= sachen, und weil er dieselbe mit dem puncto iustitiae zu verwickeln weiß, so fann er dem Raiser leicht einbilden, daß er in seinem Gewissen beschwert und in seinem Richteramt beleidigt jei. welches genug ist, denselben in Harnisch zu bringen . . . Es ist auch nichts in der Welt geschickter und fähiger, des Raisers Gemüt zu entzünden, als wenn man demselben vorbringt (wie ich weiß, daß es geschichet), daß Ew. Majestät den kaiserlichen Dehortatoriis und anderen Restripten keine Parition mehr leisten wollen." 1) Der brandenburgische Agent beim Reichshofrat warnte 1714: Der Raiser sei gewohnt, Dinge, die auf den point d'honneur, die faiseiliche Autoriiät und die Justig hinausfämen, zu behaupten. zumal wenn die Occasion die principia zu souteniren beguem icheine. 2)

So warf man auf preußischer Seite dem Kaiser und dem Reichshofrat vor, daß man Politik und Rechtsprechung miteinsander vermenge, während man in Wien den Spieß umdrehte und erklätte, wenn man in Berlin nur die politischen und Justizsiachen trennen wolle, so werde alles leicht in Ordnung sein; aber der Kaiser könne nicht anders, als sich in den Dingen, die den Reichsgerichten zuständig, sormell und materiell nach den Gesetzen des Reiches richten 3)

Wohl die schäriste und prinzipiellste Anklage, die von kaiserlicher Seite gegen Preußen ausgesprochen wurde, enthielt das damals sogar der Öffentlichkeit übergebene Schreiben Karls VI. an Friedrich Withelm I. vom 24. Februar 1720: Nicht ohne

M. Ritter a. a. D 3, 422 urteilt über den Reichshofrat von 1628: "Ein solches Kollegium besaß nur eine unschätzbare Gigenschaft: es wußte die Justiz in den Dienst der siegreichen Partei zu stellen."

<sup>1)</sup> Dronjen 4 h, 151; vgl. & 358. 359.

<sup>2)</sup> Acta Borussica, Behördenorganisation 2, 26.

<sup>3)</sup> Tronjen 4 b, 346; val. S. 326.

höchste Empfindung könne der Raiser ansehen, "wohin durch Ew. Liebden und durch Dero Käte und Schriftsteller die Forma Regiminis Germanici in dem teutschen Vaterland verdrehet, versühret und zum Verfall und Umsturz gemeiner Rechten, alles Ruhestands und des nach den Reichssatzungen einem römischen Kaiser gebührens den Respekts und Gehorsams geflissentlich wolle getrieben werden".

Friedrich Wilhelm wies nach Empfang dieser fulminanten Anklage seinen Minister Ilgen an, er solle dem kaiserlichen Kesistenten sagen: "Ich mache es so wie Wallenstein. Wann er Ordre kriegete vom Kaiser, so küssete er sie und stack die verssiegette Ordre vorn Fenster. Dieses habe ich auch getan." Dem Kaiser antwortete er nach zwei Monaten (24. April), er habe das erhaltene Schreiben "fast in allen Zeilen mit so harten und um Ew. Kaiserl. Majestät nicht meritierten unfreundlichen Expressionen angefüllet gesunden", daß er fast angestanden habe, darauf zu antworten: "Ich enthalte mich, mit Ew. Kaiserliche Wasestät über die Mir geschehene vielfältige, aber gar unstatzhafte Vorrückungen mich im geringsten zu extendiren.")

Bei einem anderen Anlaß wurde der preußische Vertreter in Wien durch faiserliche Resolution vom 15. Januar 17152) aufgefordert, sich und seinen Sof zu erinnern, "daß diesfalls mit bem Grafen von der Mark und nicht mit dem König von Preußen der Rechts- und Paritionshandel seie"; zugleich erhielt er eine lettmalige Ahndung und Warnung, daß er sich ferner nicht unter= stehen solle, "sich gegen die Kaiserliche Majestät ungebührlicher und im Römischen Reich ungewöhnlicher Formalien oder Schreib= und Redensarten zu gebrauchen". Im Herbst 1721 wurde dem preußischen Vertreter nach Abgabe einer Erklärung, die in Wien wieder als beleidigend betrachtet murde, der Zutritt zu hofe und der Verkehr mit den faiserlichen Ministern untersagt. Friedrich Wilhelm I. antwortete mit einer entsprechenden Magregel gegen den kaiserlichen Residenten in Berlin, worauf ein Reichshofrats= dekret diese Maßregel als einen Verstoß "wider alle schuldige Beobachtgewärtigkeit und Verehrung der Kaiserlichen Majestät, ihrer oberften Lehnsherrlichkeit und höchsten Gerichtsbarkeit, ja wider alles Völker= und Lehenrecht, auch Herkommen" brandmarkte.3)

5) Dronsen 4b, 330 ff.

<sup>1)</sup> Publikationen aus den Staatsarchiven 1, 682. 685. 686.

<sup>2)</sup> Bei Moser, Von den faiserlichen Regierungsrechten 1, 18.

"Uns wird auf so schimpfliche und verkleinerliche Weise von dem Kaiser mit Besehlen und Drohungen zugesetzt," heißt es in einem Restript Friedrich Wilhelms vom 9. Januar 1725<sup>1</sup>), "daß es einem geringen Edelmann und Bürger im Reich nicht schlechter und schimpflicher gemacht werden könnte. Man hat in Wien einmal die Maxime, daß man Uns auf alle Weise klein machen müsse, und daß, wenn Wir schon einmal in einer Sache Recht hätten, die raison d'estat des Kaisers nicht zuließe, Uns damit aussommen zu lassen."

So irritierend die polternde Sprache des Reichshofrats für die Reichsstände und zumal die mächtigeren unter ihnen war, so war doch auch hier dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wuchsen. Auf die Begrundungen der Defrete und Urteile ließen sich aus der unerschöpflichen Fundgrube des kontroversen Reichsrechts allemal so viel Gegenargumente beibringen, daß ber Kredit des Reichshofrats schon dadurch, von dem Berdacht poli= tischer Befangenheit ganz abgesehen, erschüttert wurde. Weiter aber: es fehlte dem Reichshofrat den mächtigeren Reichsftänden gegenüber, zu denen er die stolzeste Sprache führte, der starte Urm zur Vollstreckung der Urteile. Endlich: der Kaiserliche Hof war doch immer wieder bereit, von dem ftarren Rechtsstandpunkt zurückzutreten und die Gesichtspunkte der politischen Opportunität Plat greifen zu laffen. Und fo find die Ergebniffe ber auf Stärfung und Erweiterung der faiserlichen Regierungsgewalt gerichteten Staatsfunft Karls VI. trot aller Anläufe fehr geringfügig geblieben.

Wenn Karl VI., entgegen den Bestimmungen des Westfälischen Friedens, dem Corpus Evangelicorum das Recht hat bestreiten wollen, auch in anderen Fällen als in causis religionis zur itio in partes zu schreiten, so ist er damit nie zum Ziele gelangt.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Bei Dronsen 4 b, 367. Bgl. auch den Brief Friedrich Wilhelms an Leopold von Dessau vom 20. September 1723 (herausg. von Krauske, Acta Borussica Ergänzungsband S. 235) mit dem Ausdruck des Bestauerns, daß es zwischen den Seemächten und dem Kaiser wegen der Handelstompagnie von Ostende nicht zum Kriege gekommen sei: "zweisele nicht daß ich hätte Gelegenheit gehabt mein Gemüth zu kühlen und den österreichischen Hochmuth zu dämpsen." Die ganze Schärse des Gegensaussgegen den Kaiser tritt auch in dem Politischen Testament von 1722 zutage, Acta Borussica, Behördenorganisation 3, 464.

<sup>2)</sup> Diese vergeblichen Bersuche führt die Note des Herzogs von Choisieul an den faiserlichen Gesandten Starhemberg vom 24. Juni 1758 (bei

Wenn der Kaiser zugunsten der gegen die Auflage der Ritterpferde-Gelder remonstrierenden magdeburgischen Ritterschaft ein= schritt, so konnte ihm die Besugnis dazu an sich nicht bestritten werden, denn der König von Preußen hatte selber furg zuvor bem Herzog von Mecklenburg erklärt: "Die Opinion, so man Em. Durchlaucht beibringt, als ob Sie in den Dingen, worin Sie mit ihrem Adel strittig sind, nach Ihrem eigenen Gefallen verfahren fönnten und deshalb niemand Rechenschaft zu geben hätten, ift irrig, und das contrarium davon aus denen Reichsfundamentalgesetzen, aus der Observanz und aus unzählbaren Exempeln im Reich erwiesen worden." 1) Aber man griff den modus procedendi an, die Übereilungen und die Unterlassungen, und setzte dem Abmahnungsschreiben des Kaisers und den Entscheidungen bes Reichshofrats Verwahrungen und Gegenerklärungen und gelehrte historisch-juristische Deduktionen entgegen. Alls dann der Raifer nach siebenjährigem Federstreit 1725 dem Kurfürsten von Sachsen, dem König von Schweden als Herzog von Pommern und dem Kurfürsten von der Pfalz und dem Bischof von Worms als den freisausschreibenden Fürsten im oberrhemischen Rreise die Erefution gegen Preußen übertrug2), jo war damit das Register der faiserlichen Scheltreden und Strafmittel erschöpit: schon auf diesen Fall traf zu, was nach einem Menschenalter, während des Siebenjährigen Krieges, eine hannoverische Staatsichrift 3) be= merkte: "Es scheine, als ob man sich am Raiserlichen Hofe ein wahres Geschäft daraus mache, durch Conclusa, Reieripta, Hof= und Commissions Decrete und unzählige Verfügungen gleicher Art, von denen man sich die geringste Wirkung nicht versprechen fonne, das kaiserliche Unsehen selbst verächtlich zu machen und die faiserlichen Verordnungen mit denen ehemaligen päpstlichen Bannstrahlen in gleiche Rlaffe zu fegen."

Besonders kennzeichnend dafür der Verlauf des Rechtsstreites um Tecklenburg. Die gräflichen Häuser Bentheim und Solms

1) 4. Ottober 1718; bei Moser, Bon den kaiserlichen Regierungs=

rechten S. 399.

3) Promemoria v. 6. Nov. 1760. Neue Europäische Staatskanzlei 5, 152 ff.

Bourguet, Le duc de Choiseul et l'Autriche, Revue Historique 87, p. 10) als warnendes Beispiel an. Über die Religionsgravamina unter Karl VI. vgl. Moser, Von den teutschen Reichstagsgeschäften S. 371 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Moser, Bon der teutschen Lehensversassung S. 846—849. Bgl. auch Dropsen 4b, 199. 214. 367. 368.

prozessieren seit 1576 vor dem Reichskammergericht um die seit 1555 erledigte Erbschaft in der Grafschaft Tecklenburg und der Berrichaft Rheda. Rach 110 Jahren erhält Solms durch Endurteil des Rammergerichts drei Achtel der strittigen Gebiete ein= geräumt und demnächst (1699) durch Bergleich, als Entschädigung für die ihm entgangenen Einfünfte der Zwischenzeit, noch weitere Bargellen. Der Kaiser bestätigte 1700 den Bergleich. Aber ein neuer Graf Bentheim kommt und beginnt noch in demselben Jahre 1700 den ganzen Prozeß von neuem vor dem Reichshofrat, da das Reichskammergericht in einer Lehnssache, die als solche nach der Reichstammergerichtsordnung (Pars II, Titel 7) dem Raifer vorbehalten bleibe, forum incompetens gewesen sei. Der Reichs= hofrat nimmt die Klage an, das Reichskammergericht aber ergreift alle ihm gesetzlich zustehenden Mittel, um sein Urteil in Rraft zu erhalten, beruit sich auf dem Allodialcharafter der Grafschaft Tecklenburg und schreitet durch seinen Fiskal gegen Bentheim ein "wegen verursachter Collision beider höchster Reichs= gerichte". Während beide sich gegenseitig ihre Zuständigkeit bestreiten, tritt Colms 1707 seinen Anteil an Tecklenburg bem König von Preußen ab. Jahraus jahrein wird prozessiert, bis am 10. Juli 1722 der Reichshofrat die Exefution gegen Kurbrandenburg erkennt. Jest trägt der König von Preußen feine Sache zunächst durch Rundschreiben jeinen Mitständen und darauf in aller Form dem Reichstag vor 1): er stellt den Kurund Fürsten des Reiches zu Dero eigenen hochvernünftigen Beurteilung anheim, "was von diesen unverdienten Zunötigungen des faiserlichen Reichshofrats zu halten und ob es nicht ein Werk von sehr gefährlichen Folgen sei, daß bemeldetes Reichsgericht sich nicht entsiehet, wider die flaren Berordnungen der Reichs= fundamentalgesetze und sonderlich der kaiserlichen Wahlkapitulation in dergleichen am Rammergericht über 100 Jahre befangen geweienen, eine ohnstreitige Allodialreichsgrafschaft betreffende Rechts= sache so schlechterdings die Bande zu schlagen." So zäh und leidenschaftlich, wie sich der Reichshofiat hier eingesetzt hatte, be-

<sup>1)</sup> d. d. 12. August und 17 Ottober 1722; Europäische Staatskanzlei 41, 664. 691. Eine Übersicht über den langen Verlauf dieses Rechtstreits bei Moser, Von der teutschen Justizversassung 1, 950 ff Vgl. Moser, Von der teutschen Eransversassung S. 144. Büsching, Erdbeschreibung 6, 414 (7. Ausl.). Dronsen 4b, 328. 329. 339.

deutete es für ihn und den Kaiser allerdings eine Niederlage, daß man auch hier schließlich auf einen toten Punkt gelangte.

Daß der Reichshofrat in immer neue fulmina gegen ihn ausbreche, klagte Friedrich Wilhelm noch 1725.\(^1\)) Das Donnersgewölf zerteilte sich, als eine politische Annäherung, bald auch ein Bündnis zwischen den Höfen von Wien und Berlin erzielt wurde. Erst als das gegenseitige Verhältnis der beiden Höfe sich von neuem trübte, trat der Reichshofrat gegen Preußen wieder in Aktion; ein kaiserliches Mandat vom 12. Juni 1733 befahl ihm, den seit Jahrzehnten ruhenden Prozeß wegen Jülich und Verg\(^2\)) wieder aufzunehmen.

Bu gereizten grundsätlichen Auseinandersetzungen über die von dem Kaiser aus seiner Gerichtshoheit abgeleiteten Rechte ist es in den letzten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms I. immerhin nicht wieder gekommen. Der Hader dieser Zeiten gehörte dem rein politischen Gebiet an, man stritt um die Auslegung und Ausführung jenes Bündnisses von 1728, Friedrich Wilhelm mußte sich überzeugen, daß der Kaiser an das Bündnis sich nicht mehr für gebunden hielt, und zog den Wechsel auf seinen Kronsprinzen: »Voild quelqu'un qui me vengera un jour.«

#### V.

In den Tagen des Friedens von Utrecht hat ein französischer Diplomat gegen den Vertreter Preußens im Haag die Äußerung fallen lassen, daß man dereinst beim Erlöschen des Hauserung burg, das nach dem Tode Josephs I. auf zwei Augen stand, die Raiserwahl auf den mächtigsten Fürsten im Reiche, auch wenn er nicht katholisch sei, zu lenken haben werde. Friedrich Wilhelm I. schrieb an den Rand des ihm darüber erstatteten Berichtes: "Ich will lieber tot sein als Kaiser werden."

¹) Dropsen 4 b, 367; vgl. ebenda S. 413 den englischen Gesandtjchaftsbericht aus Wien vom 22. Februar 1726: Le conseil aulique
donne chaque jour dans de nouveaux décrets contre le roi de
Prusse« etc.

<sup>2)</sup> Vor dem Abschluß des Berliner Bündnisses vom 23. Dezember 1728 hatte der Kaiser wegen des Jülich-bergischen Erbfolgestreits erklären lassen (bei Förster, Urkundenbuch zu der Lebensgeschichte Friedrich Wilshelms I. 2, 211), daß J. Kais. Majestät sich zwar ihres höchsten richterslichen Amts nicht abtun, aber, wenn nichts Tätliches vorgenommen werden sollte, mit Mandatis an sich halten wolle.

Als der letzte Habsburger gestorben war, begrüßte Boltaire in einem Brief vom 31. Oft. 1740 den preußischen König als den, der entweder Kaiser sein oder einen Kaiser machen werde. deich zeitig schrieb der alte Dessauer seinem jungen Herrn, aus ersgebenstem Herzen wünsche er ihm die Erhöhung zur kaiserlichen Würde, denn gewiß lebe niemand in Europa, der dieselbe mehr verdiene und besser imstande sei, sie aufrechtzuhalten. 2)

Auch in Flugschriften ist während des Interregnums vor der Kaiserwahl von 1742 der König von Preußen als Thronfandidat empfohlen worden.3) Aber die preußische Regierung stand solchen Prefstimmen ganz fern, und wie Friedrich selber über den Wert, den die Krone des alten Reiches für das preußische Königshaus haben könnte, gedacht hat, wissen wir aus seinem politischen Testament von 1752. Er beantwortet dort die Frage, die seine Nachfolger ihm stellen möchten, weshalb er nicht nach der Raiserkrone gestrebt habe, die kein Reichsgesetz ben Protestanten vorenthalte. Und seine Antwort lautet: "Gin König von Breußen muß seine Kraft vielmehr daransegen, eine neue Provinz zu erwerben, als sich mit einem leeren Titel zu schmücken." 4) Er empfiehlt seinen Nachfolgern, den preußischen Staat vorerst auf eine ideale Machthohe zu bringen: "furz, es ift Guch nicht erlaubt, der Gitelfeit Bu opfern, ehe Ihr Gure Macht solide aufgerichtet haben werdet."

Die Leidensgeschichte des kurzen Wittelsbachischen Kaisertums von 1742 hatte den Beweis dafür beigebracht 5), daß das Imperium an sich wesenlos und machtlos war und nur insoweit etwas bedeutete, als eine starke Hausmacht hinter ihm stand. Anderseits meinte Friedrich, sicher zu sein, daß auch ein mächtiger Inhaber der höchsten Reichsgewalt ihm nicht Gesetze vorschreiben, ihn den kaiserlichen Despotismus fühlen lassen soll. Von theologischen Bedenken, die seinen Vater im Hinblick auf das Bibelwort:

<sup>1)</sup> Nous allez faire un empereur ou l'êtres; veröffentlicht in ber Zeitschrift für neufranzösische Sprache 7, 79.

<sup>2)</sup> Rante S. W. 27/28, 326.

<sup>3)</sup> Bgl. Preußische Staatsschriften aus der Regierungszeit Friedrichs II. 1, 344—346.

<sup>&#</sup>x27;) Jun roi de Prusse doit plutôt s'efforcer d'acquérir une province que de se décorer d'un vain titre.

<sup>5)</sup> Bgl. Dronjen 5 d, 197.

"Gebet dem Raiser, was des Raisers ist" noch bis zu gewissem Grade befangen gehalten hatten 1), war er dabei gang frei. Die »sacra maiestas«, die kaijerliche Autorität galt ihm als eine höchst profane Sache, als ein altes Inventarstück und be= währtes Hausmittel der österreichischen Politik, ihr Schreckmittel. die Waffe, die sie immer wieder hervorgesucht und hervorgekehrt habe, mehr mit gefährlicher Absicht als mit Erfolg. Seine Auffassung von der neueren deutschen Geschichte atmet durchaus den Beist des Hippolithus a Lapide; sein hugenottischer Geschichtslehrer Duhan de Jandun wird ihm die Grundlinien des Bildes frästig vorgezeichnet haben. Hören wir den Kronprinzen Friedrich gleich in seiner ersten Auslassung über dieses Thema, in den als Flugschrift entworfenen, dann aber bekanntlich nicht veröffentlichten Considérations sur l'état politique de l'Europe. "Die Bolitif des faiserlichen Hofes hat zum Zweck, den Despotismus und die Souveränität des Hauses Ofterreich im Reiche aufzurichten, mas nicht leicht ist, in Anbetracht der Macht vieler Kurfürsten, die man nicht ohne weiteres niederdrücken kann; dank abergläubischer Vorurteile (eben jener theologischen Bedenken) und angetrieben durch eine hochmütige Verwegenheit, hat indes das Haus Diterreich stets die Souverane Deutschlands an sein Joch zu ge= wöhnen versucht; das Ministerium arbeitet an diesem Plan, der den Nachfolgern am Reich überliefert wird, und diese ebenso un= wissenden wie abergläubischen Fürsten wiegen sich erfolglos in einer ehrgeizigen Schimäre, welche die Ungerechtigkeit der Sache sie verabscheuen lassen sollte." Man brauche nicht bis zu den Beiten Ferdinands I. und Ferdinands II. aufzusteigen, um die Beweise für den unermeglichen Ehrgeiz dieses Hofes zu finden; vier Vorgänge aus der jüngften Vergangenheit gelten bier als ein "schöner Kommentar: die Hineinziehung des Reichs in den Arieg um die polnische Thronfolge, aus Beranlaffung einer ohne Wissen des Reichs geschlossenen Allianz zwischen Ofterreich und Rugland, gegen Artifel 4 der Bahlkapitulation; die Verletung

<sup>1)</sup> Bgl. seine Ansprache an den Kronprinzen vom 28. Mai 1740: daß man "von Seiten Ihres Königl. Churhauses vor den Kahser allen Egard, Consideration und Menagement haben müßte, wie es im Evangelio heiße: Gebet des Kahsers, was des Kahsers ist pp. Im Übrigen aber wäre dem Kaiserlichen Hose im Geringsten nicht zu trauen". Hohenzollernsjahrbuch 1904, S. 29.

ihres Artifels 6, durch Berufung von fremden Ariegsvölkern, 10000 Russen, in das Reich; ein Verstoß gegen denselben Artifel durch Abschluß des Präliminarfriedens mit Frankreich von 1735 ohne Befragung des Reichs; die Abtretung eines Reichslehens, des Herzogtums Lothringen, gegen Artifel 10 der Kapitulation.<sup>1</sup>)

Die Erinnerung an die Zeiten Karls V. und Gerdinands II. findet sich ebenso in einer Flugschrift aus dem Anfang des zweiten ichlesischen Kriegs, die unter Friedrichs Augen, zum Teil nach jeinen eigenen Angaben, verfaßt worden ift.2) Die gleiche Auffassung begegnet uns drei Jahre später in den nach dem zweiten Rriege entstandenen » Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg«. Ferdinand II. ift »ce fier oppresseur de l'Allemagne«, der nach der souveraineté indépendante strebt, der zeitweilig, nach den Siegen über seine Keinde, "fast despotisch" im Reiche herrscht, der, nur mit seiner persönlichen Rache beschäftigt, weder die Freiheiten des Corps germanique noch die Gesetze der Billigfeit achtet. Bon Leopold I. jagt dasselbe Geschichtswert, daß er keine anderen Rechte fannte als die seinen, keine anderen Ansprüche als die des Hauses Ofterreich, feine Gerechtigfeit als seinen Stolg; daß ber Krieg von 1674 vielleicht der einzige gewesen sei, den das Haus Diterreich für die Verteidigung Deutschlands unternommen habe. Von den Zeiten Karls VI. heißt es: "Das Haus Diterreich wollte, daß die deutschen Fürsten, die es als seine Bafallen betrachtet, ihm gegen seine Teinde dienten, und nicht, daß sie von ihrer Macht für ihre eigene Vergrößerung Gebrauch machten. . . Friedrich Wilhelm I. sab im Grunde zu flar, um seine eigenen Ketten zu schmieden durch Arbeit für das Haus Diterreich, das

<sup>1)</sup> Œuvres de Frédéric le Grand 8, 11—13; vgs. ebenda S. 15: Il est vrai que la maison d'Autriche souhaiterait d'ôter avec le temps à l'Empire le droit d'élection, de cimenter la puissance arbitraire dans sa race, et de changer en monarchique le gouvernement démocratique qui de temps immémorial a été celui d'Allemagne.

<sup>2)</sup> Remarques d'un bon patriote allemand: Preußische Staatssichristen aus der Regierungszeit Friedrichs II. 1, 442. Eine weitere Parallelstelle in der Histoire de mon temps von 1746: Malgré ce que les empereurs Ferdinand Ier et Ferdinand II purent entreprendre, leur puissance échouac etc. Publifationen aus den Staatsarchiven 4, 187: vgl. Œuvres 2, 29.

in Deutschland nach einer absoluten Herrschaft strebte... Die Herzoge, Fürsten und anderen Reichsstände wurden durch den kaiserlichen Hof mit eisernem Szepter regiert, das Haus Österzeich übte gegen sie die ganze Härte seines Despotismus aus, es erniedrigte sie durch seinen Hochmut und unterwarf sie der Thrannei seiner Besehle, als wenn es Freiheit nur für die Mächtigen, und für die Schwachen nur Stlaverei gegeben hätte... Die Politik des Wiener Hoses erkaufte oder begnadete die Minister, welche die kleinen Höse im Reich lenkten, und fesselte so trop der Härte seines Joches alle diese kleinen Souveräne an den Wagen seines Glückes."

Nun schlug zu Friedrichs Lebzeiten, um die Mitte des 18. Jahrhunderts die Politik des Wiener Hofes neue Wege ein, die von dem bisher in den Reichsangelegenheiten eingenommenen

Standpunkt weit ablenkten.

Zunächst während des "Interregnums", als das man in Wien die kurze Regierung des wittelsbachischen Kaisers Karl VII. betrachtete. In schärsstem Gegensatz zu der Ehrsurcht und Unterwürfigkeit, die Karl VI. für das Kaisertum und den Träger der Kaiserkrone gesordert hatte, konnte sich der Wiener Hof in den Jahren 1742—1744 nicht genug tun mit Heraussorderungen, die das kaiserliche Ansehen des siebenten Karl herabzuseten geeignet waren. Das in Wien bis dahin so hochgehaltene imperialistische Prinzip erlitt die schwerste moralische Schädigung.

Allemal wurde diese Episode österreichischer Politik, kurz wie sie gewesen, bald vergessen. Bon ungleich stärkerer Nachwirskung war die Preisgabe des nationalen Prinzips in dem Bündnis, das Österreich 1756 mit dem sooft als Erbseind deutscher Nation angeklagten König von Frankreich einging. Preußischerseits untersließ man nicht, die öffentliche Meinung auf diese Inkonsequenz, dieses Selbstdementi der österreichischen Politik, hinzuweisen: "Ie verhaßter man Österreich vormals alle Maximen und Unternehmungen Frankreichs beim Reichskorpore und allen einzelnen Gliedern desselben abgemalet und je gefährlicher diese Krone für das ganze Reichsschsinstem geschildert worden, desto leichter sollte dermalen das Reich insgemein und jeder Stand insbesondere die schädliche Abssich des wienerischen Hoses erkennen."

<sup>1.</sup> Carrach (vgl. unten S. 229) 2, 100.

Solange der Friede andauerte, den der König von Preugen 1745, unter Anerkennung der das Reichsdiadem an Ofterreich zurückgebenden Wahl des ersten lothringischen Raisers, mit der Erbin der Habsburger geschlossen hatte, fam es zwischen dem Reichsoberhaupt und dem mächtigsten Reichsstande zu keinem Zusammenstoß auf dem Gebiete des kontroversen Berfassungsrechtes. Die Reibungsfläche zwischen beiden war wesentlich schmaler, seitdem der König von Preußen das uneingeschränfte privilegium de non appellando, wie er es für die Mark Brandenburg als Rurfürst fraft der goldenen Bulle besaß, für seine sämtlichen Reichslande erworben hatte 1): so hatte es ihm der wittelsbachische Raiser erteilt, und so hatte es der lothringische Kaiser, gemäß einer Rlaufel des Friedens von 1745, ihm bestätigt. Der Gin= mischung des Reichshofrats in das preußische Justizwesen, durch die Karl VI. dem Vorgänger Friedrichs II. so viel Verdruß bereitet hat, war damit ein Riegel vorgeschoben.

Noch in anderer Beziehung hatte König Friedrich die Gunst der Zeitläufte politisch genutt, um seine Stellung dem Reichsoberhaupt gegenüber zu entlasten und zu heben. Seine neue Provinz Schlesien war ihm als souverancs Herzogtum abgetreten worden, nicht als böhmisches Lehen, d. h. nicht als mittelbares Reichslehen, wenn auch das Reich 1751 bei Erteilung seiner Bürgschaft für den preußischen Besitz von Schlesien die iura imperii "vor= und beibehielt".2) Von Karl VII. hatte er sich, zugleich für des Raisers Nachfolger, zusichern lassen, daß ihm in den faiserlichen Kangleischreiben die Anrede Majestät statt des bisher nur zugestandenen "Gure Liebden" zu erteilen sei. Und umgekehrt entzog er dem Raiser, was dem Raiser in den preußi= schen Reichslanden bisher noch immer gewährt worden war, die Fürbitte im Kirchengebet — als eine "alte übel ausgedachte Gewohnheit", "da Ich," wie eine Kabinettsordre vom 24. Juni 1750 besagt, "jolche Ceremonie, nach sich sehr geänderten Umständen und nach der jetigen Verfassung des Reichs, nicht allerdings mehr convenable finde. "3)

2) Bgl. Preußische Staatsschriften aus der Regierungszeit Fried= richs II. 2, 96.

<sup>1)</sup> In Erfüllung eines alten Bunsches der preußischen Politik. Bgl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 535 ff.; 2, 148. 289. 310.

<sup>3)</sup> Publikationen aus den Staatsarchiven 13, 664. 665.

In dem einen vereinzelten Falle, in welchem man Preußen gegenüber das Schreckgespenst des Reichshofrats noch einmal wie in früheren Tagen an die Wand malte, ließen sich der König und seine Juristen nicht in Verlegenheit setzen. Es handelte sich um die Ansprüche Hannovers auf das 1744 in preußischem Besit übergegangene Fürstentum Oftfriesland.1) König Georg II. von England als Kurfürst von Hannover übergab im Oftober 1746, im Vertrauen auf die ihm von Kaiser Frang I. verheißene Unterstützung, seine Ansprüche dem Reichshofrat zur Entscheidung. Breußen antwortete zunächst mit einer Aufforderung an den Reichstag, von Reichs wegen den Kaiser zur Abweisung der turbraunschweigischen Klage zu bestimmen, da ehedem Oftfriesland durch Reichsbeschluß von 1694 dem brandenburgischen Kurhause zuerkannt worden sei. Der Reichstag beschloß endlich im Upril 1753, nach jehr stürmischen Beratungen, "die Erledigung der oftfriesischen Angelegenheit dem kaiserlichen Reichshofrat fernerhin zu überlassen". Nun legte der König von Preußen nicht bloß gegen diesen Reichstagsbeschluß eine Rechtsverwahrung ein, teils unter Berufung auf jenen Reichsbeschluß von 1694, teils aus Gründen der Beschäftsordnung, sondern brachte auch sofort wieder die Gebrechen des Reichsjustizwesens zur Sprache, indem er den Raiser in einem Schreiben vom 2. Juni 1753 aufforderte, dem überall sich äußernden Verfall im Justizwesen bei den Reichs= gerichten "durch ernste Visitationes, alles nach Vorschrift des Instrumenti Pacis Westphalicae und sonstiger bekannter Reichs= gesetze, endlich einmal abzuhelfen". Das hatte jeder neue Raiser immer von neuem feierlich versprochen, und nie war das Versprechen eingelöft worden. Die furbrandenburgische Mahnung traf also einen sehr wunden Bunkt, der Reichshofrat ließ die hannoversche Rlage wegen Oftfrieslands einfach auf sich beruhen, preußischerseits aber konnte man in der Folge mit Nachdruck und Genugtuung darauf hinweisen 2), daß man mit dem Antrage vom 2. Juni 1753 vorlängst die unerläßliche und so oft verheißene

<sup>1)</sup> Lgl. für das Folgende Preußische Staatsschriften 2, 382—429. Über eine Einmischung des Reichshofrats in einen Streit zwischen Preußen und der Reichsstadt Nordhausen 1755 siehe J. J. Moser, Von der teutschen Lehensversassung S. 148.

<sup>2)</sup> So in der Schrift "Gründlicher Beweiß, daß der wider Sr. Königl. Majestät in Preußen bedrohete Achtsprozeß unstatthaft sei" (1757) S. 9.

Reform der Reichsjustiz und insonderheit des Reichshofrats gestordert habe und deshalb jetzt dieses Forum um so mehr perhorzeszieren dürfe.

Das geschah, als der große Krieg zwischen dem kaiserlichen Hofe und dem mächtigsten Reichsstande entbrannt war und nun der Reichshofrat mit dem ganzen Apparat der Reichsjustiz und Reichserekution zur Teilnahme an dem Kampfe aufgeboten wurde.

Die Polemik gegen den Reichshofrat zieht sich durch die ganze preußische Publizistik des Siebenjährigen Krieges hindurch. Nach allem, was seit hundert Jahren gegen dieses Reichsgericht an Unschuldigungen sich aufgehäuft hatte, war die Aufgabe der preußi= schen Schriftsteller nicht schwer. Eine Flugschrift von 17571) faßt ihre Darlegungen dahin zusammen, daß das kaiserliche Mi= nisterium sich des Reichshofrats als einer Beitsche bediene, mit welcher man die unschuldigen Reichsstände, die sich weigern, den österreichischen Interessen aufgeopfert zu werden, nach Belieben züchtige. Eine andere Schrift2) spottet: »Quand le Conseil Aulique parle, c'est à l'Univers de se taire. « Gine britte 3) zählt dreißig Gründe auf, aus denen ein Raiser abgesett zu werden verdiene: Grund 26 besagt, daß der Kaiser die Krone verwirft hat, "welcher den Reichshofrat zum Werkzeuge seiner Herrschlucht und des österreichischen Staatsrats macht, ihm alle Ungerechtigkeit und Parteilichkeit verstattet." Sowohl dieser wie aller übrigen 29 Verbrechen ist der regierende Kaiser nach dem Berfasser überführt: "demnach ist Kaiser Franz I. reif zur Absegung. "4)

<sup>1) &</sup>quot;Ausführliche Beantwortung der sog. Unpartenischen Gedancken über diejenige harte Vorwürffe, welche von den Königl. Preußischen Schriftsftellern dem Kanserl. Reichs-Hof-Rath neuerlich gemacht worden" S. 146.

<sup>2)</sup> Die parodistische Lettre d'un partisan de la cour de Vienne à son ami à Mayence (Mayence [Berlin] 1757, S. 9.

<sup>3) &</sup>quot;Abhandlung eines aufrichtigen Bublicisten von Absezung eines Römischen Kansers, gedruckt auf einer unkatholischen deutschen hohen Schule 1759."

<sup>4)</sup> Die Angriffe der preußischen Publizisten erstreckten sich mit Vorliebe auch auf die äußere Form der kaiserlichen Reskripte. In der Schrift "Der enthüllete Desterreichische Schriftsteller" von 1759 heißt es S. 4: Der Witz des Verfassers der Schrift "Das entlarvte preußische Friedensproject" sei "mit einer guten Holzagt zugehauen, und nach der Natur dieses Wißes sollte man schwören, daß er ein geborner Desterreicher von altem Schrot und Korn wäre, der wenigstens in denen nächsten vier Zeu-

Unmittelbar nach der Schlacht bei Hohenfriedberg hatte Friedrichs des Großen vertrauter Kabinettsrat Eichel in einem Briefe an den Minister Podewils (8. Juni 1745) die Frage aufgeworsen: "Ist es denn nicht möglich, daß einmal wieder ein — wo ich in dem Namen nicht irre — Hippolithus a Lapide wie vor hundert Jahren auferstehe und die ganz unerträgliche Hauteur, Fierté und prätendirten Despotismus des Wiener Hofs developpire und die Welt von ihren argen Sentiments und den daher entstandenen terriblen Suiten eclaircire?" 1)

Jest hub der Verfasser<sup>2</sup>) dieses Traktats "von Absetzung eines Kömischen Kaisers" mit der pathetischen Invocatio an: "Der Geist eines patriotischen Hippolithus a Lapide komme über mich, da ich mich erkühne, Deutschland aus seiner Einschläserung zu ermuntern und zur Absetzung seines Kaisers zu ermahnen und anzusrischen."

Und dann trat der also Angerufene selber noch einmal in die Schranken, Hippolithus redivivus.

gungen von väterlicher und mütterlicher Seite aus altöfterreichischem Geblüt abstammte . . . Allein der Berfasser ist wirklich fein geborner Defterreicher. So gut öfterreichisch sein Wig ift, so febr ift seine teutsche Schreibart von dem öfterreichischen teutsch unterschieden. Er schreibt so ziemlich rein teutsch und er hat sich also als ein Ausländer der österreichischen Bor = Rechte, fich in einer barbarischen Mundart auszudrücken und in einem jeden Wort einen Sprachichniger zu begeben, nicht gebrauchen durfen. Dhne Zweifel müffen es die alten Defterreicher von reinem unvermischten Geblüte vor ein Ranserliches Reservat ansehen, daß die in das Reich zu erlassenden Ranserlichen Edicte und Commissions=Decrete in der aller barbarischten Schreibart abgefasiet werden muffen, die nur zur Schande von Teutschland und zum Gefpotte unferer Rachbarn möglich ift. Denn fonft murden fie fo viel Selbsterkenntnig und Schaam haben, daß sie wenigstens ben jo feierlichen Belegenheiten sich einer Feder bedienten, die teutsch schreiben konnte. 3ch erbiethe mich zu zeigen, daß in dem letteren Commissions = Decret vom 14. April, fein einziges zweysilbiges Wort vorkommt, in welchem man nicht den gröbsten Sprachschniger begangen hat."

1) Politische Korrespondenz 4, 189.

2) Es ist (wie schon Bütter, Literatur 4, 736 wußte) Johann Chrisstoph Wilhelm Steck, damals Professor zu Franksurt a. D., nachmals lange Zeit vortragender Kat für die Reichsangelegenheiten im Auswärtigen Amte. Dem Professor v. Zech in Halle war zuvor für eine Abhandlung über die Frage nach der Absetzeit des Kaisers die nach dem Zensuredikt vom 11. Mai 1749 erforderliche Genehmigung durch das Auswärtige Amt versfagt worden (Geheimes Staatsarchiv).

# VI.

Die Zeiten waren vorbei, zu denen, wie noch auf dem Westsfälischen Friedenskongreß, die Diplomaten sich lateinisch unterseinander verständigten. Das Lateinische war im 18. Jahrhundert nur noch die Sprache der Gelehrten, und auch das nicht mehr ausschließlich; in Deutschland schrieben seit der Mitte des Jahrshunderts von den Juristen die führenden Männer wie die beiden Woser und Pütter bereits deutsch. Wenn Hippolith jest wiederskehrte, mußte er deutsch kommen.

Die Übersetzung führt den Titel: "Hippolithi a Lapide Abriß der Staatsversassung, Staats-Verhältniß und Bedürsniß des Römischen Reichs deutscher Nation; nebst einer Anzeige der Mittel zur Wiederherstellung der Grund Einrichtung und alten Freyheit nach dem disherigen Versall. Aus Bogislav Philipps von Chemnit vollständiger lateinischer Urschrift; mit Anmerkungen, welche die gegenwärtigen Umstände im Reich betreffen. Mainz und Toblenz; 1761" (3 Bände 8°; die beiden letzten ohne Titelblatt). Die Schrift ist in Brieg gedruckt und in Breslau auf Veranlassung des preußischen Departements der Auswärtigen Affären und unter den Augen des Oberpräsidenten v. Schlabrendorff von Professor Iohann Philipp Carrach, einem Mitglied der hallischen Juristensakultät<sup>1</sup>), übersetz und erläutert worden.

<sup>1)</sup> Das hallische Vorlesungenverzeichnis von 1758 in "Hallische Bentrage zu der juristischen gelehrten Siftorie" Stud 9, S. 200 enthält die für Carrach charakteristische Anzeige: "Hofrath Johann Philipp Carrach wird öffentlich morgens um 8 Teutsches Staatsrecht über des herrn J. J. Mascov Lehrbuch aus denen Reichsgrundgesetzen und nach dem Reichsherkommen auf diejenige brauchbare Art vortragen, wie es bishero in seinen Auffäpen bei mehrern Sofen und Gesandtichaften Benfall gefunden." Auch an anderen Universitäten wurden die Streitfragen der Gegenwart auf die Ratheder gebracht. Der Frankfurter Professor Uhl schreibt am 21. Gep= tember 1757 an den Rabinettsminister Grafen Bodewils (Geh. Staatsarchiv): "In Collegiis zu Leipzig muß überhaupt der König herhalten. Gottiched, der doch ein gebohrner Preuße ift, hat recht unanständig gesprochen. Pro= feffor Böhme hat diesen gangen Sommer ein Collegium gehalten, wor= innen er die Rechtmäßigfeit des Raiferl. Berfahrens und der genommenen Garantie von Frankreich und Schweden erweisen wollen. Jedoch ist dieser moderat im Sprechen." Die preußischen Offupationstruppen nahmen von dieser Haltung Leibziger Professoren feine Rotiz, und im Oktober 1757 gewährte Friedrich II. Gottsched die befannte huldvolle Audienz.

Der Überjetzer und Kommentator des Hippolith geht in seinem herrn und Meister nicht auf. Er macht hier und da feine Vorbehalte. Er geht in anderen Bunkten über den Borganger hinaus. Da er im Auftrag eines Kurfürsten schreibt, fann er in die Anklagen gegen die Kurfürsten, in den Spott über Die Kurfürsten nicht einstimmen. Dem Sippolith find die Kurfürsten Raben, die sich mit den dem Aldler ausgerupften Federn schmücken. Der Übersetzer erflärt (3, 230): "Man nimmt an denen harten Ausdrücken, deren sich der Verjasser wider die durchlauchtiasten Churfürsten aus einer Übertreibung des an sich so wizigen als richtig angebrachten Gleichnisses auf eine allzu unbestimmte Weise bedienet, feinen Antheil." Nur für die Kurfürsten, "deren Lande am Rheinstrom liegen", will er die abschätigen Urteile des Sippolith gelten lassen, einschließlich der Klage über ihren "allzu starten Sang zum Wein, zur Jagd und zu anderen Arten der Wollust, nebst dem Mangel der Kenntniß und gehörigen Berbesserung ihres Verstandes" (vgl. 2, 31. 431; 3, 4, 11). Der Übersetzer widerspricht weiter dem Original, da wo dieses aus leicht verständlichen taktischen Gründen behauptet, daß dem großen in sein drittes Jahrzehnt getretenen Kriege die Sache der Religion nicht zugrunde liege, weil auf beiden Seiten Ratholische, auf beiden Protestanten die Waffen gegen ihre Glaubensverwandten fehrten: nicht bloß Berrichsucht und Vergrößerungsbegier, fagt Carrach, seien die Antriebe der österreichischen Handlungen, sondern auch Religionseifer (3, 29, val. 2, 126).

Sodann tut der Verfasser dem Übersetzer "noch nicht genug" in der Scheidung zwischen dem alten römischen Kaisertum und dem römischedeutschen. "Das gemeine Vorurteil, als ob das deutsche Reich eine Fortsetzung der sog. römischen Monarchie sei", habe auch ihn verleitet, die jetzige Verfassung des römischen Reichs deutscher Nation für eine ob immer start veränderte Abwandelung der Verfassung des altrömischen Säsarenstaates anzusehen (1, 41. 207). Unter den "Klüglingen, die sich die schweren Köpfe mit den römischen Fratzen zerbrechen", unter den "juristischen Fratzen-lehrern und Grillensängern", die noch unsinnigeres Zeug zu Markte getragen hätten, als Keinking, Hippoliths Gegner, nennt er "aus unseren letztverslossenen Tagen" den Göttinger Staatserechtlehrer Schmauß: "die Grundlage seiner Begriffe ist und bleibt römisch; der Kaiser ist in dieses Publizisten Kopfe und

Lehrgebäude schlechterdings Alles und in Allem" (1, 24, 133). Mit größtem Nachdruck betont Carrach, daß das römische Recht "nur in Unsehung gerichtlicher Privathandel" durch die Rammer= gerichtsordnung "zur Nachhilfe" rezipiert worden sei und schlech= terdings nicht auf Reichs- und Staatsangelegenheiten Anwendung zu finden habe, und wenn Chemnit gesagt hatte, daß das Römische Recht bei seiner vielsachen Übereinstimmung mit dem Rechte der Natur auch in etwas zur sicherern Bestimmung der Fundamental= versaffung und der Staatsbedürfniffe des bestehenden Reichs beitragen könne, so hält ihm Carrach entgegen: "Als Chemnit schrieb, war das Recht der Natur und das hierzu gehörige all= gemeine Staatsrecht noch nicht so auseinandergesetzet und aufgetlärt, als heutiges Tages. Man fann also denen verzeihen, die damals aus guter Meinung das römische Rechtsbuch für eine Sammlung niedergeschriebener Bernunftsregeln hielten und sich einbildeten, als ob sie das schönste Recht der Natur aus ber Abstrattion der in jenem begriffenen bürgerlichen Besetze drechseln fönnten (1, 15. 47. 48). Carrach fordert das Studium der einheimischen Rechtsentwicklung, der Reichsgeschichte, des Reichs= herkommens: es genüge nicht, sich "nur ein paar oder dritthalb hundert Jahre hinauf", etwa bis zur Zeit Maximilians I., "in der Historie zu versteigen" (1, 15. 16). Auch Johann Jakob Moser, dessen Lehrgebäude im übrigen "so muste nicht" sei (1, 23), genügt ihm in dieser Beziehung nicht.1) Anderseits eifert er gegen die "gutenteils aus dem longobardischen Lehnsrecht und den papftlichen Rirchengesetzen hergenommenen Traume des Sachsen= und Schwabenspiegels", gegen diese "Rechts=Spiegelschleifer" 2), Die "manche Staatsabenteuer miteingeschliffen" (1, 291, 448).

Endlich hat der Übersetzer das auszustellen, daß sein Bersfasser, obgleich kein Pedant bei Betrachtung der Staatsversassungen, noch allzusehr an dem Aristotelischen Schema haste und deshalb eine "vermischte" Versassung, wie die des Deutschen Reiches, zu ungünstig beurteile. Chemnit hatte nämlich behauptet, daß die

<sup>1)</sup> J. J. Moser entwickelt seinen eigenen Standpunkt gegenüber der Geschichte in dem 1. Bande seines "Neuen" teutschen Staatsrechts: Von Teutschland und dessen Staatsversassung überhaupt (1766) S. 185. 190.

<sup>2)</sup> Auch hier zeigt sich Carrach als Nachtreter Ludewigs, der nach Landsberg a. a. D. 3 b, 71 ein besonderes Werk geplant hatte, um die somnia aberrationes manifestaque deliria speculatorum nachzuweisen.

mixta rerum publicarum genera nicht als res publicae bene constitutae bezeichnet werden könnten, sondern rerum publicarum corruptiones; Chemnit hat für diese entarteten Gemeinswesen den Bergleich mit faulen Eiern. Carrach erklärt dagegen, daß es an sich gleichgültig sei, ob eine Bersassung mit einem oder dem andern Aristotelischen Bilde pur übereinkomme oder ob sie "in einer wirklichen Bermischung" bestehe: "So ungeheuer die Gestalt des deutschen Reichssystems erscheint, wenn man sie aus dem Aristotelischen Gesichtspunkte") betrachtet, so würde sie doch glückselig genug sein, wosern nur die Reichsgrundsgesetze recht beobachtet würden" (1, 129). Eine Berswandlung des ganzen Reichssystems betrachtet er demgemäß als "nicht zu wünschen", sie würde ihm als unglücklich erscheinen, er erhofst für den "währenden Reichstag", der bald (1763) sein hundertjähriges Jubiläum seiern werde, eine ewige Dauer (2, 127).

Carrach bestimmt nun, von Chemnit abweichend, das deutsche Reich als "ein System bundesmäßig vereinigter oder konföderierter Staaten" gleich der schweizerischen Eidgenoffenschaft und der Republik Holland, als "ein aus vielen einzelnen und besonderen Staaten zusammengeschtes Wesen": "die einzelnen Rur= und Fürstentümer, Graf- und Herrschaften des Reiches sind also lauter vor sich bestehende monarchische Staaten; nicht weniger geben auch die Reichsstädte, jede insonderheit, eine eigene gleichfalls ihr Wesen vor sich habende aristokratische oder demokratische freie Republik ab." In ihrer gegenseitigen Verbindung machen sie zusammen "das Deutsche Reich aus"; mit Rücksicht auf den Zweck dieser Verbindung sind die einzelnen Staaten an "die hierzu getroffene gemeinschaftliche Reichsverfassung" gebunden: "eine folche Subordination gegen die allgemeine Verbindung hebt jedoch das Wesen besonderer Staaten bei jedem einzelnen reichs= unmittelbaren Lande ebensowenig auf, als dergleichen durch irgend ein anderes Bündnis geschicht" (1, 137 ff. 350 ff.). Die Würde des Raisers ist größer und glänzender als die des Erbstatthalters in den vereinigten Niederlanden, aber "in der Realität der Berechtsame" behauptet der Erbstatthalter sogar den Vorzug (1,

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 196 Anm. 2. "Ungestalt" sagt Carrach an einer anderen Stelle (1, 140) — genau in dem Sinne des monstro simile bei Pusendorf, auf den er übrigens nicht dafür Bezug nimmt.

352); "der Kaiser hat als Raiser seinen einzigen Untertanen für sich allein ..., dem Raiser allein außer dem Reichs-Torpore ist niemand mit Lehnspflicht verwandt ..., das Reich ist in diesem allen notwendig, der Kaiser bleibt dabei allein zufällig" (1, 363. 364). Unter stillschweigender und vorbehaltsloser Übernahme der von der wissenschaftlichen Kritik damals schon überwundenen Ludewigschen Geschichtsauffassung 1 leitet Carrach die "wahren Majestätsrechte und Hoheitsbesugnisse" der Reichsstände von der Unabhängigkeit her, die ihnen beim Aussterben des Karolingischen Hauses zugefallen sei, "ehe sie sich zusammen in die bis auf den heutigen Tag fortwährende gemeinschaftliche Verbindung begeben": "ein jeder Keichsstand hat die Landeshoheitsrechte ursprünglich und weder aus des Kaisers noch aus des gesamten Keiches Versleihung" (1, 138. 202, vgl. 78. 214).

Carrach gewinnt festeren Boden unter den Küßen, wenn er aus dem Bereich fünstlicher und nicht einmal origineller Geschichts= tonstruktion an die neueste Urkunde des Verfassungsrechts, die 1745 aufgesetzte Wahlkapitulation des regierenden Kaisers herantritt. Er beruft sich auf jene Flugschrift aus dem Jahre 1758, die dem Raifer bis zum Februar dieses Jahres nicht weniger als 60 "Hauptkontraventionen" gegen die Wahlkapitulation nachge= rechnet hatte. Selber geht er bann die neueste Wahlkapitulation Artifel für Artifel durch, um, da Bollständigkeit zu weit führen würde, wenigstens "die vornehmsten Arten von solchen Handlungen Seiner Kaiserlichen Majestät, wodurch Allerhöchstdieselben dero eidliche Zusage ganz offenbar gebrochen, namhaft zu machen" (3, 38, 85-206). Die Anklage gegen den Kaiser gilt zugleich des Raisers "leibeigenem" Reichshofrat, der sich dazu gebrauchen läßt, die Reichssatungen und den Westfälischen Frieden "dermaßen zu verdrehen, daß deren mahrer Sinn dabei nicht bestehen fann" (3, 102. 191). Bei Rritif der Übergriffe des Reichshofrats und der Ansprüche des Kaisers auf oberstrichterliche Gewalt folgt Carrach einer seiner alteren Schriften 2) und einer im Jahre 1757

<sup>1)</sup> Oben S. 210. 211.

<sup>2)</sup> Carrach, Die unrichtigen Begriffe von der oberstreichsrichterlichen Gewalt des Kaisers entwickelt, Halle 1758, 4° (zitiert 1, 580). Eine Inhaltsangabe Hallische Beyträge zu der gelehrten Historie Stück 9 (1758), S. 195. Von dieser Abhandlung sagt J. J. Moser, Von den Kayserlichen Regierungsrechten und Pflichten 1, 333: "Es ist viel gutes und wahres darin, aber auch übertriebene Säpe, falsche Upplicationen und eine allzu heftige Schreibart."

Der deutsche Hippolith bezeichnet, insosern er die streitbarste antisaiserliche Tendenzschrift des Dreißigjährigen Krieges noch überbietet, den Höhepunkt der preußischen Publizistis des Siebensährigen. Indes hatte im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Hippolithus redivivus die publizistische Fehde jener Kriegsjahre ihre aktuelle Bedeutung bereits verloren.

<sup>1)</sup> Es ist die oben S. 227 Anm. 1 zitierte "Ausführliche Beantwortung der sog. Unpartenischen Gedanden". Daß Carrach die Schrift "Kurzer jedoch gründlicher Beweis, daß das Königreich Böhmen seiner Königl. Majestät in Preußen zustehe" (1757) versaßt haben soll, wie in dem auf der Ponickauischen Bibliothek zu Halle besindlichen Exemplar handschriftlich vermerkt wird (vgl. W. Schulze im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte 14, 342), halte ich sür sehr unwahrscheinlich. Carrach versügte kaum über so viel genealogische Gelehrsamkeit, als in dieser Schrift aufgeboten wird, und war als hallischer Prosessor doch wohl zu vorsichtig, um eine Schrift zu veröffentlichen, die seinem Hose sehr unbequem sein mußte. Sie wurde am 16. Januar 1757 zu Dresden auf Besehl Friedrichs II. durch Henkershand verbrannt; der König meine, schreibt der Kabinettsrat Eichel tags darauf an den Minister Podewils, daß sie "von malitieusen Leuten in übler Intention" veröffentlicht worden sei. Politische Korrespondenz 14, 205.

<sup>2)</sup> Eine Gegenschrift veröffentlichte 1762 und 1763 der Augsburger Ratskonsulent J. Fr. v. Tröltsch als "Unparthenische Gedanken über die Anmerkungen des teutschen Sippolithus v. Lapide". Pütter, Literatur des teutschen Staatsrechts 2, 48. Bgl. auch unten S. 240 Anm. 1. Carrach hat in seinem akademischen Beruf Schiffbruch gelitten. Als Prosessor, jung zum Extraordinariat gelangt, zog er sich schon 1754 in Halle die Nachrede zu, daß er sich zu den Offizieren auf die Wache begeben habe, um allershand ungereimtes Zeug dort vorzunehmen und sich zu skandalösen De-

Dieser große publizistische Kampf erhielt seine politische Bedeutung wesentlich in seinem Berhältnis zu dem Achtsprozeß, den der Kaiserliche Sof gegen den König von Preußen und die Bringen des preußischen Hauses eingeleitet hatte. Wäre es der Rriegsführung der Ofterreicher und ihrer Berbundeten gelungen, "dem hochmütigen König" das Schickfal "des vormalen in der Hiftorie berühmten Henrici Leonis" zu bereiten, wie es Kaunit zu Beginn des Krieges als seine Hoffnung aussprach 1) und wie man es in Wien ein Jahr später nach ben Siegen von Rolin, Baftenbed, Groß-Jägersdorf, Mons und Breslau mit Zuversicht erwartete, dann würde die Reichshofratsjustig, aller ihr entgegen= stehenden und von der preußischen Bubliziftif ihr vorgerechneten verfassungsmäßigen Unstände ungeachtet, dem Sieger nicht minder prompt als 1621 zur Hand gewesen sein, um dem durch die Waffen entschiedenen Kampfe den prozessualen Abschluß zu geben. Wohl durfte die Reichsacht nach den klaren Bestimmungen der Raiserlichen Wahlkapitulation jest nur noch durch den Reichstag ausgesprochen werden, und ein Beschluß des Corpus Evangeli-

bauchen verleiten zu lassen, doch vermochte er damals Leumundszeugen beizubringen (Geh. Staatsarchiv). Alls er mahrend des Krieges in Breslau feine Ubersetung des Sippolith nur langfam forderte, fah fich der Minister v. Schlabrendorff veranlagt, "die Freiheit des p. Carrach die Gesellichaften ju frequentiren" einzuschränken und ließ ihm deshalb durch einen Ranglei= biener "alle feine Kleidungsstüde bis auf den Schlafrod" megnehmen (vgl. meine Notiz Zeitschrift für Preußische Geschichte 14, 237). Als Professor in Duisburg entwich Carrach Anfang 1769 nächtlicherweile, um in Riel als Bigefangler und Ctaterat eine Professur übernehmen gu fonnen (vgl. Sille ebenda G. 417), und der Etatsminister v. Fürst berichtete darüber am 20. Januar 1769 an ben König: "Un ihm felbst ist nichts verloren, da er ein confuser, intriganter und boser Mensch ist und seine Gelehrsamteit sehr superficielle ift" (bei Bornhat, Geich. ber preug. Universitätsverwaltung S. 121). In Riel nach wenigen Wochen feines Umtes entlassen, ging Carrach nach Wien und foll dort mahrend des banerischen Erbfolgefriegs als offiziöser Publizist gegen Preußen geschrieben haben. Die in die All= gemeine Deutsche Biographie 4, 26 aus Anetschte, Adelslegiton 2, 231 über= gegangene Angabe, daß Carrach 1776 (nach Gripner, Chronol. Matrifel ber brand.spreuß. Standeserhöhungen S. 28: 1748, mas vollends unmöglich ift) in den preußischen Abelsftand erhoben worden fei, ift gang undentbar, wie denn auch in den preußischen Aften von einer solchen Robilitierung fich feine Spur findet; ob der Adel ihm von anderer Geite verliehen worden ift, ließ sich nicht feststellen.

<sup>1)</sup> A. v. Arneth, Maria Theresia 5, 158.

corum vom 28. November 1758 erklärte deshalb mit großer Majorität jede Achtserklärung eines evangelischen Reichsstandes, die unter Verletzung der beschworenen Wahlkapitulation erfolgen werde, von vornherein als null und nichtig. Aber bereits hatte man in Wien auch gegen diesen Einspruch einen Einwand ausgeklügelt: die völlig ungerechtsertigte und aus dem Reichsherskommen leicht zu widerlegende These), daß ein Beschluß des Corpus Evangelicorum einhellig gesaßt sein müsse.

Gegen diese gewaltsame Behauptung hatte doch auch Österreichs katholischer Bundesgenosse, der alte Beschützer der deutschen Protestanten, hatte Frankreich seine Stimme erhoben.<sup>2</sup>) Und deshalb, vor allem aber weil der neue Henricus Leo noch immer sich im Felde behauptete, ruhte seit 1759 der Achtsprozeß.

# VII.

Der Hubertsburger Friede wurde geschlossen, und eine der Bedingungen war die Zusage der brandenburgischen Kurstimme für die Erwählung des Erzherzogs Joseph zum Kömischen

Könige.

König Friedrich maß dem Umstande, ob ein Österreicher oder ein Anderer auf dem deutschen Kaiserthron saß, eine entscheidende Bedeutung, wie wir schon hörten, nicht bei. Aber er begleitete doch die Wahl, bei der er hatte mitwirken müssen, mit einem sehr kennzeichnenden Kommentar: "So schlägt also das neue Haus Österreich neue Wurzeln auf dem Throne der Kaiser und wird eines Tages seine Anhänger die Erhöhung, zu der sie ihm verholsen haben, bereuen lassen. Man hat den neuen König der Kömer eine Kapitulation beschwören lassen, die er bei der ersten Gelegenheit verletzen wird, und dann wird man schreien und von der goldenen Bulle sprechen, und der Wiener Hof wirdsich darüber mokieren. Das macht mir Erbarmen und bringt mich bisweilen gegen das germanische Phlegma in Zorn." Über seine eigene Taktik in Reichsangelegenheiten und die letzten Gründe seines Zurückweichens vor dem Kaiserhose in den gegenwärtigen

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Thudichum, Der Achtsprozeß gegen Friedrich den Großen (Festschrift der Tübinger Juristenfakultät für R. v. Jhering) S. 180—182.

<sup>2)</sup> H. Meyer, Der Plan eines evangelischen Fürstenbundes im Sieben= jährigen Kriege (Bonner Diff. 1893) S. 79.

Beitläuften legte er das Bekenntnis ab: "Ohne Zweifel leiften wir dem Wiener Sofe bei gemiffen eklatanten Unläffen Widerstand; indes, da man einen Hund, der immer bellt, nicht beachtet, wohl aber den, deffen Anschlagen den Dieb verfündet, so versuchen wir bisweilen, aber zur rechten Zeit, Lärm zu schlagen, und zwar nur, wenn der Wiener Hof allzusehr den Despotismus hervorfehrt. Aber das ändert nichts an der Natur der Dinge. Man müßte taufend Jahre mit dem Wiener Sofe verhandeln, und es würde noch dazu verlorene Zeit sein. Das Sprichwort fagt, daß man, wenn man eine fällige Ohrfeige von einem Minister des Kaisers einfordert, zwanzig Jahre mahnen muß, ohne die Zahlung zu erlangen. Ich für mein Teil, der ich weder Ohrseigen noch sonst etwas von ihnen haben will, außer Gerechtigkeit und Freiheit für Deutschland, liege fast unausgeset im Disput mit ihnen; aber erträgliche Bedingungen kann man von ihnen erhalten nur durch Siege, und man schlägt sich nicht alle Tage mit ihnen und trägt nicht alle Tage Siege davon." 1)

Wieder wie nach 1745 trat also in dem Kampf um die deutsche "Libertät" eine Wassenruhe ein, nur durch kleine Plänkeleien unterbrochen. Immer blieb es Grundsatz der preußischen Politik, dem Reichshofrat als dem gefährlichsten Werkzeug des Imperialismus — » qui ne cherche qu'à étendre l'autorité impériale au préjudice des droits des princes de l'Empire « ²) — nirgends einen Übergriff zu verstatten: wo ein Reichsstand gegen ein Reichshofratsdekret Einspruch erhob, durste er darauf rechnen, von dem Kurfürsten von Brandenburg unterstützt zu werden. ³) Und so sehr der König das Gezänk der

<sup>1)</sup> Aus den Briefen an die Herzogin von Gotha vom 7. und 26. April und 2. Juli 1764, Œuvres 18, 238. 239. 244.

<sup>2)</sup> So der Bericht der Minister Findenstein und Hertberg an den König vom 29. November 1767, Politische Korrespondenz 26, 321.

<sup>3)</sup> Ganz vereinzelt steht eine Wendung in dem am 13. August 1770 im Reichsfürstenrat abgegebenen Magdeburgischen (also brandenburgischen) Botum, wo der Kaiser supremus custos legum et desensor iurium statuum genannt. J. J. Moser führt sie mit der Bemerkung an (Bon den Kanserlichen Regierungsrechten und Pflichten 1, 156): "Damit ist sehr viel gesagt." Es ist zu beachten, daß dies Botum der Zeit der Annähezung zwischen den Hösen von Berlin und Wien zwischen den Monarchenzusammenkünsten von Neiße und von Neustadt angehört. Übrigens ist nach Ausweis der Akten des Geh. Staatsarchivs das Botum in Regensburg, nicht in Berlin ausgesetzt worden.

Staatsmänner des Regensburger Reichstags verachtete, und so ausschließlich er sonst die Behandlung der außerhalb seiner Interessensphäre und seines Verständnisses liegenden!) reichserechtlichen Fragen seinen Ministern überließ, so widersprach er ihnen doch, als sie 1766 den erledigten Regensburger Posten mit einem Dupenddiplomaten, einem beliebigen Grasen, besehen wollten, und entschied: "Nein! Sondern sie sollen einen andern geschickten Mann, der ein guter und gründlicher Juriste, dabei geschickter Publiciste und in dem jure publico der Reichshistorie und den teutschen Versassenschaften ersahren ist, vorschlagen."<sup>2</sup>)

Noch war der Einfluß des Kaisers auf den Reichstag sehr stark, und es kam der österreichischen Politik in Regensburg seit der Mitte des Jahrhunderts zugute, daß Frankreich ihr nicht mehr wie früher stets entgegenarbeitete; zumal der Fürstenrat pflegte unter der Leitung seines österreichischen Direktoriums dem Kaiserhose sicher zu sein. 3) Zu dem Kampse, den der König von Preußen 1778 für die Erhaltung der territorialen Selbständigkeit Bayerns gegen Kaiser Joseph II. aufnahm, haben Reich und Reichstag nicht Stellung genommen, so unmittelbar auch eine der wichtigsten Fragen des Keichsrechts durch den österreichischen Unschlag auf Bayern berührt wurde.

Wieder histe man auf preußischer Seite das Banner der deutschen Libertät. Die Schritte des Wiener Hofes gegen Bahern bezeichnete das preußische Kriegsmanisest als "diametral entgegengesett" der Gerechtigkeit, den anerkannten Rechten der bahrischen Feudal- und Allodialerben, sowie der Sicherheit, der Freiheit und der ganzen Versassung des Deutschen Keichs"; der Krieg wird angefündigt, "um den Westfälischen Frieden aufrechtzuerhalten, und das Deutsche Reich in seinem System und seiner Konstitution zu retablieren und zu konservieren". Dieser große allgemeine Gesichtspunkt beherrscht die publizistische Debatte sowohl während des bahrischen Erbfolgekrieges wie demnächst in der Epoche des deutschen Fürstenbundes. Von einem besonderen

<sup>1)</sup> Bgl. Außerungen wie Politische Korrespondenz 4, 298; 8, 201; 27, 341.

<sup>2)</sup> Politische Korrespondenz 25, 77.

<sup>3)</sup> Bgl. hierzu Rante S. W. 31/32, 27 ff.

<sup>4,</sup> Hersberg, Recueil des déductions 2, 26. 53. Bgl. Friedrichs eigene Worte Œuvres 6, 138.

Preßfeldzug gegen den Reichshofrat konnte jetzt abgesehen werden, da das Reichsoberhaupt dieses Organ seiner persönlichen Jurisdiktion in dem Streit um Bayern nicht ausbot. Wohl aber
nahm die preußische Fürstenbundspolitik in ihr Programm auf:
"Waßregeln zur Erhaltung des Reichstags und des Reichskammergerichts in ihrer Kraft", um dem "Despotismus" des
Kaisers vorzubeugen. 1)

Aus dem Verlauf der weitschichtigen publizistischen Fehde für und wider den deutschen Fürstenbund mag hier ein Zug als besonders kennzeichnend für die imperialistischen Tendenzen Josephs II. hervorgehoben werden. Worin lag deren stärkste Verteidigung? Einer der österreichischen Schriftsteller war besherzt genug, an dem Fundament der gegnerischen Beweisstührung zu rütteln. Die Gegner berufen sich immer auf das geschriebene Reichsrecht, den Westfälischen Frieden, die Wahlstapitulationen, und sie erhalten die Antwort: Eben diese gesichriebenen Ordnungen sind das Unheil des Reiches, weil sie die öffentliche Gewalt geschwächt und nahezu aufgehoben haben.

Es ist der Reichsfreiherr von Gemmingen, der den Kampf auf diesen Boden hinüberspielt. In seiner Schrift: "Über die Königl. Preußische Association zur Erhaltung des Reichssystems"<sup>2</sup>) lesen wir: "Die traurige Ersahrung unseres Vaterlandes hat gelehrt, wie unauslöslich das Wohl des Ganzen mit dem Ansiehen und der Macht des Oberhauptes verbunden sei; und wer nur einmal mit flüchtigen Blicken die Geschichte unseres Vaterslandes durchgegangen hat, weiß, daß die Abnahme des deutschen Ansehens von schwachen Kaisern und von immer weiter aussgedehnten Wahlkapitulationen herkam."<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. Friedrichs II. Projet de la ligue à former entre les princes d'Allemagne (; Œuvres 6, 212; Hertherg, Recueil 2, 365.

<sup>2)</sup> Biederabgedruckt bei Dohm a. a. D. 3, 263 ff.: mit Dohms Entsgegnung.

s) Ein österreichischer Anonymus ("Politische Betrachtungen und Nachrichten über den politischen Zustand des Deutschen Reichs"; zitiert bei Dohm 3, 353. 359) nannte den Fürstenbund eine "gegen das Reichsoberhaupt, den Kaiserl. Königl. Hof und gegen die alten Reichsgesetze gerichtete Berschwörung" und führte in einem vergleichenden Rüchlick auf das 16. Jahrhundert aus, "daß es den Evangelischen nicht um Befreiung des beutschen Vaterlandes von dem römischen Joche oder um Abstellung der geistlichen Mißbräuche zu tun gewesen, sondern daß ihre Absicht, damals

Die öffentliche Meinung hat sich damals durch dieses politische Argument für die Idee eines frästigen Kaisertums und für die imperialistische Realpolitik Iosephs II. nicht gewinnen lassen. Und in der juristischen Kontroverse zog der Imperialismus vollends den Kürzeren; für seine Ansprüche und Revindikations-versuche erhob unter den deutschen Staatsrechtslehrern keiner mehr seine Stimme. Der Gedanke der Libertät oder, wie wir heute sagen würden, der söderalistische Gedanke, hatte endgültig obgesiegt.

Wohl wies Johann Jakob Moser die Übertreibungen eines Chemnit und gar eines Carrach ab1) und betonte mit Nachdruck2), daß dem Raiser jedenfalls ein wichtiges Recht im Reiche geblieben sei, das Recht, einen Reichstagsbeschluß zu verwerfen, das un= bedingte Betorecht: ein römischer Raiser sei eben "fein gemaltes Oberhaupt oder nur zum Schein". Aber auf der andern Seite verwirft Moser die These der Imperialisten > Caesarem majorem esse imperio«3); er stellt den Grundsak auf, daß "die Reichsverfassung nicht nach denen Canzlen-Formuln abzumessen, sondern die Canzlen-Formuln nach der Reichs-Verfassung zu erklären" seien, daß also die formelhafte "kaiserliche Machtvollkommenheit" durch die Wahlkapitulation und das Reichsherkommen Maß und Ziel erhalte. 4) So bestreitet Moser auch die Anwendbarkeit des römischen Rechts auf das deutsche Staatsrecht und beruft sich darauf, daß er in dieser Frage "eine starke Parthie" auf seiner Seite habe, "darunter unfehlbar auch alle Königlich-Preußischen

wie jest zur Stunde, einzig dahin gerichtet gewesen sei, unter einem scheinbaren Vorwande sich dem Zwang der Reichsgesetze zu widersetzen, die Bande zu zerreißen, die sie einem gemeinschaftlichen Reichsoberhaupt unterwerfen, und eine förmliche Anarchie im Reiche einzusühren, in welcher der Kaiser zu einem untätigen Simulacrum der alten Reichsverfassung herabgewürdigt und ihm nur der glänzende Vorzug, ohne alle Gewalt auf seine Untosten das Ansehen der alten Kaiser in seinem Hofstaat, und mit den Insignien Karls des Großen auf dem Theater von Europa einen Regem scenicum et imaginarium zu repräsentiren, gegönnt würde".

1) J. J. Moser, Bon Teutschland und bessen Staats-Versassung übershaupt S. 554. 557; von den Kaiserl. Regierungsrechten und Pflichten S. 333. Doch gibt Woser zu, daß der Hippolith "sehr viele nöthige und theure, aber verhaßte Wahrheiten enthalte".

2) Von den Kaiserl. Regierungsrechten und Pflichten S. 19. 28. 56.

3) Ebenda S. 15.

4) Ebenda S. 57. 61 ff.

Ministers in denen Reichs = und auswärtigen Angelegenheisten".1)

J. Noser wurde als anerkanntes Haupt der Staatsrechtssichule Deutschlands durch Stephan Pütter abgelöst. Pütters Standpunkt ergibt sich u. a. aus seinen abfälligen Bemerkungen über den am Hose Tosephs II. aufgekommenen Grundsatz "alles, wovon sich nur in Gesetzen oder Gebräuchen älterer Zeiten eine Spur gewisser kaiserlicher Vorrechte sinde, ohne weitere Umstände gleich in der Tat geltend zu machen" — "ein Grundsatz, der bei einem Reiche, das eine so verwickelte und mit jedem Jahrshunderte so vielen Veränderungen unterworsen gewesene Verstässung gehabt hat, wie das deutsche, nicht bedenklicher gedacht werden kann".2) Endlich hat K. Fr. Eichhorn, der die letzten Zeiten des alten Reiches noch geschaut hatte, es unumwunden ausgesprochen, daß nach dem Westfälischen Frieden sür die kaisersliche "Wachtvollkommenheit" überhaupt kein Raum mehr blieb.3)

<sup>1)</sup> Von Teutschland S. 532. 533. Im Siebenjährigen Kriege hat Mojer das Borgeben des Reichshofrats gegen Breußen öffentlich fritifiert; vgl. die Abhandlungen im zweiten Teil der "Rebenstunden von Teutschen Staatsjachen" (Frantfurt und Leipzig 1757). Profesjor Uhl ichreibt darüber in dem oben E. 229 Unm. 1 angeführten Briefe an Graf Bodewils vom 21. September 1757: "Mofer, "der doch nicht gut preußisch ist", habe "einen testem veritatis abgegeben, indem er bekannt, die Gejete, wor= nach der Kaiser jest sprechen wolle, wären weder zulänglich noch appli= cable". Eine Deduktion im preußischen Interesse, die Moser, damals Land= icaftstonfulent in Stuttgart, im Manuffript dem preußischen Residenten Frentag zu Frankfurt Unfang 1757 vorlegte, wurde ihm aus Berlin gurudgegeben; Graf Podewils verfügte am 7. Marg 1757, Freytag folle "dem herrn Moser vor seine guthe Intention und Communication dieser sonst fehr gelehrten und folide ausgearbeiteten Deduction danken, anbei aber zu erkennen geben, daß Ge. Königl. Majestät verschiedener Urjachen halber noch zur Zeit Bedenken trugen, davon einigen Gebrauch zu machen". Gehr icharf äußert sich Moser in einem Brief an Frentag vom 18. Dezember 1756 über den Dresdener Hof, seine "Treulosigfeit, Wankelmuth, Un= Systeme, verschwenderische Haushaltung, Proselyten-macheren, Lauigfeit und Schädlichkeit jeines hinkenden Evangelischen Directorii, das Seufzen des gangen Landes under dem harten Joch einer öfterreichischen Frau und des ihr ergebenen Ministre" (Beh. Staatsarchiv).

<sup>3)</sup> Pütter, Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassung des teutschen Reichs 3, 206 (3. Aufl.).

<sup>3)</sup> R. F. Eichhorn, Deutsche Staats= und Rechtsgeschichte 4, 258 (5. Aufl.).

Gbenso blieb in der politischen Geschichtsschreibung nach der Auflösung des alten Reiches der föderalistische Standpunkt durchweg vorherrschend, wie beispielsweise bei Beeren, der den deutschen Dualismus, das Aufkommen der sonst diesem Historifer nicht gerade sympathischen preußischen Macht unter dem Gesichtspunkt preist, daß "die vielfachen Regungen einer freien Föderativverfassung sich jett entfalten" fonnten: "Friedrich mußte deutsche Berfassung aufrechterhalten, weil ihr Fall Ofterreichs Bergrößerung gewesen ware." 1) Durchaus vereinzelt stand Schlosser mit seiner Auffassung, daß Josephs Plan, "sein deutsches Saus nach Bayern ju bringen", unftreitig vorteilhaft für das deutsche Bolf gemesen sein wurde, mit seiner Verurteilung der gegen die "Bermehrung bes deutschen Raisers im Deutschen Reiche" gerichteten Politik von 1778 und mit seiner Rennzeichnung des Fürstenbundes als einer Berabredung "ohne Not und ohne Zweck". 2)

Mehr Anwälte in der Geschichtschreibung fand der Imperialismus der deutschen Kaiser öfterreichischen Stammes erft in jener Zeit, da die Anhänger Ofterreichs die Großdeutschen zu sein sich rühmten und ihre Gegner Kleindeutsche schalten. Wiederum erstanden nun unter den fleindeutschen Siftorifern und Publiziften dem Hippolithus a Lapide von neuem zahlreiche Nachfolger. Und auch den streitbaren brandenburgischen Komitialgesandten der Regensburger Zeit fehlte ihr Fortsetzer nicht, seit Bismarc am Frankfurter Bundestag, gang in der Tendeng der reichsständischen Libertät von ehedem, den Kampf gegen die Übergriffe des öfterreichischen Bundespräsidiums aufgenommen hatte, den Rampf gegen ein "durch allmählich fortschreitende fattische Besitzergreifung" erlangtes Übergewicht, "von welchem sich die Stifter des Bundes voraussichtlich feine Vorstellung gemacht haben, als sie die Gleich=

berechtigung der Mitglieder des Bundes stipulierten".3)

<sup>1)</sup> heeren, handbuch der Geschichte des europäischen Staatensuftems 2, 79. 80 (4. Aufl.).

<sup>2)</sup> Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhunderts 3, 314. 329. 332 (5. Aufl.). 3) Bericht vom 9. August 1853, Preußen am Bundestag 1, 292.

## Albert Schäffles Lebenserinnerungen.

Von

## Sermann Onden.

Dr. Albert Eberhard Friedrich Schäffle, Aus meinem Leben. Zwei Bände. Mit sechs Bildnissen und einer Briefbeilage. XII, 256 u. VII, 257 S. Berlin, Ernst Hofmann & Co. 1905.

Die besondere Stellung der politischen und wissenschaftlichen Bersönlichkeit Schäffles ist nicht leicht zu umschreiben: in der Nationalökonomie ist sie weder den reinen Gelehrten noch den spezifischen Publizisten und Agitatoren, noch den theoretisch wirksamen Beamten und Staatsmännern zuzuzählen, und doch verförpert sie von jedem dieser Typen so viel in ihrer Gesamt= bildung, daß sich schon aus dieser Verflechtung eine durchaus eigen= artige Struftur des Geiftes ergibt. In einer feinen Charafteriftif suchte G. Schmoller diesen Besonderen zu bestimmen (Bur Literatur d. Staats u. Sozialwissensch. S. 211 ff.): "Schäffle ist weder ein Staatsmann mit gang festen, aus dem praftischen Leben genommenen Idealen, noch ein philosophischer Denker, der unberührt von den Schwankungen der Tagespolitik seine Wege ginge. Er stellte die höchste Form staatswissenschaftlicher Publizistif und Journalistik dar, die unter dem Drucke der Tagesüberzeugungen und für sie arbeitet; mit einer universalen philosophischen Bildung, mit einer ungewöhnlichen spekulativen Rraft des Denkens, mit starkem ehrgeizigen Willen, wenigstens literarisch in die Speichen des dahinrollenden Rades der Geschichte zu greifen, steht er stets auf der Warte der öffentlichen Diskuffion, und sucht unter dem Laufe der Tagesereignisse theoretische Abrechnung zu halten, zeichnet Programme für die Tagespolitik, die durchaus auf spekulativem, theoretischem Grunde doch immer wieder sich den Verhältnissen

und augenblicklichen Strömungen anpaffen."

Indem uns dieser Mann nun sein Leben erzählt, wie er es in den letten Jahren vor seinem Tode (1903) niederschrieb 1), begreisen wir, wie die Besonderheit seiner Veranlagung aus dem besonderen Gange seiner Entwicklung sich erklärt; vor allem erzibt es sich, daß sein politisches Handeln, daß so widerspruchsvoll zu sein scheint und so oft widersprechend beurteilt worden ist, in diesem Jusammenhange wenigstens verständlich wird. Es ist eine gedankenvolle und streitbare Selbstbiographie, nicht ohne Selbstgefühl daß Bekenntnis einer starken Lebensarbeit ablegend, aber mit ständiger (manchmal advokatorischer) Deckung gegen die Kritik versehen, immer zum Nachdenken anregend, denn die Selbständigkeit des Einspänners sagt einem häusig mehr als die vielen, die in dem gleichen bequemen Geschirr gehen. Man wird in manchem seine Ansichten nicht teilen, aber um so mehr ist es für die historische Erkenntnis lehrreich, sich mit ihnen auseinanderzusesen.

Schäffle erinnert wohl daran, daß sein schwäbisches Geburtsstädtchen Nürtingen zwischen dem Hohenzollern und dem Sohen= staufen mitteninne lag, um darin einen symbolischen Ausdruck für seine politische Arbeit zu finden, die zugleich der württem= bergischen Heimat und dem ganzen deutschen Baterlande der Groß= deutschen, nach 1866 aber zunächst der österreichischen Monarchie und zulett dem neuen deutschen Raiserreich gegolten hat. Gigen= tümliche Verknüpfungen haben seine Individualität durch diese Wandlungen hingeführt. Er war eine Natur, die aus eigener Rraft ihren Weg gegangen ift: aus fleinen Berhältniffen, in fnapper, aber froher Jugend aufwachsend, früh verwaist, in der üblichen Vorbereitung der württembergischen Theologen im Kloster zu Schönthal gründlich gebildet, so bezog er im Oftober 1848 das Tübinger Stift. Als das Rumpfparlament in Stuttgart zum Rampfe für die deutsche Reichsversassung aufforderte, schloß er mit manchen andern Stiftlern in unflarer Begeisterung sich einem

<sup>1)</sup> Man mag zweiseln, ob die von dem Berleger angesügte Auswahl aus Netrologen gerade im Sinne Schäffles war. Gine etwas sorgfältigere Druckforrektur wäre dem übrigens vortresslich ausgestatteten Buche dienslicher gewesen.

Freischarenzuge nach Baden an, kehrte aber bald ernüchtert zurück; er trug es nicht schwer, daß das Stift ihm seine Pforten verschloß, denn er hatte bereits mit der Theologie gebrochen; aber da er mittellos war, mußte er geregelten Studien entsagen. Er sah nach dem ersten Studiensemester die Universität erst als Prosessor wieder. Beist und Charafter waren stark genug, abseits von den ausgefahrenen Geleisen den steilen Weg der Selbstbildung und Selbstbestimmung von jungen Jahren an emporzusteigen. Ein glücklicher Zufall verschlug ihn in die Publizistik; der Neunzehn-jährige wurde in die Redaktion der "Times des schwäbischen Glo-bus", des Schwäbischen Merkurs, mit 600 Gulden Gehalt berufen. Und in dem Berufe, in dem manche halbe Bildung Untersschlupf fand, mancher auch in mühselige Tageslohn-Schriftstellerei herabgezogen wurde, begann er autodidaktisch sich eine ganze Bildung zu erarbeiten: unbedingt eines der originalsten Talente, das aus der deutschen Journalistif des 19. Jahrhunderts aufgestiegen ift. Schon die Berichte, die er über die Londoner Belt= ausstellung von 1851 (natürlich von Stuttgart aus!) zu schreiben hatte, nötigten ihn, in Technologie und Nationalökonomie einzudringen; in der Schule des Lebens erwarb er sich das Rüftzeug, dessen er in Politik, Staatsrecht, Kameralia bedurfte, so daß er nach fünf Jahren (1855) auch die nähere Dienstprüfung für das württembergische Ministerium des Innern mit gutem Erfolge ablegen tonnte, unter Dispens von der Bedingung des absolvierten Universitätsstudiums.

Nachdem er so seine Lehrjahre beendet hatte, trat er in eine enge persönliche Beziehung zu I. G. v. Cotta: er wurde dessen Adlatus in der Oberleitung der Allgemeinen Zeitung und ein eifriger Mitarbeiter der Deutschen Vierteljahrsschrift; seine hier veröffentlichten wertvollen Abhandlungen lassen erkennen, wie rasch er in diesen seinen Wanderjahren (1855—1860) heranreiste. Nach ihrem Abschluß erhielt er einen Ruf an die staatswissensschin in die Position des selbständigen Gelehrten und Politisers hinein. Seine politische Individualität ist in diesem Jahrzehnt nach wesentlichen Seiten hin vollendet worden.

Schon in seinen Arbeiten der fünfziger Jahre suchte er durch Kritik des einseitigen Liberalismus und Individualismus die Elemente einer positiven Sozialanschauung zu gewinnen. Also vor-

bereitet wurde er — wie es ihm häufig später unter dem Gin= drucke einer neu auftauchenden Frage widerfuhr — durch die Debatte der Jahre 1863/64 über Sozialismus und Liberalismus rasch vorangetrieben; "ich war," so erzählt er selbst, "äußerst emp= fänglich, als Ferdinand Lassalles leuchtender Meteor am publi= zistischen Himmel aufstieg." Man darf die Bedeutung dieser Vor= gange noch verallgemeinern: wenngleich Programm und Theorien Lassalles selbst keineswegs wissenschaftlich gründlich fundiert waren, so trieb diese leidenschaftliche Agitation auch wieder die Wissen= schaft zu vernachlässigten Problemen und zumal die fähigeren, jüngeren Röpfe wurden unter dieser wissenschaftlichen Konstellation auf neue Wege geführt; das gilt nicht nur von Schäffle, der sich in mehreren Abhandlungen mit Laffalle auseinandersette, sondern auch von Schmoller, Schönberg und anderen führenden Namen des Kathedersozialismus späterer Jahre. Der wertvollste Teil der Lebensarbeit Schäffles liegt jedenfalls auf diesem Gebiete.

Fürs erste bewegten ihn handelspolitische Probleme fast noch stärker. Durch Vermitilung Cottas war er in eine nähere Berührung mit hervorragenden öfterreichischen Berwaltungsbeamten gekommen und murde unter ihrem Ginfluß seit 1858 ein begeisterter Anhänger der Zolleinigung Deutschlands mit Ofterreich. Er betont noch in seinen Erinnerungen, daß er diesen Bedanken, die Herstellung eines großen zusammenhängenden, mitteleuropäischen Wirtschaftsgebiets von der Nord- und Oftsee bis zur Adria und dem Schwarzen Meer, seitdem unverrückt festgehalten habe. Berwirklichung dieses Gedankens sei möglich gewesen, "wie auch nachträglich die staatsrechtlichen Verhältnisse zwischen Preußen und den Mittelstaaten und Ofterreich und wieder innerhalb Ofterreichs amischen dessen einzelnen Kronländern sich gestalten möchten" (S. 61). Er fah darin "die erste zu lösende Aufgabe positiver großdeutscher Politik, gang abgesehen von der Frage, wie ver= fassungspolitisch der Begemoniekampf zwischen Ofterreich und Preußen enden würde" (S 91). Man braucht diese Sätze nur zu lesen, um den fundamentalen Irrtum Schäffles zu erkennen. Er fließt aus der gesonderten Betrachtung des Wirtschaftlichen und Poli= tischen, als wenn deren Trennung damals praktisch möglich ge= wesen ware, aus einer Verkennung der Machtfragen, die im Leben der Staaten entscheidender sind als die theoretisch richtige Behandlung innerer Bedürfniffe. Wir werden feben, daß wir

damit überhaupt an die Achillesferse der politischen Befähigung Schäffles rühren. Für die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die er ins Feld führt, läßt sich heute noch mehr als damals sagen, und gewiß gewinnen wir Epigonen der fleindeutschen Politifer und Hiftorifer heute die Fähigkeit zurück, die fachlichen Grunde der Gegensätze anzuerkennen (womöglich gar hervorzuholen!). In jenen Jahren aber hing die Entscheidung über engeren oder weiteren Zollverein unlösbar zusammen mit der politischen Ent= scheidung zwischen Preußen und Ofterreich. Das von Schäffle vertretene handelspolitische Programm war ebensogut (unbeschadet seiner wirtschaftlich=technische Fundierung) eine Waffe der öster= reichisch-großdeutschen Politik, wie innerhalb Deutschlands der Bollverein zugunften preußischer Machtstellung bis dahin tatsächlich gewirkt hatte und auch fortan von seinen Leitern verwendet wurde. Das wurde vollends deutlich, als die Ofterreicher und Süddeutschen, Schäffle in der ersten Linie der Streiter, den erfolglosen Rampf gegen den preußisch-französischen Sandelsvertrag von 1862 aufnahmen. Obgleich Schäffle die Dinge auseinanderhalten möchte, ergibt sich gerade aus seinen Erinnerungen, in welchem Mage es sich um eine Parallelaktion zu den politischen Bestrebungen der Großdeutschen handelte. Wenn er urteilt: "Die norddeutsche Freihandelspartei, welche über so bedeutende Köpfe wie Delbrück, Philipsborn, Michaelis verfügte, stand fo gut wie ganz im Lager des im Nationalverein wiederauftauchenden , Gothaer= tums', das überdies den Glauben, Österreich werde sich dem= nächst in Atome auflösen, in voller Überzeugung hegte", so ist das richtig: ebenso konsequent stand er selbst unter den Führern des großdeutschen Resormvereins. Freilich gehörte er hier nicht zu den Reaktionären und reinen Partikularisten, er verwahrt sich vielmehr wiederholt gegen die Zugehörigkeit zu diesen, sondern war eher ein idealistischer Großdeutscher, der seine Liebe zu dem mit sehr optimistischen Augen angeschauten Ofterreich mit Ideen einer freiheitlichen Reform der Bundesverfassung und eines großen mitteleuropäischen Zollvereins zu verbinden suchte, also eine ganz unmögliche Lösung im Auge hatte. Nachdem der Machtkampf zwischen den beiden Großmächten entschieden ift, sehen wir allerdings ähnliche wirtschaftspolitische Bestrebungen heute wieder auf= tauchen; die neuerlichen Vorgänge in Ungarn zeigen aber, daß heute selbst innerhalb der habsburgischen Monarchie der Macht= fampf der Nationalitäten dieser Zufunftsfrage feine großen Aus-

sichten zu bereiten scheint.

Die Entscheidung von 1866 hat alle jene Pläne zerstört. Schäffle scheint sich innerlich doch rascher damit abgefunden zu haben, als nach außenhin sichtbar wird; er bestreitet, der Preußenschaffer gewesen zu sein, als der er, 1868 von den schwäbischen Partikularisten in den Zollverein gewählt, allgemein galt; seine persönlichen Anknüpfungen zeigen, daß er auch hier in dem den Nationalen und Liberalen entgegengesetzten Lager stand. Eben deswegen geschah es, daß er in demselben Jahre einen Ruf an die Wiener Universität erhielt und annahm.

Jest erst begann der enthusiastische Großdeutsche nach seinem eigenen Geständnis Ofterreich in Ofterreich tennen zu lernen. Die politischen Überzeugungen, die er bisher vertreten und befämpft hatte, werden auch auf österreichischem Boden zu seiner Richtschnur. Von vornherein stand er den deutschen Liberalen feindlich gegen= über: sie zeigten in ihrer sozialen und politischen Individualität eine ähnliche Farbe wie die nationalen Liberalen Kleindeutschlands; in seinem Buch "Rapitalismus und Sozialismus" lieferte Schäffle den Beweis, daß er auf einem volltommen anderen Boden stand. Um so mehr fand er mit seinen Ideen Anklang bei konservativen Aristofraten föderalistischer Richtung und überzeugten Katholiken, denen er politisch schon früher nahegestanden hatte. Solche Beziehungen trugen dazu bei, ihm schon nach furzer Zeit eine felb= ständige politische Wirksamkeit zu ermöglichen: im Februar 1871 trat er als Handelsminister in das neugebildete Ministerium Hohenwart hinein, in dessen Entstehungsgeschichte wir an ber Sand seiner Erinnerungen tief hineinsehen, und von vornherein nahm er in diesem Ministerium eine über sein Reffort hinausreichende Position ein. Neben dem Premier selber war er der Hauptträger des Programms. Unleugbar ift der Teil feiner Er= innerungen, der seine furze Ministertätigfeit (vom Gebruar bis Oftober 1871) behandelt, der historisch wertvollste Teil seines Buches (Bd. 1, 192 bis 2, 70). Für den Mann und seine Beurteilung sind diese Monate entscheidend, weil der eifrige politische Bubligift und Gelehrte sich jest als Staatsmann in verantwortlicher Stellung erproben foll; man darf daher mit vollem Rechte von dieser Wirksamkeit aus - die keineswegs als bloge Episode in seinem Leben angesehen werden darf — den Bersuch machen, Schäffle als politische Persönlichkeit zu umschreiben. Das Problem aber, dessen Lösung er in die Hand zu nehmen versuchte, steht noch heute im Zentrum aller Schwierigkeiten der habsburgischen Monarchie.

Bas ist bezeichnender für die 1866 aus Deutschland hinaus= gedrängte öfterreichische Monarchie, als daß sie unter den Diplo= maten und Publizisten ihres Parteilagers in Deutschland, den Mitbesiegten von 1866, die Retter von dem Niederbruch zu holen unternimmt, dem Sachsen Beust die Leitung der auswärtigen Politik und dem Schwaben Schäffle die Führung einer der entscheidenosten Fragen der innern Politik überträgt. Und nicht minder charafterisiert es diese beiden Männer, daß und wie sie diesen Auftrag übernehmen, der fünstereiche diplomatische Intrigant mit demselben naiven Selbstvertrauen wie der dottrinare Theoretifer. So begannen sie das alte habsburgische Staatsgebäude abzubauen; Beust führte durch den Ausgleich mit Ungarn im Jahre 1867 den Dualismus in die Monarchie ein und begründete eine Entwicklung, die heute in ein neues und für das Banze verhängnis= volles Stadium zu treten scheint, und Schäffle suchte innerhalb der österreichischen Staatshälfte die Föderalisierung fortzusetzen und durch die Fundamentalartikel von 1871 dem Königreich Böhmen eine dem Ungarn fast analoge Sonderstellung zu verschaffen. Beide haben weder innerlichen Zusammenhang mit dem altösterreichischen Zentralismus, noch fühlen sie mit dem das alte Reich sprengenden Nationalismus: mit demselben rücksichtslosen Radikalismus, wie etwa der frankische Reichsritter Stein den preußischen Staat in der Reformperiode in neue Formen zu pressen suchte, geben auch diese Fremden vor, nur daß sie bas Heil nicht im Zusammenschluß der Kräfte, sondern in ihrer staatsrechtlichen Dezentralisation erblicken.

Gerade für den ehemaligen Großdeutschen Schäffle scheint es eine verblüffende Inversion, daß er, der den deutschen Charafter Österreichs stets hochgehalten hatte, jett die Hegemonie der Deutschen in der österreichischen Staatshälfte zu brechen und die tschechische Nationalität auf eigene Füße zu stellen unternahm. Wie ist diese Episode seines Lebens zu erklären, wie kommt dieser Schwabe dazu, das Lebenswert Palachs vollenden zu wollen? Mit welchem Rechte verdient er die Vorwürse, die ihm darob von den liberalen Deutschen gemacht wurden? Man kann diese

und andere aufsteigende Fragen nach der Lekture feiner Erinnerungen doch sicherer beantworten als es früher möglich war. Zunächst hatte Schäffle in den paar Jahren nach 1868 gelernt, daß das wirkliche Österreich doch anders aussah als das Phantasiebild der Großdeutschen: es war im Grunde eine nach= trägliche Rechtfertigung für seine kleindeutschen Gegner von ehe= bem, wenn er umlernte. Und das fennzeichnet den Mann, daß er unter dem Eindruck der Nationalitätenstellung in Ofterreich pöllig kaptiviert mar: einer seiner Hauptzüge mar stets eine außerordentliche Empfänglichkeit für neue Ideengange. Seine politi= schen Reigungen bestärften ihn auf diesem Wege, sein Widerwille gegen die Liberalen, in denen er nach ihrem Wiener Durchschnitt ausschließlich kapitalistische Klassenvertreter erblickte — prophetisch sah er ihrer Sünden Blüte voraus — und auf der anderen Seite die Berührung mit den fonservativen Elementen, die ihm Berständnis entgegenbrachten. Und nun verführt ihn ein fundamentaler Zug seines Wesens, das Experiment der Lösung zu magen: wenn man die Schmollersche Charafteristif, die ich an die Spike dieser Betrachtungen gestellt habe, noch einmal durchliest, begreift man auch den Politifer Schäffle von 1871. Gine Reihe von Prämiffen werden aufgestellt, das Ziel genau erfaßt, der Weg bis in die Details hinein durchdacht, und dann vermöge instematischer Ausarbeitung ein Programm hergestellt. Nur ein theoretisch-beschränkter Glaube an die Richtigkeit des eigenen Projektes konnte ihn ohne große Bedenken dahin bringen, das Rönig= reich Böhmen viel weiter aus dem ganzen Staatsverbande heraus= lösen zu wollen, als es selbst heute, nach einem Menschenalter nationaler Känipfe und tschechischen Vordrängens geschehen ift.

Manche seiner Prämissen sind richtig. Die Notwendigkeit, den Ungarn gegenüber durch Herstellung des Friedens zwischen den Bölkern der diesseitigen Reichzhälfte ein wirksames Gegensgewicht gegenüberzustellen, bestand gewiß, wie sie auch heute besteht: Schäffte aber täuschte sich, diesen notwendigen Frieden durch eine staatsrechtliche Sonderstellung der Tschechen und durch eine Verdrängung der deutschen Suprematie herstellen zu können. Mankönnte auch seinen Satz unterschreiben: "Die Mission Österreichs muß getragen werden: von den Deutschen, den Magyaren und den Rußland gegenüber sich unter Österreichs Schutz selbsständig individualissierenden West- und Südslawen, unter nationaler

Gleichberechtigung", wenn nicht die nähere Erwägung fofort er= gäbe, daß diese "Individualisierung" mit Schäffles Rezept auf Kosten des versassungsmäßigen und kulturellen Übergewichts der Deutschen erfolgen und in Konsequenz eine das Ganze sprengende Flut nationaler Ansprüche aufrusen sollte. Es ist ferner theorestisch richtig, daß "die Zukunst Österreichs und der Monarchie in Diterreich in höchster Pflege der allgemeinen, menschlichen, allen Nationalitäten gemeinsamen, namentlich wirtschaftlichen Interessen ruht", aber die Geschichte hat gerade hier von Tag zu Tag neu gelehrt, daß die nationalen und damit zusammenhängenden Fragen geistiger Kultur für die Menschen noch mehr bedeuten als die wirtschaftlichen Bedürfnisse, und daß, mas sein sollte, sich in der rauhen Wirklichkeit nicht einstellt. Schäffle hatte scharfblickend erkannt, daß die Obermacht der Deutschen durch das Wahlrecht der Schmerlingschen Verfassung gewissermaßen fünstlich gehalten werde; ähnlich wie Bismarck das allgemeine direkte Wahlrecht zur Überwindung des Partifularismus eingeführt hatte, verlangte er es für Österreich statt der partikularistisch wirkenden Rlassen= wahlen als Rezept gegen die zentrifugalen Elemente: als wenn das demokratische Wahlrecht nicht sofort die nationalistische Entwicklung im zentrifugalen Sinne auf das schärffte angeblasen haben wurde. Die Stellung der Deutschen aber verfannte er völlig, im Banne der Wiener Eindrücke und seiner volkswirtschaft= lich-orientierten Begriffe. So empfänglich er für die nationalen Bedürfnisse der Tschechen war, so erklärte er die deutsche Suprematie kurzweg für "die Macht einer national aufgeputten, fapitalistisch-bureaufratischen Minorität, welche politisch auf die Dauer nicht bestehen fonnte"; er sah hier nur eine von der Flagge des Deutschtums gedeckte Interessenpartei. Daß gerade für die Deutsschen die Erhaltung ihrer Position eine nationale Lebensstrage war, entging ihm. Vergeblich sucht man in den Fundamentals artifeln nach Bestimmungen, durch die die Rechte der deutschen Minorität in Böhmen gegen die tschechische Majorität geschützt gewesen wären: während die Sonderstellung des Königreiches Böhmen bis in die kleinsten staatsrechtlichen Formalien hinein ausgearbeitet erscheint, sind diese schwierigsten Probleme der Sprachenfrage faum berührt. Und welche Gelbsttäuschung, wenn er schreibt: "Te vollständiger der Versuch der Germanssierung mit untauglichen Mitteln — dem Verfassungsgesetz zuwider — aus

der Welt geschafft wurde, desto sicherer konnte bei der Kultur= übermacht Deutschlands in Mitteleuropa das freie Vordringen der beutschen Sprache erhofft werden." Es war fein Politifer, der hier zu Worte fam, das lehrt gerade die jest befannt werdende Entstehungsgeschichte der Fundamentalartifel, er erscheint als der Doftrinär, dem die tichechischen aristofratischen Führer wie Graf Clam Martinic den logischen Aufbau seines Systems mit dem realen Inhalt ihrer nationalen Forderungen erfüllen. Der ehe= malige Großbeutsche war längst geübt, die Quadratur des Birfels zu finden, und auch hier vermaß er sich. Man findet immer in ber Politik sustematische Denker scharfen und raschen Verstandes, die aus der Wissenschaft (aus den Naturwissenschaften so aut wie aus der Jurisprudenz, früher mehr aus der Philosophie, heute mehr schon von der Volkswirtschaft) aufsteigend die reale Wirklichkeit: die historischen Zusammenhänge der Barteien und ihre besondere Verquickung mit religiösen, sozialen, nationalen Forderungen, die großen Imponderabilien alles geiftigen Lebens im weitesten Sinne und schließlich die Beziehung der inneren Politik eines Staates zu seiner äußeren Politik inmitten der ihn umlagernden großen Mächte unterschätzen, weil ihnen die logische Wirfungsfraft ihrer Gedankenreihen über alles geht.

Und von außen her fam, wie wir jetzt erfahren, die erste Gegenwirfung. Im Mai 1871 hatte Schäffle die Fundamental= artifel in Prag vereinbart, im September murden fie dem bohmischen Landtag zur vorläufigen Genehmigung vorgelegt. Im Gebtember hatten Raiser Franz Joseph und Beust mit dem Raiser Wilhelm und Bismarck eine Reihe von Begegnungen in Wels. Gaftein, Ischl und Salzburg. Bon vornherein hatte Schäffle in dieser Begegnung "vielleicht eine Mache Beusts" gegen uns erblickt. Tatsächlich hat bei dieser Gelegenheit Raiser Wilhelm gewiß im Zusammenhange von Erklärungen, daß das neue Deutsche Reich keinerlei Expansionspolitik unter den Deutschen Ofterreichs zu betreiben gedenke - dem Raiser Franz Joseph nur geraten, man möge verhindern, daß "Schmerzensschreie" nach Deutschland brängen. Das war eine dirette Warnung vor der Verwirklichung der Hohenwart-Schäffleschen Plane. Und ebenso gewiß ift, daß Bismarck mit allen Mitteln zunächst Beuft gegen Sohenwart= Schäffle zu unterstützen suchte. Er strebte nach einer Unnäherung zwischen Deutschland und Österreichellnaarn: sie ware durch eine

auf Rosten der Deutschösterreicher erfolgende föderalistische Umgestaltung der Monarchie gefährdet worden 1); er stand im Innern vor einer Auseinandersetzung mit den Ultramontanen, und mar baran interessiert, daß nicht unter Hohenwart in Siterreich (ebensowenig wie in Frankreich) ein von den Konservativ-Alerikalen gestüttes Regiment sich befestigte. Also trieb ihn die gleichmäßige Rücksicht auf seine auswärtige und innere Politik zur Gegenwir= fung gegen den neuen innerpolitischen Rurs in Diterreich. Er zog Beuft, der seinerseits sich gegen Hohenwart im Sattel zu behaupten suchte, leicht zu sich herüber; nicht bloß Gemeinschaft gegen die "schwarze Internationale", sondern vor allem Zusammenwirken gegen die rote Internationale war das Lockmittel, das seine diplomatische Kunst verwandte, um den österreichischen Reichskanzler einzusangen und von Frankreich — bei den frischen Erinnerungen an die Kommune! — fernzuhalten2); die Dentschrift Beusts, die Schäffle (2, 229-235) nicht ohne Schadenfreude der Nachwelt überliefert, ist ein breites Machwerk von Phrasen, in dem die "Propositionen des Berliner Kabinetts bezüglich der Einsetzung einer Kommission zur Regelung der einschlägigen Fragen dankbar und freudig willtommen geheißen" wurden. Und nun wirkten gegen das Ministerium Hohenwart-Schäffle zusammen der diplomatische Ginfluß der deutschen Regierung, Graf Beuft, die Erregung der Deutschen Wiens und schließlich der Ginspruch des ungarischen Ministers Graf Andrassy, der die Entscheidung brachte. Schäffle selbst erbat schon einige Tage vor dem Rücktritt des ganzen Kabinetts feine Entlaffung.

Die furze Ministerlausbahn gab seinem Leben eine eigentümliche Wendung. Mit vierzig Jahren aus seinem akademischen Beruse geschieden, war er nun in der Volkfrast der Jahre ganz auf sich selber gestellt und beschloß als unabhängiger Mann ausschließlich seiner wissenschaftlichen und publizistischen Tätigkeit zu leben. Er kehrte alsbald in seine Heimat zurück, doch er erzählt selbst: "ich habe seit 1872 zwar wieder in Schwaben gewohnt,

<sup>1)</sup> Durchaus zutreffend bemerkt Schäffle, daß seit dem Bündnisvertrag von 1879, also nach Regelung der deutscheösterreichischen Beziehungen und gewissermaßen unter dem Schuße dieser Deckung Graf Taaffe eine Politik geführt hätte, die 1871 von Deutschland nicht ertragen werden konnte.

<sup>2)</sup> Bgl. Memoiren des Grasen Beust Bd. 2 und G. Hanotaux, Histoire de la France contemporaine Bd. 1.

aber nur im Deutschen Reiche gelebt." Bis zum Ausgang ber siebziger Jahre fand fein wiffenschaftliches Schaffen feinen Musbruck in großen Werken, Bau und Leben des fozialen Körpers, Enanklopädie der Staatslehre, Grundfage der Steuerpolitik Deutsch= lands und Ofterreichs usw. Dann stellte er seine Gedanken und seine Feder immer mehr in den publizistischen Dienst der Fragen bes Tages. Gine außerordentliche Arbeitsfraft stand ihm zu Gebote. Er schrieb seine gelesenste (in 23 000 Expl. erschienene) Schrift: "Die Quinteffenz des Sozialismus" für einen gelegentlichen Zweck in zwei Tagen, oder später seine Biographie 3. Fr. Cottas (in der Sammlung "Geisteshelden") in 14 Tagen. Die mannigfaltigen Erscheinungsformen und Probleme der fozialen Fragen standen im Mittelpunkte, und mehrfach wechselnd geftalteten sich ihm die theoretischen Möglichkeiten ihrer Lösung. Auch die Lösungsversuche, voll Beift, Scharfe, Anregung, bewegen fich in der Bahn seines ganzen Glaubens, daß eine ftreng wiffenschaftliche Lösung möglich sei, sie verkennen, wie sehr die wirtschaft lichen Klaffengruppen, deren foziale Bedürfniffe um Unerkennung ringen, zugleich mit politischen Machtfragen burchsett find.

Einmal noch war es ihm beschieden, unmittelbarer in die Borbereitung einer großen Gesetzgebung einzugreifen und der Mög-lichkeit einer sozialpolitischen Tätigkeit in leitender Stellung näherzutreten: als er bei den Anfängen der sozialen Gesetzgebung von Bismarck zur Beratung herangezogen wurde. Diese Dinge bilden den zweiten politischen Höhepunkt seines Gelehrtenlebens und auch seiner Erinnerungen. Der Verlauf dieser Beziehungen und der Brieswechsel zwischen Bismarck und Schäffle bieten zwar nicht das, was man nach den ersten Ankündigungen erwartete, aber sie bringen ganz interessante Einzelheiten zur Vorgeschichte der so-

zialen Gesetzgebung.

Schäffle hatte am 11. Oktober 1881 eine eingehende Kritik des Unfallversicherungs-Entwurses an Bismarck gesandt; dieser antwortete ihm, er würde erfreut sein, wenn er "den Beistand einer auf diesem Gebiete so bewährten Kraft wie der Ihrigen haben könnte" und fragte an, ob er auf seine Bereitwilligkeit rechnen könne, "zuvörderst behufs mündlicher Besprechung, dem-nächst auch zu geschäftlicher Mitwirkung bei den nötigen Vorarbeiten und Entwürsen". Rückhaltlos stellte sich Schäffle dasür zur Verfügung; er werde inzwischen, schrieb er am 21. Oktober,

feine Ansichten "nochmals im Zusammenhange mit E. D. Mei-nungsäußerungen prüfen, um die Sache und den modus procodendi mit E. D. durchsprechen zu können". Diese Nachprüfung geschah so gründlich und die Lust des Gesetzgebers erwachte so freudig in ihm, daß er nach kaum drei Wochen den "Entwurf eines Normativgesetzes für Errichtung und Verwaltung allgemeiner Hilfskassen des Deutschen Reiches", eine umfassende Organisation der Invaliditätsversicherung jeder Art einschließlich der Alters= und Krankenversicherung in etlichen 130 Artikeln vorlegen konnte; er erklärte sich bereit, ihn sofort persönlich samt den Motiven vor= zutragen und meinte, für die Ausreifung der Vorlage an den Reichstag würde er nur die "juristische Adjustierung und eine Anzahl amtlicher Probeerhebungen und hierfür kaum mehr als vier Monate Zeit nötig haben." Wenn Bismarck "seinen etwas neidischen Glückwunsch für die erstaunliche Arbeitskraft, welche in so kurzer Zeit die schwere Aufgabe bewältigen konnte", in seiner Antwort vom 22. November aussprach, so war er ohne Frage über das Tempo und den Umfang überrascht, indem der zustünftige Mitarbeiter die gesetzgeberische Initiative bis in das letzte Detail hinein in die Hand nahm. Er betonte daher bei aller prinzipiellen Zustimmung die aus taktischen Gründen gebotene Notwendigkeit, "nicht das ganze ins Auge gefaßte Reformwerk vom Hause aus gleichzeitig in Angriff zu nehmen, sondern nach dem Grundsatz qui trop embrasse mal étreint vorerst die Legung der Fundamente zu dem zufünftigen Gebäude zu erftreben" . . . "Bürde die Regierung gegenwärtig mit dem Gesamtplan der so= zialen Neuorganisation gleichzeitig hervortreten, so würden zahlreiche Gesellschaftsfreise durch die Größe der bevorstehenden Aufgaben abgeschreckt und zur Opposition getrieben werden. Das Gebiet der sozialen Resormen muß daher schrittweise nach und nach betreten werden, gemäß jener bewährten Maxime der Savoyer Dynastie, welche ein Gebiet, das sie sich zu unterwersen trachtete, mit einer Artischocke verglich, die nicht mit einem Bissen, sondern nur blattweise inkorporiert werden könne." Der Unterschied zwischen dem politischen Theoretiker, der alles konsequent bis zu Ende dachte und in dieser logisch einheitlichen Gestalt zu verwirklichen sich vorsetzte, und dem praktischen Politiker, dem das ganze Projekt doch auch nur ein Stück seiner Gesamtpolitik war und sich in diese einzufügen hatte, tritt hier deutlich hervor. Die praftische Berwendung des Schäffleschen Entwurfes, jo wie sein Urheber es sich gedacht hatte, kam schon nicht mehr in Frage. Dieser hatte zwar recht, zu betonen, daß man von Anfang an über den Weg, den man gehen wolle, flar sein musse und daß er gerade durch seinen Entwurf die Bräzisionsprobe für die Möglichkeit und Fruchtbarkeit forporativer Arbeiterversicherung geliefert habe. Aber Bismarck antwortete in einem diplomatischen Schreiben vom 11. Dezember: "Nachdem diese Probe nunmehr vollständig gelungen ist, scheint es mir angezeigt, dieselbe öffentlich der Opposition entgegenzuhalten" und stellte anheim, zunächst "eine furze gemeinfakliche Wiedergabe des Ihrem Entwurfe zugrunde liegenden Gedankenganges" zu veranlassen. Er suchte also die Mitarbeit Schäffles zunächst nach der publizistischen Seite hin nugbar zu machen. Dieser ging auch auf diesen Vorschlag ein: "ich werde mir meine Gedanken für diesen (anonymen) Bublikationsmodus in tunlichster Raschheit zurecht zu legen suchen", und schon am 21. Dezember - wiederum mit einer Woche Arbeit - übersandte er das druckfertige Manuskript im Umfange von 4 bis 5 Druckbogen. 1) Um so lebhafter aber hatte er Bismarcks Anregung eines Besuches ergriffen: "recht lebhaft fühle ich schon bei diesem ersten Schritt des taktischen Aufmariches den Mangel jener festen Fühlung, welche nur die vorherige volle persönliche Auseinandersetzung geben fann." Ihm schwebte noch immer das Bild seiner aktiven staatsmännischen Mitwirfung bei der kommenden Unternehmung vor. Bismarck sprach auch jetzt tatsächlich den Wunsch aus, "Schäffle möge auch bei den noch bevorstehenden Arbeiten zur weiteren Durchführung der für das Reich in Aussicht genommenen wirtschaftlichen Reformen" mitwirken, und er erklärte, bei ihrer Zusammenkunft die Modalitäten zu besprechen, unter denen jener sich geneigt zeigen murde, "seine Zeit und Kräfte der Lösung ber fraglichen Aufgabe in der bisherigen Beise auch ferner zu widmen." Wenn die Worte "in der bisherigen Beise" unterstrichen sein sollten, setzen sie der Mitwirfung Schäffles allerdings eine bestimmte Grenze. Bei dem Empfang Schäffles, am 3. Januar 1882, wurde in einstündiger Unterhaltung von Schäffle vor allem die Priorität der Krankenversicherungs=Organisation als das logisch und praftisch Erstnotwendige gegen Bismarcks Einwendungen ver=

<sup>2)</sup> Erschien 1882 unter dem Titel: "Der forporative Bilfstaffenzweig."

treten; die Besprechung schloß mit der Aufforderung zur Teilnahme an einer demnächst unter Vorsitz des Reichstanzlers statt= findenden Konferenz. Um 6. Januar fah Schäffle den Reichs= fanzler noch auf einem Diner, zu dem auch A. Wagner, Bötticher, Lohmann zugezogen wuren; das Gespräch drehte sich vor allem um die am 9. Januar bevorstehende Beantwortung der jogialpolitischen Interpellation Hertlings. Während dieser Tage machte Bismarck mehrere Versuche, die Rosten= und Arbeitsvergütung Schäffles in irgend einer Form zu regeln, mas dieser begreiflicherweise gang von der Hand wies; da er zugleich auf sein öfterreichisches Dienstverhältnis sich berief, war es echt bismarctisch, sich in Wien die eventuelle Mitwirkung Schäffles zu erbitten; er meinte: "es wird die Österreicher freuen", und wirklich hörte Schäffle später, daß der Kaiser Franz Joseph befriedigt gesagt hatte: "Nun wird doch auch einmal ein Ofterreicher zur Beratung nach Berlin berufen." Indessen verschlimmerte sich Bismarcks Befinden, Schäffle reifte guruck; Bismarck gab die ein= gehende Behandlung der Frage auf, fam auf eine Mitwirfung Schäffles nicht wieder zurück und ließ dem Volkswirtschaftsrat eine Arbeit Lohmanns als Grundzüge für seine begutachtende Tätigkeit vorlegen. Es war ein magerer Trost, wenn im März Schäffle von einem Geheimrat den Rat erhielt, er möge die Broschure (f. v.) nur "ruhig veröffentlichen".

Sch habe den ganzen Verlauf dieser Berührung entwickelt, weil in den Erinnerungen Schäffles der Sinn der Vorgänge zurückzutreten scheint. Ob Bismarck von vornherein nur die Captatio Schäffles um seiner wertvollen publizistischen Hilfe willen suchte? Db tatjächlich nur die Krankheit Bismarcks nach dem 6. Januar hindernd zwischen die Zusammenarbeit trat und schuld hatte, daß andere Hände das Werk angriffen? Es dünkt mich wahr= scheinlicher, daß die personliche Berührung in Bismarck ben Entichluß, Schäffle nicht weiter zu direkter Mitarbeit heranzuziehen, gezeitigt oder befestigt hat. Das läßt sich auch begreifen. Den Stil eines Bismarcfichen Mitarbeiters — das mochte der Bewaltige sofort herausfühlen — hatte er nun einmal nicht. Dazu war seine Persönlichkeit zu selbständig und ursprünglich und seine geistige Fähigkeit zu sehr auf große idealistische Konzeption statt auf politische und geschäftsmäßige Routine angelegt. Go blieb

er, der er war.

Diese ganzen Bemerkungen, insosern sie bei Schäffle an der Hand seiner Erinnerungen gerade die Hauptmomente seines praktischen holitischen Handelns herausgreisen, können gerade deswegen den starken Seiten seiner Natur, vor allem auch seiner wissensichaftlichen Bedeutung weniger gerecht werden. Sigentlich sahen wir ihn dreimal, den Großdeutschen der sechziger Jahre, den österreichischen Minister von 1871, den Sozialpolitiser von 1881/82 auf die so gänzlich verschiedene Beranlagung Bismarcks stoßen. Und es wäre ungerecht, bei dem Maßstab dieses Gegenspielers zu seiner Beurteilung stehen zu bleiben: die Bedeutung dieses ideereichen und geistvollen Denkers erhebt sich hoch, troß seines Doktrinarismus, wenn sie an den Doktrinen des Liberalismus gemessen wird. Gerade an seinem Urteil über Bismarck erkennen wir doch auch die Schlagkraft seiner geistigen Kapazität, die die Lektüre dieses Buches so erfrischend bei allem Widerspruch macht:

"Das Interessanteste an dieser Begegnung, welche über eine Stunde gewährt haben mag, war mir die Wahrnehmung, wie Fürst v. Bismarck alle den sosortigen Machtersolg beeinflussenden, auch sernstliegenden Umstände mit genialer Intuition augensblicklich überschaute, aber auch nicht minder Wichtiges, was nur vorläufig daneben liegt, früher oder später jedoch mit von Einssluß werden muß, beiseite liegen ließ. Da verstand ich das Gesheimnis seiner Machtersolge, aber auch den Grund der mancherlei späteren Frontveränderungen und zeitweisen Ketiraden seiner Bolitik."

## Literaturbericht.

Akademische Freiheit. Von Professor Dr. Ewald Horn. Berlin, Trowitsch & Sohn. 1905. VII u. 117 S.

Professor Horn, der gelehrte Verfasser des II. Teiles der auf Beranlassung des Ministeriums erschienenen Bibliographie der deutschen Universitäten, hat in dieser Schrift über akademische Freiheit mit fundiger Hand manches auch weniger bekannte Material zusammen= getragen über das Wesen der akademischen Freiheit und ihre Auf= fassung in verschiedenen Zeiten und Gruppen. Er gliedert den Stoff in drei Teile. 1. Die akademische Freiheit im Lichte der Geschichte. 2. Theorien und Beurteilungen der akademischen Freiheit. 3. Das deutsche Bolf und seine Studenten. Dazu S. 107-117 ein Anhang: Studentische Ausschüffe und ihre Aufgaben. Die Anlage erwedt den Anschein einer sustematischen, nur der Klarstellung dienenden Unterjuchung, allein der vielfach wißelnde und spöttelnde Ton, mehr noch das Berweilen bei Punkten, die kurz erledigt werden könnten oder gar feiner Erörterung bedurften, verraten, daß die Schrift nicht nur aus Erregungen des Augenblicks über die zwischen der akademischen Jugend einiger Universitäten und technischen Sochschulen und den Universitätsbehörden schwebenden Differenzen hervorgegangen ift, sondern auch von ihnen mehr als billig beherrscht wird. So wird die in ihrer Abstraktion von niemand bezweifelte Wahrheit, daß die Freiheit des Denkens gar nicht unterdrückt werden kann, S. 15 f. breiter erörtert; dagegen wird die Frage, um die es sich recht eigentlich handelt, ob auch im 19. Jahrhundert den Universitätslehrern die Freiheit der Mitteilung der Ergebnisse ihrer Forschungen und der Bedanken, zu denen fie durch diese Ergebnisse geführt waren, verfürzt sei, nur unge= nügend behandelt, und durch allerlei Spötteleien über politisierende

Professoren, die "den Politifer mit dem Professor salvieren" möchten, S. 54 f., verwirrt und verdunkelt.

Ich habe das Andenken von Dahlmann, Sybel, Häusser, Pauli und ihren Freunden gegen solche Angriffe nicht zu verteidigen, ich weise aber darauf hin, daß diese politische Parteipolemik besser auszeschieden bleibt aus einer Verhandlung über eine so wichtige Frage, die nur mit voller Ruhe und Nüchternheit zur Klarheit gebracht werden kann.

Die Lehrfreiheit der Universitäten, wie wir fie heute, abgesehen von den dogmatisch gebundenen Preisen, im allgemeinen für selbstver= ständlich halten und die grundsätzlich mit der Tatsache gegeben ift. daß der Universitätslehrer als Forscher lehren und seine Schüler forschen lehren soll, mar den Universitäten des Mittelalters und auch noch in dem 16 .- 18. Jahrhundert unbefannt. Rur vereinzelt, häufiger und fräftiger erst im 18. Jahrhundert, wurde das Vostulat der libertas philosophandi erhoben, und fand dann unter dem Ginfluß der Auftlärung steigende Anerkennung, bis unser Bolt durch die geistige Erhebung in der klassischen Literaturepoche und in jenem gewaltigen Aufschwung freier Kraft, durch den es fich von dem Druck der napoleonischen Gewaltherrschaft befreite, die alten Fesseln der Tradition auch auf dem Gebiet der Universitäten völlig zerriß. Der Grundsat, daß der Universitätslehrer als Forscher lehren und seine Schüler mit dem Beift der Forschung, dem Suchen nach der Wahrheit erfüllen solle, gleichviel ob er damit Vorurteile und Meinungen irgendwelcher Urt und Beiligkeit erschüttere, ift zuerst von Preugen zur Durchführung gebracht worden und zwar besonders bei der Gründung der Universitäten Berlin, Breslau und Bonn; diefer Grundsat hat sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts trot der reaktionären Gegen= strömungen, wenn auch unter vielfältigen Berletungen und Beschrän= fungen, an allen deutschen Universitäten durchgesett. Sorn betont deshalb mit Recht, daß die Lehrfreiheit der Universitäten ein Geschenk des modernen Staates sei, aber er irrt, wenn er S. 18 glaubt, mit diesen Ausführungen etwas Neues zu sagen und einen herrschenden Frrtum zu befämpfen. Jene Tatsache ift bereits mehrsach klargelegt, so vor einigen Jahren in meiner Schrift: "Die Lehrfreiheit an den deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert (Leipzig 1898)," die um jo mehr als Beleg dafür dienen mag, daß jener Frrtum keineswegs als die herrschende Ansicht zu bezeichnen ist, weil sie einen Vortrag wiedergab, der 1898 auf dem Historikertage zu Nürnberg vor einer

zahlreichen Versammlung von Gelehrten gehalten wurde, dort alls gemeine Zustimmung fand und dann in der Presse von Freunden und Gegnern vielsach besprochen wurde.

Hegierungen und der von ihr jeweils begünstigten Kirchen und Barteien Tor und Tür offen.

Dazu ftimmt denn auch seine Behauptung, daß es nicht nötig fei, über den durch die Sache felbst gegebenen Grundfat der Lehr= freiheit weiter zu sprechen, namentlich auch nicht über die Mißgriffe der Regierungen bei der ihnen zustehenden Aufsicht, die man als Berlekungen dieses Grundrechts der Universitäten beklage und ausschreie. Bas er in dieser Beziehung fagt, gibt feine irgendwie genügende Boritellung von dem Entwicklungskampfe jenes Grundsates der Lehrfrei= heit und von dem Berhalten der einzelnen deutschen Staaten ihren Universitäten im 19. Jahrhundert gegenüber. Horn leugnet nicht, daß in der Beriode nach den Karlsbader Beschlüssen vielfach Unrecht und Gewalt gegen Professoren und Studenten geubt wurde, und daß es auch sonst an ungerechtsertigten Magregelungen nicht fehlte, aber man muffe erwägen, daß die reinsten Absichten und prinzipiell richtigen Gedankengange leider bei der Ausführung nur zu oft Berrbilder des Gewollten ergeben. Solche Erwägung ist gewiß notwendig, wenn wir Männer wie den Minister Eichhorn zu verstehen und ihre Miß= griffe subjettiv zu rechtsertigen suchen, aber fie gibt uns doch nicht das Recht, die groben Tatsachen zu übersehen, die da beweisen, daß in Bayern, Württemberg und anderen deutschen Staaten, und im besonderen auch in Preußen in der Unterrichtsverwaltung des 19. Sahr= hunderts neben den freien und stolzen Gedanken, in denen das sich erneuende Preugen 1810-1818 Berlin, Breslau und Bonn gegründet und Salle erneuert hatte, noch immer der Beift des alten Absolutis= mus umging, der Beist der allwissenden, alle belehrenden und mit dem Unteroffizierstock leitenden Kriegs= und Domanenrate. Das ift fehr begreiflich aus allgemeinen hiftorischen Erwägungen, denn die Traditionen der Bildungsperiode eines Staates wirken lange nach, und dazu kommt noch die Tatsache, daß viel ungeeignete Glemente fich in die akademische Lausbahn drängen, die dann eine büreaukratische

Behandlung herausfordern. Die Aufsicht des Staates über die Uni= versitäten und seine Oberleitung ist den Universitäten gewiß gerade im 19. Jahrhundert zu vielfältigem Segen gediehen. Trop aller ftorenden und beklagenswerten Magregelungen von Professoren und Studenten haben die deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert eine Freiheit des geistigen Lebens und eine materielle Unterstützung genossen wie nie zuvor. In Königsberg, Frankfurt a. D. und ähnlich an anderen Universitäten waren die Ginnahmen der Brosessoren noch im 18. Sahr= hundert so färglich und überdies so unsicher, daß wissenschaftliche und wirtschaftliche Mifftande der schlimmften Urt in den Professorentreisen einriffen, die eine bequeme Jundgrube bilden für alle, welche ben Stand der Professoren verächtlich machen und jeder Berfürzung ihrer Privilegien die Wege bahnen wollen. Mit der Regelung und Befferung der Behälter und der Ausstattung der Inftitute der Uni= versitäten hat ihnen der moderne Staat erst die Möglichkeit gegeben, der Forschung in Freiheit zu dienen und die führende Stellung in dem geistigen Leben der Nation zu gewinnen, deren fie sich heute erfreuen. Das ift ein Ruhmestitel des modernen Staats, aber will die gegenwärtige Generation sich solchen Ruhmes freuen, so hat sie sich auch zu erfüllen mit dem Gefühl der Pflicht, das in großem Sinne Geschaffene auch in großem Sinne zu bemahren.

Über den Migbrauch der größeren gesellschaftlichen Freiheit, welche den Studenten von den Behörden und von der Sitte gewährt wird und an welche bei dem Namen der akademischen Freiheit oft junächst gedacht wird, sagt und zitiert S. manch treffendes Wort. Dabei werden die Bestrebungen, die jungst innerhalb der Studenten= schaft zur Wahrung ihrer beauspruchten Freiheit hervorgetreten find, berührt, aber mehr verspottet als gewürdigt. Es ist auch für den akademischen Lehrer, geschweige denn für den Außenstehenden, sehr schwer, von den Bewegungen, die zurzeit die akademische Jugend erfüllen, eine rechte Vorstellung zu gewinnen. Man trägt leicht zu viel von den eigenen Erinnerungen hinein und man vergißt, wie manches der Jugend unendlich wichtig erscheint, was wir für unbe= deutend halten. Auch sind wir zu fehr auf die literarischen Außerungen der miteinander ringenden oder Zusammenhang suchenden Gruppen angewiesen. Aber Horn hat auch diese Literatur nicht genügend benutt, sonst hatte er nicht übersehen konnen, daß in den Reden und Programmen bedeutender studentischer Kreise, teilweise auch gerade derjenigen, die an den Kämpfen um die Ausschüffe usw. beteiligt

sind, über die Horn handelt, das Ziel und die Aufgabe der solche Freiheit beanspruchenden akademischen Jugend in ähnlich idealer Weise gesaßt wird, wie es ihr Horn an mehreren Stellen entgegen hält. So will die Leipziger Finkenschaft "den deutschen Studenten aus dem stumpfen Trinkergeckentum herousreißen" und einen veredelns den, erfrischenden Zug in das akademische Leben bringen. (Zweiter Bericht der Leipziger Finkenschaft. Leipzig 1899, S. 15 u. 22.) Und die "Bausteine zum Finkenschaftsprogramm," herausgegeben vom Borstande der deutschen freien Studentenschaft (Karlsruhe 1905) schlagen S. 24 ff. den gleichen Ton an.

Von dieser Seite der akademischen Freiheit betont Horn S. 96 f. recht nachdrücklich, daß sie nur auf "Zulassung" beruhe und also auch restringiert werden könne. Das ist richtig, aber diese Zulassung ist für wesentliche Bunkte in statutarischen Bestimmungen festgelegt, die gesetzliche Kraft haben und die einen Rechtszustand herstellen; ganz abgesehen davon, daß auch das Gewohnheitsrecht eine Quelle des Rechts ift. Das Gleiche gilt auch von der korporativen Freiheit der Universitäten und endlich auch von der Lehr= und Lernfreiheit, also von allen drei Seiten oder Beziehungen, die man an der Gesamtgestalt der akademischen Freiheit zu unterscheiden pflegt. Auch die Reste der korporativen Freiheit, namentlich der Anteil des Lehrkörpers an der Berwaltung der Universität und die bevorzugte Stellung, die die Professoren unter den verschiedenen und je nach der Natur ihres Umtes verschieden berechtigten und verpflichteten Rategorien der Staatsbeamten genießen, ruhen auf gesetzlichen Grundlagen, den allgemeinen Gesetzen, den Statuten der einzelnen Universitäten und dem Gewohnheitsrecht. Die Statuten find in Form von Berordnungen erlaffen, darum aber find fie nicht minder eine wirkliche Rechtsgrundlage. Wenn Sorn die Summe seiner Untersuchung S 95 f. dahin zusammenfaßt, daß die Auffassung des Begriffs atademische Freiheit "ganz arbiträr" fei, ein Schlagwort, das man "ganz aus dem Spiele laffen folle," und daß der Begriff keinerlei "positives Recht" enthalte, so stellt er Behauptungen auf, die mit den Tatsachen in Widerspruch stehen, die aber um so deutlicher erkennen laffen, mas man in den Kreisen, als deren Wortführer er hier anzusehen ist, anstrebt.

Gewiß ist vieles flüssig in dem Begriff akademische Freiheit, aber darum entbehrt er doch nicht eines wertvollen Inhalts, über den die Freunde unserer deutschen Universitäten wachen sollen. Wertvoll ist vor allem die Lehrsreiheit der Universitätslehrer, namentlich gegenüber

der leider seit etwa fünf Dezennien stetig gesteigerten Gebunden= heit der Lehrer an Gymnasien und anderen Schulen. Wertvoll ist der Rest von Selbstverwaltung, vor allem weil er die akademischen Lehrer schützt vor dem Berfinken in der allgemeinen Bureaufratie. Bertvoll ift auch die größere Lebensfreiheit, die Staat und Gesellschaft den Studenten gewähren. Dag diese Freiheit von den Studenten vielfach migbraucht wird, das ist richtig, aber an Schulen mit mehr gebundener Disziplin, nicht zum wenigsten an den Universitäten des Mittelalters, fanden und finden sich oft noch schlimmere Migbräuche. ebenso in anderen Gruppen der Gesellschaft. Es hängt anderseits an dieser Freiheit des Lebens und an den mancherlei Traditionen, so überlebt sie auch erscheinen mögen, doch auch noch manches Gute. Der Migbrauch, den die Studenten mit ihrer afademischen Freiheit treiben, ift nicht durch Beseitigung dieser Freiheit zu beseitigen, denn der Git des Übels liegt nicht sowohl in dieser Freiheit als in anderen Gründen, vorzugsweise darin, daß unser Berechtigungswesen eine übergroße Bahl von jungen Leuten auf die Universitäten treibt, die folder Freiheit nicht gewachsen sind, die nicht fähig sind, in den freien Formen des Universitätsunterrichts zu studieren und sich beherrschen zu lernen. Breslau. G. Kaufmann.

Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Bon K. Th. v. Jnama = Sternegg. Dritter Band, zweiter Teil. Leipzig, Dunder & Humblot. 1901. XVIII u. 559 S.

Mit dem hier anzuzeigenden Bande gelangt Inamas Wirtschafts=
geschichte zu einem Abschluß: es liegt jest die Schilderung des Mittelalters vollständig vor. Es bedarf keiner näheren Aussührung, daß
wir es mit einer Arbeit zu tun haben, die Respekt verlangt. Obwohl
die Zeit der intensiven Beschäftigung mit der deutschen Wirtschafts=
geschichte erst einige Jahrzehnte zurückreicht, so ist doch die Zahl der
vorliegenden monographischen Studien schon so stattlich, daß ihre Bewältigung dem Bs. einer zusammensassenden Darstellung genug zu
schaffen macht, und Inama hat es überdies nicht versäumt, zu den
Duellen in ein näheres Berhältnis zu treten. Wer jemals wieder es
unternehmen wird, die deutsche Geschichte im ganzen vorzusühren,
der wird zu diesem Wert greisen, um sich zu unterrichten, wie Inama
den Stoff disponiert, die Dinge in einen Zusammenhang gebracht
und unzählige einzelne Nachrichten interpretiert hat. Indem ich auf
die weitere Charafterisierung der Wirtschaftsgeschichte Inamas auf

die Anzeigen der früheren Bände (vgl. H. 3. 84, S. 276 ff.) versweise, glaube ich den Benußern derselben an dieser Stelle den besten Dienst dadurch zu erweisen, daß ich für eine Reihe von Einzelfragen Besrichtigungen und Ergänzungen (teilweise handelt es sich um nachträgslich erschienene Arbeiten) bringe.

Es ist befannt, daß Inama früher ein überzeugter Unhänger der grundherrlichen Theorie war. Seit Jahren schon hat er sich freilich von ihr in vielen Beziehungen entsernt. Aber es ist begreiflich, daß feine Anschauungen doch noch teilweise unter dem Ginfluß jener Theoric stehen (vgl. darüber z. B. Rachfahl, Sahrbücher für Nationalökonomie 73, S. 667 ff.), und so finden sich denn auch in dem vorliegenden Band manche charafteristische Ausführungen dieser Art. S. 107 bemerkt er, daß in älterer Zeit das Schlachten der Tiere nicht berufsmäßig aus= geübt worden fei, und fahrt dann fort: "Gelbst auf den großen Fronhöfen . . . findet sich äußerst felten ein eigener Fleischer." Rönnen denn wirklich die Verhältnisse der Fronhöse als Maßstab dienen? ist sogar als auffällig zu bezeichnen, wenn sie einen eigenen Fleischer haben. Reutgen (Amter und Bunfte) hat neuerdings gezeigt, wie gering die Ausbildung der Gewerbe auf den Fronhöfen war. Mit Inamas älteren Unsichten über den mittelalterlichen Großhandel und seine Träger habe ich mich in den Jahrbüchern f. Nationalökonomie 75, S. 2 ff. und in der Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1900, S. 233 ff. auseinandergesett. In der Darstellung des vorliegenden Bandes fommt er mir etwas näher; Anlaß zum Widerspruch finde ich aber auch jett noch. S. 266 fagt Juama: "Der interurbane Berkehr lag vor allem in den Händen der Großtaufleute." Ich wurde dagegen jagen: "in den Sänden der Detaillisten, die den Großhandel mit beforgten." 3. selbst gesteht ja auf derselben Seite nachher zu, daß "das Mittelalter nur wenig Handelsbetrieb tannte, der sich ausschließ= lich auf den Einkauf und Verkauf von Waren im großen beschränkte." Schon deshalb wird man jenes "vor allem" beanstanden muffen. Es ift ja in neuerer Zeit von verschiedenen Seiten versucht worden, die Existenz von eigentlichen Großhändlern für das deutsche Mittel= alter nachzuweisen. Es bleibt aber noch immer manches dunkel, und im allgemeinen gelangt man nicht über den Nachweis hinaus, daß die und die Großhandler gewesen sein tonnen. 3. (der übrigens, wie angedeutet, mir sehr entgegenkommt) führt S. 266 Anm. 1 gegen mich eine Kölner Nachricht an, wonach Fremde ihre Waren nicht im fleinen verkausen sollen. Indessen, damit ist doch gar nicht gesagt,

daß diese Fremden reine Großhändler waren; in ihrer Heimatstadt konnten sie sehr gut Kleinhändler sein und sie strebten, wie eben jene Nachricht beweist, auch an fremden Orten darnach. Ich finde immer wieder, daß ich in der Hauptsache an den Resultaten meiner Abhand= lung über die Frage der Großhändler (Jahrbücher für National= ötonomie a. a. D.) festhalten darf. Für meinen daselbst geltend ge= machten Sat, daß es verkehrt fei, sich die dem Fernhandel obliegen= den Versonen ausschließlich als Großhändler vorzustellen, habe ich inzwischen eine höchst willtommene Bestätigung erhalten. 23. Stein teilt mir ein mit der Aufschrift »Registrum der coufflude zo der hanse van allen gaffelen« versehenes Aftenstück aus dem Rölner Stadtarchiv mit, das im 10. Bande des hansischen Urkundenbuchs zum Abdruck gelangen wird. Dasselbe stammt etwa aus dem Jahre 1476. Es unterrichtet uns über diejenigen Mitglieder der Rölner Gaffeln, die sich damals am Fernhandel beteiligten. Gie gehören zunächst den fog. Ritterzünften an; aus der Gaffel von der Windeck 3. B. werden 57 erwähnt (aus den anderen weniger). Daß die Mitglieder der Ritterzünfte fich feineswegs bloß aus Großhandlern gusammensetten, habe ich schon a. a. D. S. 15 bemerkt. Beiter werden genannt: »wullenampt« 12, »goltsmede« 30, »buntworter« 4, »smede« 4. »gurdelmecher« 13, fischampt« 26, »schroder« 2, »sarwurter« 14. »vasbender« 29.

Man ersieht hieraus, wie ftart der fleine Gewerbetreibende an dem Fernhandel beteiligt mar. Jenes Altenstück ist um fo wertvoller, als es wohl das einzige in seiner Art ist. Wir besitzen sonst kaum nähere Nachrichten über die Zusammensetzung der Rauffahrerkom= pagnien, bzw. der Gruppen von Gewerbetreibenden, die den Fernhandel betreiben. Mit diesem Aktenstück sollten sich diejenigen Autoren außeinandersetzen, die, wie Al. Schulte (vgl. S. 3. 91, S. 455 Anm. 3), vornehm auf meine Anschauung herabsehen zu können meinen. zu 3. zurückzufehren, so meint er S. 268, daß die Gewand= schneider "zwar als Tuchmacher (offenbar verdruckt für: Tuchhändler) den Raufleuten am nächsten verwandt, als Detailverkäufer aber boch auch den Krämern nahe standen." Sier liegt offenbar die alte Bor= stellung zugrunde, daß die eigentlichen Raufleute des Mittelalters Großtaufleute seien; eine Vorstellung, die 3. jest doch im Grunde aufgegeben hat. Tatfächlich find die eigentlichen Raufleute des Mittel= alters gerade Gewandschneider und Krämer, sachlich und auch nach der mittelasterlichen Terminologie. Aus jener Vorstellung heraus ist

es offenbar ferner zu erklären, wenn 3. S. 275 Anm. 1 behauptet, daß ich geneigt sei, "allen Gewandschneidergilden den Charafter von Raufmannsgilden im engeren Sinne abzusprechen." 3ch habe viel= mehr in den Gewandschneidergilden die ganz eigentlichen Raufmanns= gilden gesehen und die "Raufmannsgilden im engeren Sinn", die 3. vorschweben, für ein Phantafiegebilde von Ennen, Nigsch usw. erklärt. Neuerdings hat allerdings S. v. Lösch, die Kölner Rausmanns= gilde im 12 Jahrhundert (Trier 1904; vgl. dazu Zeitschr. f. Sozial= wissenschaft 1905, Märzhest) meine Ausführungen etwas korrigiert. Allein es bleibt dabei, daß die Gewandschneidergilden (und etwa die Krämergilden) die normalen Raufmannsgilden des deutschen Mittel= alters sind. Über bas Hansgrafenamt (f. S. 275 f.) ift die neuere Literatur von 3. nicht benutt worden. Über das westfälische Hanggrafenamt (zu S. 276 Anm. 1) vgl. Krumbholt, die Gewerbe der Stadt Münster i. W. bis zum Jahre 1661 (Publik. a. d. Agl. Breuß. Staatsarchiven Bd. 70) Ginleitung S. 213 ff., über das Hand= grafenamt im allgemeinen die Literaturangaben bei Krumbholt a.a. D. S. 220 Anm. 5, Rolmar Schaube, der Gebrauch von hansa in den Urfunden des Mittelalters, S.= Al. aus der Festschrift des germanistischen Bereins in Brestau, Leipzig 1902 (vgl. H. 3. 90, S. 165) und B. v. Lösch a. a. D. S. 7 ff. Die beiden letten Abhandlungen selbst hat 3. natürlich noch nicht benuten können; wohl aber wäre viel von dem daselbst notierten zu verwerten gewesen. Das Alter ber beutschen Handelsgesellschaften darf höher angesetzt werden, als J. (S. 269) es tut: schon das Medebacher Stadtrecht von 1165 fest fie in § 15 als befannt voraus (Reutgen, Urfunden S. 146). 3.3 Dar= stellung der hansischen Wirtschaftsgeschichte hat von einem hansischen Beschichtsforscher eine febr gunftige Beurteilung gesunden (Danell, Jabresberichte der Geschichtswissenschaft, Jahrg. 1901); einige Reserven ließen sich immerhin machen. Inzwischen haben 23. Stein in seinen "Beiträgen" (val. B. 3. 90, S. 117 ff.) und D. Schäfer, die Sanse (1903) eine allgemeine Bürdigung der hansischen Geschichte geliefert. S. 288 meint J., daß "mit der Blüte des oberdeutschen Bandels auch der schwäbische Städtebund verfiel." Einen folden Busammenhang darf man doch nicht behaupten. Bu S. 477 und H. v. Voltelini, Die ältesten Pfandleihbanken und Lombardenprivilegien Tirols, Beiträge zur Rechtsgeschichte Tirols (Innsbruck 1904) S. 27, vgl. S. 3. 89, S. 233. Eine Ergänzung zu I bringt auch Frensdorff, der Matler im Sansagebiete (Festgabe der Göttinger Juriftenfakultät für Regels= berger) S. 310 Anm. 5. Gine Reihe von Problemen, die bei J. behandelt worden find, hat Reutgen in seiner Abhandlung über den Großhandel im Mittelalter, Sansische Geschichtsblätter 1901, S. 67 ff. und ich in meinen in der H. 3. 86, S. 1 ff. und 91, S. 432 ff. erschienenen Auffäßen über Theorien der wirtschaftlichen Entwicklung der Bölker und über die Entstehung des modernen Rapitalismus (val. auch 89, S. 215 ff.) in mehrfach abweichender Art erörtert. 3. schließt seine Darstellung, wie bemerkt, mit dem Ausgang des Mittelalters ab. Die Frage, ob hier eine Epoche der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands tat= fächlich ihr Ende findet, habe ich in meiner Abhandlung über den Untergang der Stadtwirtschaft, Jahrbücher für Rationalökonomie 76, 449 ff. zu beantworten gesucht. Meine in S. 3. 84, 277 gemachte Bemerkung über eine nicht gang zweckmäßige Disponierung wird m. E. durch den vorliegenden Band bestätigt. Betreffs mehrerer wichtiger Fragen (namentlich aus der Handelsgeschichte) sett sich Keutgen im Liter. Zentralblatt 1905, Sp. 491 ff. mit J. auseinander (ich stimme in der Mehrzahl der Fälle mit R. überein). Bu der Dar= stellung der früheren Bande vgl. noch die Korrettur bei Al. Dopich, die landesfürstlichen Urbare Nieder= und Oberöfterreichs S. CCXI f.1) Freiburg i. B. G. v. Below.

Deutsche Geschichte von der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiserreiches (1806—1871). Bon H. B. Bwiedinecks Südenshorst. 3. Bd.: Die Lösung der deutschen Frage und das Kaisertum der Hohenzollern (1849—1871). Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta Nachs. 1905. X u. 504 S.

Der lette Band von Zwiedineck-Südenhorsts deutscher Geschichte übertrifft seine Vorgänger in der wohlabgewogenen Anappheit der Darstellung bei weitem. Konnte zumal dem zweiten Bande der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß er viel zu sehr in die allgemeine europäische Staatengeschichte übergreise, so hält der Schlußband nach dieser Richtung weises Maß. Daß der Vf. die österreichische Geschichte auch da, wo sie mit der eigentlich deutschen Geschichte nur lose zusammenhängt, wie bei den österreichischen Feldzügen in Italien und Ungarn 1848/49 und wieder in Italien 1859 verhältnismäßig breit behandelt, möchte eher als ein Vorzug denn als ein Nachteil

<sup>1)</sup> Bei Dopsch a. a. D. S. CCXII sind in den Anmerkungen 2 und 3 die Seitenzahlen der Zitate vertauscht.

anzusehen sein. Denn schließlich tann Ofterreichs Stellung zu ber deutschen Frage nur von seiner staatlichen Gesamtbasis aus zutreffend beurteilt werden, und außerdem ift 3m. auf dem Gebiete der öfter= reichischen Geschichte ein fundiger und urteilsfähiger Führer. Für die früheren Partien des vorliegenden Bandes kommt dem Bf. noch seine Renntnis der archivalischen Hinterlassenschaft des Erzherzogs Johann im gräflich Meranschen Archiv zu gute. So fann er unsere Renntnis von den Vorgangen in Frankfurt an verschiedenen Stellen bereichern und n. a. die Behauptung Sybels, der Reichsverweser sei im Beginn des Frühlings 1849 willens gewesen, Friedrich Wilhelm IV. die provisorische Leitung der deutschen Angelegenheiten zu überlaffen, entfräften. (S. 79). Besondere Anregung wird man aus den Ausführungen 3m.s über die innerofterreichischen Berhältniffe und Ereig= nisse schöpfen; zumal der Abschnitt über Österreichs Wiedergeburt 1848/49 bietet für den deutschen Leser eine Fülle von Belchrung. Db der Bf. mit seinen oft überaus scharf afzentuierten Urteilen über Männer wie Fürst Windischgraß, Graf Stadion, Roffuth, Görgen, usw. überall das Richtige trifft, muß dahingestellt bleiben; meisten= teils hat Ref. die Begründung diefer Urteile überzeugend gefunden. Buzustimmen ift dem Bf. auch gewiß, wenn er in der durch die Berfaffung von Kremfier bezeichneten Bendung der inneren Politik Österreichs die Ursache sieht, "deren verderbliche Folgen die natürliche Entwicklung des Staates zwei Jahrzehnte lang aufgehalten, den Ronflift mit Breußen hervorgerufen, die Lösung der deutschen Frage in der ungünstigsten Form herbeigeführt und allen Ländern der Monarchie wirtschaftliche Lasten aufgeladen hat, durch die sie heute noch bei dem Wettbewerbe mit den fapitalfraftigen Staaten Europas beschwert werden" (S. 63). Ob freilich ein Eingehen Ofterreichs auf die preußischen Reformvorschläge vom Mai 1849, die auf dem immerwährenden Bund zwischen der öfterreichischen Monarchie und dem deutschen unter Preußens Führung stehenden Bundesstaate be= ruhten, die Bahricheinlichkeit eines Konflittes mit Preugen dauernd beseitigt haben würde, ist eine Frage, die sich schwerlich beantworten läßt. Genug, 3w. findet die Schuld dafür, daß es späterhin zu ber friegerischen Auseinandersetzung zwischen beiden deutschen Großmächten tam, wesentlich auf österreichischer Seite; er spricht (S. 111) von jenen "guten Diterreichern", die ihren Staat von einer Ratastrophe zur anderen geführt haben. "Weil ihre hegemonistischen Tendenzen undurchführbar waren, mußte das Fundament des habsburgischen Staates, der Zusammenhang mit Deutschland, gänzlich unterwühlt, die lebendige Kraft, die Österreich aus den deutschen Nachbarländern zu seiner eigenen Entwicklung stetig gewinnen mußte, unterbunden werden." Ühnlich beurteilt Zw. das Verhalten Österreichs bei den späteren Möglichkeiten einer Verständigung mit Preußen. So 1865: "Niemals hat die Sorte von Patrioten, denen die Verbindung Österreichs mit dem protestantischen Preußen anstößig war, größere Verbrechen an dem Staate Habsburg und namentlich an den Deutschösterreichern begangen, als in jenen verhängnisreichen Tagen, da die Verständigung der beiden Großmächte über die Lösung der deutschen Frage auf friedlichem Wege zu erreichen war (S. 285). So die Ablehnung der Gablenzschen Vermittlungsvorschläge am Vorabend des Krieges (S. 306 f), so das Nichteingehen auf die von Bismarck nach geschlagener Schlacht durch den Vürgermeister Giskra angebotene Verständigung (S. 382 f).

Man fieht, 3m. fteht in seinem Urteile über die deutsche Frage auf dem preußischen Standpunfte. Er ift ein warmer Bewunderer Bismarcks (vgl. 3. B. seine Bemertungen über die staunenerweckende Höhe der Bismarckschen Staatskunst S. 262); ja er geht in vielen Punkten wie z. B. bei der Frage nach dem Ursprunge des Krieges von 1870/71 in der Verteidigung Bismarck, auch des Memoirenschreibers, und der preußischen Politik überhaupt weiter, als es etwa Lenz und Marcks tun. In bezug auf die Frage, wem das hauptverdienst an der Gründung des Deutschen Reiches zufalle, ob Wilhelm I. oder Bismard, steht 3m. der Tendeng des Lorengichen Buches, gegen das er sonst des öfteren polemisiert, sympathisch gegenüber (S. 483 Unm.), und er schätt den Entschluß König Wilhelms, der Politik Bismarcks zu folgen, beispielsweise bei der Absage an den Frankfurter Fürsten= tag, mit den hoben Worten ein: "Dieser Entschluß ist an sich eine fönigliche Tat, eine Außerung jenes starten Willens, der die Größe der Könige ausmacht" (S. 260). Den größten Anteil an der Her= stellung des Reiches aber mißt auch 3m. Bismarck zu.

Bir wollen mit dem Bf. nicht von neuem darüber rechten, daß er sich von der Lebhaftigkeit seines Temperaments wieder und wieder zu zornigen und allzuscharfen Urteilen hinreißen läßt, wie denn diesmal namentlich die Gerlach und Konsorten auf preußischer Seite, die kleinstaatlichen Partikularisten unterschiedslos schlecht und mehr als schlecht bei ihm fahren. Der Bf. gesteht selbst in der Bor-rede offen ein, daß bei der neuesten Geschichte eine völlige Unberührtsheit von Liebe und Haß nicht möglich sei, und daß zumal bei der

Darstellung der Ereignisse von 1866 und 1870/71 das nationale Gesühl und das rein persönliche Vorstellungsvermögen des Erzählers an die Stelle des strengen Prüsens und Bewertens habe treten müssen. Und es soll ihm gern zugestanden werden, daß durch seinen Berzicht auf eine objektive Erzählung und durch die Herauskehrung krästiger, ja östers grober Urteile seine Darstellung an Frische und Lebendigkeit gewinnt. Sein "persönliches Vorstellungsvermögen" bewährt sich namentlich auch bei der Erzählung kriegerischer Ereignisse, die überall anschaulich und farbig aussällt. Es sei in dieser Beziehung auf die Darstellung des Feldzuges in Vöhmen 1866 verwiesen, die sich selbst neben der glänzenden Schilderung Friedzungs behaupten kann, und dabei genug von selbständigem militärischen Urteil und individuellem Gehalt ausweist, um auch den Kenner zu sessen.

Hannover.

Friedrich Thimme.

Gustav Frehtag und Herzog Ernst von Coburg im Brieswechsel 1853—1893. Herausgegeben von Eduard Tempelteh. Leipzig, Hirzel. 1904. XVII u. 420 S.

Voll Sympathie und Bewegung lebt man die beiden reichen Menschenleben mit, deren freundschaftliche Verknüpfung den Inhalt dieser Briefe bildet. Man weiß aus den Lebenserinnerungen der beiden Männer, in welchem Geiste sie ihre dauernde Freundschaft aufsgesaßt haben: nun erschließt sich uns in den 257 Briefen (zu denen noch 52 Briefe Freytags an die Herzogin kommen) das Werden und das allmähliche Sichvertiefen dieses Bundes, durch vier Jahrzehnte hindurch, in lebendigster Wechselrede, und jeder von ihnen kommt uns nun, von dem Freunde gesehen, menschlich näher gerückt, in

greifbarer Wirklichkeit entgegen.

Der literarisch=politische Berein, von dessen Bestrebungen wir aus den Memoiren des Herzogs wissen, schuf im Frühjahr 1853 die erste Beziehung zwischen den liberalen Gesinnungsgenossen; sie blieb immer literarisch und politisch zugleich, schon in dem Briese des Herzogs vom 31. Dezember 1853 in den Ton wechselseitigen Bertrauens überzgehend, und zumal seit ihrer offenherzigen Auseinandersetzung vom Juni 1856 erhebt sich neben dem Literarischen und Politischen das rein Menschliche, ein immer vollerer Unterton in der bunten Fülle der Gedanken und Interessen, die an uns vorüberziehen. Vergeblich dürste man im 19. Jahrhundert einen ähnlichen Brieswechsel zwischen Fürst und Bürger suchen: denn auf Freytags Seite erscheint der Mensch

in dieser Beziehung überwiegend unter der besonderen Note des Bürgers, des felbstbewußten Angehörigen einer aufftrebenden Rlaffe, die im staatlichen Leben sich den fest umschriebenen Anteil erkämpft und auf geiftigem Gebiet fich als Gleichberechtigte dem hohen Adel zur Seite gestellt hat. So aufrecht erscheint Frentag neben dem Fürsten, der selbst sich mit dem Geiste dieser liberalen Generation gang durch= drungen hat und aus ihm die Kräfte für einen beweglichen neufürst= lichen Chrgeiz ziehen möchte; gerade aus dem ein wenig altfränkisch= jubmiffesten Klang der Worte Frentags weht uns folder Bürgerftolz ent= gegen, aggressiv manchmal, einzeln gar von unnötiger Empfindlichkeit, aber immer, wenn es darauf ankommt, mit mannhaften Mut für seine Überzeugung eintretend. Man möchte sich ja vorstellen, daß heute ein großer Rünftler schon mit ruhigerem und selbstverftand= licherem Bewußtsein fich in folden Beziehungen bewegte als der Sohn einer Zeit, die sich erft das Anrecht zu erobern begann, über jene sozialen Schranken hinwegzusteigen; umgekehrt aber wäre auch zu fagen, daß unsere deutsche Begenwart in ihrer Auffassung des Verfehrs zwischen Fürst und Untertan viel wieder eingebüßt hat. Die demokratischer sich entwickelnde Gesellschaft wird gleichzeitig wieder byzantinischer.

Manches fällt aus diesem Briefwechsel für unsere Kenntnis ber literarischen Arbeit beider Männer ab. Schon auf den erften Blättern führen Frentags Urteile über den Großgrundbesit Schlesiens und seinen Freund Molinari in Breglau ung in die Gegenfate der Atmosphäre von "Soll und haben" ein. Die Welt der "Journalisten" öffnet fich in den mannigsaltigsten Typen aus dem eigenen Lager und aus den Nachbarlagern rechts und links; für manchen wackeren "Bellmaus" bemüht sich der Dichter=Fournalist bei seinem Herzog; man sieht mit Interesse, wie darunter der freilich entwicklungsfähige Morit Busch, "einer von meinen besten besten Leuten, ein sehr braver, ehrlicher, warmherziger Junge" (1865) empfohlen und auch vom Herzog als brauchbar, als "der fanfte Busch", atzeptiert wird. Aus dem ganzen Briefbande empfangen wir Gindrude, die an manche Gespräche der "Berlorenen Sandschrift" über die antiquierte und die neue Auffassung fürstlicher Stellung und fürstlichen Berufes erinnern. In die Ent= itehungsgeschichte der "Uhnen" führen die Erläuterungen über das thürin= gische Lotal des Romans in alter und neuer Zeit ein. Rurzum, Frentag tonnte mit Recht dem Herzog bei der Übersendung der letten Bande feiner Gesammelten Werte fagen: "In jedem Wert könnte ich auf

Stellen weisen, denen die Bekanntschaft mit Ew. Hoheit und die Ansichauungen, welche der Verkehr mit Ew. Hoheit Lebenskreise mir gestattete, zum Vorteil geworden sind. So gehören diese Bände noch in besonderem Sinne dem Landesherrn und hohen Freunde zu" (1888). Die geistige Einheit seines Schaffens tritt lebendig in diesen Briesen zutage. Und zugleich sehen wir ihn als den literarischen Berater des Herzogs, von den Tertbüchern der Opern und dem Reisewert über Ügypten an bis zu den drei Bänden der Memoiren des Herzogs, die den alten Schriststeller mit herzlicher Freude ersüllten und zu rüchhaltslossester Anerkennung veranlaßten; nur fügt er hinzu "für einen alten Freund, der viel Liebes und Holdes in Ihnen sah, ist der Herzschlag zuweilen allzusehr durch Purpur und Küraß verdeckt. Es ist ganz recht, daß es so ist, mir aber bleibt die Empfindung, daß ich mehr von Ihnen weiß, und Herzlicheres, als das Buch erzählt."

Damit fommen wir zu dem, was den historisch und politisch intereffierten Lefer am meisten in diesen Briefen fesselt. Der Bergog und Frentag stimmen miteinander überein in ihren allgemeinen politi= ichen Unfichten, fie find Göhne berfelben Generation und berfelben Ideenwelt; im besonderen verband fie das grundfägliche Ginver= ständnis über die Lösung der deutschen Frage durch Preußen. Aber auf dem Boden dieser gemeinsamen Ziele ließ Stellung und Tempera= ment sie häufig getrennte Wege gehen: der Preuße und der thuringische Rleinfürft, der in den internationalen Beziehungen feines Saufes lebt, der Doftrinar mit seiner politischen Sittenstrenge und die ehrgeizig bewegliche Natur des Roburgers, der sich selbst nur als einen "vor= wärts ftrebenden Brivatmann" bezeichnet: Dieser Begensat mußte immer wieder zum Ausdruck kommen. Und Frentag, nicht etwa ber Bergog war es, ber den Freund und Gesinnungsgenoffen anders haben wollte, am liebsten deffen Individualität nach seinem eigenen Ideal geformt hätte. Er liebte die vielseitig dilettantischen Reigungen des Berzogs nicht; erhielt ihm strenge Vorlefungen über seine Opernkompositionen oder etwa über sein Komödienspielen ("indem ich das Vorhergehende durch= lese, merte ich, daß ich ungewöhnlich grob geschrieben habe. Seien Ew. Hoheit darüber nicht bose, es ist doch alles wahr") oder schalt gar noch allgemeiner und deutlicher, 3. B. bei den Schütenfestspielereien des Herzogs von 1862: "Mein lieber Herr ift in Gefahr, sich wie ein Schauspieler, der zu viel spielt, abzunuten"; statt beffen verlangte er Konzentration und festen Lebensplan. Was in Freytag an Phili= itrosem lag (auch in dem verschnörkelten und steifleinenen Humor

dieser Briefe empfindet man folderlei Mitgift), fommt in diesen chrlichen und mannhaften Erziehungsversuchen fo zum Ausdruck, daß man fich felbft dann auf die Seite des Berzogs ftellt, wenn er, wie nicht felten, im Unrecht ift; denn er wahrt doch das Recht feiner Ber= sönlichkeit, indem er etwa in seinen Liebhabereien das verteidigt, was ihm die Poesie und Sonne des Lebens ist, und er mahrt es in vor= nehmer und herzlicher Beise: der überlegene Weltmann neben dem ernsthaften Schulmeister, der doch auch nur überströmt von dem, weffen fein Herz voll ift. Im Grunde das Bild einer echten Freundschaft, die beide Männer ehrt: den einen, der mit tadelnder Pritit fo häufig die schwerste Freundespflicht nach seiner Überzeugung übt, und den anderen, der immer großen Zug genug hat, folche Proben der Freund= ichaft zu bestehen und herzlich die Sande hinüberzustrecken. Der Grund der Meinungsverschiedenheiten ift vorwiegend politisch. Schon in dem Briefe von 1856 stellte Freytag dem fürstlichen Freunde vor Augen, was ihm als dessen eigentliche und höchste Lebensaufgabe erschiene: "der Feldherr des protestantischen Deutschlands, das heißt Preugens zu werden, der Vertraute und intime Helfer der fünftigen Monarchen von Preugen, welcher die große politische Idee, für die Em. Hoheit jahrelang gefämpft und verhandelt: Deutschland ein Bundesstaat, Preugen sein Führer, den preußischen Fürsten gegenüber vertritt." Der Herzog aber erkannte zwar die preußische Hegemonie als das wünschens= werte Ziel an, meinte jedoch: "Sollen wir in Geduld und Ruhe warten? Das wäre zuviel verlangt und Europa wartet nicht und wir dürften wie die Juden stets auf unseren Messias harren. einer jeden Konstellation, jeder großen, will ich sagen, liegt etwas Butes für uns, wir dürfen uns nicht auf einen bestimmten auß= gearbeiteten Plan endoktrinieren und die Sande ruhen laffen, bis die Konstellation für ihn günstig wird." Also machte er das Recht des Politifers geltend gegenüber den Bersuchen, ihn als Parteimann zu werben und in Pflicht und Gid zu nehmen; freilich verführten ihn dann Ehrgeiz und Temperament zu Handlungen, vor denen der engere Sinn des andern bewahrt blieb. So konnte es nicht ausbleiben, daß die Diffe= renzen immer von neuem hervorbrachen, besonders in den Jahren 1859 bis 1863, und wiederholt zog Frentag sich zürnend ob des Abfalls seines Freundes von ihren gemeinsamen Zielen von ihm zurück. Er hatte recht, manchen unbedachten Schritt und manche fprunghaften Ginfälle zu tadeln. Aber welcher Doktrinarismus lag auch in feiner harten Parteigesinnung, wenn er etwa im Januar 1860 nach langer Abrechnung mit den Planen des Herzogs ausrief: "In der Politik find in Deutschland nur zwei Parteien, Protestanten und Altgläubige, Lebendige und Tote, Breugen und Ofterreicher; hie ficht, wie Luther fagt, Gott und ber Teufel, ein drittes gibt's nicht. Ew. Hoheit Uhnen haben in schwerfter Zeit, in Not und Gefangenschaft ihrem politischen Glauben Treue erwiesen. Mein gnädiger Herr wird das auch thun." Mit relativem Rechte durfte der Herzog darauf antworten: "Ich wünschte, Ihr Bergleich ware richtig; leider ift er es nicht. Die protestantische Sache, für die meine Ahnen kampften und fielen, war eine heilige; die preußische ift es bis jest noch nicht. Der Bordersat ift falsch, man ift in Preußen nicht deutsch und man will es, weder offiziell noch inoffiziell, nicht sein. Man möchte Deutschland preußisch, aber nicht Preußen deutsch machen. Laffen Sie uns für Deutschland, für den Fortschritt und die Aufflärung fechten, nicht aber einseitig für das Preugen, das jest vor uns liegt." Da gab es feine Vermittlung. Frentag schrieb (in einem bis= her ungedruckten Briefe) an R. v. Bennigsen am 27. Juni 1863: "Die Reise des Herzogs nach Wien war mir perfonlich sehr unlieb, weil ich bei seiner Persönlichkeit jedes Betreiben großer Politik für ein fompromittierendes Geschäft halte, und weil für ihn, wie er ift, alle fünftige Befriedigung seines Selbstgefühls doch in Preußen liegt." Die Neigung zum Mahnen verging ihm manchmal; als er im De= zember 1863 dem Herzog abriet, sich allzu innig mit der Sache des Augustenburgers zu verbrüdern und dadurch "der verantwortliche Anordner einer wirkungslosen Staatsaktion" zu werden, fügte er rejigniert hinzu: "Was ich Ew. Hoheit hier schreibe, tue ich, obwohl ich recht gut weiß, daß Ihre unruhige Phantasie Ihnen sehr schwer macht, îtill zu halten, und daß Gie jest geneigt find, mich für Ihren Gegner zu halten. Diese Ansicht zu widerlegen bin ich zu ftolz. Ich bin seit Ihrer unseligen Teilnahme an dem Reformprojekt Ihnen gegenüber îtill geworden, weil ich mit Bedauern febe, daß mein Warnen nichts mehr fruchtet." Erst als in der Entscheidung von 1866 Bergog Ernst sich als einer der ersten auf Preußens Seite stellt, jubelt Freytag aus vollem Berzen dem Entschlusse zu, und alle Zeiten schmerzlicher Trennung find vergeffen.

Es scheint mir für die geschichtliche Betrachtung außerordentlich lehrreich zu sein, an dem Beispiel eines so gemäßigten und so preußischen Politikers wie Freytag zu beobachten, wie schwer sich der Libezralismus mit allen seinen Idealen in die Zeit nach 1866 hineinfand, in der wenigstens das eine Ziel seines Strebens nahe gerückt war.

Auf der einen Seite tadelte er die Beschränkung ber Kompetenz des Norddeutschen Reichstages hinsichtlich des Militäretats, es bleibe nichts übrig als "eine große Delegiertenversammlung für Zoll= und Berkehrsfachen"; auf der andern Seite aber wollte er von dem all= gemeinen Bahlrecht, "dem leichtsinnigsten aller Experimente" Bismarcfs nichts miffen. Fast naiv klingt seine Klage: "Niemand weiß, ob er gewählt wird." Biel rascher, mit rückhaltloser Freude, lebte sich die sanguinische Natur des Herzogs in das Neue hinein als der doktri= näre Freund, der fich nicht von der Anbetung des Erfolges ver= führen laffen wollte. Aber so war eben der Notabelncharakter des Altliberalismus beschaffen; man wollte parlamentarische Herrschaft im weitgehenden Sinne, scheute jedoch vor der demokratischen Basis des Parlaments zurück; man hatte fich lange erbaut an der "loyalen Kon= spiration" und dem kleinen Mittel der Pregagitation in dem geschlossenen Kreife der Gesinnungsgenossen, und stand zunächst ratlos, als 1867 der Kampf um die Maffen begann. Freilich glückte dem Dichter die Wahl in Erfurt; in humorvollem Frentagsftil werden Wahlversamm= lung und Agitation geschildert. Es ist befannt, daß er keine Lor= beeren im Reichstage pflückte und zu ftolz für eine bloge Statiften= rolle mannhaft den Entschluß der Entsagung faßte. Schon nach der ersten Session legte er sein Mandat nieder: "Ich habe für mein Volt eine andere Aufgabe zu erfüllen. Ich bin in einer Zeit, die in energischer, aber einseitiger Kraftentfaltung begriffen ift, einer ber wenigen Bewahrer der idealen Sabe unseres Boltes . . . dies Frühjahr war ein großer Wendepuntt in meinem Leben, so schön und lockend lag die große Wirklichkeit vor mir wie felten einem Menschen. Es war ein harter Rampf. Aber ich bin fertig. Ich bleibe ber bescheidene Hausfreund meines Volkes, ich bleibe bei der Poeterei, ich frieche in meinen Federtopf zurück."

Schon aus Frentags Briefwechsel mit Treitschke wissen wir, wie merkwürdig ablehnend der Dichter auch weiterhin der Wirksamkeit Bismarcks gegenüberstand. Er blieb bei seiner Auffassung eines Propisoriums und vertagte alle Hossfnungen auf die Zukunst. "Es gilt", schrieb er 1867, "ein paar Jahre gegen diese persönliche Politik zweier Menschen (sc. des Königs Wilhelm und Bismarcks) sich zu behaupten, und die Forcen derselben ebensowohl für Deutschland zu benußen als ihre sigen Ideen, soweit man sie nicht brechen kann, zu ertragen"; oder 1868 "Über Politik und Völkerleben zu schreiben, wird dem deutenden Menschen darum sehr schwierig, weil derselbe immer mehr

als ein Malheur empfindet, daß der Gine alles machen will und darum felten etwas recht gemacht wird." Gine wirkliche Befriedi= gung tam nicht in ihm auf, ja er meinte, indem er 1869 über die neue Zeit und den Fortschritt schrieb, um den man gefämpft und nach dem man sich gesehnt habe: "und jett, da er gekommen ist, wird die Seele doch seiner nur in einzelnen Stunden froh." Colche Stimmung zeitigte in ihm ben Entschluß, das Leben Rarl Mathys zu schreiben, dieses ftarte und feine Buch, von allem, was Frentag geschrieben, wohl am wenigsten gelesen und am würdigsten, ge= lesen zu werden. Da wollte er den Deutschen ihre nächste Ber= gangenheit zurückrufen, die viele über den Ereigniffen von 1866 vergeffen zu haben schienen: "Daß nämlich nicht ein Mann und ein Baffengang allein die Grundlagen eines neuen Staates geschaffen, sondern daß viele in aufreibendem geistigen Kampfe seit zwei Sahr= zehnten daran gearbeitet haben, die Gedanken und die einzelnen Bestimmungen der Verfassung des neuen Bundes als volkstümliche For= derungen hinzustellen." Die hiftorische Leistung seiner Generation und feiner Bartei wollte er ficherftellen inmitten bes großen Stromes, ber nun in anderer Richtung die deutschen Geschicke zu treiben begann.

Es sind hier nicht alle schwarzseherischen Bemerkungen Frentags zusammenzustellen. Ging er doch soweit, am 1. Juli 1870 — in dem Moment, wo aus dem genialen Spiele Bismards das Kriege= gewitter emporstieg, das die Einigung bringen follte - über die hoff= nungstofe Trennung Suddeutschlands zu klagen: "Zweiteiligkeit in sempiternum, es wird eine allmähliche Entfremdung." In seinem Innern begann er seine Hoffnungen auf ein Regiment des Aronprinzen ju ftellen; es mare zu munfchen, daß über diefe Beziehungen einmal eine Beröffentlichung der Briefe Frentags mit v. Stosch und v. Nor= mann weitere Auftlärung gabe. Aber schon aus diesen Briefen begreifen wir die Stimmung, die Frentag später in seinem Buche über den Kronprinzen und die deutsche Raiserkrone in tiefen Gaten ausprägte über die "Erganzungsfarbe", die den Deutschen durch den Sin= gang Raifer Friedrichs III. ausgefallen fei: die ganze Welt der Borstellungen, die von 1848 bis 1864 auf dem deutschen Grunde erblüht war, und auch der Geele des Aronpringen Inhalt und Farbe verliehen hatte: das war der feste Rern auch seiner Ratur allezeit gewesen. In den damaligen schmerzvollen Gindrücken über den tragischen Ausgang des Raisers ist jene kleine Schrift wohl als pietatlos verurteilt worden heute wird man diesen Borwurf gegen den gerechten Beist jenes Nachrufs nicht erneuern wollen. Erfahren wir doch auch aus der vorliegenden Publikation von neuem, daß unser jetziger Kaiser die Arbeit vor ihrer Beröffentlichung gelesen und "zu allem Beisstimmung und Beisall" ausgesprochen hat.

Nur vereinzelte Bemerkungen konnten hier aus der Lektüre der Briefe geschöpft werden, denen Eduard Tempelten eine sorgfältige und liebevolle Erläuterung, leider kein Namensverzeichnis, beigegeben hat: andere Leser werden mehr von anderem in diesem Buche angezogen werden, aber kaum einer wird es ohne nachdenkliche Freude aus der Hand legen.

Berlin.

Hermann Oncken.

Eduard Reuß' Briefwechsel mit seinem Schüler und Freunde Karl Heinrich Graf, zur Hundertjahrseier seiner Geburt herausgegeben von **K. Budde** und **H. J. Holtzmann.** Mit dem Bildnis der Briefsteller. Gießen 1904. XI u. 661 S. 12 M.

Bu Strafburg i. E. ift der berühmte Theologe und Drientalift Reuß am 18. Juli 1804 geboren und am 15. April 1891 gestorben; Graf, seinen zu Mülhausen am 28. Februar 1815 geborenen Landsmann, ber schon am 16. Juli 1869 als Professor der sächsischen Landes= und Fürstenschule zu Meißen starb, überlebte er lange, ähnlich wie Goethe seinen Freund Schiller. Die 190 Briefe der beiden Gelehrten, zu welchen sich S. 618-620 der mufterhafte Beileidsbrief von Reuß an Grafs Witwe gesellt, beginnen im Januar 1837, um erft im Juli 1869 zu enden, nehmen also einen weit größeren Zeitraum ein, als der natürlich viel wertvollere Briefwechsel zwischen den ge= nannten Dichterherven. Wie aber August Stoeber in der zu Mül= hausen am 10. November 1859 gehaltenen Rede sich erfreut darüber aussprach, daß Schiller eine bei Babern noch im Bolfsmunde lebende elfässische Sage in der Ballade von Gisenhammer behandelt habe, so wird jett wohl am meisten bei den Elfassern die schöne Beröffent= lichung der von ihren Landsleuten gewechselten Briefe eine freund= liche Aufnahme finden.

Gebührt dem opferwilligen Verleger unser Dank, nicht minder schuldet solchen namentlich die gelehrte Welt, den Kindern der Briefsteller, und ganz besonders den Herausgebern, die in dem vorliegenden, mit nicht geringer Mühe hergestellten Druckwerk ein für Reuß und Graf ehrenvolles Denkmal errichtet haben, das auch außerhalb ihrer engeren Heimat lebhafte Anerkennung verdient. Heinrich Holzmann,

der zum hundertsten Geburtstag feines langjährigen Rollegen Reuß einen Auffat im Evangelisch-protestantischen Rirchenboten für Elfaß= Lothringen erscheinen ließ, verweist S. 624 auf die freilich erft nach Ablauf eines Menschenalters ans Licht tretenden Denkwürdigkeiten, die der ungemein vielseitige Prosessor an der alten und der neuen Strafburger Sochichule hinterlaffen hat. Rarl Budde, früher in Straßburg B.s Rollege, hat nicht nur in Rades Christlicher Welt (1904, Sp. 904-907) schon nachdrücklich auf den Wert des Briefwechsels aufmerksam gemacht, sondern nennt auch in der für ben Berleger Töpelmann zu Gießen verfaßten Rundmachung das Bert "einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Theologie und Rirche, insbesondere der alttestamentlichen Biffenschaft, auch der Drientalistif, zur Beichichte des nationalen Aufschwungs in Deutschland, zur Rennt= nis des wiedergewonnenen Elfaß, obendrein aber für jeden Bebil= deten von warmem Empfinden ein in hohem Grade fesselndes und wahrhaft förderndes Buch".

Wie gewissenhaft Budde, der als Hauptherausgeber die Ber= antwortlichkeit für den Text der Briefe übernahm, bei der Drud= legung verfahren ift, zeigt uns das rätselhafte, inmitten von S 239 stehende V. F., zu deffen Erklärung (S. 639, 3. 1): "bedeutet Vertas folium" H. den humorvollen Zusatz macht: "im Manustript verständlicher als im Druck." H. bringt nämlich S. 627 bis 653 sehr wertvolle Anmerkungen, die nicht nur dem ungelehrten Lefer dienlich find. Alls Schluß des Buches folgt dann das von Budde mit großer Sorgfalt zusammengestellte Namenverzeichnis der erwähnten Persönlichkeiten, das z. B. die viermalige Erwähnung von Johannes Gildemeifter nachweift. Während G. V uns die Bebeutung der Buntte für gestrichene Worte oder Gate erklart, fehlt eine Bemerfung für die ectigen Klammern, die (vgl. 3. B. S. 18, 65, 79, 133, 178, 191) offenbar verschiedenen Zweden dienen. Drudversehen (vgl. S. 94, 101, 131, 161, 196, 453, 624) sind äußerst felten und bereiten dem aufmerkfamen Lefer keine Schwierigkeit. Natürlich ift die ungezwungene, wenn auch im ganzen edle Sprache der dichterisch veranlagten (S. 49 f., 239, 347 f.) Briefsteller nicht frei von mundartlichen Ausdrücken. Wendungen wie "furz aufge= bunden" (S. 438) und zahlreiche Gallizismen (z. B. S. 128, 181) versteht man im Zusammenhang der Rede auch außerhalb des Elsasses leicht, "übers mal" (S. 65) schon schwerer, aber "geplozt" (S. 115) und "fnaublich" (S. 559) sind mir unverständlich.

Trot der zahlreichen, bei einem Briefwechsel ja unvermeidlichen Wiederholungen muß es für viele Lefer reizvoll sein, in dem vertraulichen Gedankenaustausch der Gesinnungsgenossen den Entwid= lungsgang der beiden tüchtigen Männer zu verfolgen, die mit treuer Pflege der freien Wiffenschaft wahrhaft driftliche Frommigkeit zu verbinden wußten und auch auf außertheologischem Gebiete vielfach bewandert waren. Abgesehen von der großen Bedeutung, die Reuß als hervorragender Vertreter der deutschen Wissenschaft für Frankreich gewonnen hat (vgl. S. 178, 307, 433), ist der nicht unbemittelte Mann, der im Laufe der Jahre eine kostbare (S. 614) Bibliothet zusammenbringen konnte, schon als Universitätsprofessor in weiteren Areisen befannt geworden als der weniger bedeutende Gymnafial= lehrer, dem es nicht vergönnt war, Privatdozent zu werden und die ersehnte (val. S. 197, 340, 601) alttestamentliche Professur zu erlangen. Gewiß hätte Graf ein folches Umt eher als mancher ordent= liche Professor verdient, sind doch seine die Eregese und Aritif des Alten Testaments betreffenden Arbeiten den Fachgenoffen wohlbe= fannt und besitzen zu einem guten Teile (vgl. 3. B. in Schenkels Bibellexiton den Artitel Daniel für den in dem gleichnamigen Buche vorkommenden Sprachenwechsel) bleibenden Wert Der seit dem Winter 1858/59 frankliche (S. 579) und mit der "französischen Stundenhalterei" (S. 526) belastetete Gelehrte hat wirklich viel für die Wissenschaft geleistet; es war jedoch nicht ganz genau, wie ich (vgl. Haucks Realenzyklopadie, Leipzig 1902. XI, S. 167, 3. 33-51) in dem Artikel Ruenen gezeigt habe, wenn man nach Grafs Tode anfing, das wichtigste Ergebnis der Ventateuchkritik als Grafiche Spothese zu bezeichnen. Mit Recht hat daher Budde in dem zu St. Louis gehaltenen Vortrage (Am. J. of Theol., Chicago 1905, pg. 88) Reuß, Vatte und Rucnen genannt, nicht aber Graf, den Reuß als feinen "treuften und ebenbürtigften Schüler" (S. 601) anerkannte. Mit der üblichen Bevorzugung der Universitätstheologen wird's wohl zusammenhangen, daß Grafs Name in dem von Solk= mann und Zöpffel herausgegebenen Lexikon (Braunschweig 1891, S. 836) fehlt. Auch die 13. Auflage von Brockhaus' Konversations= Lexikon hat über Graf keinen besonderen Artikel gebracht, obgleich es die wertvollen Arbeiten über Saadi erwähnt, die der auf die Augsburger Konfession vereidigte (S. 360) und gern auf "den neutralen Boden der perfischen Minstifer" sich zurückziehende Schulmann verfaßt hat. Ihnlich wird in der vorhin genannten Realenzyklopädie

Hands ein Artikel über Graf vermißt, während das Register vom Jahre 1888, bei nicht weniger als zehn Gegenstanden, auf Arbeiten des sleißigen Forschers verweist.

E. Kaußsch gibt in der Beilage zur Allgem. Zeitung (München 1905, S. 49—52) zahlreiche Proben aus dem Brieswechsel; vgl. auch die Zeitschrift der Deutschen Worgenländischen Gesellschaft 1905, S. 180—187, 201.

Der hier gestattete Raum verbietet die Mitteilung zahlreicher Proben aus dem reichen Inhalt des Brieswechsels, der uns auch durch köstlichen Humor (z. B. S. 242, 297 f., 302) oft erfreut. Ferner ersahren wir, mag man sie nun billigen oder nur interessant finden, allerlei Urteile und Notizen über bekannte Personen, hören z. B. von der Orthodoxie der Ex-Juden Caspari und Delipsch (S. 219) oder von der Selbstschäung eines Konstantin Tischendorf (S. 227 f.), und werden durch die kerndeutschen Briessteller (S. 40, 92, 208, 276) zuverlässig unterrichtet über die zu ihrer Zeit herrschenden politischen Stimmungen (z. B. S. 574); kurz, jeder Leser wird aus der jetzt durch die pietätvolle Gabe möglich gewordenen näheren Bekanntschaft mit den ausgezeichneten Briesstellern m. E. mannigsachen Gewinn und Genuß davontragen.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Geschichte der Behördenorganisation in Bürttemberg. Bon Friedrich Wintterlin. Herausgegeben von der Kommission für Landesgeschichte. 1. Bd.: Bis zum Regierungsantritt König Wilhelms I. (2. Teil.) Stuttsgart, W. Kohlhammer. 1904.

Wintterlin hat dem 1. Teil seiner Geschichte der Behördensorganisation Württembergs, über den in Band 91, S. 119 dieser Zeitschrift berichtet wurde, den 2. Teil 1904 solgen lassen, die Resgierungszeit König Friedrichs umfassend. Die Darstellung der Organisation König Wilhelms wurde einem 2. Bande vorbehalten. In einer Einleitung werden einige wichtige Momente aus der Beshördengeschichte bis zum Regierungsantritt des Herzogs Friedrich (1797), des nachmaligen ersten Königs, erzählt. Interessant sind die Mitzteilungen über die durch die Entlassung dreier Geh. Räte (auch mit der Landschaft) herausbeschworenen Schwierigkeiten, zu deren Lösung auch das Reichstammergericht angerusen wurde, das hierbei zu der wichtigen Frage der Entlaßbarkeit der Staatsdiener Stellung zu

nehmen hatte (S. 180 ff.). Nach einer kurzen Schilderung der Organisation Neu-Württembergs folgt die Darstellung der Organisation im Königreich. Bezirksorganisation und Gemeindeverwaltung, Patrimonialgerichtsbarkeit und Mittelbehörden (Landvogt und Kreissteuerzat) werden kurz erledigt, aussührlicher die Einrichtung der einzelnen Ministerien dargelegt. Den Schluß bilden Bemerkungen über das Staatsdienerrecht, die Organisation seit dem Pariser Frieden und drei aus dem Staatsarchiv mitgeteilte Beilagen.

Nach Annahme der königlichen Würde (27. Dezember 1805) wurde der alte geheime Rat durch ein modernes Staatsministerium ersett. Württemberg war einer der ersten Staaten, der, nachdem der auf dem Provinzialsuftem beruhende Staatsminister für Neu-Württemberg wieder beseitigt war, die französische Ministerialver= faffung mit 6 nach hauptverwaltungszweigen abgegrenzten Mini= sterien (Departements) eingeführt hat. In großer Übersichtlichkeit und Klarheit wird an der Hand der einschlägigen Berordnungen und Archivalien der Geschäftstreis der Ministerien und der ihnen unter= stellten Behörden gezeichnet und fo ein dankenswertes Bild der Ber= waltungsorganisation in der wichtigen Epoche des werdenden Mittel= staates entworfen. Auch derjenige, der das Bild gern etwas farben= reicher ausgeführt wünschte, wird dem Bf. nicht Unrecht geben können, wenn er ein Eingehen auf die sozialen und innerpolitischen Berhältniffe ablehnt mit dem Hinweis auf "den Mangel an Borarbeiten, der sich nicht bei einer Arbeit über Behördenorganisation gemiffermaßen nebenher beheben läßt".

Jena.

Eduard Rosenthal.

Die auswärtige Politik der Grafschaft Lippe vom Ausbruch der fransösischen Revolution bis zum Tilsiter Frieden. Von Hans Kiewning. Detmold, Verlag von Hans Hinrichs. 1903.

Das vorliegende Werk behandelt den Anteil Lippe=Detmolds an den allgemeinen deutschen und europäischen Angelegenheiten in der Zeit vom Jahre 1791, als auf dem Regensburger Reichstage über die Frage verhandelt wurde, ob und wieweit man sich der durch das revolutionäre Frankreich geschädigten deutschen Reichsstände im Elsaß annehmen sollte, bis zum Jahre 1807, als Lippe=Detmold unter der Leitung der Fürstin Pauline in den Rheinbund eintrat. Politik und Geschieße des Landes ähneln denen mancher anderen deutschen Klein-

staaten. Doch mar die Lippe=Detmoldische auswärtige Politik nicht gang fo würdelog wie die von vielen der übrigen fleinen Reichs= stände befolgte. Im Anfang der geschilderten Beriode walteten reichs= patriotische Gesichtspunkte vor. Auch nach dem Frieden von Bafel entschloß man sich nicht leicht, dem Reiche die geforderten Leiftungen vorzuenthalten. Später wurde das Sonderintereffe des Landes ausschließlich maßgebend. Längere Zeit suchte und fand man das Beil in der Anlehnung an Preußen. Daß es vorteilhaft sei, sich auch mit Frankreich gut zu stellen, konnte den maßgebenden Berfönlichkeiten des Landes nicht entgehen; doch verschmähte man es, die Gunft der Parifer Machthaber durch Bestechung zu erfaufen. Diesem Umstande ist es nicht zum wenigsten beizumeffen, daß Lippe-Detmold im Reichs= deputationshauptschluß leer ausging. Obwohl der Landesherr von Lippe=Detmold feit 1789 den Fürstentitel führte, galt das Land boch nur als einfache Grafschaft; während nun aber andere Reichsgraf= schaften im Jahre 1803, dank französischer Fürsprache, mit Sitz und Stimme im Fürstenrate bes Reichstages bedacht wurden, blieb Lippe= Detmold dieser Vorzug versagt. Es tam dabei freilich auch wohl in Betracht, daß der Raifer die Bermehrung der protestantischen Stim= men nicht wünschen konnte. Während der Jahre 1806 und 1807 war Lippe=Detmold von der Gefahr der Mediatisierung bedroht. Bur Zeit der preußischen Unionsplane war befanntlich davon die Rede, die Landeshoheit über Lippe-Detmold auf Heffen-Raffel übergeben zu lassen. Nach Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Preußen geriet das Land in die französische Machtsphäre. Tropdem wurde die Gelbständigkeit gerettet; ob durch das Berdienst der ebenso flugen wie liebenswürdigen Fürstin Pauline oder dank der Berwendung des Freiherrn Hans v. Gagern oder nur zufolge der gut= mütigen Laune einzelner frangösischer Beamten, barüber geben uns die Mitteilungen Liewnings feine sichere Ausfunft.

Abgesehen von der Geschichte Lippe-Detwolds, sind aus A.3 Buch auch manche charakteristische Einzelheiten über die Verhältnisse der Grasenkurien während der letten Zeiten des heiligen römischen Reiches zu entnehmen. Eine interessante Figur Iernen wir in der Persönlichteit des gichtbrüchigen Komitialgesandten Chr. H. H. v. Fischer († im Dezember 1796) kennen. Er vertrat am Reichstage nicht nur die westställsche, sondern auch die wetterauische und die fränkische Grasenturie, und sein Einsluß wurde in Regensburg so hoch geschätzt, daß auch Vertreter bedeutenderer Regierungen, wie z. B. der preußische

Gesandte v. Gört, über wichtige politische Fragen mit ihm tonsferierten. Die Auszüge, die K. aus Fischers an die Lippe-Detmoldissche Regierung gesandten Berichten mitteilt, sind zum Teil auch für die allgemeine Geschichte von nicht geringem Interesse. Überhaupt enthält K.s Buch wertvolle Beiträge zur Kenntnis fast aller Phasen der deutschen Geschichte von 1789 bis 1807. K. schöpft vorzugsweise aus Lippeschen Archivalien. Durch umfassendere Heranziehung andersweitigen Materials würde er sich allerdings wohl hin und wieder zu einer Modisitation seiner Darstellung veranlaßt gesehen haben. Sehr dankenswert wäre eine Fortsetzung der vorliegenden Arbeit durch eine Darstellung der Geschicke Lippe-Detmolds während der Rheinbundszeit.

Regesta diplomatica nec non epistolaria historiae Thuringiae. 3. Bd., 1. Teil (1228—1247). Namens des Bereins für thüringische Geschichte und Altertumskunde bearbeitet und herausgegeben von Otto Dobenecker. Jena 1904. 240 S. 4°. 15 M.

In seiner Rede bei Eintritt in die Berliner Akademie am 6. Juni 1904 gedachte Dietrich Schafer seiner Arbeit für die Aufstellung des Planes für die Regesta Thuringiae mit dem Bemerken, daß diese Regesten sich in ihrer weiteren Entwicklung durch ihren überaus fleißigen und tüchtigen Herausgeber zu einem der bedeutend= ften Quellenwerte mitteldeutscher Geschichte ausgewachsen haben. Man wird diese Anerkennung auch für den neuesten im Berbst 1904 erschienenen Halbband in vollem Mage aussprechen dürfen, ja, insofern die zwanzig Jahre thüringischer Geschichte von 1228—1247 noch ein weitergehendes Interesse beauspruchen dürfen, - durch die heilige Elisabeth für die Rirchengeschichte, durch Heinrich Raspe erst als Reichsverweser, dann als Gegentonig für die Reichsgeschichte, ist diese Fortsetzung des mit hingebendem, unermüdlichem Fleiße, be= wundernswerter Umsicht und treffendem Urteil arbeitenden Forschers von noch höherer Bedeutung, als die vorausgegangenen Bande. Nur noch für wenige Jahre (bis 1234) lag Posses Urkundenbuch der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen vor, das Regestenwert hat die leider so langsam fortschreitende Edi= tion Posses überholt. So finden wir jest manche Inedita von D. zuerst verzeichnet, beispielsweise Nr. 319 und 877 (von Reußen aus Röln mitgeteilt), Rr. 1094 und 1139 Urkunden Beinrich Rafpes aus Gotha und Marburg, von anderen bisher nur gelegentlich mehr

oder minder flüchtig erwähnten Stücken zu schweigen. Die notwendigen fritischen und erläuternden Auslassungen sind fo knapp als möglich gefaßt, bisweilen haben fie fich doch zu fleinen Albhand= lungen ausgestaltet und gewähren dann um fo niehr Ginblick in die Arbeitsweise des Bf. Mehrere derselben sind für die Kritit der Quellen zur Geschichte der heiligen Glisabeth bedeutungsvoll: Nr. 50, 222, 255, 279-280, 300, auch 152 und 1201. In Rr. 222 wird bewiesen, daß Elisabeth bald nach Mitternacht vom 16. zum 17. Nov. 1231, nach unserer Tagesbezeichnung Montag, 17. Nov. frühmorgens verstorben ift, während die Kanonisationsbulle ihren Begräbnistag (19. Nov.) als Todestag ausgegeben hat. Bu Nr. 1201 bemerke ich. daß für diese Urfunde nicht G. Wenzels ungarische Urfundenpubli= fation anzuführen mar. Gie enthält an der bezeichneten Stelle die Urfunde König Belas von 1230, = Reg. Thur. III, 152. Das sehr mit Unrecht von der französischen Atademie ausgezeichnete Buch von E. Horn, Sainte Elis. de Hongrie, Paris 1902, dem D. das Bitat entnimmt, hat S. 199 und 247 die Quellennachweise ver= tauscht und, statt sich an den lateinischen Titel der Mon. Hung. historica zu halten, ein unverstandenes ungarisches Zitat gegeben. — Umgekehrt liegt der Fall in Regest. 9. In Estors Origines jur. publ. Hass. S. 279 findet sich die betreffende Urfunde in der Tat, obwohl D. sie in beiden Eremplaren der Jenaer Universitätsbibliothet nicht finden konnte. Eftor hat das 1738 in Jena jum zweiten= mal ausgegebene Buch 1752 in Marburg in sehr erweiterter dritter Auflage erscheinen lassen, als erstes Heft der Electa juris publ. Hass. Dort findet sich nicht nur G. 279: Nr. 9 der Regesten, sondern S. 313, 361, 383 auch Mr. 470, 465 und 1140. — Für den Text des Sermo de translatione b. Elisabeth von Casarius von Heisterbach wäre bei Nr. 608 auf Montalembert Städtler, 2. A., S. 589 f., zu verweisen gewesen. Bum Berständnis des Papit= briefes Nr. 758, der an Hedwig von Seebach, Dienerin der heiligen Elisabeth, gerichtet ift und das Dorf Wehrda bei Marburg betrifft, wäre Nr. 178 von Wyg' Heff. Urth. Bd. 1 heranzuziehen ge= wesen. - Mit Erwähnung dieser Kleinigfeiten, die gegenüber der Unsumme genauester, unbedingt zuverlässiger Arbeit D.s natürlich gang bedeutungstos find, will ich nur der hohen Anerkennung, welche ich seiner neucsten Gabe ausspreche, mehr Ausdruck verleihen. Biel= leicht kann sie niemand so würdigen als der Unterzeichnete, der die= felben Jahrzehnte thuringischer Geschichte in einer Darstellung behandelt hat, die im Frühjahr 1902 bereits vollständig gedruckt war, von dem Verleger des Wartburgwerkes, in dem sie neben Beiträgen anderer erscheint, aber noch immer zurückgehalten wird. D. hat im Herbst 1903 die Druckbogen meines Textes und das Manustript der Anmerkungen benutzt und vielsach angesührt, der Druck der Ansmerkungen wird zeigen, wie manches ich ihm nachträglich zu versdanken hatte.

Marburg.

K. Wenck.

Das Defensionswerk im Herzogtum Breußen. 1. Teil: Die Begrünsdung des Defensionswerks unter dem Markgrafen Georg Friedrich und dem Kurfürsten Joachim Friedrich. Bon C. Krollmann. Berlin, Ebhardt. 1904. 116 S.

Es ist eine vortreffliche Monographie, die hier vorgelegt wird. Der Bf. führt aus, wie um 1600 die nie gang aufgegebenen Bersuche, die gesamte Wehrfraft der Landesbewohner nugbar zu machen, im Anschluß an die antife Überlieferung in vielen deutschen Terri= torien gleichzeitig mit der Belebung des Lebensdienstes mit besonderer Energie wieder aufgenommen wurden, und legt diese Bersuche speziell für Ditpreußen an der Hand reichen archivalischen Materials dar. Die Verstärkung der Wehrtraft war hier mit Rücksicht auf Schweden und Polen von großer Wichtigkeit, aber die Frage ver= quidte sich mit dem Bunsche der Stände, die Macht der Landes= herrschaft zu vermindern und die brandenburgische Sutzession aus= zuschließen. Die Rosten des Defensionswerts und die calvinische Ronfession mehrerer brandenburgischer Bevollmächtigten gaben der ständischen Opposition einen bequemen Vorwand für ihren Widerstand Daher fam die Ruftung trot aller Bemühungen der im branden= burgischen Interesse wirkenden Dohnas nur langsam vorwärts, aber erreicht wurde doch eine wiederholte Musterung der Ritter, die Aufbietung der Bauern und städtischen Kontingente und eine gemisse dauernde Organisation durch Anstellung mehrerer Führer. Von großem Intereffe find die Versuche, den unkriegerischen Bauern und Bürgern durch Exerzieren militärische Tüchtigkeit beizubringen. Die Bor= schriften Fabian Dohnas hierüber gehen offenbar auf das nieder= ländische Vorbild zurück.

Berlin.

G. Roloff.

Bur Geschichte des Lehnswesens in Livland. Bon Dr. Aftaf von Transehe-Roseneck. Teil 1: Das Mannlehen. (Sonderabdruck ans den Mitteilungen der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseesprovinzen Rußlands. Bd. 18, Heft 1.) Riga, W. F. Häcker. 1903. VI n. 309 S.

Daß einmal das gesamte mittelalterliche Lehnwesen eines be= grenzten Gebietes eine erschöpfende Monographie erhält, fann nur mit Freude begrüßt werden. Und zwar liegen gerade für das in der vorliegenden Arbeit Behandelte die Bedingungen einer folchen Monographie besonders günstig. Das livländische Urkundenmaterial des Mittelalters ist weder so dürftig, daß es nur lückenhafte Rennt= nisse vermittelte, noch jo reich, daß ce nicht übersehen werden fonnte; vor allem aber hat Livland in feinen Rechtsbüchern, besonders im Baldemar Erichschen Lehnrecht aus dem 13. Jahrhundert, ein ge= radezu unichätbares historisches Material, um das es die meisten anderen Landstriche Deutschlands beneiden könnten. Dazu kommt, daß die Persönlichkeit des Bf. für diese Arbeit trefflich geeignet ist. Mit der politischen und Wirtschaftsgeschichte seines Beimatlandes durch= aus vertraut, hat er keine Mühe gescheut, alles erreichbare gedruckte und ungedruckte Urkundenmaterial herbeizuschaffen, und sich unter gründlicher Beranziehung der rechtsgeschichtlichen Literatur in die einschlagenden privatrechtlichen Fragen fehr gut eingearbeitet. Bas er zunächst bietet, ift nur der erste Teil seiner Arbeit, der sich mit dem Manniehen beschäftigt. Der zweite und dritte, die hoffentlich nicht zu lange auf sich warten laffen, follen den niederen Lehns= formen und der Beschichte des Lehnswesens seit der zweiten Sälfte des 16. Sahrhunderts gewidmet sein. Daß Bf. nach den Borbilde Homeyers die systematische Darstellungsform gewählt hat, ist nur zu billigen. Gin Anhang bietet 7 Exfurse und einige Urfunden. Im einzelnen die Ergebniffe des trefflichen Buches wiederzugeben, ift hier nicht der Ort. Bemerkt sei nur, daß sich im allgemeinen Uberein= stimmung mit dem fächsischen Lehnrecht ergibt; der Hauptunterschied ist die etwas selbständigere Stellung des Lehnsmannes, die sich jowohl im Erbrecht wie in der freieren Beraugerungsbefugnis zeigt und vom Bf. m. E. richtig aus dem Ginwirfen landrechtlicher Rormen erklärt wird. Hier und da ließen sich kleine Ausstellungen machen: jo ist es m. E. nicht richtig, wenn Bf. S. 141 f. das Recht der Berwandten deshalb als Revokationsrecht und nicht als Räherrecht bezeichnet, weil in der älteren Zeit das lettere Recht regelmäßig

mit einem Vorkaufsrecht verbunden gewesen sei, das hier fehle, oder wenn er auf S. 99 den Saß "Der Nächste nach dem Blute ist der Nächste am Gute" mit dem Fallrecht in Verbindung bringt. Den Germanisten Heusler schreibt Vf. konsequent mit Heußler. Aber das sind Aleinigkeiten, die der Gediegenheit des Buches keinen wesentlichen Eintrag tun.

Tübingen.

Siegfried Rietschel.

Georges Weil, Le Pangermanisme en Autriche. Paris, Albert Fontemoing. 1904. XV u. 296 S. 3,50 fr.

Es ist begreiflich, daß man in Frankreich den Kampf der Tschechen gegen die Deutschen in Böhmen mit Interesse verfolgt; Zeugnis dafür geben eine Reihe von Arbeiten der letteren Sahre: Ramen, wie Loifeau, Chélard, Breur, Léger, Benoist, Chéradame, Jaran, Dénis begegnen uns da. Ihnen schließt sich heute Weil an mit einem Buche, dem man den guten Nachruf halten darf, daß es fehr objettiv und ruhig geschrieben ist - was man von seinen Vorgängern meist nicht behaupten konnte. W. untersucht, von 1815 ausgehend und bis in die neueste Gegenwart vordringend, die Entstehung und das Wachs= tum des alldeutschen Gedankens in Siterreich. Ein Grundfehler des Buches darf allerdings nicht verschwiegen werden: es erweckt den Eindruck, als ob diese alldeutsche Bewegung, mit ihrer Tendenz von Diterreich weg zu Deutschland, identisch sei mit dem Versuche der Deutschen, in Österreich ihre Nationalität zu behaupten und gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Erft im Schluftapitel berichtigt der Alutor selbst diesen Irrtum und polemisiert damit gegen sich selbst. Ebenso fann sich W. im Laufe der Darstellung nicht von der Un= schauung logringen, die von den Deutschseinden Ofterreichs mit be= wußter Absichtlichkeit groß gezogen worden ift: von dem Ginflusse Bismarcks auf die inneren Verhältniffe des Donauftaats (3. B. S. 128 beim Sturze Beufts), mahrend er gleichfalls am Schluffe feiner Arbeit über diese Ansicht geringschätzend urteilt.

Man hat den Eindruck, daß das Resultate sind, zu denen der Autor selbst erst im Lause der Zeit gekommen ist und die zu seinen ursprünglichen im Widerspruche stehen. Es ist aber irreführend, wenn der Leser selbst auch diese Wandlung mitmachen muß. Tropdem ist das Buch im ganzen verläßlich, gut geschrieben, von ruhigem Urteil (s. z. B. seine objettive Beurteilung der Badenischen Sprachenverord=

nungen S. 182/83), und so wäre ihm im Interesse der guten Sache eine reichliche Verbreitung in Frankreich zu wünschen.

Im einzelnen hat Ref. jolgende größere Ausstellungen zu machen. Bei Besprechung der öfterreichischen Riederlagen in Italien 1859 verwechselt B. Ursache und Wirkung: Diterreich hat sich nicht auf die deutsche Wirkungssphäre geworfen, weil ihm die italienische verloren ging, sondern es hat lettere aufgegeben, weil es sich nur der ersteren widmen wollte (S. 60). Die Schlacht bei Königgräß fand am 3. nicht 9. Juli ftatt (S. 81). Die Deutschen haben den mährischen Landtag 1871 nicht verloren (S. 119), sie haben dagegen auch 20 Jahre später die Mehrheit im böhmischen Landtage nicht wieder gewonnen (S. 168). Hier unterläuft dem Bf. wohl eine Berwechstung: es find damals einige Ausgleichsvorlagen mit den Stimmen der Deutschen und des feudalen Großgrundbesites gegen die Tschechen angenommen worden. Ein entschiedener Kehler ist, daß W. den Taaffeschen Aus= gleich überhaupt nicht berücksichtigt. Wird S. 186 die Funkesche Dbitruftionerede gegen Badeni erwähnt, fo durfte die ungleich be= deutsamere und wirkungsvollere Lechers nicht übergangen werden. Der Stragenframalle in Prag 1897 wird feine Erwähnung getan. Schließlich fei dem Bf. noch bemerkt, daß die große Engyklopädie, auf die er sich für seine biographischen Daten bezieht, nicht genau ist: jo ist 3. B. Berbst nie Abgeordneter in Frankfurt, Gistra 1846 nicht Universitätsprojessor in Wien gewesen (S. 38). Ref. würde sich sehr freuen, wenn wohlverdiente weitere Auflagen dem Autor die Gelegen= heit bieten würden, diese Bemerkungen zu berücksichtigen.

Prag. O. Weber.

Le Compromis Austro-Hongrois de 1867. Étude sur le Dualisme. Par Louis Eisenmann. Paris, Société Nouvelle de Librairie et d'Édition. 1904. XX u. 695 ©.

Die moderne französische Geschichtschreibung wendet sich mit besonderer Borliebe den österreichischen Verhältnissen zu. Sie wird zum großen Teile dazu nicht nur durch wissenschaftliches Interesse veranlaßt, sondern auch durch ihre Sympathie für die Gegner der Deutschen in Österreich, für die Slawen und Magyaren. Man wird auf diesem Gebiete keinem Historiker Frankreichs begegnen, der sich der ihm eingewurzelten Abneigung gegen die Deutschen ganz entziehen kann. Es ist aber mit voller Anerkennung zu erwähnen, daß die Zeit, in der die Leger, Cheradame u. a. lediglich zur Be=

friedigung ihres Deutschenhasses geschrieben haben, bereits überwunden scheint. Die Werke von Dénis, Weil haben einen wesentlichen Fortschritt in der Beurteilung österreichischer Zustände gebracht, ihnen schließt sich nun das beste Buch an, das wir — nicht nur aus französischen Federn — über die neue Geschichte Österreichs besitzen: Eisenmanns Geschichte des Ausgleichs von 1867. Es ist eine ersichöpfende Studie über die Entwicklung des österreichischen Dualissmus, geradezu glänzend geschrieben, mit unumschränkter Beherrschung des deutschen, ungarischen, tschechischen Materiales. E. beginnt mit einer Einleitung über das österreichische Ancien-Régime vor 1848, in welcher er vortresslich die Bedeutung Ungarns für den Donaustaat in früheren Zeiten schildert.

Sodann behandelt er sehr aussührlich die Revolutionsjahre, die Zeit bis 1859, die ersten Versassungsversuche bis zur Sistierung von 1865, bis er dann — erst auf S. 403 — zum eigentlichen Thema seines Buches gelangt, zur Entstehung des 1867er Ausgleichs. Es ist das aber kein Tadel, denn diese lange Vorbereitung ist, absgesehen von ihren sonstigen Vorzügen, unbedingt notwendig für die Kenntnis der 1867er Vorgänge. Eine meisterhafte Studie über die Ausgleichsgesehe mit kurzen Andeutungen über die Geschichte der letzten 30 Jahre beendet das Buch. Alles in allem eine politische Geschichte Österreichs bis 1867 in unvergleichlich klarer, sichtvoller Darstellung, aus der nur die entschiedene Vorliebe des Autors sür die Magyaren hervortritt, ebenso wie sein Unverwögen, der Arbeit der Deutschen zugunsten eines deutschen Zentralismus in Österreich gerecht zu werden.

Ein viel tühleres richtigeres Urteil als über die ungarischen Bestrebungen, hat er über die slawischen: die Bemerkung, daß tats sächlich die Badenischen Sprachenverordnungen, tropdem sie offiziell 1897 aufgehoben worden sind, von der nicht deutschen Beamtenschaft noch in deutschseindlichem Sinne gehalten werden, ist da thpisch (S. 527). Sehr richtig ist die allgemeine Erwägung, daß der ausewärtige Gang der Ereignisse tief bestimmend eingreise in die inneren Berhältnisse Österreichs (S. 23): es ist dies vielleicht noch mehr der Vall gewesen, als der Bs. selbst ahnt. Ebenso erwähnenswert sind einzelne Urteile über Personen; Ref. hebt das über Kaiser Franz (S. 54) und über Kossuth heraus (S. 66). Andere Staatsmänner, vornehmlich deutscher Nationalität, wie Schmerling, kommen schlechter weg. Geradezu klassisch ist seine Kritisierung des berühmten Para=

graphen 19 der öfterreichischen Staatsgrundgesetze über das Recht der Nationalitäten. So ist auch seine Kritit über die Ausgleichsgesetze von 1867 troß aller Vorliebe für die Ungarn durchaus zutreffend. Daß in einem so umfangreichen Buche auch Fehler und Irrtumer nachweislich sind, wird niemanden überraschen. S. 58 behauptet E. allen Ernstes, daß Böhmen, obwohl im 19. Jahrhundert ein Glied des deutschen Bundes, vorher nie zum römisch-deutschen Reiche gehört habe. Er erzählt von einer starten Beeinflussung Metternichs durch die Ungarn in späteren Jahren und führt das auf seine zweite Che zurück (S. 67); wenn das schon zugegeben werden sollte, so mußte die dritte Che des Staatstanzlers da angeführt werden. Seine Angaben über die österreichisch=ungarische Wehrmacht (S. 601) find großenteils falich, und die Behauptung, die Schaffung der öfter= reichischen Landwehr 1868 sei nur eine Folge der notwendigen Barität mit Ungarn gewesen, die durchaus ein Stud nationales Beer hatten haben wollen und solches in ihren Honveds zugebilligt erhalten hätten, muß doch als unzutreffend abgewiesen werden; denn Ofterreich hatte schon längst vorher (1809 bis 1852) eine Landwehr gehabt, die gleiche Organisation war ein wichtiger Bestandteil der preußischen Wehrverfassung geworden, und als nun von Preußen die allgemeine Wehrpflicht herübergenommen wurde, fand man es eben für zwect= dienlich, auch die Landwehr wieder in beiden Reichshälften herzustellen.

Doch diese und manche andere Einwendung, die Ref. auf dem Herzen hätte, können an der Tatsache nichts ändern, daß E. uns ein vorzügliches Buch gegeben hat, für das die gesamte wissenschaftliche Welt, insonderheit aber Österreich, ihm dankbar sein muß.

Brag. O. Weber.

Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Herausgegeben vom Alterstumsverein zu Wien. 2. Abteilung: Regesten aus dem Archiv der Stadt Wien. 3. Band: Verzeichnis der Originalurkunden des städtischen Archivs 1458—1493. Bearbeitet von K. Uhlirz. Wien, in Kommission bei Karl Konegen. 1904. VIII u. 650 S.

In Bd. 91, S. 290 ff. der H. Z. habe ich über die beiden ersten Bände der 2. Abteilung der Duellen zur Geschichte der Stadt Wien referiert und die großen Vorzüge dieser Edition und die neuen Wege, die Uhlirz mit ihr weift, hervorgehoben. Ich kann mich des halb bei der Besprechung des vorliegenden 3. Bandes kurz fassen.

Namhaft gemacht sei, daß dieser für die fämtlichen 3 Bande ein Verzeichnis der Wasserzeichen enthält. Es wird heute erfreulicher= weise immer mehr anerkannt, daß bei mittelalterlichen Urkunden= büchern dem Sachregister erhöhte Ausmertsamteit zuzuwenden ift. Leider aber folgt die Praxis dem Fortschritt der Theorie noch nicht außreichend. U. gehört zu den wenigen Sditoren, die strengeren Anforderungen wirklich genügen, die namentlich auch das Bedürfnis der Rechtswissenschaft befriedigen. Juristen werden an Rubriten wie Fertigungsbefehl, Gerhab (Bormund), Totbrief, Bermandtschafts= beweiß, Vollmacht usw. ihre Freude haben. Bgl. auch das reich= haltige Material, das bei "Redner und "Vorsprechen" notiert ift. U. bemerkt im Vorwort, der vorliegende Band enthalte nicht so viel neues Material wie die beiden ersten. Indessen sind die verzeich= neten Urkunden doch zum weitaus größten Teil bisher unbekannt gewesen. Wieder erhält man sehr dankenswerte Auftlärungen über die Orts= und Wirtschaftsgeschichte, am meisten diesmal wohl über die äußere politische und die Verfassungsgeschichte Wiens; denn die Schicksale der Stadt waren in der hier in Betracht kommenden Periode höchst bewegt. Von den wirtschaftlichen Beziehungen Wiens zu andern Städten, über die uns die Urtunden unterrichten, sei erwähnt, daß auch das entfernte Röln nicht leer ausgeht. Als Vertreter einer gewerbegeschichtlichen Spezialität, die erst nach Schluß des Mittel= alters weitere Verbreitung findet, notiere ich den Politermacher auf S. 308 (im Register lies Mr. 4990 statt 4940). Interessant für die Geschichte des Aufkommens der Appellation sind Nr. 3828 und 4957.

Es wird allerseits schmerzlich empfunden werden, daß U. mit dem vorliegenden Bande die Arbeiten zur Geschichte der Stadt Wien einstellt.

Freiburg i. B.

G. v. Below.

Jur Geschichte der kaiserl. Wiener Zeitung, 8. August 1703 bis 1903. Wien, Selbstwerl. d. Wiener Zeitung. 1903. IV u. 328 S. 4°.

Im Vorworte wird uns berichtet, daß der Gedanke einer Jubi= läumsschrift zu spät gefaßt worden sei, um eine umfassende Geschichte der B.=3. durch eine einzige Feder darstellen zu lassen. Man mußte daher zur Form von Monographien von verschiedenen Verfassern greisen. Die Inangriffnahme dieses Planes wird wohl mit dem Einstritte des gegenwärtigen Redakteurs E. Guglia, der als Historiker einen Namen gewonnen hat, zusammenfallen. Unter sotanen Um=

ständen war wohl der gewählte Ausweg der beste, wenn auch freilich dadurch sehr Ungleichartiges zusammengesügt wurde, und manche Wiederholung sich nicht vermeiden ließ. Es ist eben zu bedauern, daß keine zusammenfassende Darstellung — wie jene Hencks über die Münchener Allgemeine — etwa aus der berufenen Feder Guglias geboten werden konnte.

Bunachst erzählt uns G. F. Benter, der Sistorifer des Wiener Zeitungswesens, die äußere Geschichte der W.= 3.: Die Gründung 1703; der Übergang an die Familie Ghelen 1721; das Journal bleibt ein privates Unternehmen; der Herausgeber besitzt nur das alleinige Privileg der Inserate und eine bevorzugte Stellung bei der Bof= fanzlei in bezug auf den Nachrichtendienst, es war also ebensowenig offiziell wie offizios. 1812 wird es wenigstens teilweise Amtsblatt, es hatte die Regierungsverlautbarungen zu bringen und untersteht der Regierung; 1848 verliert es sein Inseratenprivileg, ein Abend= blatt beginnt zu erscheinen, von 1858 ab wird es das Amtsblatt, das Regierungsorgan, das es noch heute ift, eine Zeitung, die aber in lebendiger Berbindung mit dem geistigen Leben der Belt steht. Dr. Emil Löbl schildert in anregender Beife das Wachstum des In= haltes der Zeitung in den zweihundert Jahren ihres Bestandes: Die Entwicklung der journalistischen Technik. Die moderne Zeitung wird 1848 geboren. Die Anfänge des Inseratenwesens behandelt Dr. Friedrich Sträßle, 1703 brachte das Blatt 8, 1732 371 Anzeigen. Den verschiedenen Seiten journalistischer Berichterstattung dienen die folgenden Artikel: der politischen die Auffäte Guglias über die Berichte der B.- 3. im Zeitalter der Revolution und Napoleons und Helferts über die W.= 3. im Jahre 1848. Während der Lettge= nannte und nichts Reues bringt, erfahren wir aus Buglias Artitel eine Külle interessanter Daten; besonders bemerkenswert sind die Phasen 1805 und 1809, da Wien von den Franzosen okkupiert ist und die 28.= R. unter frangöfischer Redaktion steht. Bervorzuheben ist die be= sondere Beilage der B.= 3. Nr. 42 er 1809, in welcher die Schlacht von Ufpern in frangofischer Beleuchtung geschildert wird, und eine zweite Ausgabe dieser Beilage, wohl von dem öfterreichischen Patriv= ten und Vormunde der Ghelenschen Erben, Zimmerl, herrührend, in welcher die französischen Angaben in Anmertungen widerlegt werden. Ein journalistisches Unikum, wie Guglia sagt (3. 108). - Die Rritit des Schauspiels Schildert Dr. Alex. Beilen, die Anfänge der Kunftkritik Armin Friedmann, die musikalische Kritik Dr.

Robert Hirschfeld. Eine Sonderbeilage der W.=3. aus den Jahren 1863—1865 und 1872, die Österr. Wochenschrift, behandelt Rudolf Holzer; die Wandlungen in der äußeren Form der Zeitung Karl Groß, endlich gibt Dr. Egon von Komorzhnsky eine Zusammen=stellung der literarischen Beiträge der W.=3. 1849—1880, geordnet nach Waterien; ein Vibliographie, die bis auf unsere Tage fortgeführt, in einer eigenen Publikation jedenfalls mehr am Plate gewesen wäre. Ein Anshang gibt ein Verzeichnis der nachweisbaren leitenden Redakteure und Redaktionslokale, woran sich das Personenregister schließt. Auch die merkwürdige Nummer 1 vom 8. August 1703 des "Wienerischen Diariums", wie es damals hieß, wird uns in getreuer Nachbildung geboten — eine willkommene Ergänzung des Gesamtbildes der W.=3.

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia sumptibus comitiorum regni Bohemiae ediderunt ad recensendos historiae Bohemicae fontes delegati. Tom. I: Acta Clementis VI. 1342—1352. Op. Ladislai Klieman. 955 ©. Tom. V: Acta Urbani VI et Bonifatii IX opera Camilli Krofta. Pars I (1378—1396). 592 ©. Pragae, Typis Gregerianis. 1903.

Das Erscheinen der vorliegenden Bände dankt man der Munifizenz des böhmischen Landtags, der am 6. Januar 1887 den Beschluß faßte, die auf die Geschichte Böhmens bezüglichen Materialien des vatika= nischen Archivs ausheben und bearbeiten zu lassen. Gine Reihe jüngerer böhmischer Forscher ist seither eifrig an der Arbeit, und ein Teil hiervon liegt nunmehr vor. Man wird aber gut tun, die Er= wartungen auf völlig neue Aufflärung nicht allzuhoch zu spannen, denn fürs erste hatten auch vor der allgemeinen Erschließung des vatikanischen Archivs die tüchtigsten Geschichtsforscher Böhmens Gin= laß daselbst gefunden und so findet sich ein nicht kleiner Teil des hier mitgeteilten Quellenstoffes beispielshalber im Cod. dipl. et epist. Moraviae; fürs zweite hatten schon deutsche Gelehrte dieselben Materialien durchgearbeitet und Teile hiervon publiziert. Es darf hier an Namen wie Riegler, Werunsty, Theiner u. a. erinnert werden. Immerhin ift die Arbeit eine fehr dankenswerte und jeder, der sich mit Studien zur Geschichte Böhmens befaßt, wird die vorliegende Musgabe mit Dank begrüßen, zunächst schon deswegen, weil er er= warten darf, hier das Material vollständig beisammen zu finden. Ich will gleich noch auf einen anderen Umstand ausmerksam machen. Ber=

gleiche des vorliegendes Abdruckes mit dem, welchen wir Brandl im Cod. dipl. Moraviae verdanken, ergaben das Resultat, daß die im Cod. Mor. mitgeteilten Stücke felten gang verläßlich find. Es konnte vorkommen, daß eine ganze Reihe von Urfunden um ein Sahr falich datiert ift; auch sonst sind mehrfach tleinere und größere Berftoge ersichtlich, schließlich tonnte auch an den Arbeiten einzelner Borganger die eine und andere Korrettur angebracht werden (f. Dr. 73 bei Micman S. 40 de Uscopenicz u. Werunsky Excerpta Nr. 11 de Usco poenitentiario oder Bd. 5, wo ein von mir aus dem Archiv des Prager Domfapitels genommenes Erzerpt aus einem auf Matthias von Janow bezüglichen Stück verbessert werden konnte). Die 1525 Nummern, die Klicman und die 1068, die Krofta gang oder in Auszügen oder als Regesten mitteilen, sind den Bergament=, Papier= und Supplikenregistern des vatikanischen Archivs entnommen. Ihr Inhalt betrifft jene Länder, die damals (somit auch Br.=Schlesien und die Laufit) zu Böhmen gehörten und jene Personen und Sachen, die zu diesen Ländern und ihren Beherrschern in Beziehungen standen. Driginale find nur gelegentlich bearbeitet; politische Stücke, die gang neu find, finden fich nur wenige; für den ersten Band find fie für das Deutsche Reich schon von Werunsty, für Ungarn und Polen durch Theiner bearbeitet. Indessen wird man es immer dankbar be= grußen, daß da, wo 3. B. Werunsty sich mit einem Regest begnügt, hier der volle Wortlaut gegeben wird. Als ganz oder teilweise neue vollständige Stücke politischen Inhals werden vorgeführt Nr. 400 (f. aber Raynald, Ann. eccl. 1344 Nr. 9), 876, 968; Krofta bringt Mr. 40, den Gid Wenzels an den Papft. Die weitaus größere Un= zahl von Rummern betrifft Dinge unpolitischer Natur, meistens Gratialsachen. Das Bild der finanziellen Beziehungen zur Kurie ift nur in einigen Bunkten unvollständig. Klieman schiekte seiner Ausgabe eine knappe, Arofta eine umfassendere Vorrede voraus, die über die wichtigsten Momente genügende Aufflärung gibt. Die Ausgabe als folche scheint, soweit man dies aus der Ferne und nur durch Ber= gleiche mit früheren Ausgaben beurteilen kann, eine fehr gute zu fein. Nur möchten für die folgenden Bande noch einige Bünsche angebracht werden. Die Ausgaben der langen Stücke leidet in beiden Banden an einem Mangel jeglicher Alinea. I. Nr. 1 ist auch in Raynald, Annalen 1342, Nr. 7, 8; ebendort auch 1342, Nr. 2, 3. In die Fassung der Regesten in I griffen oft die Bünsche der Mitglieder der Bistorischen Kommission andernd ein (S. 10); daher mochte es kommen,

daß z. B. Nr. 451 eine unvollständige Inhaltsangabe von einem (allerdings nicht böhmischen) Stück bietet, das jest in einer anderen Sammlung vollständig abgedruckt ift.1) Die Arengen in I find größtenteils beiseite gelassen. Der Umstand, daß das Material von verschiedenen Bearbeitern ausgehoben wurde, dürfte es auch be= wirkt haben, daß die Anordnung nicht immer die gleiche ist, daß 3. B. in den Suppliten die den Eigennamen des Kollators andeutenden zwei Punkte weggelassen wurden. Als Ausnahme erscheint demnach Nr. 1504. Die größte Verschiedenheit herrscht in der Behandlung der Benefizialbullen. Krofta hat S. 7 ff. den Versuch gemacht, eine Rlaffifitation diefer Stücke zu geben, das ift fehr dankenswert, aber einsacher, weil es die Grundlagen betont, scheint uns die Klassisitation bei Lang, Acta Salzburgo-Aquilegiensia (S. 26) zu sein. Rudem wird nicht immer das Wesentliche augenfällig herausgehoben und das sonstige Beiwert weggelassen. Was die Einleitung Aroftas betrifft, fo enthalten seine Angaben über die Register der beiden Bapfte fehr viel Brauchbares (E. 1-7). Auf Spuren verloren gegangener Supplikenregister jener Zeitperiode habe ich gelegentlich schon vor 20 Jahren hingewiesen. Gehr dankenswert ist das dem ersten Band beigegebene alles Wesentliche enthaltende Register. Hoffentlich wird auch die gute Bearbeitung Kroftas bei Abschluß des Teiles ein folches erhalten.

Graz. J. Loserth.

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urfundensammlung zur Geschichte Mährens. Im Auftrage des mährischen Landesausschusses herausgegeben von Dr. **Verthold Bretholz.** 14. Bd.: Vom Jahre 1408 bis 1411. 15. Bd.: Nachträge 1207—1208. Brünn, Verlag des mährischen Landesausschusses. 1903.

Mit den vorliegenden beiden Bänden ist der Cod. diplomaticus et epistolaris Moraviae bis zum Jahre 1411, dem Todesjahre des Markgrafen Jost, mit dem die von Karl IV. 1349 begründete luxem=

<sup>1)</sup> Ich will hier wenigstens in einer Note auf das vortreffliche Wert von Alois Lang, Acto Salzburgo-Aquilegiensia. Duellen zur Geschichte der ehemaligen Kirchenprovinzen Salzburg und Aquileja Bd. 1. Die Urstunden über die Beziehungen der päpstlichen Kurie zur Provinz und Diöszese Salzburg 1316—1352. Graz 1903, hingewiesen haben. Die Einleistung bietet diese Materialien zur Geschichte der Verwaltung des Avignonessischen Papstums. S. meine Anzeige in der Steierm. Zeitschrift s. Gesch. I.

burgische Sekundogenitur ausstarb, vorgerudt. Einer Bemerkung des nunmehrigen Herausgebers zujolge (3. 7) dürste das Werk in der bisherigen Beise nicht mehr fortgesetzt werden. Die Gründe hierfür werden S. 8 erörtert und find ja einleuchtend genug, als daß man ihnen widersprechen möchte. Auch für das Urkundenbuch der Steiermark liegen die Dinge ichon jest, obwohl es erft über die bohmische Berrichaft in Steiermart hinausgekommen ift, ahnlich. Für feinen Fall foll der Cod. dipl. Moraviae in ein reines Regestenwerf umgewandelt werden, wenngleich die minder wichtigen Urfunden fortan nur in Auszügen mitgeteilt würden; an die Stelle der streng dronologischen Ausein= anderfolge foll dagegen ein mehr sachliches System treten. Da der Cod, dipl. Moraviae sonach mit dem 15. Bd. in seiner bisherigen Bestalt zu erscheinen aufhört, dürften einige allgemeine Bemerkungen über das gange bisherige Gesamtunternehmen am Plate fein. Die Leidensgeschichte des Cod. dipl. et ep. Moraviae ist bekannt genug. Man weiß, wie anrüchig der Name Anton Boczets als der eines argen Fälschers allgemein ist. Wer in mährischen Archiven je zu tun hatte, dürfte auch einige Folgen der Wirtsamkeit Boczeks noch ver= spürt haben. Die ersten Teile des Cod. sind durch Boczets Fälschungen völlig entstellt und dürfen daber nur mit aller Borficht benützt werden. Daß aber auch in der auf Boczet folgenden Beit das Wert trot aller Opfer, die Mähren hierfür gebracht hat, nicht zu der gewünschten Voll= fommenheit gelangt ift, diese Erkenntnis danken weitere Kreise die eingeweihteren waren hierüber schon längst unterrichtet - ben eingehenden Studien R. Lechners, die unter dem Titel "Beiträge gur Frage der Verläßlichkeit des Cod. dipl. et epist. Moraviae" im 2. und 5. Bd. der Zeitschrift des Bereins für Geschichte Mährens und Schlesiens erschienen find.1. Bier ift der Rachweis geliefert, daß Boczef der ihm gestellten Aufgabe überhaupt nicht gewachsen war, daß es ihm hierzu an der nötigen Vorbildung fehlte, so daß sein Wert für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar ist (II, 123). Die von Lechner beigefügten Korrefturen reichen aber über die Zeit der Boczefichen Wirksamkeit noch hinaus, denn sie umfassen noch den 13. Band des ganzen Werkes. Lechner tam dann in die Lage, dem Urfundenabdruck im Cod. zahlreiche Korretturen anzufügen und Rachträge abzudrucken.

<sup>1)</sup> Dazu ist jetzt noch auf die Arbeit Richard Schramms "Beitrag zur Kritik moderner Urkundenfälschungen im mährischen Tiplomatar (Codex Tischnovicensis)" Progr. d. deutschen Realschule in Pitsen 1903 zu versweisen.

Alber auch Lechners Korretturen erwiesen sich als verbesserungsbe= dürftig und wurden in der Tat durch den fürsterzbischöflichen Archivar Snopek berichtigt. Die Coition der Bde. 1-13 ift somit auch, ab= gesehen von den großen Fälschungen des erften Herausgebers, feine einwandfreie, und es taucht die Frage auf, welchergestalt die im Cod. zweifellos vorhandenen Übelftände behoben werden können. Die Unvollkommenheit der älteren Teile hat noch auf die sonst gewiß aute Edition der beiden vorliegenden Bande eingewirkt. Das Ver= fahren in der Aufnahme von Urfunden war bei den älteren Beraus= gebern kein gleichartiges. Bon einer vorhergehenden systematischen Durchforschung aller oder auch nur der zugänglichsten Archive des Landes war feine Rede; von Urkunden und Briefen, die sich ander= weitig gedruckt finden, wurden in einem Bande reichliche Materialien aufgenommen — so ist ein großer Teil meiner Ausgabe bes Codex epistolaris Johanns von Jenzenstein im 11. Bd. wieder abgedruckt worden -, in anderen wurden wieder hervorragend wichtige Stücke weggelassen, die, wenn sie schon nicht mehr in der systematischen Auseinanderfolge mitgeteilt werden konnten, als Nachträge hätten ver= merkt bezw. abgedruckt werden muffen. Dan bringt der vorliegende 15. Bd. Nachträge, die von 1207 bis 1408 reichen, aber die alten Fehler find wiederholt. Ich möchte hier zum Beweis nur das heraus= heben, was mir gerade zur Hand ift. Im 18. Bd. der Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen - einem Sammelwerke, das auch in Mähren allgemein verbreitet ift - habe ich eine Reihe von Urfunden und Urfundenauszügen mitgeteilt, die ich dazumal aus dem von mir geretteten Archiv der Fulneter Tuch= macherzunft veröffentlicht hatte. In einigen der folgenden Bände habe ich Ergänzungen hierzu aus Archiven benachbarter Orte und aus Privatbesitz mitgeteilt. Alle diese Rummern, soweit fie bereingehören, fehlen hier, darunter selbst ein so wichtiges Stück wie das vom 25. November 1301, auf deffen besondere Wichtigkeit ich in den M. B. G. D. B. XXII, 382 aufmerksam gemacht habe. Auch das interessante, von mir in St. Paul im Lavanttale 1895 aufgefundene und 1896 publizierte Formular enthält zahlreiche Nummern, deren Aufnahme in einen Cod. diplomaticus Moraviae unbedingt geboten war, so die Stücke 2, 7-9, 11-14, 20-23, 27-28, 32, 72, 74, 89 und 101. Allerdings sind die meisten nur unvollständig oder überhaupt nicht datiert: aber das entscheidet erstens gegen die Aufnahme nicht und zudem ist das Stück de dato Prag 1300 April 18 immer=

bin gang datiert. Ober um ein Beispiel aus einem noch jungeren Sammelwerke zu nehmen: es fehlen hier die Urkunden 1350 August 19, 1365 April 16, 1369 Januar 13, 1382 Juni 9, 1399 Mai 5 und vielleicht noch manches andere Stück, das sich in Schuberts Sammlung der Urkundenregesten der aufgehobenen Alöster in Böhmen findet. Da die Frage der Neubearbeitung der ersten Teile des Cod. diplom. ohnedies schon aufgeworsen, die Neubearbeitung selbst, schon um die Fälschungen Boczets aus diesem so wichtigen Werte auszumerzen, sehr wahrscheinlich ist, so können die erwähnten und etwa sonst noch fehlenden Urkunden und Briefe in den Nachträgen leicht untergebracht werden. Bei dieser Gelegenheit werden auch die von Dudik in Rom gemachten oder bestellten Ropien an der Hand der jett erschienenen Monumenta Vaticana überprüft werden tonnen, denn wie ich ein= zelnen Stichproben entnehme, ist beispielsweise im 8. Bd. bei einer ganzen Reihe von Urtunden die Datierung eine falsche. Es find die Nummern 101-112 und 122. Auch weiterhin finden sich noch falsche Auflösungen der Datierung, da der Ropist nicht damit rechnete, daß 1352 ein Schaltjahr war. Ebenso dürften manche Slavisierungen von Ramen forrigiert werden. Dem 14. Band schickt ber Berausgeber ein eingehendes, auch für ben Schlugband geltendes Vorwort voraus, das den Inhalt des gebotenen Materials so voll= ftändig beleuchtet, daß wir dem Gesagten nichts Wesentliches beizu= fügen vermöchten.

Graz.

J. Loserth.

Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert. Von **Wilhelm Dechsli**. 1. Bd.: Die Schweiz unter französischem Protektorat 1798—1813. (Bd. 29 der Staatengeschichte der neuesten Zeit.) Leipzig, S. Hirzel. 1903. XVIII u. 781 S.

Seit vielen Jahren hat die historische Literatur der Schweiz kein so ausgezeichnetes und darum so verdienstliches Wert hervorges bracht wie das ebengenannte. Bor 60 Jahren ließ Anton Tillier die Geschichte der helvetischen Republik (1843, 3 Bde.) und bald das rauf die Geschichte der Eidgenossenschaft während der Herrschaft der Bermittlungsakte (1845, 2 Bd.) erscheinen. Um die Mitte des Jahrshunderts trat Karl Monnard mit der Geschichte der Eidgenossen während des 18. und den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts an an die Öffentlichkeit und brachte dabei in Band 3—5 (als Fortsetzung des J. v. Müller, Bd. 13—15), die Zeit der Helvetik und

Mediation zur Darstellung. Bis auf die neueste Zeit boten diese beiden Werke die einzigen größeren, den Zeitraum von 1798-1815 umfassenden Darstellungen. Seither aber ist eine große Bahl von Duellen in Form von Attenstücken, Memoiren, Briefen, Erinnerungen, Tagebüchern ic. erschienen. Die Jahre 1897-1903 riefen eine ganze Hochflut von Erinnerungsschriften bervor. Wenn auch manche davon nur tompilatorischen Wert haben, so bieten doch andere mahre Fund= gruben für die Sistorie jener Zeit. Alle überragt an Bedeutung die "Amtliche Sammlung der Aften aus der Zeit der helvetischen Republit, im Anschluß an die Sammlung der älteren eidgenössischen Ab= schiede, herausgegeben auf Anordnung der Bundesbehörden", bear= beitet von Johannes Strickler, ein Riesenwert, das soeben durch den 10. (Schluß=)Band feinen Abschluß gefunden hat. Tillier und Mon= nard find durch die Forschung weit überholt worden. Seit Jahren schon erwartete man mit Sehnsucht eine die Quellen forgfältig benupende, die Unmasse von Monographien fritisch sichtende und sie zu einem Gesamtbilde verschmelzende Darftellung. Bur Lösung dieser Aufgabe schien sich W. Dechsti, der sich in redus historicis Helveticis unbestrittener Autorität erfreut, gang besonders zu quali= fizieren.

Wer sein Buch ausmerksam durchgeht, dem wird sich die Überzengung aufdrängen, daß er seine Aufgabe in geradezu bewunderungs-würdiger Beise gelöst hat. Er gibt auf S. 1—82 einen Überblick über die alte Eidgenossenschaft, behandelt auf S. 83—445 die Helweit, von 446—763 die Mediation und schließt mit 4 Aktenstücken, die namentlich Dunants Relation diplomatique de la France et de la République helvétique ergänzen.

Soviel ich sehe, ist dem Vf. keine wichtige Quelle entgangen. Weniger wichtige mag der Autor mit Absicht übergangen haben; immerhin wird man auf Seite 200—206 die Schrift Herzogs über die Religionsfreiheit in der Helveit und zu S. 199 diejenige J. Stägers, das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helveit nur ungern missen. Auch hätte auf S. 84, auf Vd. XIII S. 100 des Archives des historischen Vereins des Kantons Vern verwiesen werden können. Trotz der Unmasse gedruckten Quellenmaterials sah sich De. genötigt, Archivalien und Handschriften zuzuziehen; in ganz ausgiebigem und das historische Bild wesentlich ergänzendem Wase ist das für den sogenannten Vockenkrieg S. 482—503 gesichen. Sehr zu begrüßen ist es, daß W. De. zu den historischen

Duellen auch die belletristische Literatur beigezogen hat und zwar nicht bloß da, wo sie als kulturfördernder Faktor austritt und eo ipso berücksichtigt werden muß, sondern auch da, wo sie für die Historie wahre typische Gestalten geschaffen hat (z. B. S. 277).

Die fritische Sichtung des weitschichtigen Materials bot, tropdem die "Amtliche Sammlung der Aften" dem Autor eine selten verssagende Sonde an die Hand gab, die größten Schwierigkeiten dar. Dechsli hat mit geradezu peinlicher Sorgsalt und staunenswerter Afribie den Tatbestand zu ernieren gesucht. Überall den geheimsten Fäden nachsorschend, ist er nicht selten in den Fall gekommen, die bisherigen Darstellungen zu korrigieren und richtig zu stellen. Wohl noch nirgends ist der Anteil Österreichs an Nidwaldens Erhebung so ins rechte Licht gestellt und hervorgehoben worden, wie es De. S. 212 ff. tut. An Hand der Ministerialakten korrigiert er S. 216 Gut's, auf mündlicher Tradition beruhende Totenliste. Er sindet oft auch da wertvolle Aufschlüsse, wo andere nichts gesunden, und kommt deshalb oft bei ganz bekannten Ereignissen zu überraschenden Resultaten.

De. verbindet in der Auffassung im allgemeinen das objektive mit dem subjektiven Element. Ebenso weit entsernt von frostiger Kühle als von chauvinistischer Leidenschaftlichkeit und nationaler Gesbundenheit stellt er in sich eine Mischung dar, wie man sie sich nicht glücklicher denken kann. Voll Anerkennung sür wirkliche Leistungen, sei es auf staatlichem, geistigem oder ökonomischem Gesbiet, spart er auch nicht den Tadel, wo heuchlerischer Egoismus und selbstische Feigheit an Stelle der Tatkrast treten. Es ist eine Aufstassung, die nirgends der Wahrheit Eintrag tut, deshalb nirgends verletzt und sich jedem Vorurteilslosen wie von selbst ausdrängt.

Der Auffassung entsprechend ist auch die Darstellung. De. ist nicht bloß ein bedeutender Forscher, sondern auch ein hervorragender Stilist. Einige Abschnitte, wie "Die alte Eidgenossenschaft", sind geradezu von fünstlerischer Bollendung. Einzelne Partien der Heleveilt hat er zu plastischer Wirkung herausgeschaffen. Als wahre Kabinettstücke stellen sich namentlich auch die Charakterschilderungen der in den Vordergrund tretenden Persönlichkeiten und die Zeichenung einiger wichtiger Institutionen dar. Es sei hier z. B. verwiesen auf Dolder S. 183, Laharpe S. 190, Wattemvyl S. 480, Affry S. 539, Zschotke S. 742, Helverische Gesellschaft S. 80, Mediationsversassung S. 458. De. versügt über das ganze Register

stillsstischer Mittel mit Meisterhand; man vergleiche z. B. die ershabene Diktion in wuchtigen Perioden auf S. 142/143 mit S. 630 bis 657. Durch Ausblicke in die Gegenwart gewinnt seine Darstellung auch aktuelles Interesse.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß Aussetzungen an einem so hervorragenden wissenschaftlichen Werke, wie das vorliegende ist, sich nur auf Kleinigkeiten beziehen können. Go hätte die ereignis= und folgenreiche Zeit der Helvetik besonders gegenüber der tatenarmen der Mediation noch etwas ausführlicher dargestellt werden können; auch hätten die großen Unitarier Rengger, Stapfer, Paul Ufteri, Escher v. der Linth in ihren Bestrebungen noch eingehender gewürdigt werden fönnen, als es geschehen; sind sie doch, wie De. S. 193 ganz richtig bemerkt, die geistigen Architekten der Schweiz geworden und haben sich (S. 207) "ihre Ideale als staatenbildende Fermente erwiesen, denen die heutige Schweiz ihre Entstehung verdankt." Es ist sehr zu be= grußen, daß auch die innere Entwicklung der Schweiz zur Zeit der Mediation auf S. 588-763 ausführlich dargestellt wird; doch wird es schwer halten, in dem nächsten Bande, der bis 1848 reichen foll, die verhältnismäßig ungleich reichere innere Entwicklung dieser Periode mit entsprechender Ausführlichkeit zu behandeln. Der auf S. 468 enthaltene Sat, daß damals die noch jett geltenden Rantonsfarben und Wappen hergestellt oder neu geschaffen worden seien, ist wohl nur allgemein zu verstehen. Auf S. 171 fehlt unter den Bedin= gungen, die Schwig stellte, diejenige, daß das Land mit Garnisonen verschont werde (Amtl. Sammlung 2c. I 816 Nr. 34).

So haben wir denn in Dechslis Buch ein klassisches Werk, das auf Jahrzehnte hinaus das Urteil über die darin behandelte Epoche beherrschen wird. Mit freudiger Erwartung sehen wir seiner Fortsetzung entgegen.

Bafel.

Rud. Luginbühl.

Die schweizerischen Landsgemeinden. Von Dr. Heinrich Ruffel. Zürich, Schultheß & Co. XVI u. 342 S.

Ein ebenso sleißiges als notwendiges Buch. Seit dem epochemachenden Werke J. J. Blumers: Staats= und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien (1850—1858, 2 Bände), ist wohl eine erhebliche Anzahl von Monographien über die Landsgemeindekantone oder über die Landsgemeinde überhaupt erschienen, aber bis auf den heutigen Tag sehlte ein Werk, das dem Stand der wissenschaftlichen

Forschung genügt hätte. Ruffel füllt Diese Lücke aus. Nicht nur hat er das weitschichtige Altenmaterial durchforscht und fritisch ge= sichtet, sondern sein Thema auch namentlich in scharfer Abgrenzung der Begriffe mit großem Geschick durchgeführt. Er behandelt auf S. 1-200 die Geschichte der schweizerischen Landsgemeinde, auf S. 201-222 Die Begenwart (Rame, Begriff, Arten, rechtliche Ratur, Befugnisse und Berfassung des Landes) und schließt mit einem Anhang S. 325-342, betitelt Bufunft. R. gitiert die Quellen mit einer lobenswerten Gewiffenhaftigkeit. In seiner Auffassung lehnt er sich an Napoleon Bonaparte, der sich an der am 29. Januar 1883 stattgefundenen Situng der Konsulta über die schweizerischen Lands= gemeindefantone geäußert: »Ce sont eux, ce sont leurs formes de gouvernement qui vous distinguent dans le monde, qui vous rendent intéressants aux yeux de l'Europe, ce sont eux qui éloignent l'idée de toute ressemblance avec les autres Etats.« Die Landsgemeinde stellt nach R. die reinste Form der Demokratie dar, und er unterläßt nicht, namentlich ihre Vorzüge gegenüber der repräsentativen, durch das Referendum jener genäherten Demokratie hervorzuheben. "Der Gesetzgeber (S. 329), der Souverau, das oberste Organ ist in den beiden Formen der Demokratie seiner poli= tischen Natur nach tatsächlich von Grund aus verschieden. Dort das Volk als ein lebendiger Körper zusammengefaßt in einer beratenden und beschließenden Bersammlung, hier aufgelöst in seine Individuen. . . . Ein einheitlicher Volkswille (S. 330) fann sich nur in der Lands= gemeinde, nicht im Referendum außern. Jener Bemeingeift, der jede patriotische Versammlung, der die Landsgemeinde wie Gine große Familie mit einem Leib und Giner Seele erscheinen läßt, fehlt bei der Abstimmungshandlung des Reserendums" . . "Die anschauliche politische Kraft der althergebrachten Symbolik (S. 331), welche die Landsgemeinde und ihre Rechtshandlungen umgibt, die überwälti= gende Erscheinung des unter freiem Simmel, inmitten der großen Szenerie einer Alpenlandichaft tagenden Bolfes, der malerische Reiz des farbenreichen Zeremoniells, die erhebende, feierlich stimmende Macht der gottesdienstlichen Handlungen, des stillen Gebets, des Gesangs, die entstammende Kraft der Musik, der alten Märsche des Landsgemeindezugs, die ergreifende Wirkung des Gidichwures der Landeshäupter und des Boltes; alle diese scheinbaren Außerlichkeiten gehören zum Kern der Landsgemeindeverfassung, zu den wichtigsten Grundlagen ihres politischen Werkes. Insbesondere kommt der Gidesleistung bei dem tief religiösen Sinn des Volkes der alten Demostratien, für den Staat und das Verhältnis von Regierung und Resgierten eine weit größere Bedeutung als bloß die einer symbolischen Handlung zu" usw. R. zitiert dabei auch die Urteile hervorsragender schweizerischer Staatsmänner. Das Wort J. J. Rousseaus: »Un peuple qui se fait représenter perd une partie de sa liberté« hätte hier auch angesührt werden können.

Obgleich die Geschichte der Landsgemeinde den Hauptteil des Buches einnimmt und R. dabei recht scharfsinnige Vergleiche mit den früheren Städterepubliken und den an der Rordfee entstandenen, aber fämtlich untergegangenen Bauernrepubliken zieht, fo klaffen doch ge= rade in diesem historischen Teil große Lücken. Die Behandlung der graubündnerischen Gerichtsgemeinden, die meist den Charafter von Landsgemeinden annahmen, sowie diejenige der Balliser Zehnten ift viel zu mager ausgefallen. Das umfangreiche Material erfordert erst noch eine genaue Prüfung. Auch ware sehr zu wünschen ge= wesen, daß das Rapitel über die Anziehungsfraft der Landsgemeinde= Berfaffung eine viel gründlichere Bearbeitung erfahren hatte, weiß man doch, welch großen Ginfluß die reinen Demokratien auf ihre Grenzgebiete ausgeübt und welch wichtige Ereignisse darin ihre Quelle haben; es sei nur an die Jahre 1404, 1478 und 1653 erinnert. Auch der Abschnitt über die Kriegsgemeinde ist viel zu kurz, der Unterschied zwischen ihr und der Landsgemeinde zu wenig klar hervor= gehoben. Die Behauptung S. 112, daß die Landsgemeinde bei Schwig am 4. Mai 1798 eine Kriegsgemeinde gewesen sei, ift un= richtig. Die Achtung Friedrichs fällt nicht ins Jahr 1414, wie R. 3. 13 fagt, sondern auf den 30. Märg 1415. S. 202 ist die Defi= nition des Begriffs Landsgemeinde durch das Epitheton "materiell" zu eng ausgefallen. — Aber trot dieser Aussetzungen ist das Buch des jungen, aber leider ichon verftorbenen Bf. fehr empfehlenswert und verdient in wissenschaftlichen Kreisen eingehende Würdigung.

Basel. Rud. Luginbühl.

Ernest Lavisse, Histoire de France depuis les origines jusqu'à la révolution, publ. avec la collaboration de MM. Bayet, Bloch, Carré, Coville, Kleinclausz, Langlois, Lemonnier, Luchaire, Mariéjol, Petit-Dutaillis, Pfister, Rébelliau, Sagnac, Vidal de la Blache. Tome I—V (in je 2 Teilen). Paris, Hachette & Cie. 1900—1904.

Von den zehn mir zur Besprechung vorliegenden, zwischen 380 und 456 Quartseiten umfassenden Halbbänden dieser groß angelegten

Geschichte Frankreichs bis zur Revolution betrifft der erste die Geographie, der zweite die alte Zeit, sechs behandeln das Mittelalter und zwei sind dem Resormationszeitalter gewidmet.

In würdigster Beise wird das Werk durch das Tableau de la géographie de la France von B. Bidal de la Blache (1903) eröffnet. Ausgehend von dem Gedanken, daß die Geschichte eines Volkes untrennbar ift von dem Boden, den es bewohnt, und daß das Studium der geographischen Bedingungen für das Verständnis des Charakters und der Sitten, der Reigungen und Bestrebungen eines Volkes von grundlegender Wichtigkeit ist, stellt der 2f. in einem ersten Teil Frankreich als geographische Individualität in ihrer Eigen= art wie in ihrer Beeinflussung durch außerhalb liegende Momente dar, während der zweite, naturgemäß weit umfassendere Teil die Schilderung der einzelnen Landesteile nach ihrer natürlichen Gliederung unter ständiger Festhaltung der Beziehungen zur Geschichte unternimmt. Zahlreiche, mit Geschick ausgewählte, in den Text (und zwar an richtiger Stelle) eingedruckte Karten fördern die Anschauung und geben eine klare Vorstellung von der Verschiedenheit der Siedelungen in den einzelnen natürlichen Provinzen des Landes; eine größere, in verschiedenen Farbentonen gehaltene Karte von Frankreich und Mittel= europa ist noch besonders dem Verständnis der Siedelungsgeschichte zu dienen bestimmt; Orte mit alter Salzgewinnung (von Seefalz natürlich abgesehen) und Zinngewinnung sind dankenswerterweise besonders bezeichnet. Gelegentliche Bersehen auf historischem Gebiet, fo wenn unter den im Mittelalter berühmten Megpläten der Cham= pagne Arcis-sur-Aube an Stelle von Bar-sur-Aube genannt wird (S. 123), tun der großen Verdienstlichkeit dieser eigenartigen Leistung, die in mancher Beziehung das treffliche Werk von Jos. Partich über Mitteleuropa nach Westen bin ergänzt, keinen Gintrag.

Es erklärt sich wohl daraus, daß dieser geographische Einsführungsband erst nachträglich in den Plan des Unternehmens aufsgenommen worden sein mag, daß der zweite, schon 1900 erschienene Halbband: Les Origines, la Gaule indépendante et la Gaule romaine von G. Bloch im Titel schlechthin als Tome premier bezeichnet ist. Nach einem kurzen Abschnitt über die Prähistorie wird die älteste historische Bevölkerung, das unabhängige Gallien und die römische Eroberung bis zum Ende des Arieges gegen Civilis in einem ersten Hauptteil geschildert; der zweite fast dreimal so starke Teil behandelt das römische Gallien in drei Büchern, Verwaltung Galliens

im 1. und 2., Geschichte und Verwaltung Galliens im 3. und 4. Jahrshundert v. Chr., endlich die gallischsrömische Gesellschaft nach den drei Unterabteilungen: Städtewesen, Geistesleben und soziale Gliederung. Das Ganze macht den Eindruck einer auf sehr soliden Grundslagen ruhenden, durchaus tüchtigen Arbeit, die namentlich der inneren Geschichte einen breiten Raum gönnt; als einen Mangel der Gliederung empfindet man, daß die äußere Geschichte von der Thronsbesteigung der Flavier an erst gegeben wird, nachdem die Darstellung der Regierung und inneren Geschichte des Landes bis zum Edikt Caracallas über das Bürgerrecht gesührt ist.

Bu weit getrieben erscheint das Prinzip der Arbeitsteilung im ersten Halbbande des 2. Bandes: Le Christianisme, les Barbares, Mérovingiens et Carolingiens (1903). Im ersten Buche behandelt C. Banet die Christianisierung Galliens, die germanischen Invasionen und die Gründung der Merowingerherrschaft bis zum Tode Chlodwigs: im 2. Buche: La Période mérovingienne wird die Geschichte der Rachfolger Chlodwigs und der Inftitutionen diefer Epoche von C. Pfister dargestellt, während das Kapitel über Kirche, Wissen= schaften und Künste dieser Zeit wieder von B. verfaßt ift; im 3. Buche: Les Carolingiens tritt dann A. Kleinclausz als Berfaffer hinzu, aber auch nur für die Zeit bis zum Tode Karls des Kahlen, mährend P. wieder die Abfassung der Schlußtapitel über die letten Karolinger (888 bis 987) und die Anfänge des Lehnswesens übernommen hat. Bei allem Beftreben der Bf., sich ineinander zu schicken, hat unter dieser Zersplitterung nicht nur die Einheitlichkeit, sondern auch die Vollständigkeit der Darstellung gelitten: nur aus ihr ist es überhaupt erklärbar, daß eine fo wichtige, für den Gudoften des Landes ver= hängnisvolle Tatfache, wie es die Festsetzung der Sarazenen in Fraxinetum gewesen ift, mit völligem Stillschweigen übergangen werden konnte.

Wie um für die in diesem Halbbande herrschende Zerstückelung zu entschädigen, haben die beiden folgenden (II, 2 und III, 1, beide 1901 erschienen): Les premiers Capétiens (987 bis 1137) und Louis VII, Philippe-Auguste, Louis VIII (1137 bis 1226), nur einen Versasser, A. Luchaire, dessen Name allein schon Bürgschaft dafür bietet, daß hier eine vortreffliche Lösung der gestellten Aufgabe vorliegt. In Buch 1 des ersten der beiden Vände werden für die Periode des 11. Jahrhunderts der Reihe nach das Lehnswesen, die Dynastien des Hochadels in den Provinzen, die auswärtigen Unters

nehmungen der frangösisch=romanischen Ritterschaft in Spanien, Italien und England, die Rirche (Cluni und der Gottesfrieden), die Monarchie unter den vier ersten Kapetingern und die Zivilisation der Zeit dar= gestellt, während das zweite der "frangofischen Renaissance" am Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhunderts gewidmet ist und die bischöfliche Reform mit dem Investiturstreit, den Anteil der Franzosen am Kreuzzuge, die Reform der Rapitel und Klöster, die Begründung förmlicher Staaten durch die großen Bafallen in den Provinzen, das Erwachen des Königtums unter Louis VI., die beginnende Emanzi= pation des Volkes in Stadt und Land, die religiöse und philosophische Opposition, die Fortschritte in Literatur und Kunft in ebenso an= ziehender wie lehrreicher Beise zur Darstellung bringt. Im folgen= den Halbbande nimmt naturgemäß die für die weitere Entwicklung Frankreichs so überaus wichtige Regierung Philipp Augusts einen besonders breiten Raum ein; aber auch hier widmet der Bf., der in der Herausarbeitung von Persönlichkeiten eine hervorragende Meister= schaft befundet, in einem Buche über die frangofische Gesellschaft am Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts den inneren Ber= hältniffen, den Zuständen und dem Leben in Klerus, Adel, Burger= und Bauernstand, eine eingehende Darstellung. 1)

In gleich verdienstlicher Weise ist das solgende Jahrhundert in dem 2. Teil des 3. Bandes: Saint Louis. Philippe le Bel. Les derniers Capétiens directs (1226 bis 1328) von Ch.=V. Langlois, dem Geschichtschreiber Philipps III., behandelt (1901). Nach der Dar=stellung der politischen Ereignisse in den beiden ersten Büchern, wobei der Regierungsantritt Philipps des Schönen den gegebenen Einschnitt bildet, führt uns das dritte Buch die zentrale und lokale Verwaltung des Königreichs sowie das geistige und künstlerische Leben Frankreichs in dieser Zeit in der dem Vf. eigenen lebhasten und anschaulichen Weise vor Augen. Zur Charakteristik Philipps des Schönen wird man jetzt mit Interesse den Aussatz von H. Finke (Mitteil. des Inst. f. österr. Gesch. 26, 201 ss.) vergleichen, der den Quellen in dieser Beziehung doch wesentlich mehr entnehmen zu können glaubt, als Langlois für zulässig erachtet hat.

Die trübe Periode, die für Frankreich nun folgte, hat einen mit dieser Zeit wohlvertrauten Schilderer in A. Coville: Les premiers

<sup>1)</sup> In den Anmerkungen sind hier und da bei der Anführung deutscher Werke störende Drucksehler stehen geblieben, so p. 11, 102, 110 und nament=lich 184 A. 4.

Valois et la Guerre de Cent ans (1328 bis 1422) gefunden (t. IV, 1, 1902). Es ist bezeichnend für die überall nach klaren Vorstellungen strebende, sorgfältige Art des Vf., daß er mit Unterstüßung von M. Prou eine besonders auf den Verechnungen von N. de Wailly bernhende Tabelle über den Metallwert der Münzen, die in seinem Vuche erwähnt sind, beigegeben hat; natürlich erwacht damit der Wunsch, auch für die anderen Vände solche Veigaben zu besitzen.

Die Schlußzeit des Mittelalters hat in Ch. Petit=Dutaillis: Charles VII, Louis XI et les premières années de Charles VIII (1422 bis 1492) den kompetentesten Bearbeiter gefunden (IV, 2; 1902). Nachdem im ersten Buche die äußere Geschichte bis zum Ende des Sundertjährigen Krieges geführt ift, wird im zweiten der Zuftand ber Gesellschaft und des Königtums zu diesem Zeitpunkte geschildert, wobei auch Handel (Jacques Coeur) und Industrie, das Parlament von Baris, Die ständischen Versammlungen, die firchlichen Verhältnisse zur Zeit Karls VII. die gebührende Berücksichtigung finden. Das dritte Buch behandelt zunächst in vier Kapiteln die wichtige Regierung Ludwigs XI. und bringt in einem fünften die äußere Geschichte mit der Schilderung des Regimentes seiner Tochter Anna und ihres Be= mahls Beter von Beaujeu zur Zeit der Unselbständigkeit Karls VIII. zum Abschluß, während in einem letten Rapitel die geiftigen und fünstlerischen Interessen der Zeitgenossen sowie die Bedeutung der Buchdruckerkunst und des Auftretens der Sumanisten gewürdigt werden.

Die beiden Halbbände des 5. Bandes: Les guerres d'Italie. La France sous Charles VIII, Louis XII et François Ier (1492 bis 1547) und: La lutte contre la maison d'Autriche. La France sous Henri II (1519 bis 1559), in den Jahren 1903 und 1904 erschienen, haben H. Lemonnier zum Bersasser. Während jeder Halbband sonst für sich eine Einheit darstellt, greisen diese, wie schon der Titel zeigt, zeitlich ineinander; damit hängt zusammen, daß die elf Bücher, in die der gesamte Stoff gegliedert ist, hier sür den ganzen Band durchgezählt sind. Bei der Bedeutung des Zeitraumes, um den es sich handelt, wird man die hier vorliegende eingehendere Darsstellung durchaus gerechtsertigt sinden und ihr um so lieber solgen, als sie überall von der Sachkenntnis und dem klaren, unbesangenen Urteil des Bf. Zeugnis ablegt. Daß die innere Regierung Franz' I. auf den ersten Halbband, die äußere auf den zweiten verteilt worden ist, ist ein Übelstand, der sich nach der Gesamtökonomie des Werkes

wohl kaum vermeiden ließ; auch erscheint es nicht gerade zweckmäßig, daß die Übersichten über die Entwicklung von Literatur und Kunst für diese 70 Jahre in drei getrennten Abschnitten im Anschluß an die inneren Regierungen von Karl VIII. und Ludwig XII. (I, 149 ff.), Franz I. (I, 287 ff.) und Heinrich II. (II, 291 ff.) gegeben sind.

Wenn es notwendig erscheint, auf eine eingehendere Besprechung der einzelnen Teile zu verzichten, so können die allgemeineren Besmerkungen über die Anlage und die Bedeutung des Unternehmens gleichfalls kurz sein. Verschiedentlich hat man das Fehlen von Registern bemängelt, das sich um so mehr bemerkbar mache, als auch das den Halbbänden am Schluß beigegebene Inhaltsverzeichnis nur dürftig sei. In letzterer Beziehung aber bieten die neben den Text an den Außenrand der Seiten gesetzten kurzen Hinweise auf den Inhalt eine sehr erwünschte und, wie ich meine, zur raschen Übersicht auch ausreichende Ergänzung; die Beisügung alphabetischer Register wäre freilich sehr willkommen gewesen; vermutlich plant die Berlagsshandlung, dem letzten Bande des ganzen Werkes ein Generalregister folgen zu lassen.

Am Anfang der einzelnen Bücher und Kapitel pflegen in Ansmerkungen die Hauptquellen und die wichtigste Literatur angegeben zu sein; hier und da sind diese Angaben auch durch Anmerkungen zum Text ergänzt; von der pedantischen Besorgnis, die Lesbarkeit durch solche Anmerkungen zu beeinträchtigen, scheinen diese französischen Historiker frei zu sein, vielleicht freilich, weil sie meinen, auf diese Lesbarkeit hin schon ein wenig sündigen zu können.

Was den Inhalt im allgemeinen betrifft, so wird man bei eigener Kenntnis des Gegenstandes nicht überall zustimmen, selbstverständlich nicht; man wird dies oder jenes anders, fürzer oder eingehender wünschen, aber fast überall wird man sich dem ernsten und wahren wissenschaftlichen Streben, die Dinge zu erfassen, wie sie wirklich gewesen sind, gegenübersehen. Der Gelehrte wird auf Gebieten, die in sein Arbeitsseld einschlagen, mannigfache Anregung, auf solchen, die ihm ferner liegen, vielsache Belehrung und ein gutes Mittel der Drientierung, der gebildete Laie aber in dem ganzen Werke eine geradezu vortrefsliche Führung sinden. Man kann unsere westlichen Nachbarn zu diesem großen Aufbau ihrer vaterländischen Geschichte, der, nach den bisherigen Fortschritten zu urteilen, rasch seiner Vollendung entgegengeht, schon jest aufrichtig beglückwünschen.

Brieg. Adolf Schaube.

Paul F.-M. Méaly, Origines des idées politiques libérales en France. Les publicistes de la Réforme sous François II et Charles IX. Paris, Fischbacher. 1903. 270  $\cong$ .

Die Schrift ift eine nicht unliebenswürdige Dilettantenarbeit, welche unter warmer Anteilnahme des 2f. einen Teil der hugenotti= ichen politischen Literatur durchspricht. Es wird dabei u. a. einer= seits der Einfluß der Bartholomäusnacht auf diese Literatur zu hoch eingeschätt, anderseits das offensive Clement unter den Sugenotten in Literatur und Politik zu niedrig bewertet. Daneben hatte fich der Bi. eine zweite Aufgabe gestellt, welche der Obertitel (origines des idees etc., er meint damit die politischen Ideen des 18. Jahrhunderts) bezeichnet. Von dieser kann man nicht sagen, daß er sie gelöst hätte. Wer wollte zwar leugnen, daß auch die hugenottische politische Literatur auf die Ideen des 18. Jahrhunderts dirett und indirett Ginfluß ge= habt habe? Aber daneben hatten lettere zahlreiche andere, ebenfo wichtige Quellen, und daß der hugenottischen Literatur der ent= ich eiden de Ginfluß zukomme, ware grundfalich anzunehmen. Bf. bringt dafür auch nicht den Schatten eines wirklichen Beweises. Ferner beachtet er nicht die erheblichen Unterschiede zwischen den beiden Literaturepochen. Er hätte 3. B. unbedingt darauf himweisen muffen, daß die politischen Ansichten dieser Monarchomachen von reli= giösen und theologischen Elementen geradezu durchtränkt sind, welche zur Zeit der Revolution so gut wie ganz fehlen. Ferner wird nur schüchtern angedeutet, daß diejenigen Ideen, welche den Sugenotten und den Revolutionären wirklich gemeinsam sind — die nämlich von der Polissonveränität, vom Inrannen und vom Kontrakte - mittel= alterliches Gut find. Im Mittelalter - 3. I. schon im Altertum liegen in Bahrheit die Origines diefer Ideen - eine Erkenntnis, welche dem Bf. freilich wohl nicht sehr erfreulich erschienen wäre. Den Gedanken der Gewalterteilung legt er iu der Hauptsache in die hugenottischen Schriften hinein. Die deutsche Literatur ist dem 2f. (außer wo sie, wie Jellinets Menschenrechte, übersett ift) gang un= befannt. Er hat weder Treumanns Monarchomachen gelesen, noch Giertes Althufius. Man ermißt, mas lettere Tatsache bedeutet. Für das historisch-politische Urteil des Bf. seien folgende Beispiele ange= führt. Mt. erklärt, die Monarchie habe in Frankreich niemals eine "moralische Einheit" des Voltes erreicht, welche allein "eine Nation" bervorbringe (S. 23). Heutzutage dagegen herrscht in Frankreich der Leser wird von dieser Tatsache mit Interesse Kenntnis nehmen -

"moralische Einheit". Ferner hören wir (S. 202, daß in Frankreich von jeher die Souveränität "bewußt oder unbewußt" bei der Nation gelegen. Wer wollte das auch bezweifeln, da es ja sogar in den Schulen so gelehrt wird!

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

The Cambridge Modern History. Planned by the Late Lord Acton. Edited by A. W. Ward, G. W. Prothero, Stanley Leathes. Vol. VIII: The French Revolution (1789—1799). Cambridge 1904. XXVIII u. 875 ©.

Den achten Band der Cambridge Modern Hiftory möchte man fast Dxford Modern History nennen: denn die Mehrzahl seiner Mitarbeiter gehört der älteren der beiden großen Universitäten Englands an.

Auch der hier vorliegende Teil des rüftig fortschreitenden Unter= nehmens zeigt die bekannten hauptsächlich in seiner Anlage be= gründeten hohen Borzüge, daneben aber auch die derfelben Quelle entstammenden nicht unbeträchtlichen Nachteile. Jeder billige Beur= urteiler wird freudig anerkennen, daß erstere weit überwiegen. furg seien deswegen die letteren bier gestreift. Wirkliche Ginheitlich= feit der Auffassung suche man in diesem Werke — so fehr auch offen= bar darnach gestrebt wurde — nicht. Wie sollte sie auch erreicht werden, da diese Geschichte von zehn Jahren (freilich mit Einleitung) an 13 Bearbeiter verteilt worden ift! Sieht man fich dieses Spftem im einzelnen an, so wird das Erstannen noch wachsen: die Behandlung der Finanzen z. B. ift von der der übrigen inneren Geschichte Lud= wigs XVI. abgesondert und einem anderen Mitarbeiter anvertraut worden als jene; ferner: Rap. X ist überschrieben "Die auswärtige Politik Litts bis zum Ausbruch des Krieges mit Frankreich", Kap. XI "Die europäischen Mächte und die östliche Frage"; der Inhalt beider Rapitel berührt sich natürlich vielfach; dieselben wichtigen Ereignisse werden zweimal erzählt und nicht immer genau in demselben Sinne! Diese Beispiele ließen sich ftart vermehren. Das find, wie man fieht, nicht unbeträchtliche Mängel. Dazu kommt u. a. die nicht gleich= mäßige Einrichtung der Bibliographien in den einzelnen Kapiteln. Schließlich seien hier noch zwei Fehler genannt, die nicht in dem Plane des Werkes, sondern in der Aussührung liegen. In fast allen Bibliographien vermissen wir schmerzlich einige gerade der wichtigsten Werte, und während die meisten von ihnen reichhaltig und wertvoll sind, bleiben andere (vor allem die von Higgs und Biollet) dürftig. Schärssten Tadel verdient der höchst ungenügende Index, der in einem derartigen Werke eine so wichtige Stelle einnimmt.

Beit überwiegen aber, wie schon gesagt, die Borguge. Benn die Einheitlichkeit geopfert wurde, jo geschah es um der größeren Sachkenntnis willen. Die Verteilung des Werkes an fo zahlreiche Mitarbeiter, von denen die Mehrzahl sich durch tüchtige, zum Teil treffliche Arbeiten einen Namen gemacht hat, hat es ermöglicht, daß fast überall nur der speziellste Renner seines Wegenstandes zu Wort fommt. Co sind denn die meisten der Rapitel gang ausgezeichnet und auch zweckentsprechend gestaltet und - mag man auch östers anderer Meinung sein - eigentliche Irrtumer und Verstöße selten. Dazu fommt eine fast durchweg vornehme Schreibweise, gewürzt vielfach durch den leisen Sarkasmus des englischen Historikers. Überall fühlen wir die ernste Bemühung der Berfasser um Billigfeit (fairness) durch. die durch keinerlei nationales Vorurteil getrübt wird. Relsons Ver= halten in Reapel 3. B. erfährt keine unzulässige Beschönigung (übrigens werden auch diese Dinge zweimal erzählt, und zwar nicht gang gleichmäßig!) Mit diesem Streben nach Billigkeit (freilich auch mit anderem) hängt es zusammen, daß die neojakobinische französische Geschichtschreibung spurlos an den Verfassern der Cambridge Modern Historn vorübergegangen ist. Der einzige lebende Autor, der polemisch gestreift wird, ift Aulard. So wird auch die Spbeliche Auffassung vom Ursprung der Revolutionsfriege hier, praeter propter, wieder aufgenommen (von zwei Mitarbeitern). Gegenüber der Aulardichen Ansicht, daß die Schreckensberrschaft eine "patriotische Notwendigkeit" gewesen, lesen wir die herzerfreuenden Worte (S. 373): "Der Ge= danke, daß die Schreckensherrschaft eingeführt und aufrecht erhalten wurde, um den frangofischen Waffen den Sieg zu verschaffen, oder daß fie zum Siege beitrug, ist ebenso verkehrt, wie der Glaube, daß die Nation als Ganzes sie billigte. . . Die Siege der Republik wurden errungen nicht wegen, sondern trot der Schreckensherrschaft." Freilich scheint uns der Bf. hier etwas zu weit zu gehen; denn wenn wir auch die Schreckensherrschaft weder für patriotisch, noch für not= wendig, noch für entschuldbar halten, so ist doch nicht zu verkennen, daß sie tatfächlich zu der unerläßlichen Beseitigung der Anarchie, zur Befestigung der Zentralregierung und zur Refrutierung der Heere, und damit zur Nettung des Landes, viel beigetragen hat (wobei nur wieder nicht vergeffen werden darf, daß sie nicht deswegen, sondern

im persönlichen Interesse der blutigen Tyrannen in Paris eingeführt und aufrecht erhalten wurde — denn, hörte sie etwa auf, als die Gesahr von Frankreich abgewandt war? — und daß die Rettung des Landes auch mit milderen Mitteln zu erreichen war).

Der zur Berfügung stehende Raum gestattet uns nur noch eine furze Inhaltsangabe des Werkes, mit knappen, leider nicht näher zu begründenden Werturteilen über seine einzelnen Teile.

Im ersten Rapitel schildert B. F. Willert sehr vorzüglich, frisch und vernünftig, die "Philosophie". Gerne möchten wir mancherlei aus ihm, einem der besten des Buches, mitteilen. Wir können hier indessen nur die epigrammatische Rennzeichnung Voltaires (philistine of transcendant cleverness, S. 10), die trefflichen Bemerkungen über Argenson als Duelle (beiläufig E. 16) und das Gesamturteil ("gerade weil so wenig Driginelles in der Lehre der Philosophie war. wurde fie mit Enthufiasmus aufgenommen", S. 35) herausheben. - F. C. Montaque steuert die Rapitel II, IV, V, VI und VII ("Die Regierung Frankreichs", "Ludwig XVI.", "Die Wahlen zu den Generalständen", "Die Rationalversammlung und die Ausbreitung der Anarchie", "Die Verfassung von 1791"), bei. Alle sind, abgesehen von Einzelheiten, fehr vernünftig und tüchtig, freilich auch etwas matt und schwunglos geschrieben, und zwar vor allem II und IV, während in VI und VII das immer wache Urteil des politisch denkenden Eng= länders Leben in die Darstellung bringt. — Die Finanzen des alten Frankreich (Kap. III) und der Revolution (XXIII) behandelt H. Higgs. Diese Abschnitte gehören zu den schwächsten des Werkes, besonders weil in ihnen die gerade bei ihrem Gegenstande so unerläßliche Bervorhebung des Wesentlichen fehlt. — Die Legislative (VIII), der Konvent (IX), die Schreckensherrschaft (XII) und die thermidorianische Reaktion (XIII) werden von J. R. Moreton Macdonald mit sehr viel Temperament1) und in jeder Hinsicht vorzüglich behandelt. Hier liegt wieder ein Höhepunkt des Werkes vor. Die Darstellung der auswärtigen Politik ist, wie schon angedeutet, auf allzu viele Mitarbeiter verteilt worden. Freilich ist ihre Behandlung in diesem Zeitabschnitt auch besonders schwierig und deswegen wird man auf den Gedanten gefommen sein, jedem nur einen kleinen Ausschnitt zuzuweisen. Der Erfolg ist ein guter. Die Kapitel X (f. o.) von Ostar Browning, XI (j. o.) und

<sup>1)</sup> Vielleicht gelegentlich etwas zu viel! S. z. B. das allzu schrosse Urteil über die Roland S. 214.

XVII ("Die Zerstörung Polens 1788—1791") von Richard Lodge sind trefflich; R. P. Dunn=Pattison erzählt den "allgemeinen (Land=) Rrieg" (XIV); H. Wilson gang besonders anzichend, wie es sich für einen Engländer gebührt, den Scefrieg (XV) und den "Kampf um das Mittelmeer" (XX). Die überragende Bedeutung Nelsons wird hier sehr ichon mit einfachen Mitteln zur Darstellung gebracht, und bor allem auch gezeigt, daß er für den Seetrieg genau dasfelbe bedeutet, wie Bonaparte für den Landfrieg (»not victory but annihilation«). Das Kapitel über das Direktorium (XVI) hat G. R. Fortescue übernommen und in ihm ein Mufter einer zweckentsprechenden Be= handlung geliefert. Mit Bonaparte (Kapitel XVIII, XIX, XXI) "Bonaparte und die Eroberung Italiens", "Die ägyptische Expedition", "Die zweite Koalition") tritt sein bedeutender Biograph J. Holland Rose auf den Plan. Mag man auch im einzelnen gelegentlich mit ihm rechten wollen, so sind doch im ganzen diese Abschnitte, wie zu erwarten war, ausgezeichnet. Zum einzigen nicht-englischen Mit= arbeiter wurde mit glücklichem Griff der befannte Rechts= und Ber= fassungshistorifer B. Viollet ausgewählt, der "Das französische Recht im Zeitalter der französischen Revolution" (Rapitel XXIV) darstellt. Dieses Kapitel ist ebenso glänzend geschrieben wie inhaltlich hervor= ragend. Weitaus der schwächste Abschnitt ist der lette (Kapitel XXV) von B. P. Gooch: "Europa und die französische Revolution". Die Behandlung des fo besonders anziehenden Gegenstandes ift, außer allenfalis für England, unzureichend und es begegnen hier unerfreuliche Erscheinungen, wie sie sonst in dem ganzen Werte durchaus fehlen: so wird in der Bibliographie "Diterreich" gesondert von "Deutschland" behandelt und Solftein bei Danemart betrachtet. In= deffen verrät auch dieses Rapitel ausgedehnte Studien.

Die englische historische Wissenschaft kann mit Besriedigung und Stolz auch auf diesen Band der Cambridge Modern History blicken. Freiburg i. B. Adalbert Wahl.

La Peur en Dauphiné (Juillet-Août 1789). Par Pierre Conard. Paris, Société Nouvelle de Librairie. 1904. 282 S. (mit Kartenbeilagen).

Diese ausgezeichnete Monographie führt eine neue Sammlung (Bibliothèque d'Histoire Moderne p. p. la Société d'Histoire Moderne) als ihr erstes Hest aufs vorteilhafteste ein. Sie ist von allerhöchstem Interesse. Nicht als ob sie die fünstlerischen Vorzüge besähe, die wir an so vielen französischen Arbeiten schäpen! Viel=

mehr wird die nüchterne Darstellung den wunderbaren Greignissen, die sie zu schildern hat, mit ihren dramatischen und - pathologischen Seiten nicht eigentlich gerecht. Um so vortrefflicher ist der Inhalt. Der Stoff ist - abgesehen von reichen Urkunden=Beilagen - in sechs Rapitel gegliedert, von denen die drei letten die n. u. A. ziem= lich schwächliche Unterdrückung der Jacquerie behandeln; auch fie ent= halten des Beachtenswerten genug; weit mehr aber doch der erste Teil des Buches. Das erste Rapitel beschäftigt sich mit der Lage der Bauern im Viennois vor der Revolution. Wir feben fie, gewalt= tätigen Charafters, wie allenthalben in Frankreich, mindestens ebenso viel Unrecht tun wie Unrecht leiden. Bon den zahlreichen königlichen Domanen und Forften eignen fie fich überall große Stude an, ent= walden sie, bebauen sie, errichten Säuser darauf und weigern sich, das so Geranbte wieder herauszugeben. Unter Ludwig XVI. macht freilich eine geordnetere Verwaltung oder die Neuvergebung der Domanen vielfach dem Unfug eine Ende. - Bei der Schilderung der "Feudalverfassung" verfällt der Bf. in für französische Sistoriker offenbar schwer vermeidliche Fehler. Entgegen dem, was wir aus anderen Quellen und Tatsachen wissen, nimmt er an, daß die Recht= sprechung des Varlaments (von Grenoble) bauernseindlich gewesen. Was aber führt er als einzigen Beweis dafür an? Lediglich, daß in einem Falle das Parlament gegen Bauern entschied, welche, wie oben dargelegt, sich Stücke zweier königlicher Forsten angeeignet und sie urbar gemacht hatten. Wichtiger noch ist der Fehler bei der Darstellung der "Feudalversaffung" selbst. Conard schildert sie nach der letten erhaltenen Aufzeichnung der den Seigneurs geschuldeten Ab= gaben, welche von 1699 bis 1705 ftattfand. (Im Anhang, S. 167-213, gibt er zahlreiche Auszüge aus diefer.) Es tamen im Dauphine meist zweierlei Abgaben vor: erstens fog. allgemeine Abgaben verschiedener Art, geschuldet von allen grundbesitenden Ginwohnern der Seigneurie oft in verschiedenen Abstusungen, je nachdem sie spannfähig waren oder nicht, oder auch nur von den spannfähigen Bewohnern: zweitens, ocens portant lods et ventes« — den in Frankreich so allgemein verbreiteten, rein grundherrlichen Erbzins mit der dazu gehörigen Berkaufsabgabe. Der Jehler des 2f.s bei der Darstellung dieser Berhältnisse ift nun der, daß er alle die vielen Arten der "allgemeinen Albgaben", welche vorkommen konnten, nebeneinander aufgählt und jo den Eindruck erweckt, daß fie oft oder immer am felben Ort auch nebeneinander vorgetommen feien. Go erwecht er die Vorstellung

einer ungeheuren Belastung. Wendet man sich aber seinen Urkunden zu, so findet man folgendes: erstens sind die Fälle fehr zahlreich, in denen die "allgemeinen Abgaben" gang fehlen, in denen also nur Bins und Verkaufsabgabe geschuldet wird. (Den jährlichen Rins muffen wir uns, wie fast ausnahmslos in Frankreich, außerordent= lich niedrig denken sein paar Heller bis 1 Cou pro Morgen; die Berkaufsabgabe dagegen fehr hoch.) Zweitens fam von den moglichen "allgemeinen Abgaben" meist nur je eine in den Seig= neurien vor, wo sie überhaupt auftreten. Die Sohe Dieser Abgaben schwankte sehr stark. Im allgemeinen betrug sie nach C.s Urkunden etwa 30 bis 200 Pfund Getreide und wohl noch ein Suhn. Es ergibt sich also, daß die jährliche Belastung durch die Feudal= abgaben auch im Dauphiné im allgemeinen eine geringe war. Der Besitzer von auch nur 20 Morgen, der auf mittlerem Boden etwa 100 bis 160 Zentner (mindestens) erntete, wurde wirklich durch Ab= gaben von 1/3 bis 2 Zentnern, 1 Huhn und 1 Livre nicht erdrückt! Es bleibt dabei nur zu bedenken, daß auch Galle höherer Be= lastung, wenn auch felten, vorkommen; daß die Besitzer von Zweragütchen oft verhältnismäßig schwerer betroffen wurden, und daß die Berkaufsabgabe naturgemäß den Preis der Güter stark drückte. Aber tropdem war die Feudalverfassung an sich auch im Dauphiné nichts weniger als unerträglich. - In den Rapiteln II und III behandelt C. die "große Furcht" und die Jacquerie. Diese find die interessan= testen und wertvollsten des gangen Buches. Ihre Resultate find über= raschend genug! Lediglich zur Abwehr imaginärer Banditen oder eines imaginaren feindlichen Beeres strömen die ersten Bauernhaufen in Bourgoin zusammen. Ginige ihrer Mitglieder haben geradezu Halluzinationen gehabt: man hat die Briganten gesehen, hat Dacher und Felder brennen feben, hat beobachtet, wie das (imaginare) Feuer näher und näher tam. Nach diesen Aufregungen und einer durch= wachten und durchzechten Nacht - das Racheinander hat C. absolut sicher festgestellt - als man sah, daß fein Räuber und kein Feind fam, erhoben fich gefährliche Reden unter den Bauern. Plünderung wird vorgeschlagen, aber in erster Linie (was C. in feiner Er= zählung nicht erwähnt, was aber in der Aussage Rivals, der er sonst mit Recht folgt, gang deutlich fteht, S. 234 ff.) Die Blünderung von Säufern in der Stadt, der dann erft die von Schlöffern folgen sollte. Mit Mine wird die Stadt gerettet. Und jest wendet man sich gegen die Schlöffer. Sie find zunächst nur Plünderungs=

objett (»il y aurait un pillage et ils voulaient y avoir part«) Un die Feudalverfassung, an die terriers, dentt zunächst niemand. Erst später wird es das Bestreben der Bauern, diese Papiere zu vernichten. Einsichtige Zeugen erklären aber mit Recht, das sei nur oun vain prétexte pour piller et dévaster sans contredicteurs« (3. 89), mogen immerhin die beutebeladenen Bauern fich gelegentlich mit der Verbrennung der terriers begnügt haben. Nach alledem und es ist alles urkundlich reich beglaubigt — erscheint der "Brand der Schlöffer", wenigstens in diesem Landesteile, doch in gang neuem Lichte. Der Bauer hat sich nicht wegen der Feudalver= fassung erhoben und auch nicht eigentlich gegen sie. Zufällig, infolge rätselhafter Borgange in der erregten Bolfsfeele, ballt die Furcht Haufen von Bauern zusammen. In ihrer Aufregung und teilweisen Trunkenheit geraten sie in die Hände der schlechtesten unter ihnen, welche Plünderung, um ihrer felbst willen, vorschlagen. Erst später erhält der Aufstand seine Richtung gegen die Feudalverfassung, jedenfalls zum großen Teil infolge des Instinktes der Masse, welche weiß, daß ihr Vorgehen so milder beurteilt werden wird. Denn der Bauer fühlt, daß in dem jahrhundertelangen Rampf gegen den Adel und die Feudalverfassung der König und seine Richter seine traditio= nellen Verbündeten sind: es ist durch C.s Material (f. 3. B. S. 244) jest auch absolut sicher festgestellt, mas ichon oft, aber nie gang ein= wandfrei, überliefert war, daß gelegentlich ein Schloß unter dem Ruf »vive le roi« gestürmt wurde.

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

Quellen und Forschungen zur Geschichte Savonarolas. II. Die Feuersprobe, eine quellenkritische Untersuchung. Bon Jos. Schnitzer. München 1904. VIII u. 174 S. III. Bartolomeo Cerretani. München 1904. LX u. 110 S.

Vf. ist seit Jahren bemüht, der Gestalt Savonarolas, unter Festshaltung des katholischen Standpunktes, gerecht zu werden, ihre tendenziöse Verzerrung durch Pastor wie auch ihre Verhimmelung durch Luotto ins Licht der Wahrheit zu setzen. Man kann nicht leugnen, daß ihm die Aufgabe, die er sich gestellt hat, im ganzen gelungen ist. Was er über die Feuerprobe vorbringt und aufs strengste quellenmäßig belegt, kommt einem unansechtbaren Beweise dafür gleich, daß die Verzögerung und schließlich die Unterlassung dieser Probe das perside Werk von Savonarolas Gegnern waren, die hiermit einen

mächtigen Schritt zur Vernichtung des Propheten getan haben. Nicht minder bietet Schnigers jungfte Beröffentlichung manch wertvolle Be= reicherung unseres hiftorischen Wissens: durch den Abdruck von Cerretanis florentinischer Geschichte, die bislang nur handschriftlich vor= handen war und schon von Rante gerühmt, aber nur teilweise benütt wurde. Die jest endlich gegebene Edition, die ihr zugrunde gelegte Textfritit, die beigegebenen Noten und die umfangreiche Einleitung find dankbarer Aufnahme von seiten der Fachgenoffen sicher. In einem Buntte freilich ist Sch mit der Rettung Savonarolas zu weit ge= gangen: er sett in längerer Note (S. 49/50) auseinander, daß den Propheten fein Vorwurf trifft, wenn er gegen Bollftredung des Todesurteils über fünf Parteiganger der Medici nichts unternommen, vielmehr sich für diese Bollstreckung, wie Cerretani vielleicht fälschlich berichtet, persönlich eingesett hat. Savonarola sei berzeit, fagt Bf., des geheimen Einverständnisses mit Piero Medici bezichtigt worden und eine Berwendung für die fünf Berurteilten hätte man ihm un= fehlbar in gehäffiger Beise ausgelegt. Allein dies ist eine rein welt= liche Rücksicht, die sich für einen Propheten am wenigsten schickte. Sehr richtig hat dagegen Machiavelli (Disc. I, c. 45) die Haltung Savonarolas in dem Falle charafterisiert: sie habe zur Folge haben muffen, daß Ehrgeiz und Parteilichkeit ihm zur Last gelegt wurden und sein guter Ruf darob in Brüche ging. — Alles in allem genommen erhält das Bild, das eine unbefangen voraussegungeloje Forschung von Savonarolas Lebensgang und Schicksal gezeichnet hat, mit den vom Bi. beigebrachten Aufschluffen ein fraftiges Rolorit, das zugleich aufs grellste die Ruchlosigkeit hervortreten läßt, die zur Ber= nichtung des in seiner Art großen Dominikanermönchs von Berbrechern geistlichen und weltlichen Standes aufgeboten wurde.

Benedig. M. Brosch.

Michelangelo Schipa, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone. Napoli, L. Piero. 1904. XXXV n. 815 ©.

Ein unförmlich dickes und enggedrucktes Buch, dessen Benutzung aber durch ein genaues Register wesentlich erleichtert wird. Bf. besginnt mit der Vorgeschichte der bourbonischen Regierung, den Einsrichtungen und Zuständen unter habsburgischer Herrschaft Kaiser Karls VI., geht dann über zur Schilderung der spanischen Eroberung, der auswärtigen Verhältnisse während und nach derselben, des Waltens der spanischen Gouverneure und des persönlichen Regiments

Italien. 319

König Karls. Dabei tommen diplomatische und Ariegsgeschichte, Justizgang und Verwaltungspragis zu Worte, auch die Kultur= und Wirtschaftsgeschichte nicht zu furg: alles in breiter Ausführlichkeit, aber auch mit einer Sachkenntnis, die nicht auf der Oberfläche haften bleibt, fondern ftete aus ersten Duellen, gedruckten und archivalischen, geschöpft ift. In der Tat wird man die neapolitanische Geschichte für die Zeit Rarls III. auf Grund des vom Bf. Beigebrachten einer Revision unterziehen muffen. Weder der König noch sein Justiz= minister Tanucci haben sich als echte und fraftige Sohne des Jahrbunderts der Aufklärung, als welche sie öfter gerühmt werden, be= währen können. Tanuccis bahnbrechende Tätigkeit fällt später und tonnte nicht von Erfolg fein, teils weil fie nicht konsequent fortgesett wurde, teils weil das bearbeitete Volksmaterial ihr spröde wider= strebte. Über die Beschaffenheit dieses Materials wie über die wirt= schaftliche Verkommenheit, in die das Volt gesunken war, gibt uns Bf. forgfältig begründete, aber traurig flingende Ausfunft. Wir er= fahren 3. B., daß die Bahl der Priester, Monche und Ronnen in Rarls III. Zeit auf 131 900 anwuchs, mahrend die Gesamtbevölkerung wenig über 3 Millionen betrug; daß die Jahreseinnahme der geist= lichen Heerschar mit 61/2 Millionen Dukaten zu veranschlagen und vom Staate nur mit 100 000 Dukaten, also mit wenig über 11/2 0/0. besteuert war; daß bedeutende Summen des übrigens schlecht ver= teilten firchlichen Ginkommens außer Landes, nach Rom, abfloffen; daß 2000 Monche vom Bettel lebten, alfo eine weitere Boltsbelaftung bildeten. Schon Kaiser Rarl VI. war den von Vermehrung des Klerus unzertrennlichen Übergriffen Roms energisch entgegengetreten; der ihm folgende Bourbonenherricher ertrotte wohl vom papstlichen Hofe ein Neavel gunftiges Konkordat, aber nicht die Einhaltung der Ronfordatsbestimmungen. Gegen die praftische Durchführung der= felben wehrten sich Rom und die heimische Beistlichkeit, lettere nicht felten mit Anwendung von Gewalt. Die Regierung schwantte dem gegenüber zwischen lagem Behenlaffen und auf halbem Wege itehen bleibendem Eingreifen: das ift aus dem Buche mit voller Alarheit zu ersehen. Nicht minder jedoch ist nach den ins einzelne gehenden Ausführungen des Bf. unleugbar, daß die neapolitanische Bejellichaft infolge 200 jähriger Migwirtschaft durchseucht war in allen Poren und die Bourbonen ein solches Erbe anzutreten hatten ohne Rechts= wohltat des Inventars. Nicht an gutem Willen allein mag es ihnen gefehlt haben, auch die Volkstraft fehlte - der unentbehrliche Bebel zur Inangriffnahme von Reformen. Schipas Werk, das von der Neapolitaner Akademie der Wissenschaften preisgekrönt worden, möchte ich einem gewissenhaft angelegten Repertorium alles dessen vergleichen, was von der Regierung Karls III. oder auch gegen sie gesündigt wurde. Benedig.

M. Brosch.

De necessariis observantiis Scaccarii Dialogus, commonly called Dialogus de Scaccario, by Richard, son of Nigel, treasurer of England and bishop of London. Edited by Arthur Hughes, C. G. Crump and C. Johnson. Oxford, Clarendon Press. 1902. 250 p. 12 sh. 6 d.

Durch Aufnahme des ganzen Dialogs über den Geschäftsgang des Exchequer in das Handbuch Select Charters hat Stubbs diesem Leitsfaden für Finanzbeamte aus der Zeit Heinrichs II. eine außerordentliche Publizität verliehen. In den neueren Auflagen hat er auch die scharfssinnigen Konjekturen Liebermanns adoptiert und so den Text über die Borlage bei Modox hinaus gebessert. Aber in der jezigen Blütesperiode antiquarischer Studien besonders für die Zeit von 1086 bis 1215 war eine kritische Neuausgabe ein wissenschaftliches Bedürfnis. Von Hubert Hall, dem besten Kenner der Urkundenmassen des norsmannischsenglischen Schahamts, ging diese Aufgabe auf drei jüngere Gelehrte über, von denen zwei sich bereits durch münzgeschichtliche Studien bekannt gemacht haben, während wir in dem dritten den eifrigen klassischen Philologen vermuten, dessen Hand man beim Studium dieses Bandes auf vielen Seiten verspürt.

Da der uns gebotene Text auf drei Handschriften beruht, von denen die eine, allerdings in zwei Ableitungen, auch der für Madox gemachten Abschrift zugrunde lag, während die beiden anderen von ihm nur kollationiert wurden, so beruhen die vielsachen Besserungen des Textes auf der sortgeschrittenen Editionstechnif und gesteigerten Akribie. An zehn Stellen sind Interpolationen sestgesstellt, deren Beglassung das Berständnis erleichtert. Auch die Kapitelüberschriften sind der kritischen Schere zum Opfer gesallen und im Texte nicht wiederholt. Doch sorgt die an den Rand gesetzte römische Zisser dafür, daß man jede beliebige Stelle leicht mit früheren Ausgaben vergleichen kann. (XVIII ist auf S. 109 ausgesallen; aber S. 240 sindet sich eine Berweisung auf diese ausgesallene Zahl.) Die Konjekturen sind wenig zahlreich und sast immer überzeugend (bis auf alternatim st. alterutrum S. 99). Die zunächst gestellte Ausgabe, einen gebesserten Text zu liesern, ist auss beste gelungen.

Dennoch sehen wir die Hauptbedeutung dieser Ausgabe in den 53 Seiten Einleitung, 78 Seiten Kommentar und 10 Seiten »Glossarial Index«. Den Hauptbestandteil der Einleitung macht eine Untersuchung über den Ursprung des Schahamtes aus. Aus den im einzelnen aufgezählten Angaben über die Beamten und die Organissation des Exchequer und den Antiquitäten des Münzsystems wird für einen angelsächsischen Kern der Institution plädiert, während die sonderbare Rechenmethode der Beamten auf Entlehnung aus der Fremde gedeutet wird. So lehrreich diese Ausssührungen auch sind, so können sie als Argumente für die These doch wohl nichts beweisen. Die richtige Methode wäre ein Bergleich mit dem schon vor der Ersoberung in der Normandie bestehenden Exchequer gewesen.

Im Kommentar werden die neuesten Forschungen namentlich im Anschluß an Domesday Book, die Pipe Rolls und die Rechtsbücher des 12. Jahrhunderts eifrig herbeigezogen, um die Angaben des Dialogus zu substanziieren und zu prüsen. Auch werden die zahlereichen Zitate der Abhandlung auf ihre Duelle zurückgesührt. Bibslische Ausdrücke wohl mit zu starker Betonung der Entlehnung; auch hat wohl das idem velle et idem nolle auf S. 72 mit der dazu zitierten Stelle des Demosthenes nichts zu tun; aber die Ausstirtunsen geworden, denen man diese Freude bei ihrer entsagungsvollen Arbeit gerne gönnt. Der Index ist furz, klar und mit genauen Hinweisen versehen.

Die Publikation war wohl wert, den Manen des Thomas Madox gewidmet zu werden, und das ist ein hohes Lob. Vielleicht hat sie auch den Erfolg, daß in den künstigen Ausgaben der Select Charters der Dialogus de Scaccario, der über ein Schstel des ganzen Textstoffes in Anspruch nimmt, weggelassen, und der so frei gewordene Raum durch Dokumente aus dem 14. und 15. Jahrhundert gefüllt wird.

Berlin. Ludwig Riefs.

Acta Tomiciana. Tomus Decimus (et) Undecimus Epistolarum, Legationum, Responsorum, Actionum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, per Stanislaum Gorski, canonicum cracoviensem et plocensem. A. D. MDXXVIII et MDXXIX. Posnaniae. Sumptibus Bibliothecae Kornicensis. 1899—1901. (X) II et 481, (XI) II et 355 Fol.

Xaver Liskes Wunsch, des verstorbenen Altmeisters der polnischen Geschichtschreibung, welchem er bei der Besprechung der zweiten

Ausgabe des 9. Bandes der Acta Ausdruck verliehen (vgl. diese Zeitschrift Bd. 38 (1877) S. 535) und der dahin ging, die solgens den Bände dieser nicht allein für die polnische, sondern für die gestamte osteuropäische Geschichte während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts so überaus wertvollen Publikation der polnischen Kanzellariatsakten möchten in schnellerer Reihenfolge hintereinander erscheinen, hat sich damals leider nicht erfüllt. Schon glaubte man fürchten zu müssen, daß dieser Born überhaupt versiege. Da, nach 23 Jahren überrascht uns der Herausgeber jenes letzten Bandes, der Direktor der Kurniker Bibliothek, Dr. Siegmund Celichowski, mit einem neuen Bande, dem X., der das Jahr 1528 umfaßt, und dem bereits im Jahre 1901 der XI. für das Jahr 1529 gesolgt ist. Dank dem Herausgeber, daß er uns diese Quelle von neuem ersichlossen hat.

Wir gehen wohl nicht sehl, wenn wir diese fast ein Bierteljahrshundert lange Unterbrechung auf äußere Schwierigkeiten schieben, welche der Fortsetzung des Unternehmens hindernd in den Weg gestreten sind. Wenn die früheren Besitzer der Kurniker Bibliothek, die Grasen Titus und Johann Dzyalynski, bei der Herausgabe der Stanisław Gorskischen Akten eine Munisizenz sondergleichen entswickelt haben, so läßt sich das nicht minder von dem gegenwärtigen Herrn der Kurniker Schätze, dem Grasen Władysław Zamojski sagen, der keine Opfer gescheut hat, um die neue Reihenfolge der Bände ebenso reich und vornehm auszustatten, wie Titus Działinski die früheren in die Welt hat gehen lassen.

Was nun die Edition der beiden Bände selbst betrifft, so ist uns der Herausgeber seiner Physiognomie nach wohl bekannt. Durch eine ganze Reihe von sorgfältig vorbereiteten kleineren Publikationen zur politischen Geschichte oder noch mehr zur Geschichte der geistigen Entwicklung Polens, besonders im 15. und 16. Jahrhundert hat sich Dr. S. Celichowski für die weitere Herausgabe dieses großen Aktenswerkes, dessen IX. Band wir ihm neben Dr. Kentrzynski, dem Leiter der Ossolinskischen Bibliothek in Lemberg, bereits zu verdanken haben, als der berusene Mann gezeigt. Im Gegensaße zu den ersten 8 Bänden und der mehr als flüchtigen Arbeitsart ihres Herausgebers Königk zeichnen die beiden von Celichowski edierten neuen Bände sich durch umsichtigen Fleiß und methodisches Urteil aus. Kleinere Versehen und Frrtümer, auf die wir nachher noch zurücksommen werden, vermögen den guten Gesamteindruck und unser Ges

Polen. 323

samturteil nicht zu verändern. Die Quellen, nach welchen Dr. Celi= chowsti die Ausgabe der beiden Bande besorgt hat, sind im wesent= lichen dieselben geblieben, welche er schon dem 9. Bande zugrunde gelegt hat: Neben den Brouillons und sonstigen losen Papieren Gorstis die von Kentrapnsti (im 6. Bande der "Jahrbücher der Vosener Gesellschaft der Freunde der Wiffenschaften", 1871, und in feinem abgefürzten Auffate über Stanislaus Borsti in der alt= preußischen Monatsschrift 1871, S. 541 ff.) zur ersten Redaktion der ganzen Gorstischen Aftensammlung gerechneten Bande 7, 8, und 17 des Codex Sapiehanus, welche in der Bibliothet des Grafen Racannsti zu Vosen beruhen, und die für beide Bande gleichmäßig Beiträge geliefert haben. Für den X. Band der Acta, für das Jahr 1528, ist ferner der zur zweiten Redaktion gehörige Kurniker Codex Carncovianus Band 10 benutt, während der in der kaiser= lichen öffentlichen Bibliothet zu Petersburg befindliche Codex Carncovianus Band 11 (F. IV. Nr. 1461.) für das Jahr 1529, für ben XI. Band der Acta, nicht herangezogen worden ift. Außerdem tam noch von dem zur dritten Redaktion gehörigen Codex Jagielloneus-Wojcziński der 7. Band, die Jahre 1528 und 1529 unt= fassend, in Betracht. Auch hier ist nur das Kurniker Eremplar benutt, mahrend der in Betersburg beruhende entsprechende Band der Originalsammlung dieser Redattion (F. IV. Nr. 145g) un= berücksichtigt blieb. Wichtige Stude hat auch der Kurniker Band der Briefe und Werke des Plocker Bischofs Andreas Arzycki, des Reifen des Kanzlers Tomicki, geliefert. Anderes wieder ist der im Warschauer Hauptarchive beruhenden Kronmetrif entnommen. Unstreitig ein Verdienst des Herausgebers ist es, daß er die bei der Ausgabe des 9. Bandes der Acta begonnene Verwertung der auswärtigen Archive fortgesett und erweitert hat. So hat das Saus=, Sof= und Staatsarchiv zu Wien, das Staatsarchiv zu Ronigs= berg, das Bischöfliche Archiv zu Frauenburg, selbst die Bibliothèque Nationale zu Paris und das Londoner Britische Museum eine ganze Reihe von intereffanten und bedeutsamen Stücken bei= gesteuert.

Inhaltlich umfaßt der Band X der Acta den Schluß des Jahres 1527 und das ganze Jahr 1528, Band XI das Jahr 1529: nicht gerade Zeiten von umwälzender, absolut einschneidender Besteutung für die polnische Politik und ihr Verhältnis zu den Nachsbarstaaten, immerhin aber wichtig genug, um eine so umfassende

Bublikation für begründet erscheinen zu laffen. Unser Wiffen und unser Gesichtstreis wird gegen das, mas wir bisher an der Hand der älteren Aftensammlungen oder Darstellungen, wie denen Grabowstis, Platers, Przezdzieckis, Szujskis und anderer oder auf Grund der dürftigen Chroniken jener Zeit über diese beiden Jahre wußten, doch erheblich vermehrt und bereichert. Vor allem sind es die Be= ziehungen zu Ungarn und den ungarischen Thronwirren, die hier ihre endliche Auftlärung finden, die Stellung Polens zu König Ferdinand und deffen Gegenkönig Zapolya, der in dem König von Frankreich und dem türkischen Gultan bereitwillige Bundesgenoffen gegen das Saus Sabsburg gefunden hatte. Das schwere Dilemma, zwischen den beiden dem jagiellonischen Königshause verwandten Rivalen zu mählen, in welchem sich Polen befand, sowie der Ab= schluß des polnisch=türkischen Stillstandes anfangs 1529, durch welchen das Vordringen der Türken und die Belagerung Wiens begünstigt wurde, rucken in grelle Beleuchtung. Neben dem Berhältnis jum Sultan und der türtischen Gefahr nehmen die Beziehungen zu den Tartaren von Beretop, die Bodolien und Riew in diesen Jahren von neuem verwüsten, sowie zu den Wallachen einen breiten Raum ein. Über die Politik gegen Moskau erfahren wir manches Neue, nicht minder über die gegen Raifer und Reich. Wir hören fogar von einem öfterreichischen Versuch, sich in Mostau ein Gegengewicht gegen den polnisch-türkischen Stillstand zu schaffen, über den der Referent an anderer Stelle noch weitere Mitteilungen machen wird. Der Königin Bona Domane, die Barische Frage mit ihren Wirren und Irrungen, die polnisch=frangofischen Beziehungen mahrend dieser Jahre, das Berhältnis zum Herzogtum Breugen, zum polnischen Bestpreußen, zu Danzig werden geflärt; ja selbst zur Geschichte Spaniens und des Raisertums Rarl V., der italienischen Berhältnisse im Jahre 1529 bieten die beiden Bande in den Berichten des fein= finnigen, humanistisch hochgebildeten polnischen Gefandten am toniglich spanischen Sofe, des ermländischen Bischofs Johann Dantiscus, eines Danziger Bürgersohnes, Ramens Flachsbinder, intereffante Reuig= keiten. Einzelne von seinen Schreiben find mahre Rabinettstücke humanistisch=diplomatischer Berichterstattung. Kurzum, das ganze Gebiet der oft= und westeuropäischen Politik, soweit ihre Wechsel= wirkungen, Freundschaften und Antagonien den Horizont der polnischen Staatsmänner tangierten, spiegelt sich in diesen beiden Banden wider. Sie geben den schnellsten Überblick über die Ofteuropa bewegenden

Polen. 325

politischen Fragen jener Jahre. - Aber auch für die innere Be= schichte des König-Großfürstentums wird uns hervorragendes, jum Teil gang neues Material geboten. Wir hören von jenem hochinter= essanten ersten Versuch der Errichtung eines miles perpetuus, einer stehenden Truppe in Littauen zur Berteidigung der stets bedrohten Grenzen und von den Magnahmen zur Geldbeschaffung durch eine allgemeine Konstription der Güter und die Ginführung einer darauf fich gründenden neuen Steuer nach einem bestimmten Zensus. Das polnische Defensionswert, das auf den beiden zu Petrikau und War= ichau gehaltenen Reichstagen eine bedeutsame Rolle spielte, seben wir in aller Ausführlichkeit vor unseren Augen aufgerollt. In alle Phasen der für Polen so überaus wichtigen masowischen Unionefrage erhalten wir Einblick. Wir sehen, wie der Unionsgedanke überhaupt an Boden gewinnt, wie er bei den polnischen Staatsmännern und der öffentlichen Meinung im Sinblick auf Littauen und Bolnisch= Preußen allmählich zum festen Axiom erhoben wird. Noch inter= effanter jedoch find die Stude, welche uns, offen oder verhüllt, in den Beisterkampf jener Tage, in das Ringen der alten und neuen Rirche blicken lassen. Finanzielle und wirtschaftliche Gründe sind es ge= wesen, wie wir sehen, welche die Ausbreitung der lutherischen Refor= mation in Polen begünstigt haben: die Antagonie der weltlichen Herren gegenüber der Geiftlichkeit, die auf Grund des fanonischen Rechts allen Beitragsleistungen für das Desensionswerk sich ent= ziehen und die gesamten nationalen Lasten auf das Laienelement hinüberwälzen wollte. (XI, S. 65 ff.) Verfassung, Recht und Verwaltung finden gelegentlich Erwähnung. Wir erfahren 3. B., daß ichon um 1529 gange Starosteien verpfändet werden, daß man von einer possessio spricht, und daß bereits Vererbung auf die Kinder eintritt (Dirschau XI, S. 75, 77 ff.), - Die Entwicklungsanfänge zu jenen Verwaltungszuständen, wie sie im 17. und 18. Jahr= hundert in Polen gang allgemein geworden find. Beinahe zu breit ist der Raum, der dem persönlichen Element der leitenden Kreise und aller derer, die mit ihnen in Fühlung standen, ihren Harmonien und Disharmonien gewidmet ift. Es erübrigt fich nur, noch furz bes Bewinns zu gedenken, den diese beiden Bande für die polnischen Beistesbestrebungen und die Belehrtengeschichte des Landes im be= fondern wie in ihren internationalen Beziehungen, abwerfen. Welch ein Bild, wenn man 3. B. Erasmus in diesen Kreis gezogen sieht, oder wenn wir den Bischof Dantiscus mitten unter der Creme der

spanischen und italienischen Humanisten, die sich am kaiserlichen Hose zusammenfanden, stehen und disputieren sehen. Ein geistiger Rücks strom ging von diesen Beziehungen nach Polen aus: das zeigen uns diese beiden Bände wieder.

Wenn wir im Anschluß hieran verschiedene Bünsche nach Abänderungen bei Ausgabe ber fünftigen Bande aussprechen oder eine Reihe von Berichtigungen geben, auch Giniges bemängeln muffen, fo foll das unferer obigen Anerkennung keinen Abbruch tun. Wir halten uns nur für verpflichtet, sowohl dem Berausgeber wie dem großen Kreise der Fachgenoffen gegenüber, die nach diesen Banden greifen werden, die Mangel und Versehen, die uns aufgestoßen, zu verbessern und bekannt zu geben. Als eine Bemerkung ganz allge= meiner Natur möchten wir zunächst Laver Listes Tadel wegen des Ge= brauchs der polnischen Sprache in der Ginleitung wie in den Noten und Anmerkungen wiederholen (Siftor. Zeitschrift Bd. 38 (1877), S. 535) und hier eine Abanderung, die Anwendung der lateinischen Sprache dringend empfehlen. Bei einer fo fundamentalen Publikation wie dieser, deren Bedeutung und Umfang über den Areis der polnischen Geschichtschreibung weit hinausragt, will es uns unerläßlich erscheinen, jedem Forscher auch die Benutzung der fritischen Teile der Ausgabe zugänglich zu machen. Der Mehrzahl der deutschen, frangösischen und italienischen Sistoriter, welche diese Beröffentlichung für die betreffenden Partien ihrer Landesgeschichte zur Hand nehmen muffen, bleibt fo das fritische und orientierende Beiwerf der Aus= gabe leider ein Buch mit sieben Siegeln. Es ift zu bedauern, daß der Herausgeber dem Wint seines eigenen Landsmannes nicht ge= folgt ift. - Ferner vermissen wir die bei modernen Brief= oder Ur= fundenpublikationen fast durchgängig üblich gewordene Angabe der Datierung unter oder über der Adresse und ihre event. Wiederholung am Rande, wo fie besonders in die Augen fällt, während man bei der Art des Herausgebers erft mühsam nach dem Datum suchen muß. Im Interesse einer beguemen Benutung und schnelleren Über= sichtlichkeit ift es dringend erwünscht und kann der Publikation nur zum Vorteil gereichen, wenn auch in diesem Punkte mit dem Ber= fahren des früheren Editors prinzipiell gebrochen wird. - So fehr auch betont werden soll, daß der Herausgeber auf diese wundeste Stelle der Gorstischen Aftensammlungen eine weit größere Sorgfalt als sein Vorgänger immerhin verwandt hat, so bleibt hier manches doch noch zu bessern übrig. Daß Gorsti vor der Menge des Mate=

Polen. 327

rials häufig ratlos stand und mehr als die Sätfte jeden Bandes ohne Datierung gelassen hat, als er nach des Ranglers Tomicki Tode Die auf bessen Berwaltung bezüglichen Quellen zu sammeln begann, daß sein Gedächtnis ihn gelegentlich täuschte, ist gang natürlich. Bir wiffen aus unferen Tagen, wie felbst bei einem Staatsmanne, beffen Geiftesgaben fast über die aller menschlichen Areatur gesetzten Grenzen hinausgingen, die Ereignisse in der Nacherinnerung sich verschoben haben: warum sollte es nicht dem Arakauer Domherrn ähnlich ergangen sein? Eine unabweisliche Forderung ift es daher, daß der Herausgeber der Acta Tomiciana jedes einzelne Stück grundsätlich zu datieren sucht; mit einer ftillschweigend durchgeführten dronologischen Ginordnung allein ist es nicht getan. Gin solcher Bersuch sest ein besonders intimes Studium des Textes, eine innere Bergleichung desfelben mit anderen Stücken voraus, fo daß Berfeben, wie wir fie gleich berühren werden, einfach ausgeschloffen find. So ist 3. B. Gorsti bei dem Schreiben des polnischen Königs Sigismund an Herzog Albrecht von Preußen in Bd. X, Nr. 303, das von den Planen der Gegner Preugens und dem Projett einer Beirat zwischen dem Martgrafen Wilhelm, Albrechts jungerem Bruder, und der masowischen Herzogstochter handelt, über der erdrückenden Fülle des vor ihm liegenden Quellenftoffes von seinem Gedächtnis in die Irre geführt worden. Nicht in das Jahr 1528 gehört dies Stud, sondern unter den 25. Marg 1526 (Ausstellungsort: Marien= burg), wie das im Staatsarchiv Königsberg beruhende Driginal er= weist. Hätte der Herausgeber hier durch Vergleichung mit anderen bezüglichen Stücken das Datum genauer festzustellen gesucht, fo hätte er unbedingt finden muffen, daß dies Beiratsprojeft gleich nach dem Tode des letten masowischen Herzogs auftaucht und das Jahr 1527 nicht überdauert hat. Wenn es erlaubt ift, auf Bd. IX zurückzugreifen, fo ift Dr. 295, das Schreiben des Bizekanzlers Tomichi an Herzog Albrecht von Preußen, aus Petrifan vom 18. Dezember 1527 zu datieren und hinter Band X, Nr. 14 (Großfanzler Szydfowiecki an Herzog Albrecht) zu setzen. Bd. IX, Nr. 69 (Tomicki an Herzog Albrecht) gehört unter das Datum: Krafan den 28. Februar 1527. Bb. X, Nr. 3 (Tomidi und Sandlowiesti an Herzog Albrecht) ist vollends an eine falsche Stelle geraten, wie aus dem Bergleich mit den folgenden Schreiben Nr. 4 und 5 sofort ersichtlich ist: es gehört unter den 24. Januar 1528 (aus Petrifau) zwischen Nr. 63 und 64, zwischen das Schreiben König Sigismunds an Aurfürst Joachim I.

von Brandenburg vom 27. Januar 1528 und des Dantiscus glänzenden Bericht aus Burgos vom 29. Januar des Jahres, wosern man diesen nicht besser nach dem Datum des Präsentatums der polnischen Kanzlei in den Monat März eingereiht hätte. Diese Ausstellungen mögen genügen. Wir hoffen, daß die häusigen Datumslücken (wie X, Nr. 8, 15, 17, 23, 24, 25 ff.; XI, Nr. 1, 2, 16, 18, 30, 37—42 ff.), welche eine intime Durcharbeitung des Stoffs beseitigt, in den folzgenden Bänden ausgefüllt erscheinen.

Roch muffen wir hier einen Bunkt berühren, welcher die bei der Textausgabe der nach auswärts gegangenen Schreiben befolgte Methode betrifft. Wenn Gorstis Entwurf hier zugrunde gelegt und am Rande als Quelle verzeichnet wird — wie das z. B. bei Nr. 5 bes X. Bandes, um nur ein Beispiel zu erwähnen, geschehen ift so wird niemand gegen ein solches Verfahren etwas einzuwenden haben, so fehr man auch anderseits wünschen möchte, etwaige Text= änderungen der Originalausgänge in Anmerkungen als Barianten vermerkt und angeführt zu sehen. Nicht zu billigen ist es bagegen, wenn, wie bei Nr. 13 des X. Bandes (König Sigismund an Ber= zog Albrecht von Preußen, Betrifau 1527, Dezember 18), die Fund= stelle des Originalschreibens an erster Stelle steht, und der Abdruck bennoch nach den Gorstischen Alten gemacht ift. Dringend erforder= lich ist es, dem Benuter flar und deutlich vor Augen zu führen, nach welcher Duelle der Abdruck hergestellt ift, ob nach dem Mundum oder nach der Gorstischen Entwurfsabschrift. Nebenher sei bemerkt, daß die Gorstische Sammlung nicht nur an Schreibsehlern, sondern auch an sachlichen Versehen in den Texten leidet: so ist in Ner. 3 des X. Bandes (S. 7, Zeile 22) ein sed statt scilicet, in Nr. 13 (S. 15, Beile 17) in hoc conventu, in Mr. 183 S. 181, ut easdem causas zu lesen, um anderes zu übergehen.

Die beiden Personenverzeichnisse, welche der Herausgeber, wie schon dem IX. Bande, so auch diesen beiden Bänden beigesügt hat, bieten eine willkommene Erleichterung für den Benußer. Nur wäre es wünschenswert, daß den manchmal schwer erkenntlichen lateinischen Ramenssormen bei Personen spanischer oder französischer Nationastität der wirkliche Name in Klammern hinzugesest würde. Erklärungen wie z. B. bei A. Longus (Bd. XI, S. 351) durch »Ioannis Dantisci amieus« genügen nicht. Auch scheinen die Register nicht ganz vollständig zu sein, so haben wir z. B. den in Bd. XI, S. 197 erwähnten Dr. Sieulus im Verzeichnis vermißt. — Zu streiten wäre

noch darüber, ob bei der Aufnahme auswärtiger Schreiben in die Beröffentlichung der polnischen Cancellariatsatten nicht möglichste Reserve zu beobachten wäre. Sicherlich werden die Acta Tomiciana auf die Geschichtsforschung der Nachbarländer auregend wirken und z. B. die österreichischen Historiker über kurz oder lang zu einer Publikation der wertvollen politischen Korrespondenzen Herbersteins und seiner Nachsolger veranlassen, auf deren Inhalt wir infolge der Auszüge bei Adelung, von Buchholt, Przezdziecki und Szujski gespannt sind. Von preußischer Seite bereitet der Berichterstatter besreits eine Publikation der polnischen Korrespondenz Herzog Alberechts vor.

Fassen wir alles zusammen, so bedeutet Dr. Celichowstis Ausgabe trot der Bemerkungen, die wir gegen sie machen mußten, sein Entschluß, die Publikation von neuem aufzunehmen, einen historischen Gewinn ersten Ranges.

Königsberg i. P.

Paul Karge.

Rufsische Porträts des 18. und 19. Jahrhunderts. Ausgabe des Großfürsten **Nikolai Michailowitsch.** Ausgeführt in der Expedition der Berfertigung russischer Staatspapiere. Lieserung 1 u. 2. Petersburg 1905.

In Petersburg, im Palast Potemtins des Tauriers, hat zum besten der Witwen und Waisen vor dem Feinde gefallener Offiziere und Soldaten der Großfürst Rikolai Michailowitsch eine Ausstellung ruffischer historischer Vorträts veranstaltet, die bis in das 17. Jahr= hundert zurück- und in die Gegenwart hineinreicht. Aus allen Enden des weiten Reiches zusammengetragen, gegen Beschädigung versichert, sorgfältig gruppiert und aufgestellt, geben diese Bilder in der Tat eine Galerie ruffischer Herrscher, Staatsmänner, Krieger und Frauen der obersten Gesellschaftsschichten, wie sie in solcher Vollständigkeit noch niemals beisammen gewesen ift. Nur außergewöhnliche Sach= teuntnis, opferwillige Arbeit und lebendige Begeisterung konnten gang abgesehen von den großen petuniären Opfern, die notwendig damit verbunden waren — ein solches Werk zustande bringen. Auch hätte schwerlich die natürliche Scheu der Eigentümer dieser Porträts, die meift in Privatbesitz find, ihre Schätze herzugeben überwunden werden können, wenn nicht ein Kenner und Macen wie der Großfürst Nifolai Michailowitsch seine Energie und seinen Ginfluß an die Durch= führung des Planes gesett hätte. Der Katalog der Ausstellung zählt

über 2200 Nummern auf und läßt, da der Standort und die Besitzer der Bilder stets genannt werden, erkennen, daß in der Tat das ganze Rußland hier beigesteuert hat

Alber abgesehen von dem historischen Interesse drängt sich das fünstlerische gebieterisch in den Vordergrund. Wir haben hier eine Geschichte der russischen Porträtmalerei durch drei Jahrhunderte vor uns, wie kein Museum ähnliches bietet, und es ist daher außerordentzlich verdienstlich, daß der Großfürst seinen Ehrgeiz daran gesetzt hat, sich nicht nur mit der ephemeren Wirkung zufrieden zu geben, die eine Ausstellung haben kann, sondern eine bleibende Spur seiner Mühen zu hinterlassen. Er hat durch die berühmte "Expedition der Versfertigung russischer Staatspapiere" die Porträts und Miniaturen in Reproduktionen herstellen lassen, die gewiß in Schönheit und Treue der Aussührung dem Besten nicht nachstehen, was auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Die vom Großfürsten veranstaltete Ausgabe, von der bisher zwei Lieferungen vorliegen, umfaßt Porträts aus der Zeit zwischen 1762 und 1825, asso von der Regierung Katharinas II. bis zum Tode Alexanders I. Es liegt aber in der Ratur der Dinge, daß sowohl über das Anfangs= wie über das Endjahr hinausgegriffen werden mußte, da das Leben der Menschen sich nicht an Jahre binden läßt. Wir finden daher Porträts aus den Tagen der Raiferin Elisabeth wie aus denen Nikolaus I., wenn die dargestellten Versonen den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der angeführten Zeitgrenze fanden. Die Auswahl der Bilder hat jo stattgefunden, daß die Driginale be= fannter Meister regelmäßig vorgezogen wurden, daß aber, wo von historisch interessanten Personlichkeiten nur fünstlerisch weniger hervor= ragende Porträts existierten, zu diesen gegriffen wurde. Es follen alljährlich vier Lieferungen erscheinen, die 100 Tafeln enthalten werden, von denen 50 in Heliogravuren und 50 in Phototypien ausgeführt Die Ausgabe erscheint in  $4^{\circ}$  (27  $\times$  35 cm).

Besonderen Dank verdient es nun, daß der Großsürst jedes Bild mit einer biographischen Notiz begleitet, der zugleich meist eine Cha=rakteristik der dargestellten Persönlichkeit angeschlossen ist. Diese Biosgraphien sind sehr sorgfältig gearbeitet und in der Charakteristik selbsständig und freimütig. Man fühlt überall, daß ein hervorragender Kenner der russischen Geschichte spricht.

Es wird von Interesse sein, einige dieser Charafteristiken her= zusetzen:

Alexander I., der uns nach einem Olgemälde von Monnier aus dem Jahre 1806 vorgeführt wird, unzweiselhaft das schönste Porträt, das vom Raiser existiert (aufrecht neben dem Thronsessel, die linke Band am Schwertgefäß, die rechte auf ein Buch gestütt, das den Titel: "Geset, trägt, auf dem Tische rechts Szepter und Krone). "Die Persönlichkeit Alexanders ist noch lange nicht flar erkannt und das Studium dieser fomplizierten Natur bleibt ein Problem der Geschichte. Er hatte alle Eigenschaften, um die Einzelnen und die Maffen an sich zu fesseln, er bezauberte leicht die Personen, die an ihn heran= traten, aber ebenso ichnell fühlten sie sich enttäuscht; Migtrauen gegen alle zeigt sich bei jedem seiner Schritte, er wurde Freund des einen, um einen andern, der ihm ebenso nahe zu stehen schien, zu überwachen. Man braucht nur Persönlichkeiten, wie den Fürsten A. D. Golitzyn und Armfeld, wie Araftschejew und Speransfi, Czartorysfi und P. P. Dolgorufi, Fürst P. M. Wolfonsti und Marquis Paulucci einander gegenüberzustellen, um erstaunt zu fragen, wie fo entgegengesette Elemente zum Rugen des Staates zusammenarbeiten fonnten. einem Bort, bei größter Bergensgüte ftand Allegander in ftetem Biderftreit mit feinem Berftande, und bei großem Sclbstgefühl war er doch voller Mißtrauen gegen sich selbst. Seine reich be= anlagte Natur konnte die Widersprüche nicht ausgleichen, die zwischen den russischen Traditionen der Tage Ratharinas II. und den Ideen bestanden, welche die große Revolution gezeitigt hat, und die durch die Vermittlung La Harpes sich in ihm festgesetzt hatten; bas Resultat war ein Charafter, der wohl hellen Glanz ausstrahlen tonnte, deffen Untergrund aber in undurchdringliche Finfternis ge= hüllt war."

Auch von der Gemahlin Alexanders wird ein herrliches Bild von Monnier geboten. Ein wahres Prachtstück ist das von Mitoire gemalte Bild der Gräfin Marie Andrejewna Rumjänzow, geborene Gräfin Matwejew und Mutter des Feldmarschalls Rumjänzow Jadusnaisti, dessen Bater, worüber die biographische Stizze keinen Zweisel läßt, kein anderer als Peter der Große war. Die Gräfin starb Sy Jahre alt. Der Großfürst charakterissiert sie solgendermaßen: "Sie war eine typische Bertreterin der Petrinschen Zeit. Den Firnis europäischer Kultur hatte sie sich zu eigen gemacht, aber sie war in ihrer Seele eine einsache russische Frau geblieben. Ihre Interessen galten dem Detail wirtschaftlicher Interessen, dem Geklatsch und Perssonalintriguen. Die Auständer bewunderten ihre gesellschaftlichen

Talente, so daß Segur von ihr sagt, ihre Unterhaltung sei fesselnd und lehrreich wie eine gut geschriebene Geschichte. Dabei teilte aber die Gräfin Rumjänzow die Schwächen der meisten ihrer Zeitgenossen, sie liebte auf großem Fuße zu leben, war verschwenderisch und erzählte in ihren alten Jahren gern und mit großer Lebendigseit, aber ohne jeden Strupel, das Detail ihrer Jugendsünden."

Die Porträts der Orlow von Kofotow und Lewisti, des Kanzlers Rumjänzow von Dowe, der Fürstin Jussupow von der Vigée Lebrun, der Gräfin Rostopschin von Braun, der Fürstin Dolgorufi von Voille sind wahre Prachtstücke heliographischer Kunst und die biographische Charafteristif immer individuell und lehrreich.

Wir beschränken uns des Raumes wegen noch auf die Charakteristik der Gräfin Agrippina Feodorowna Sakrewsky hinzuweisen, deren Leben von 1800 bis 1879 reichte, und ein merkwürdiges Sittenbild der oberen russischen Gesellschaftsschichten aus einer Zeit bietet, die fast in die Gegenwart hineinreicht.

In Summa, sowohl vom tunsthistorischen wie vom historisch= biographischen Gesichtspunkte aus verdient die Publikation die größte Anerkennung und Beachtung. Die Gesamtzahl der für die Veröffent= lichung bestimmten Bilder ist auf ca. 2000 sestgesetzt. Es ist sür jedes Jahr ein Band von 250 Porträts in Aussicht genommen. Deutsche Vuchhandlungen bieten die "historischen Porträts" für 1200 M. an. Der Text ist russisch und französisch.

Berlin.

Theodor Schiemann.

## Rachschrift.

Soeben ist die dritte Lieserung der »Portraits russes« erschienen, die in der Vollkommenheit der Reproduktionen dieselbe Sorgkalt und Kunst zeigt wie die beiden früheren Lieserungen. Je mehr das Werk fortschreitet, um so stärker wird der Eindruck, daß diese Kombination biographischer Darstellung und bildlicher Anschauung sich zu einer russischen Sittengeschichte auswächst, wie sie uns so sehrreich bisher nicht geboten worden ist. Das Charakteristische liegt in der kurzen Zeichnung der Psyche der dargestellten Personen und in der Souveränität, mit welcher der Versasser sich das Recht nimmt, seinem Urteil Ausdruck zu geben. Auch mag darauf hingewiesen werden, daß speziell die Zeichnung der Frauencharaktere eine schmerzslich empfundene Lücke in der russischen Geschichtschreibung ausfüllt. Die Charakteristis Pauls und seiner Gemahlin, der Kaiserin Marie

Feodorowna, sowie des Grafen Bobrinsky können als Beweis für die historische Unbefangenheit, die der Gräfin Litta als Beispiel kraft= voller Charakteristik dienen.

Unter den Porträts sind wieder herrliche Nummern: Marie Feosborowna von Ritt, Fürst Voris Golizhn von Isoben, Graf Litta von Lampi (?), seine Gemahlin von Vigée Lebrun, Olenin von Warnek usw., man kommt in Versuchung alle herzuzählen.

Die russische Revolution, die inzwischen ihren kulturseindlichen zerstörenden Charakter immer deutlicher gezeigt hat, hat gewiß mehr als eines der Originale, welche in den Portraits russes wiedersgegeben werden, vernichtet, so daß diese Publikation im rechten Sinne des Wortes als ein Rettungswerk bezeichnet werden kann.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussätze, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

# Allgemeines.

Im Berlag von C. H. Beck in München erscheinen fortan, von L. Traube herausgegeben, in zwanglosen Heften Quellen und Forsichungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters. Die Sammlung will fritischen Ausgaben und größeren Untersuchungen aus dem bezeichneten Gebiet eine Stätte bereiten, die einzelnen für sich abgesichlossen Hockte sollen zu Bänden von 28—33 Bogen zusammengefügt werden. (Substriptionspreis 15 M.) Als erstes Heft liegt vor S. Hellsmann: Sedulius Scottus.

Die Vergangenheit aller von Zugehörigen des sächsischen Stammes bewohnten Landschaften wollen in Forschung und Darstellung behandeln die hinfort unter der Leitung Georg Erlers im Verlage von Aug. Lax zu hildesheim erscheinenden Beiträge für die Geschichte Niederssauch seich und Westfalens. Jedes Heft, deren jährlich 6—8 erscheinen werden, soll auf 4—6 Bogen eine abgeschlossene Darstellung enthalten und einzeln abgeschen werden. Als erstes und zweites Heft liegen vor: Morit Hart mann, Geschichte der Handwerkerverbände der Stadt Hildesheim im Mittelalter und Bruno Engler, Die Verwaltung der Stadt Münster von der letzten Zeit der fürstbischösslichen bis zum Ausgang der französsischen Herrschaft, 1802—1813.

In seiner Schrift di una logica come scienza del concetto puro (Neapel 1905) beschäftigt sich Benedetto Croce auch mit

der Geschichtswissenschaft. Er vindiziert ihr den Charakter der Intuition; die Voraussezung jeder historischen Darstellung sei deshalb eine bestimmte Geschichtsphilosophie.

In der Rev. de Synth. hist. XI, 1 prüft Mentré, ob die These des französischen Philosophen Cournot von der Unmöglichkeit einer Gesichichte der Wissenschaften — und wie viel mehr noch einer Geschichte des geistigen Lebens überhaupt! — in Gegenwart und Zukunft richtig sei. Der Eintritt der Wissenschaften in eine internationale Phase, die ungeheure Zersplitterung alles Materials und aller Arbeit erschwert nach Mentré allerdings jede Zusammensassung, aber er will dennoch eine Geschichte der Wissenschaften für aussiührbar halten.

In der Rev. philos. (Nov.) verfolgt Picavet die Entwicklung des bistorischen Materialismus bei Karl Mary und Friedrich Engels seit 1847. Sowohl das Verhältnis zu Hegel wie die mit der Zeit sich herausbildenden Unterschiede zwischen Engels und Mary werden untersucht.

In den Preußischen Jahrbüchern 1905, November handelt P. G. Hoffmann über Agrariozialismus und Bevölkerungssorgen in Frankreich (auch historisch) und F. J. Schmidt über Kapitalismus und Protestantissmus. Ein verwandtes Thema behandelt im Protestantenblatt 38, 47 Schubring: Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus.
— Aus der Neuen Rundschau 1905, November erwähnen wir B. Som sbart: Das Internationale der sozialen Bewegung: aus der Revue bleue 1905, Oktober 28: Ancien droit matrimonal espagnol von E. Stocsquart, ebenda und November 4: Individualisme et sociologie von Bouglé; aus der Revue de Belgique 1905, November: L'influence social du culte von S. J. Bisser (vgl. 95, 331 und 516).

Aus der Baltischen Monatsschrift 1905, 10 verzeichnen wir K. Girsgenschn: Eine neue Konstruktion der Weltgeschichte (Auseinandersetzung mit Brensigs Buch; Stusenbau und Gesetze der Weltgeschichte); aus der Monatsschrift für Stadt und Land 1905, November: Die Weltanschauung des Klassissismus; Goethe und Schiller (1. Teil) von K. Lamprecht. — In der Österreichischen Kundschau 5, 54 behandelt H. St. Chamberlain: Die Evolutionslehre; in der Revue bleue 1905, November 18 und 25 druckt M. Poëte eine Erössnungsrede: Les sources de l'histoire de Paris et les historiens de Paris. — Aus den Preußischen Jahrbüchern 1905, November verzeichnen wir Alfr. Hettner: Das System der Wissensichen Geoslogie, Prähistorie, Geschichte).

Wir erwähnen aus der Revue bleue 1905, Oftober 21: L'idée de l'État et la conscience collective von E. d'Eichthal; aus der Quarterly review 1905, Juli und Oftober: The study of popular governments; aus der Gegenwart 1905, November 25: Das norwegische Königs

tum von A. Beis=Ulmenried: — Die Revue de droit international et de législation comparée 7, 5 bringt einen durch alle Jahrhunderte führenden Überblick über: La guerre et la déclaration de guerre von E. Nys.

Aus Nord und Süd 1905, November verzeichnen wir K. W. Goldsich midt: Rasse und Individualismus; aus der Zeitschrift für bildende Kunst 41, 2: Rasse, Kultur und Kunst von Bramsen. — In den Deutsichen Geschichtsblättern 1905, Ottober stizziert Fr. Hahn: Aufgabe und Wirksamkeit der Zentralkommission für wissenschaftliche Landeskunde Deutschslands.

Aus der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1905 verzeichnen wir Nr. 249: Über Namengebungen der Oftgermanen von D. v. Pillement; Nr. 257 ff.: Die Geographie in der deutschen Gauner= und Kundensprache von L. Günther; Nr. 267: Die Kultur von Jakob Burckhardt (aus den von Deri aus Burckhardts Nachlaß herausgegebenen "Weltgeschichtslichen Betrachtungen"); Nr. 270: Wandlungen in den Anschauungen über Poesie während der zwei letzen Jahrhunderte von F. Muncker; Nr. 274: Die monarchische Gesinnung in Norwegen in alter Zeit von v. Vleuten; Nr. 278: Zur Vorgeschichte Europas und der Indogermanen von H. Hirt (Besprechung der Bücher von S. Müller und J. Hoops); Nr. 279: Bölkerfreise und Welt geschichte von F. G. Schultheiß (Lob der Helmoltschen Weltgeschichte).

Aus den Theol. Studien und Kritiken 1906, 1 erwähnen wir: Die Früchte des Studiums der Religionsgeschichte für die Behandlung des Reuen Testaments von Baljon; aus den Stimmen aus Maria-Laach 1905, 9: Die Entstehung des Chriftentums im Lichte der Geschichtswiffenschaft bon 3. Blötzer S. J. (Polemit gegen Pfleiderer); aus den Guddeutschen Monats= heften 1905, November: Die sieben Todjunden von Ih. Zielinsti (Nachweis, daß dieses bekannteste Stud der christlichen Moraltheologie der heid= nischen Aftrologie entstammt). — Im Philosoph. Jahrbuch 18, 4 beginnt G. Holtum mit einem Auffat: Die scholastische Philosophie in ihrem Berhältnis zu wissenschaftlicher Philosophie und Theologie; aus der Revue des questions historiques 1905, Ottober 1 erwähnen wir den umfang= reichen Überblick von A. du Bourg: Vie monastique dans l'abbave de Saint-Germain des Prés aux différentes périodes de son histoire. -Im 45. heft der Sammlung gemeinverständlicher Bortrage und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte behandelt A. Holl: Die Rechtfertigungslehre im Licht der Geschichte bes Protestantismus; A. Lanman in der Westminster review 1905, November: The Scotch Church and the State.

Wir erwähnen noch aus dem Grenzboten 1905, 42: Deutsche Geschichte und deutscher Beruf von Ad. Baumeister (Anzeige von Plancks

Aufsäßen und Reden; aus der Österreichellngarischen Revue 33, 1—3, V. Thiel: Zur Geschichte der Wasserstraßen in Österreich; aus der Österereichischen Kundschau 5, 33 D. Frhr. v. Mitis: Abel und Urkundenstritik; aus der English histor. review 1905 Oktober, E. Harker: China and the Ancient Cabul Valley; aus der North American review 1905, November, A. S. Faacs: The Jew in America (geschichtlicher Überblick); aus der Zeitschrift "Deutschland" 1905, November, M. Esche erich: Unsere "heidnischen" Bolkslieder; aus dem Türmer 1905, Dezember: St. Nikolaus und der Niklastag von Freybe; aus der Deutschen Kundschau für Geographie und Statistik 28, 3: Die orientalischen Kirchen im türksischen Reiche von J. Wiese.

In den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1905, Ottober veröffentlicht Lusch in von Ebengreuth eine auf ausgezeichneter Sachkenntnis beruhende Übersicht: Zur Literatur über deutsche Universitäten, die außer der Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen und dem vierten Bande der Rostocker Matrikeln vornehmlich die von Erman und Horn herausgegebene Bibliographie der deutschen Universitäten würdigt und hierzu mancherlei Nachträge bringt. — Aus den Neuen Jahrbüchern für dasklassische Altertum zc. 1905, 8 erwähnen wir D. Kaemmel: Humanistische Gymnasien und historische Bildung.

J. Miedel erbringt in der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 1905, Oktober den Nachweis, daß das vielgebrauchte Schlagswort "Bandalismus" einen Begriff durchaus modernen Ursprungs darstellt, vom Bischof von Blois am 31. August 1794 geprägt. — In den Deutschen Geschichtsblättern 1905, November sindet sich eine lehrreiche Untersuchung von P. Zinck: Zur Geschichte unserer Vornamen, die auf den Archivalien der Pfarrei Baalsdorf fußt und die Zeit von 1574—1870 behandelt.

In der Bibliothèque de l'École des chartes 66, 1 verzeichnet H. Omont die der Handschriftensammlung der Pariser Nationalbibliothek während der Jahre 1903—1905 einverleibten Handschriften, unter denen sich ein sehr beträchtliches historisches Material besindet. — Lieferung 4 der gleichen Zeitschrift bringt eine Kritik des vor furzem von Gabr. Deville der Deputiertenkammer vorgelegten Gesehentwurfs betr. Keorganisation des stranzösischen Archivwesens von Ch. Beauquier (Maßnahmen betr. Ergänzung der Archive und Berhältnis zum Nationalarchiv, Standesinteressen der Archivare). — In der Revue des bibliothèques et archives de Belgique 3, beschließt A. Fanen seine Übersicht über die in der Bibliothet der Königin Christine besindlichen Handschriften, die Material zur Geschichte Belgiens enthalten (vgl. 95, 335).

Im Zentralblatt für Bibliothekswesen 22, 11 berichtet Konr. Haebler über ben Plan eines Gesamtkatalogs der Wiegendrucke.

Ein Aufjaß H. Grotesends: Über Stammtaseln erläutert an dem Beispiel der Familie Wachenhusen die Hauptpunkte, die bei der Familiensforschung und ihrer eigentlichen Grundlage, der Entwerfung von Stammstaseln, in Betracht kommen. (Jahrbücher und Jahresbericht des Bereinsfür mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 60.)

Mene Buder: Lindner, Beltgeschichte feit der Bolferwanderung. 4. Bd. (Stuttgart, Cotta Nachf. 5,50 M.) - Bundt, Bölferpinchologie. 2. Bd., Muthus und Religion, 1. Il. (Leipzig, Engelmann. 14 M.) -Die Rultur ber Gegenwart. Ihre Entwidlung und ihre Biele. Drag, von Sinneberg. 1. Il. 1. Abt. Die allgemeinen Grundlagen der Aultur der Wegenwart. (1. Lief.) 1. Il. 4. Abt. Die driftliche Religion mit Ginschluß der ifraelitisch=judischen Religion. (1. Lief.) 1. Il. 8. Abt. Die griechische und lateinische Literatur und Eprache. (Leipzig, Teubner. 3,20 u. 4,80 u. 10 M.) - Geschichtsbilder aus Leop. v. Rantes Werken. Zusammengestellt von Hoffmann. (Leipzig, Dunder & Humblot. 6 M.) - Giegwein, Deterministische und metaphysische Geschichtsauffassung. (Wien, Mayer & Co. 0,80 M.) - Chamberlain, Arische Weltanschauung. (Berlin, Bard, Marguardt & Co. 1,25 M.) - Pauly, Darwinismus und Lamardismus. (München, Reinhardt. 7 M.) - Pauljen, Bur Ethit und Politif. Gesammelte Vorträge und Auffage. 1. u. 2. Bd. (Berlin, Expedition der deutschen Bücherei. Je 0,25 M.) - Biermann, Anarchismus und Kommunismus. Leipzig, Deichert Nachf. 2,70 M.) - Diehl, Über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus. (Jena, Fifcher. 3 M.) -Anapp, Staatliche Theorie des Geldes. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 8,80 M.) - Moeller, Die Trennung der deutschen und römischen Rechts= geschichte. (Beimar, Böhlaus Nachf. 3 M.) - Röhler, Unleitung jum Studium der deutschen Geschichte. (Leipzig, Jah & Schunke. 0,50 M.) - Seuster, Teutiche Verfassungsgeschichte. (Leipzig, Dunder & Sum= blot. 6 M.) - Subrich. Deutsches Fürstentum und deutsches Berfassungswesen. (Leipzig, Teubner. 1 M.) - v. Dungern, Das Problem der Cbenbürtigfeit. (München, Biper & Co. 2 M.) - v. Bernidi-Szeliga, Geschichte des polnischen Abels. (Hamburg, Grand. 6 M.) -Finkel, Bibliografia historyi polskiej. III. (Krafau, Atademie der Wissenschaften. - De Tourville, Histoire de la formation particulariste. L'origine des grands peuples actuels. (Paris, Didot et Cie.) - Hill, A history of diplomacy in the international developpment of Europe. Vol. I. (London, Longmans. 16 sh. - Elphinstone, History of India. (London, Murray. 15 sh.) - Schell, Die fultur= geschichtliche Bedeutung der großen Beltreligionen. München, St. Bern= hards-Verlag. 0,70 M. - Chrenreich, Die Minthen und Legenden der judamerikanischen Urvölker und ihre Beziehungen zu denen Nord= amerifas und der Alten Welt. (Berlin, Asher & Co. 3 M.) - Baring, Grundzüge des fatholischen Kirchenrechtes. 1. Abt. (Graz, Mojer. 3,75 M.)

— Bergere, Étude historique sur les chorévêques. (Paris, Giard et Brière.) — Gray, A history of english philanthropy from the dissolution of the monasteries to the taking of the first census. (London, King & Son. 8,6 sh.) — Dehiv, Handbuch der deutschen Kunstdentmäler. 1. Bd.: Mitteldeutschland. (Berlin, Wasmuth. 4 M.) — Kistner, Der Ralender der Juden. (Karlsruhe Gutsch. 2,50 M.)

#### Alte Geldichte.

Bielen willkommen ist die durchaus lesbare und verständliche Überssehung babylonischer Hymnen und Gebete, welche mit einem Kommentar H. Zimmern im Alten Orient 7, 3 veröffentlicht.

Nus den Beiträgen zur alten Geschichte 5, 2 (1905) notieren wir F. Staehelin: Die griechischen Historiterfragmente bei Didymos. 2; W. S. Ferguson: Athenian politics in the early third century; Ed. Mener: Nachwort zu Fergusons Aufsat; L. Beniger, Das Hochsest des Zeus in Olympia. 3: Der Gottesfriede; Th. Sotoloff: Zur Geschichte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts, 3. Das jährliche Nemeensest; P. Gröbe: Die Obstruktion im römischen Senat; D. Hirschfeld: Nochmals der Endtermin der gallischen Statthalterschaft Cäsars; R. Riepert: Zur Lage der bithynischen Stadt Dastylion und des Dastylitis: Sees; C. F. Lehmann: Hellenistische Forschungen. 2: Seleukos, König der Matesdonen; G. Busolt: Thukydides und der themistokleische Mauerbau. Ein Beitrag zur Sachkritit; A. Körte: Zum Orakel über die lesa dográs; E. Kornemann: Eine neue griechische Weltchronik aus Ügypten mit Illusstrationen. Kaiser Hadrian.

Kurz sei hier auf den Aussatz P. Reineckes: Zu älteren vor- und frühgeschichtlichen Funden aus Niederbayern hingewiesen. (Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern 41, 1905.)

D. Hirschfelds Aufsat: Die römische Staatszeitung und die Attlamationen im Senat erweist den durchaus offiziellen Charafter dieser von Täsar begründeten Publikation zur Zeit der Republik mit völlig überzeusgenden Gründen, wie er gewiß auch das Richtige mit seiner Annahme, daß die Akklamationen im Senat darin verzeichnet waren, trifft. (Sipungssberichte der Kgl. Preuß. Akademie 1905, 45/47.) Sbendort veröffentlicht R. Herzog eine neue in Kos gefundene Inschrift mit interessantem Inhalt etwa aus dem Jahre 240 v. Chr., woraus neues Licht auf das panhellenische Fest der Didymeia und die Kultlegende von Didyma fällt. Sehr gut ist die Erklärung der Tempelreste in Didyma durch die neue Erkenntnis.

In den Mitteilungen des Kaiserl. deutschen archäologischen Instituts, athenische Abteilung, 30, 3, veröffentlicht zunächst R. Herzog einen Brief des Königs Ziaslas von Bithnnien an die Koer, etwa aus 250 240, der

ein starkes Interesse hat. Er gibt Garantien für die Asplie des koischen Heiligtums, aber weit wichtiger ist es, daß er auch Schutz für koische Hansbelligtums, aber weit wichtiger ist es, daß er auch Schutz für koische Hansbelligem Vinlausen an der bithynischen Küste verheißt. Weiter handelt W. Dörpsield über kretische, mykenische und homerische Paläste und A. Wilhelm ergänzt mit gewohntem Scharssinn und glücklichstem Ersolg Siegerlisten aus Athen. Sehr dankenswert ist die Aufnahme und Beschreibung der Mauern von Demetrias, welche E. Fredrich unternommen hat.

In den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1905, 9 handelt J. Geffcken über altchristliche Apologetik.

Eine große Menge griechischer und lateinischer Inschriften aus Sinope und Umgebung veröffentlicht D. M. Robinson im American Journal of Archaeology 1905, 3. Chendort berichtet H. N. Fowler wieder über Archaeological News. Notes on recent excavations and discoveries.

F. Cumont behandelt nach Josus Sthlites La destruction de Nicopolis en 499 après J.-C. in Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques et de la Classe des beaux arts (Bruxelles) 1905, 6/8. Ebenda ist ein Aufsat von G. Monchamp zu erswähnen: Deux réunions conciliaires en Gaule en 346, der an der Authentizität der Kölner Konzilsatten sesthält und neben dem Kölner Konzil vom Mai 346 noch ein Konzil in Trier oder Tropes im April 346 annimmt.

In Deutschland 1905, Mai spricht E. Bußler ganz anregend im Anschluß an Aristophanes' Ekklesiazusen über Frauenbewegung im klassischen Altertum.

Im Journal asiatique 1905, Mai-Juni handelt E. Revillout über: La sage-femme Salomé d'après un apocryphe copte comparé aux fresques de Baouit et la princesse Salomé, fille du tétrarque Philippe d'après le même document.

Im Archäologischen Anzeiger (Beiblatt zum Jahrbuch des Archäologischen Instituts) 1905, 3 berichtet F. Koepp anschaulich und lehrreich aus altgriechischen Städten und Th. Leonhard über neue Funde aus dem nördlichen Kleinasien.

Die Mnemosyne 33, 4 enthält die Fortsesung der Observatiunculae de cive Romano von P. C. Naber und zwar: Ad interdictum quorum bonorum.

Die Mélanges d'archéologie et d'histoire 25, 34 bringen Aufsäße von T. Ajhby jun.: Monte Circeo, eine treffliche Beschreibung der Reste des berühmten Vorgebirgs und A. Grenier: La transhumance des troupeaux en Italie et son rôle dans l'histoire romaine, eine Beleuch-

tung der Gebirgsweidenwirtschaft für die wirtschaftliche Geschichte Roms, die man nicht ohne Nupen lesen wird.

In den Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 1905, Juli-August bespricht G. Basseur: Découverte de poteries peintes à décoration mycénienne (céramicque Ibéromycénienne) dans les environs de Marseille, einen merfwürdigen Fund, der durch seine Übereinstimmung mit den spanischen Funden, welche Paris in seinem Buch Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive beschreibt, eine bedeutende Perspettive für Sandels= und Rultur= beziehungen im 12. Jahrhundert v. Chr. eröffnet. Bedeutend find auch die Grabungen und Funde auf Delos, worüber M. Solleaux berichtet. Dann teilt Cemmour de Ricci einen Rapport sur une mission en Egypte mit. A. Dufourcg spricht über Lérins et la légende chrétienne, der Beziehungen zwischen einer Reihe auf gallischem Boden spielender acta martyrum flarlegt und nicht ohne Geschick dieselben auf einen Ur= sprungsort (Lérins) zurüdführt. Capitan und Arnaud d'Agnel teilen Rapports de l'Égypte et de la Gaule à l'époque néolithique mit. Lehrreich sind die Inschriften auf Plautian und seine Familie bezug= lich, welche A. Merlin mitteilt. Den Ausgrabungsbericht Edhem Bens über Alabanda in Karien wird man mit Interesse lesen.

Die University of Michigan studies, humanistic series, Vol. 1 (1904) enthalten eine Reihe guter Arbeiten, welche den gemeinsamen Titel: Roman historical sources and institutions tragen und auch diesseits des Ozeans Beachtung verdienen. Zunächst behandelt H. A. Sanders die Legende von der Tarpeja, dann sührt M. G. Billiams ihre Untersüchungen über römische Kaiserinnen weiter und zwar behandelt sie jest das Leben der Julia Mamaea, nachdem sie vorher mit der Julia Domna sich beschäftigt hatte; der aussührlichste Aussacht stammt von H. A. Sanders und behandelt die verlorene Livius-Epitome, freilich ohne die Bruchstücke des jüngst in Dryrhynchos entdecken Auszuges zu kennen; J. H. Drake: The principales in the early empire; G. H. Allen: Centurions as substitute commanders of auxiliary corps: W. Dennison: The movements of the chorus chanting the carmen saeculare of Horace.

In den Annales de la société archéologique de Namur 26, 1 (1905) teilt U. Mahieu: Poids de marchandises de l'époque romaine mit.

In Ons Hemecht 11, 12 findet sich die Fortsetzung der ichon früher besprochenen Etudes historiques et archéologiques sur le Luxembourg von E. Schneider und A. Thorn.

La Revue des deux mondes 1905, 1. Oftober, enthält eine dankens= werte Übersicht über Julien l'Apostat, d'après de recentes publications von L. du Sommerard.

Mus Notizie degli scavi di antichità 1904, 9-12 und 1905, 1-6 notieren wir: E. Ferrero: Torino. Tombà di età romana; S. Ricci: Castelletto Stura. Ritrovamento di un ripostiglio de monete imperiali romane; E. Ferrero: Vinovo Antichità barbariche; S. Ricci: La Necropoli della Gallizia; G. Gatti: Falerone. Cippo milliario; A. Sbarbella: Palestrina. Di un nuovo frammento del calendario di Verrio Flacco und D. Marucchi: Note illustrative del frammento di calendario; A. de Mino: Capracotta. Tombe sannitiche con suppellettile funebre simile a quella della necropoli aufidenate; 2. Cefano: Monete rinvenute negli scavi di Norba; G. Moretti: Norba; A. Za= ramelli: Esplorazione in una grotta con avanzi di età eneolitica presso Nebida (Sardinia); den ausführlichen und inhaltereichen (4.) Bericht über die Ausgrabungen am Forum Romanum von G. Boni und weiter den Bericht über die Funde und Grabungen in Pompei für 1902/05 von Al. Sogliano; die regelmäßigen Berichte über Funde in Rom von G. Gatti; A. Meomartini: Morcone. Di un tesoretto di monnete greche di argento; E. Ferrero: Quaregna. Monete imperiali romane; 2. Maruchi: Scavi nelle catacombe romane (1904/05): 2. Bernier: Ferento. Necropoli etrusco-romana sul poggio del Talone; A. Zara= melli: Cagliari. Scoperte di resti di edifizi e di sculture di età romana.

Im Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma 33, 2/3 veröffentlichen R. Lanciani: Scoperte topografiche ed epigrafiche dal VII all' XI miglio della Via Latina (mit vielen Insichriften, deren eine einen bisher unbefannten Proconsul Asiae nennt); L. Cefano: Matrici e tessere di piombo; G. Gatti: Sepoleri e memorie sepolerali dell' antica via Salaria (mit vielen Inschriften) und Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel suburbio; L. Cantarelli: Scoperte archeologiche in Italia e nelle provincie romane (darunter die Inschrift eines Profurators Achaiae, der in den Daferfriegen Trajans ustà tip natà l'etaor reinque mitgesochten hat); G. Stara=Ledde: I boschi sacri dell'antica Roma und P. Spezi: S. Salvatore de Gallia. Ricerche storiche e topografiche.

Die Revue de questions historiques 1905, 1. Oftober enthält \$\mathbb{L}\$. Ullard: L'expansion du christianisme à l'époque de persécutions.

In den Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol. historische Klasse 1905, 3 sest E. Schwart seine schon rühmend von uns besprochenen Studien zur Geschichte des Athanasius fort, während die Abhandlungen derselben Gesellschaft, Philol. histor. Klasse. R. F. 8,6 eine äußerst gründliche und ertragreiche Arbeit von E. Schwart über Christische und jüdische Oftertaseln enthalten.

Vom Standpunkt der firchlichen Rechten bespricht G. Wohlenberg Die religionsgeschichtliche Methode und ihre Anwendung auf die neutestasmentliche Forschung, welcher Entlehnungen seitens des Christentums nur auf "peripherischem Gebiete wie dem der Verfassung, nur in äußeren Dingen, wie Kirchbaukunst, Musik, Gesang, Malerei, Khetvrik, Kleidung der Priester u. ä.," zugibt. Es wird schwerlich dem Verfasser gelingen, auf diese Weise die Resultate der tiefgehenden Forschungen der letzen Jahrzehnte ins Wanken zu bringen. (Neue Kirchliche Zeitschrift 16, 8.) — Ebendort veröffentlicht A. Klostermann: Beiträge zur Entstehungssgeschichte des Pentateuchs, und zwar 3.: Deuteronomium und Grägäs, worin überraschende Parallelen aus den altisländischen Gesetzbüchern aufzgezeigt werden.

Aus der Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchriftentums 6, 2 notieren wir: R. Rabisch: Die Entstehungszeit der Apotalypie Moje; B. W. Bacon: The Markan theory of demonic recognition of the Christ; B. Bouffet: Beitrage gur Achikarlegende. I (worin der judische Uriprung mit Recht gewiß geleugnet, dafür aber ein persijches Urbild mahrscheinlich gemacht wird); S. Bollmer: "Der König mit der Dornenfrone". Schon der Titel deutet an, daß die Berspottungs= izene Christi anders, als Reich es zulett getan hat, erklärt wird. Derfelbe Berfasser hat dann in einem in Samburg gehaltenen, bei Töpelmann in Gießen gedruckten Vortrag (Gießen 1905) unter dem Titel: Jesus und bas Sacaeenopfer den gangen Stoff nochmals erörtert, mit voller Beherrichung des Materials und mit weiten Ausbliden in die jest jo eifrig betriebenen religionsgeschichtlichen Studien und Forschungen. Un dem Resultat des Berfaffers "Ich bin nicht der Meinung, daß Chriftus eben als Sacaeen= opfer den Kreuzestod gestorben sei, sondern halte an der Überlieferung unserer Evangelien fest, daß ihm diese Todesart durch judisches Votum beichieden war. Aber gerade dieses Urteil im Bunde mit der prätendierten Rönigswürde Jeju mochte in den orientalischen Soldaten Erinnerungen an Die Sacaeen weden; und fo vollstrectten fie das Urteil unter Beremonien, die ihnen von jenem Rult her geläufig waren" wird man kaum etwas auszusetzen haben und ihm vor Reichs Ertlärung diefer Szene aus Nachahmung einer den Soldaten geläufigen Mimusfzene gern den Borzug geben.

Rene Bücher: C. Niebuhr, Forschung und Darstellung. Vermerke und Einzelheiten zur historischen Betrachtungsweise insbesondere des alten Drients. (Leipzig, Pfeiffer. 0,90 M.) — v. Landau, Die Bedeutung der Phönizier im Völkerleben. (Leipzig, Pfeiffer. 0,90 M.) — Peters, Die älteste Abschrift der zehn Gebote, der Paphrus Nash, untersucht. (Freisburg i. Br., Herder. 1,50 M.) — Nagl, Die nachdavidische Königsgeschichte Fraels. (Wien, Fromme. 8,50 M.) — Friedländer, Die religiösen

Bewegungen innerhalb des Judentums im Zeitalter Jeju. (Berlin, Neimer. 7 M.) — Kropp, Die minoischemykenische Kultur im Lichte der Überliesferung bei Herodot. (Leipzig, Wigand. 2,75 M.) — Brünnow und v. Domaszewsti, Die Prodincia Arabia. 2. Bd. Der äußere Limes und die Nömerstraßen von EleMa'an bis Boşra. (Straßburg, Trübner. 60 M.) — Ernst, Papst Stephan I. und der Repertausstreit. (Mainz, Kirchheim & Co. 3,50 M.) — J. Schmid, Die Ostersestrage auf dem ersten allgemeinen Konzil von Nicäa. (Wien, Mayer & Co. 4 M.) — Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes. Edd. Mommsen et Meyer. Vol. II. (Berlin, Weidmann. 12 M.) — Bugiani, Storia di Ezio, generale dell' impero sotto Valentiniano III. (Firenze, Seeber. 3 fr.) — Pagani, Sull' origine del cristianesimo in Como e città circonvicine. (Como, Cavalleri e Bazzi. 3,50 fr.) — Leclercq, L'Espagne chrétienne. (Paris, Lecostre. 3,50 fr.)

## Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelalter bis 1250.

Es ist schwer, in turzen Säten den Inhalt eines Auffates wieder= zugeben, den L. Erhardt über die Einwanderung der Germanen in Deutschland und die Urfige der Indogermanen soeben veröffentlicht hat. (Siftorische Bierteljahrschrift 8, 4). Erhardt geht aus von einer Darlegung der Ausbreitung der Deutschen, wie sie die Taciteische Germania schildert, und gern folgt der Lefer den flaren Ausführungen, die durch eine über= sichtliche Karte aut veranschaulicht werden. Dies Bild ist aber nicht das eines Bolfes, das seit unvordentlichen Zeiten dieselben Site eingenommen hat: jedenfalls find die Germanen eingewandert, nicht friedlich, fondern in der Beise, daß sie in einer geschlossenen Gruppe und als Eroberer mit den Waffen in der Sand in ihrer neuen Beimat erschienen sind, die vor ihnen eingewanderten Relten verdrängt und sich auch nach Standinavien ausgedehnt haben. Wo aber kamen sie selbst ber? Aus der Beimat der Indogermanen, die Erhardt suchen zu sollen glaubt in der Wegend am Kaufajus, speziell Transkaufajien, im Stromgebiet des Kur. Erft als diese heimat zu eng wurde, haben die einzelnen indogermanischen Bölter fich neue Site gesucht, auf Wegen, die nur durch Bermutungen festgestellt werden fonnen, zu einer Zeit, die Erhardt in die letten Jahrhunderte des dritten Jahrtausends vor Chriftus verlegen möchte. Wir gestehen ihm bis hierhin zur Not folgen zu können, so wenig arm an Kombinationen seine Musführungen fein mogen: sie erscheinen fühn nur bei dem Bersuche einer gedrängten Wiedergabe; mit Recht hat Erhardt felbst in treffenden Worten an die Notwendigkeit solcher Hypothesen erinnert (vgl. S. 498 ff.). Die äußerste Grenglinie aber icheint der Schluß der Studie zu überschreiten: die von Erhardt angedeutete Möglichkeit, daß die Borfahren der Indogermanen durch Raturereigniffe bon ihren Gigen im Rorden Europas und Ufiens nach dem Guden, bis über den Rautasus hinausgetrieben worden feien, die zeitliche mit Silfe aftronomischer und geologischer Erklärungen gewonnene Fixierung dieser Ratastrophe um das Jahr 10000 v. Chr. - beides ift im letten Grunde ein Abfall von der besonnenen Borficht, die den Auffat fonft durchgängig auszeichnet. Rein größerer Gegenfat lägt fich benten, vergleicht man mit dem Auffate Erhardts den beinabe gleichzeitig erschienenen von C. Belm über die Beimat der Indogermanen und der Germanen (Beffische Blätter für Bolkstunde 4, 1. Ginmal ift das gur Lösung der Frage vor dem Leser ausgebreitete Material ein viel großeres; jodann fest fich Selm weit eingehender mit den Ergebniffen und Folgerungen anderer Gelehrten und anderer Disziplinen auseinander; endlich ist das Resultat ein gänzlich abweichendes. Helm selbst kleidet es in folgende, hier abgefürzte Gage: "Die Berjuche, eine Ginwanderung der Germanen in den Norden zu Beginn der jungeren Steinzeit zu erweisen, find als mißglückt zu bezeichnen; die Rulturfortschritte, die in der jungeren nordischen Steinzeit entgegentreten, beruhen nicht auf Einwanderung eines fulturell überlegenen Bolfes, sondern das feit altersher anfässige Bolt hat entweder selbständig oder unter fremdem Kultureinfluß in lange andauernder Arbeit die höhere Stufe erflommen; jene primitiven Menschen der Muschel= haufen waren die Uhnen der Bölter, die in bistorischer Zeit von hier ausgebend einen großen Teil Europas und anderer Erdteile besiedelt haben, der Germanen, nicht der Indogermanen, die eine viel weitere Beimat hatten und von welchen diese Gruppe nur einen kleinen Teil bildete." Referent gesteht nach Letture beider Abhandlungen offen ein, mit dem antiken Philosophen zu wissen, daß er nichts weiß. Bas Erhardt aufbaut, reißt Belm ein. Rur dann trafen Erhardt und Belm gusammen, durfte man annehmen, daß jenes von ersterem hupothetisch angesetzte Urvolf in Europa identisch ware mit jenem Belms, das er als die Uhnen der Germanen bezeichnet. Aber mehr als ein Grund spricht gegen diese unsere Bermutung, die wir nur aufstellen, um einigermagen die Gegenfate zwischen beiden Forschern auszugleichen. A. W.

Bur Vorgeschichte und römisch-germanischen Periode notieren wir neben H. Dragendorffs Aussührungen über den Wert der Gefäßtunde für die provinziale Archäologie (Mitteilungen des oberhessischen Geschichts- vereins N. F. 13) eine Reihe von meist kleineren Beiträgen. In der Zeitzichrift des Harzvereins 38, 1 berichtet Straßburger über einen steinzeitlichen Gräberfund bei Aschersleben, in der Beilage 254 zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1905 D. Abels über die Ausgrabungen von Köhl bei Worms, die ein steinzeitliches Gräberfeld zutage förderten, im Anzeiger endlich für Schweizerische Altertumskunde N. F. 7, 1 Chr. Tarnuzzer über Funde aus der Steinzeit in Graubünden. Erwähnt sei aus dem Anzeiger des germanischen Nationalmuseums 1905, 2 die ausführliche Be-

jprechung des Buches von J. Naue Vorrömische Schwerter aus Aupfer, Bronze und Eisen. München 1903) durch Th. Hampe. Mit ebenso kurzem hinweis müssen zwei Abhandlungen in der Westdeutschen Zeitschrift 24, 2 sich begnügen. A. Schmidt berichtet über die Handschriften von Schannats Eistia illustrata und die Strälersche Inschristensammlung des Dr. Petrus Jacobi Arlunensis aus dem Jahre 1506, um die Angaben von A. von Domaszewsti (vgl. 95, 345) zu berichtigen und zu ergänzen; A. von Domaszewsti (vgl. 95, 345) zu berichtigen und zu ergänzen; A. von Domaszewsti bespricht unter dem Titel Bonus eventus ein römisches Tentmal nebst Inschrift aus Britannien, deren Bedeutung für die altrömische Religion erläutert wird. — Aus der Zeitschrift sür Numiszmatif 25, 2 und 3 ist der Beiträge von W. Engels und Th. Kasch zu gedenken. Iener bespricht einen Fund von Denaren des elsten und zwölften Iahrhunderts bei Liesborn in Westfalen, dieser einen Fund mit jüngeren Münzen bei Schasse.

Im Archiv für Kulturgeschichte 3, 4 bringt &. Burchardt seine dankenswerten Studien über die Einwirkungen der römischen und frühschristlichen Kultur auf Norddeutschland zum Abschluß (vgl. 96, 158). Der Zusammenstellung von Lehnwörtern der deutschen Sprache, die ihre Aufenahme dem Arianismus verdanken, wie z. B. Kirche und Pfaffe, folgt eine solche aller derer, die durch die lateinische Kirchen: und Klostersprache vermittelt wurden, sei es für kirchliche Gebäude und Geräte der Kultur, sei es für kirchliche Beamtungen und für die geistige Bildung.

Bur frühmittelalterlichen Literaturgeschichte find mehrere Arbeiten gu verzeichnen. S. Quentin macht in den Analecta Bollandiana 24 jum erstenmal den Tert der Passio s. Dioscori aus einer Londoner Handschrift bekannt, dem er die spätere Überarbeitung aus einem zweiten Londoner Roder hinzufügt. Die Legende erscheint ihrem Berausgeber als die Uberjegung eines griechischen Driginals, jedenfalls als ein fehr frühes Er= zeugnis der hagiographischen Schriftstellerei. Mit der Erläuterung einer Stelle aus dem Pancgyrifus des Bijchofs Ennodius von Pavia befaßt fich R. Cessi. Er beantwortet die Frage nach der Gegend, wo sich die von Chlodowech besiegten Alamannen auf Geheiß Theoderichs des Großen nieder= ließen, dabin, daß er sie gunächst in Italien angesiedelt glaubt, daß sie aber nach dem Jahre 507 von dort durch Norifum über die Alpen wieder nordwärts ziehen mußten (Un passo dubbio di Ennodio. Padova, Gallina. 1905. 36 G.). B. Schmeidler handelt im Reuen Archiv 31, 1 über die Entstehungszeit und die Quellen der Cronica S. Mariae de Ferraria, um durch seine sorgfältigen Untersuchungen die Arbeit von R. A. Kehr fortzu= führen, deffen Nachweis, daß in jener Chronik Falco von Benevent benutt sei, die Aufmerksamkeit von neuem auf jene italienische Quelle gelenkt hatte (vgl. 88, 534). Am gleichen Orte beginnt Al. Deisel mit der Beröffentlichung von Beiträgen zu Bolognejer Geschichtsquellen: ihr erster

macht den Versuch, ein verlorenes Annalenwerk Bolognas aus späteren Benutzungen wiederherzustellen. Nicht vergessen sei endlich der Aussatz von E. Vacandard über den Kursus, seinen Ursprung, seine Geschichte und Verwendung in der firchlichen Liturgie und Literatur; man weiß, wie wichtig seine Kenntnis ist für die mittelalterliche Papstdiplomatik (Revue des questions historiques 1905, S. 59 fs.).

Gine Brofchure von 2. Bilfer ift der Berkunft der Bauern gewidmet. Sie find, fo fucht der Berfasser zu erweisen, Rachtommen der u. a. von Tacitus erwähnten Lugier oder "Leuchtenden Männer", nicht der Markomannen, an die einst Beuß gedacht hatte; ihre Stammsite lagen zwischen denen der Schwaben und der Goten. Gin Anhang der Studie unternimmt den Ent= wurf eines Stammbaums der Langobardenkönige. Bufallig nur find mit ihr verbunden zwei Referate über neuere Berleitungen der Runenschrift. Bilfer tann sich nicht mit ihnen einverstanden erklären, denn für ihn ist tein Zweisel, daß jene Buchstabenzeichen "bem gemeinsamen Urfit arischer Rultur", will jagen dem Norden Europas entstammen. Wer weiß, ob nicht auch seiner Theorie der "Schiffbruch" droht, den er alteren Unfichten bereitet zu haben glaubt und den er abweichenden Sypothesen prophezeit? (Die Bertunft der Baiern. Bur Runenfunde. Leipzig und Bien. Berlag für Kunft und Biffenschaft 1905. 80 G.) Angefügt sei schließlich ein hinweis auf desfelben Berfaffers Motizen zur Stammestunde der Rieder= länder; "Teile der drei wentlichen Germanenstämme, des timbrisch-friesischen, des marsijchefrantischen und des herminonischeschwäbischen sind in den heutigen Niederlanden gurudgeblieben, vermehrt durch einen jächsischen Einschlag" (Politisch-anthropologische Revue 4, 6).

Bur Geschichte der langobardischen Invasion in Italien und zur Frage nach dem Umfang der durch sie herbeigeführten Zerstörung von Bistümern muß auf die Arbeiten von L. Duchesne in den Mélanges d'archéologie et d'histoire 23, S. 83 ff. und von A. Crivellucci in den Studi storici 13, S. 317 ff. hingewiesen werden. Die Argumente des Letteren scheinen schlagender zu sein als die des Gegners, der grade den Langobarden die Zerstörung zahlreicher Bischofssitze hatte zuschreiben wollen.

Zahlreicher denn sonst sind die Beiträge zur Geschichte der Narolingerseit. W. Wiegand untersucht eine Urfunde Karls des (Großen vom Jahre 774, die sich ergibt als ausgestellt für das Klosier St. Pilt, bald nachher aber in den Besitz der Abtei Leberau überging, gleichsalls einer Stiftung Julrads von St. Denis (Zeitschr. f. d. Geich. des Oberrh. N. F. 20, 4). W. Ohr kommt noch einmal auf die Ergebnisse seines Buches über die Kaiserkrönung Karls des Großen zurück, um mit beachtenswertem Geschick die dort bereits vorgetragene "Ovationstheorie" gegen die erhobenen Einwände zu verteidigen. Er gesteht zu, daß sie wie alle früheren Ansnahmen Elemente hypothetischer Natur in sich schlösse, aber er hofft, daß

sie alle Schwierigkeiten beseitige Zeitschr. f. Kirchengeschichte 26, 2). Dem Zeremoniell der Kaiserkrönung gilt eine Untersuchung von R. Pouparsdin. Sie geht der Frage nach, wann der kirchliche Akt der Salbung zur Aussehung der Krone hinzugetreten sei (Le Moyen Age 1905, S. 113 ff). Derselbe Gelehrte handelt in der Bibliotheque de l'école des chartes 66, S. 390 ff. über eine Pariser Handschrift mit einem großen Fragment der Annales Bertiniani. Mit der Örtlichkeit des Schlachtseldes von 833 besaßt sich E. Oberreiner in der Revue d'Alsace (Juli-August), der sie mit Schöpslin im sog. Ochsenseld bei Kolmar wiedersindet, mit karoslingischen Burgen in Oberbahern M. Fastlinger in den Forschungen zur Geschichte Baherns 12, 4. In der Revue des questions historiques 1905, S. 5 st. endlich bespricht E. Lesne die Beziehungen zwischen Kaiser Lothar und Hintmar von Reims, um damit Untersuchungen über mehrere in der sog. Collectio Britannica epistolarum Leonis IV. überlieserte Briese zu verbinden.

E. Seckels neue Studie zu Benedictus Levita zeigt die ganze Mühsal der von ihm übernommenen Ausgabe, aber auch daß sie in guten Händen ruht. Ziel der Abhandlung ist die Quellenanalyse von Benedists erstem Buch; sie will der Edition den Weg bereiten und läßt schon jest den Fortschritt erkennen, den sie über die Ausgabe von Anust und dessen Quellentasel (MG. LL. II, 2 machen wird. Mit peinlicher Sorgsalt eruiert Seckel die Vorlagen des Fälschers und stellt zugleich zu jedem Kapitel dessen Abweichungen von seiner Quelle zusammen. Nicht alle Autoren, Traktate und Sahungen ließen sich ausdecken, die Benedikt geplündert hat, aber ihnen gegenüber ist die Zahl der erbrachten Nachweise so erheblich, daß die Arbeitsweise des Sammlers aufs deutlichste entgegentritt (Neuer Archiv 31, 1; vgl. diese Zeitschrift 93, 152; 95, 152).

In Fortsührung seiner Untersuchungen über die Urfunden Berengars I. (Bulletino dell' istituto storico Italiano No. 23), an die sich deren Ausgabe in den Fonti per la storia d'Italia vol. 35 geschlossen hatte, behandelt ein neuer Aussab von L. Schiaparelli die Urfunden der Kaiser Wido († 894) und Lambert († 898. Trop des verhältnismäßig spärlichen Materials von insgesamt sechsunddreißig, darunter vier unechten Urfunden ist es gelungen, durch die peinlich genaue Prüfung iener Diplome eine Diplomatik der beiden Herrscher zu geben, deren klare Beweissührung und sorgkältige Anlage alles Lob verdient. Besonders lehrreich sind die Darlegungen über die Kapelle und die Kanzlei jener Kaiser; auch der Konkordanztaseln am Schluß sei gedacht. Alles in allem eine vortressliche Borarbeit zur Edition der Urfunden selbst, die man eben von Schiaparelli wird erwarten dürsen (Bulletino dell' istituto storico Italiano No. 26). In der nämlichen Zeitschrift veröffentlicht, um es gleich hier zu erwähnen, D. Zanett i den Text eines Gedichts aus der Feder des Pietro de' Na-

tali, Bijchofs von Equilio, über den Frieden zwischen Friedrich Barbarossa und Alexander III. zu Venedig; angehängt ist ihm eine Erzählung über Alexanders III. Ankunft in der Lagunenstadt, ebenfalls dem 14. Jahrshundert angehörig. Man bedauert, daß beiden Stücken kein sachlicher Kommentar beigegeben ist, während die Faksimiles der das zweite übersliesernden venetianischen Handschrift willkommen sind als Beiträge zur mittelalterlichen Fonographie und Illustrationstechnik.

M. Juffelin und Chr. Johnen haben fich ber mittelalterlichen Kurzschrift, den tironischen Noten, zugewandt. Jusselins Auffat unternimmt die Deutung jener Zeichen in Urkunden aus merowingischer und farolingischer Beit, um freilich zu recht von früheren Lesungen abweichenden Auflösungen zu gelangen (Bibliothèque de l'école des chartes 66, E. 361 ff.; vgl. auch Le Moyen Age 1904 Nr. 6). Chr. Johnen bejpricht zunächst einen Kommentar wohl noch des 9. Jahrhunderts zu tironischen Roten in einer Parifer Handschrift und weift alsdann auf eine von den Maurinern her= rührende Abschrift eines älteren Pfalterkoder hin, in der auch die tironischen Noten der Vorlage wiedergegeben find (Archiv für Stenographie R. F. 1, 3-5 und 8). Nachträgliche Erwähnung verdient auch ein Auffat von U. Ment in derfelben Zeitschrift (1903, 6), der geschickt das über die Stenographie zur Zeit der Karolinger vorliegende Material zusammenfaßt. Un letter Stelle notieren wir als Beitrag gur Geschichte der Schrift im weiteren Sinne die Mitteilungen von E. Chatelain über die wichtigften während des 19. Jahrhunderts gefundenen Palimpfesthandschriften (Annuaire de l'école pratique des hautes études 1904, S. 4 ff.).

Ein Auffat von J. Zibermahr in den Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 26, 3 gibt eine durchsichtige Beschreibung des ältesten Traditionsbuches des Hochstifts Passau. Angelegt in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts enthält es Eintragungen noch aus dem 8., die dann durch solche bis ins 12. hinein fortgesetzt werden.

Mehrere kleinere Mitteilungen zur frühmittelalterlichen Geschichte seien in einer Notiz verbunden. D. Holder=Egger teilt im Neuen Archiv 31, 1 ein leider nur fragmentarisch erhaltenes Manisest aus der Zeit Heinrichs IV. mit, dessen Autor er in dem Erzbischof Siegfried von Mainzsschen möchte; jedenfalls ist das Schriftstüd als Stimmungsbild aus dem Jahre 1077 von nicht unerheblichem Werte. Am gleichen Orte liesert H. Wibel einen Nachtrag zu seiner Untersuchung über die Urkundenstälschungen von G. F. Schott (vgl. 93, 531), E. Schaus dagegen versöfsentlicht zwei lehrreiche Dokumente zur Geschichte des Klosters Bleidensitadt, das erste wohl aus der Wende des 11. und 12. Jahrhundertsstammend mit Bestimmungen über die klösterlichen Wachszinsleute, das zweite eine Papsturkunde von 1184 mit der Bestätigung des klösterlichen Besißes, die auch sür die Kritik der von Wibel als gefälscht nachgewiesenen

Traditiones Blidenstadenses von Wert ist. Notiert sei endlich die Polemit von H. Hir sch, die gleichzeitig mit dersenigen von H. Steinacker (vgl. 96, 161) die Ausführungen von A. Brackmann über die Urkunden für die Abtei Muri lebhaft und erfolgreich bekämpft: die Kardinalsurkunde für jenes Kloster vom Jahre 1086 und das Diplom Heinrichs V. von 1114 sind echt (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 26, 3; vgl. diese Zeitschrift 93, 732. 95, 154).

Nicht weniger als jeche Studien zur Weschichte des frühmittelalterlichen Papsttums und zur Diplomatik der Papsturkunden sind zu verzeichnen. Die Ansicht von B. Fedele, Gregor VII. jei judischer Bertunft gewesen Archivio della r. società Romana die storia patria 37, S. 399 ff.), wird von M. Zangl mit schlagenden Gründen widerlegt; mit Recht wird die Nachricht der Begauer Unnalen, auf die jene verblüffende Sypothese sich stütte, als völlig wertloje Sensationsnachricht hingestellt und damit als unbrauchbar erwiesen Neues Archiv 31, 1). K. Hampe veröffentlicht in der hiftorischen Bierteljahrichrift 8. 4 eine überaus eingehende Schilderung des Sommeraufenthalts der römischen Kurie unter Innozenz III. in Subiaco mahrend ber Commermonate des Jahres 1202. Das in recht ichwülftigem Latein gehaltene Schriftstud, deffen Text ber Berausgeber mit einer deutschen Übersetzung begleitet bat, tragt ein ftart perfonliches und individuell eigenartiges Gepräge, das vornehmlich den Naturschilderungen jeinen Stempel aufgedrudt hat: fur die Renntnis und Ginschäpung fruhmittelalterlicher Briefstellerei ift es von höchstem Interesse, zumal wenn man es mit einem Briefe wie dem von Arnold von Lübed überlieferten MG. SS. XXI, 193 ff.) vergleicht. Von hoher Bichtigkeit ist ein glüd= licher Fund von 21. Luchaire, der aus einer Sandschrift der Züricher Kantonalbibliothet die Lifte der Kardinäle, Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe veröffentlicht und erläutert, die am Laterankonzil des Jahres 1215 teilnahmen. (Journal des savants NS. 1905, n. 10, S. 557 ff.) B. Anebebel hat sich zur Aufgabe gestellt, "Kaijer Friedrich II. und Papit honorius III. in ihren gegenseitigen Beziehungen von der Kaijer= frönung Friedrichs bis jum Tode des Papftes (1220-1237)" zu ver= folgen. Wejentlich neue Ergebnisse hat der Berfasser dem oft behandelten Gegenstande nicht abgerungen; er erscheint hin und wieder mehr beeinflußt durch die vorhandene Literatur als bestrebt, durch eigene Durcharbeitung der Quellen diese neuerdings seinen Ausführungen zugrunde zu legen (Münfter i. B., Regensberg. 1905. 151 G.). Bur Papftdiplomatif notieren wir den Auffat von B. Friedensburg über neuere Forichungen auf dem Gebiete des älteren papitlichen Urfundenwesens. Der Berfaffer gibt in ihm einen durch das Streben nach bibliographischer Bollständigkeit recht nüklichen Überblick über die Bublifationen von J. v. Pflugt = Harttung. Dhne das Berdienst dieser Arbeiten im geringsten bestreiten zu wollen,

möchten wir doch glauben, daß Friedensburgs Reserat zu panegyrisch geshalten ist. (Münch. Allgem. Zeitung 1905, Beil. Nr. 241—243.)

Mit großer, jedenfalls zu großer Aussührlichkeit schildert ein umfangreicher Aussach von L. König das Leben und die politische Wirksamkeit des Grafen Balduin V. von Hennegau (1168—1195), dessen Beziehungen zu Flandern, zum deutschen Reiche und zu Frankreich dargestellt werden. (Bulletin de la commission royale d'histoire 74, 2.)

A. Peters schildert in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 1905, 3 die Entstehung der Amtsversassung im Hochstift Hildesheim von etwa 1220 bis 1330. Sein Augenmert ist vor allem gerichtet auf die Umbildung der Vogteiversassung im Immunitätsgebiet und auf die Verschmelzung der von den Bischösen zurückerwordenen Lehnsgrassichaften mit Teilen des Immunitätsgebietes, die seit ungefähr 1260 an die amtsweise eingesetzten bischösslichen Vögte übertragen wurden. Daß sich die Untersuchung hin und wieder recht sehr ins Detail verliert, soll ihr nicht zum Vorwurfe gemacht werden: im Gegenteil, man möchte wünsichen, auch für andere kirchliche Territorien solche Arbeiten zu besitzen. Schade nur, daß keine Karte den ortsunkundigen Leser unterstützt (vgl. auch 87, 162 f.).

R. Meringer sucht in den Indogermanischen Forschungen 18, 3/4 (S. 282 ff.) das vielumstrittene Wort Weichbild auß neue zu deuten. Nach ihm ist unter Weichbild ursprünglich nicht das Recht, sondern der Zaun eines Vicus oder Ortes zu verstehen, so daß also die Bedeutung Ortsrecht erst eine spätere sein könne. "Bild" sei zu sassen in seiner ursprünglichsten Bedeutung als der behauene Pfahl. Weichbild also habe zunächst nichts anderes besagen wollen als die Pallisadenbesestigung eines Ortes, erst allmählich sei darunter Ortsgrenze und schließlich Ortsrecht verstanden worden (vgl., 90, 355 f.).

Reue Būcher: Der römische Limes in Österreich. 6. Hest. (Bien, Hölber. 10,60 M.) — Dahn, Die Germanen. (Leipzig, Breitsops & Härtel. 3 M.) — Steinhausen, Germanische Kultur in der Urzeit. (Leipzig, Teubner. 1 M.) — Conrat, Die Entstehung des westgotischen Gaius. (Amsterdam, F. Müller. 5 M.) — Stocquart, L'Espagne politique et sociale sous les Visigoths (412—711). (Bruxelles, Vromant et Cie.) — Monumenta Germaniae historica inde ab a. Christ Dusque ad a MD. Necrologia Germaniae. Tom. III. Dioeceses Brixinensis, Frisingensis, Ratisbonensis. Ed. Baumann. (Berlin, Weidmann. 18 M.) — Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum editi. Annales Mettenses priores. Rec. B. de Simson. (Hannover, Hahn. 2 M.) — Novati, Attraverso il medio evo. (Bari, Laterza. 4 fr.) — Caro, Beiträge zur ästeren deutschen Birtschafts= u. Versassungsgeschichte. (Leipzig, Veit & Co. 3,50 M.) — Knecht, System

des Justinianischen Kirchenvermögensrechtes. (Stuttgart, Ente. 5 M.) -Ermoni, Sull'epistolario di Gregorio Magno. (Roma, Unione cooperativa editrice.) - Faure-Biguet, Histoire de l'Afrique septentrionale sous la domination musulmane. (Paris, Lavauzelle. 7,50 fr.) - Lesne, La hiérarchie épiscopale. provinces, métropolitains, primats en Gaule et Germanie depuis la réforme de saint Boniface jusqu'à la mort d'Hincmar 742-882. (Paris, Picard et fils. 6 fr.) -Schaub, Der Rampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis und un= lauteren Sandel im Mittelalter. Bon Karl dem Großen bis Bapft Ale= rander III. (Freiburg i. B., herder. 3 M.) - Die Dresdner hand= ichrift der Chronit des Bischofs Thietmar von Merseburg. Herausg. von 2. Schmidt. (Dresden, Brodmanns Rachf. 300 M.) - Dannenberg, Die deutschen Müngen der sächsischen und frankischen Kaiserzeit. 4. Bb. (Berlin, Beidmann. 14 M.) - Buchenau, Der Brafteatenfund von Seega. Gin Beitrag gur Erforschung ber deutschen Müngbentmäler aus dem Zeitalter der stausiichen Raiser. (Marburg, Elwerts Berl. 20 M.) -Bardegen, Imperialpolitif König Beinrichs II. von England. (Beibel= berg, Winter. 2 M.) — Gerland, Geschichte der Frankenherrschaft in Briechenland. 2. Bb. Geschichte des latein. Kaiserreiches von Konstantinopel. 1 Il. 1204-1216. (Homburg v. d. Sohe, Gelbstverlag. 6,50 M.) - Parodi e Ferretto, Annali storici di Sestri Ponente e delle sue famiglie, dal secolo VII al secolo XV. Genova, tip. della Gioventù.) - De Gray Birch, History of scottish seals from the 11th to 17th century. (London, Fisher Unwin. 12,6 sh.) - Mondolfo, Le cause e le vicende della politica del comune di Siene nel sec. XIII. (Siena, tip. cooperativa.) - Verriest, Institutions judiciaires de Tournai au XIIIe siècle. (Tournai, Casterman.) — Folz, Raiser Fried= rich II. und Papit Innoceng IV. (Stragburg, Schlefier & Schweithardt. 6 M.) — Bennen, Bur Entstehung des Kapitalismus in Benedig. (Stuttgart, Cotta Nachf. 3 M.) - Novacovitch, Les compromis et les arbitrages internationaux du XIIe au XVe siècle. (Paris, Pedone.) -Beldmann, Rolandsspielfiguren, Richterbilder oder Königsbilder? (Salle Niemener. 6 M.)

# Späteres Mittelaster (1250-1500).

Charles H. Hastins gibt im American journal of theology 1905, Juli einen Überblick über die von der Organisation der päpstlichen Böniztentiarie im späteren Mittelalter redenden Quellen, für den auch ungedruckte Materialien in größerem Umfang herangezogen sind.

Die Zeitschr. f. kathol. Theologie 1905, 3 u. 4 bringt den dritten und vierten Teil von M. Grabmanns Studien über Ulrich von Straßburg (Charakteristik der Summa theologiae, Philosophie Ulrichs, sein Einfluß auf die spätere Scholastik und sein Fortleben in der Nachwelt; vgl. 95, 158).

In Seft 4 sinden sich ferner Bemerkungen E. Michaels über das deutsche Kirchenlied vor Luther und eine in die beiden letten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts fallende Rede des Magisters Konrad von Ebrach, die von G. Sommerfeldt in ihrem Wortlaut mitgeteilt wird.

N. Barone teilt im Archivio della r. società Romana di storia patria 28, fasc. 1 u. 2 ein Mandat Karls von Anjou aus dem Jahre 1276 mit, demzufolge der König die Abtei Grottaferrata in seinen Schutz genommen hatte.

Die Frage nach der Perfonlichkeit Philipps des Schonen von Frankreich, die erst fürzlich Finke in einem Vortrag behandelt hat (vgl. S. 3. 95, 534), macht Karl Bend in einer Marburger Universitätssichrift (zur Einführung des Reftors 1905) jum Gegenstand einer Untersuchung, die fich durch völlige Beherrichung und geistige Durchdringung des Stoffs auszeichnet, und deren Hauptergebnisse durchaus gesichert erscheinen. Auf Grund der Beziehungen des Königs zur Literatur und Wissenschaft entrollt fich und junachst ein Bild von seiner keineswegs gering zu achtenden Beistesbildung. Und wenn man an eine einfache Unterordnung eines jolden Mannes unter seine Rate von vornherein schwer glauben mag, io werden weiterhin die erzählenden Quellen, die das Gegenteil behaupten (namentlich Ivo v. S. Denis und Billani), als hierin tendenziös und un= glaubwürdig erwiesen; das Austunftsmittel, schwere Konflitte, in die ein Berricher gerät, auf seine Rate abzuwälzen, ift zudem ein oft und viel beliebtes. Die eigenen, personlichen Entschließungen bes Konigs, seine unbeugsame Billensftarte, seine große Auffassung von der besonderen Stellung Frankreichs und feiner Ronige werden mit Recht nach feinen Taten und nicht nach den Worten der Chronisten beleuchtet. Damit hat man nun zu vereinigen eine wirkliche Frömmigkeit und Kirchlichkeit des Ronigs: auch in diesem Bug, der der Verfönlichkeit und der Zeit ihren charafteristischsten Reiz gibt, mochte ich (Finke und) Bend ausdrücklich zu= stimmen. Aleinigkeiten, in denen Bend irrt, andern an dem Gesamtbild nichts. Die Erörterungen S. 41 f. über Philipps Stellung zu Peter von Aragonien und Karl von Anjou, S. 67 f. über seinen Ernst bei den Kreuzzugsplänen scheinen mir doch anfechtbar. Nicht Gilles Nicelin (S. 60), fondern Peter von Belleperche war Nogarets Vorgänger in dem Umt des Großsiegelbewahrers (f. meine Biographie Mogarets C. 143 f. und über Micelin ebenda S. 160. 175). Mit der Ansicht, daß Bernhard von Saiffet Reper gewesen sei, die S. 58 mit Vorbehalt auftritt, tann ich mich ebenso= wenig wie mit der von dem Kepertum Bonifag' VIII. befreunden, mit der ich mich an anderem Orte auseinandergesett habe; ich halte die Behauptung, daß Bonifag VIII. ein Reger gewesen sei, trop der etwas gereizten Bemerkung auf S. 62 Anm. 1 nach wie vor für völlig unmöglich und febe der angefündigten Erwiderung Wends in Ruhe entgegen. R. H.

In der Revue bleue 1905, Oftober 14 findet sich der Schluß des Aufsates von Langlois über die Beschwerden der Kirche gegen den Staat zur Zeit Philipps des Schönen (vgl. 96, 163).

Überlieferung und Entstehung der Relatio des Rikolaus von Butrinto unterzieht im Neuen Archiv f. ä. difch. Gesch. 31, 3 S. Breglau einer nochmaligen, die Frage fördernden Untersuchung, die im Wegenfat zu den Ausführungen Benets zu dem Ergebnis tommt, daß die für die Textgestaltung allein in Betracht kommende Parifer Sandschrift nicht vom Berfasser selbst geichrieben, aber von ihm dittiert und durchgesehen worden ift. Sie fiellt - und damit erflären fich einzelne, sonft höchft auffallende Tatjachen - eine zweite Redaktion der Relatio dar, nach Heinrichs VII. Tode abgefaßt, während die erste noch zu Lebzeiten des Raifers nieder= geschrieben ift. Mit diesem Ergebnis ift der Charafter der Schrift durch= aus vereinbar, ta dieselbe nicht mit Bend als Zeugenbericht in dem Prozen gegen den verstorbenen Raiser betrachtet werden darf, sondern gerichtet ift auf eine den faiserlichen Interessen dienende Beeinflussung der papstlichen Politif: um die Ausführung der in dem Erlaß vom 12. Juni 1313 gegen die Angreifer Roberts von Reapel ausgesprochenen Drohungen hintan= zuhalten.

Aus der Beschäftigung mit den Vorarbeiten zur Serausgabe der Regesten der Erzbischöfe von Mainz ist die von Ernst Vogt vorgelegte Biographie des Erzbischofs Mathias von Mainz (1331—1328) erwachsen (Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1905. 68 S.), die man als einen schäpbaren neuen Beitrag zur Geschichte Ludwigs des Bahern bezeichnen dars. Persönlich eine nicht unsympathische Erscheinung, als Territorialherr eisrig und mit Ersolg auf die Mehrung seines Besitzstandes bedacht, hat der dem schweizerischen Geschlicht der Buchegg entsprossene Kirchenfürst während seiner siebenjährigen Negierung den Besähigungsnachweis für die Führung des Arummstabs in einem Erzstist wie Mainz und damit für die Erztanzlerschaft durch Germanien in keiner Weise zu erbringen vermocht. Seinen Neigungen entsprach weit mehr die beschauliche Ruhe des Mönchstebens, aus der er nicht hätte heraustreten sollen. — Einige Einzelheiten hätten bei noch umfangreicherer Heraustreten sollen. — Einige Einzelheiten hätten bei noch umfangreicherer Heraustreten sollen. — Einige Einzelheiten hätten bei noch umfangreicherer Heraustreten sollen. — Einige Einzelheiten hätten bei noch umfangreicherer Heraustreten sollen. — Einige Einzelheiten hätten bei noch umfangreicherer Heraustreten sollen. — Einige Einzelheiten

Einen Beitrag zur Geschichte Ludwigs des Bayern bringt serner die Arbeit von E. Börsch in ger über Vorgeschichte und Bedeutung des von ihm auf die Initiative des Kaisers zurückgesührten Bundes vom 20. November 1331, der Ludwigs Söhne, Bischof Ulrich von Augsburg und 22 schwäbische Reichsstädte miteinander verband und vermöge seines realpolitischen Charafters für das 14. Jahrhundert zu einem Ereignis von bleibender Bedeutung im politischen Leben des Reichs geworden ist (Württemb. Viertelsjahrshefte f. Landesgesch. 1905, 4).

Die Revue d'histoire ecclésiastique 1905, 4 bringt den Schluß der Abhandlung von J. M. Vidal über die schriftstellerische Tätigkeit Papit Benedikts XII. (vgl. 95, 536).

Über Lupold von Bebenburg, den befannten firchenpolitischen Schriftsteller und Vermittler zwischen Ludwig dem Bayern und der Kurie, handelt eine Arbeit des Domfapitulars Adam Senger, die indessen des Stoffes nicht recht Herr geworden ist und die Straffheit der Gliederung durchaus vermissen läßt. Unter dem Gebotenen erweckt das meiste Interesse der zweite Abschnitt, in dem die Schriften Lupolds zergliedert werden. Bericht über Bestand und Wirken d. Hist. Vereins zu Bamberg s. d. Jahre 1904 jausgegeben 1905]; auch als Sonderdruck erschienen: Bamberg, Duckstein. 1905. VIII, 184 S.)

Aus der English hist. review 1905, Oktober erwähnen wir die kleine Abhandlung von T. F. Tout: Some neglected fights between Crecy and Poitiers und einen zweiten Artikel von W. T. Waugh über Schickfale und Gedankenkreis John Oldcastles (vgl. 96, 163).

F. Filippini sett in den Studi storici 14, 1 seine Veröffentlichung von Attenstücken zur zweiten Gesandtschaft des Kardinals Albornoz (1358 bis 1367) fort (vgl. 94, 359). Ebenda sinden sich aus der Feder von G. Brizzolara weitere polemische Bemerkungen gegen die Aufsassung Filippinis in der letthin häusig behandelten Frage: Cola di Rienzo und Petrarta (vgl. 89, 164 u. 541; 93, 356). A. Mancini bringt drei Briefe des Sultans Bajazeth an Papst Innocenz VIII. zum Abdruck. — Im Archivio per le province Napoletane anno 30, fasc. I veröffentlicht F. Savini eine Urkunde des humanistisch angeregten Bischofs Johann Campano (Compagni) von Teramo (1475).

Aus der Realenzyklopädie für protestant. Theologie und Kirche 17° (S. 203—227) erwähnen wir den eingehenden, aus dem Vollen schöpsenden Artifel Ph. Strauchs über Rulman Merswin und die Gottesfreunde, in dem auch zu den Ergebnissen des letzthin erschienenen Riederschen Buches— und zwar in ablehnender Weise— Stellung genommen wird.

In der Revue des langues romanes 1905, September-Oftober wird die schon öfter erwähnte, von A. Bidal übernommene Beröffentlichung der Délibérations du conseil communal d'Albi (1372—1388) glücklich zu Ende geführt (vgl. 93, 537; 94, 359 u. 538; 95, 537).

In die Zeit der großen Kirchenspaltung führen der neues urkundliches Material erschließende Beitrag von D. Ursmer Berlière über Jean de West, den urbanistischen Bischof von Tournai, und die weiter greisenden Aussiührungen von N. de Pauw über die Anhänger Urbans und der ihm getreuen Bischöse von Tournai unter dem flandrischen Klerus, 1378—1395. (Bulletin de la Commission r. d'histoire, herausgeg. v. d. Académie r. de Belgique, Bd. 73.) C1. Cochin beginnt in der Revue d'histoire et de littérature religieuses 1905, Juli-August mit einer biographischen Arbeit über Stefano Colonna, den Kardinal Urbans VI. und Freund Petrarcas. Der bisher vorliegende Teil behandelt Colonnas Wirken als Propst von Saint-Omer, das übrigens, wie die Beilagen zeigen, durchaus nicht immer den Beifall der Stiftsgenossen fand.

Den Verlauf der Sempacher Schlacht (1386) schildert in aussührlicher quellenkritischer Auseinandersetzung eine Berliner Dissertation von Erich Stoeßel, die hinsichtlich des Stärkeverhältnisses beider Heere zu dem einzgehend belegten Ergebnis kommt, daß die Eidgenossen an Zahl ihren Gegnern weitaus überlegen gewesen sind. Neben der numerischen Überzlegenheit war der Sieg der schweizerischen Gevierthausentattik zu danken, die hier ihre Überlegenheit gegenüber der bisherigen Gesechtsweise beswährte. — In einer Sonderaussührung wird bestritten, daß eine Winkelzriedstat zu Sempach eine entscheidende Wendung hätte herbeisühren können und mit Bürkli darauf hingewiesen, daß Winkelrieds Tod bei Vicocca (1522) dem Halbsuterliede als Vorwurf gedient hat. (Die Schlacht bei Sempach. Berlin, Nauch 1905. 75 S.)

Mehrere Beiträge zur Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderts enthalten die dem Referenten leider fehr verspätet zugänglich gewordenen drei ersten Lieferungen der Bibliotheque de l'École des chartes, Jahr= gang 1905. Aus Lieferg. 1 verzeichnen wir den Artikel von L. Gaillard über Bitry-fur-Seine und feine Privilegien unter Karl V. und Karl VI., ferner von S. Moranville die Beröffentlichung eines originellen Berichts über eine Wallfahrt ins Seilige Land (wahrscheinlich zwischen 1419 und 1425), der bisher irrtumlicherweise Claude de Mirebel zugeschrieben wurde. Noch reicher ist die Ausbeute für die spätmittelalterliche Geschichte in Lieferg. 2/3: S. Moranville bietet einzelne fritische Bemertungen gur Geschichte des befannten Baftards von Frankreich, Thomas de la Marche, und S. Omont handelt über ein im 14. Jahrhundert zum Gebrauch von Bredigern zusammengestelltes Doctrinale doctorum, das ftarte Abhängig= feit vom Speculum historiale des Bincent de Beauvais verrät. Derjelbe Autor peröffentlicht ferner ein unlängst von der Nationalbibliothet erworbenes Register des Inquisitors von Aragon (Diözejen Gerona, Urgel, Lerida, Bich) aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, in dem - der Borichrift des Directorium inquisitorum entsprechend - Jag für Tag die einlaufenden Denunziationen gebucht sind. F. L. Bruel teilt das im Schlosse gu Josselin aufgenommene, fehr umfangreiche Juventar über ben Nachlaß des Connétable Olivier de Clisson (1407) mit, Ch. Samaran und L. Deliste handeln über die Manuftripte aus dem Besitz des Johann von Armagnat, der als Bischof von Caftres in den Aufstand seines Bruders, des Herzogs von Nemours, verwickelt mar, deshalb aus Frankreich flüchten mußte und erst unter Karl VIII. zurückfehren durfte.

Die Arbeit eines Ungenannten: L'ancien coutumier du pays de Berry behandelt die verschiedenen Entwicklungsstadien während des 14. und 15. Jahrhunderts. (Nouvelle revue hist. de droit français et étranger 1905, September-Oktober.)

Q. Mirot bietet in der Revue d'hist. diplomatique 19, 4 den Schluß seiner Biographie Jsabellas von Frankreich (Rückfehr in die Heimat, zweite Ehe mit Karl von Angoulème und letzte Lebensschicksale; vgl. 94, 359 u. 95, 161).

Den von Loserth vor Jahren schon auszugsweise mitgeteilten Traktat Soliloquium seismatis des Abts Ludolf von Sagan, der kurz vor Ersöffnung des Pisaner Konzils niedergeschrieben ist, bringt Fr. Bliemetzrieder in den Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und dem Zisterzienserorden 26, 1 u. 2 zum Abdruck. — In den genannten Heften setzt außerdem Linneborn seine Ausführungen über den 1417 beginnenden Kampf um die Reform des St. Michaelsklosters in Bamberg sort (vgl. 93, 538; 95, 536).

In den Annales pour servir à l'hist. ecclés. de la Belgique 1905, 1/3 bietet Dubrulle Auszüge aus den Batikanischen Rechnungs-büchern über die Besetzung der geistlichen Stellen in den Diözesen Arras, Cambrai, Thérouanne und Tournai unter dem Pontisikat Martins V. In Heft 1 veröffentlicht sodann Helis zwei Urkunden von 1238 und 1423, die für die Geschichte der bischöstlichen Kanzlei zu Tournai von Bedeutung sind.

In der in den letten Sahren vielfach erörterten Streitfrage über Ber= faffer und Befen der Reformation Kaifer Sigmunds (vgl. 90, 358; 92, 163 f.; 93, 159) hat nun C. Koehne im Neuen Archiv f. ä. dijch. Gesch. 31, 1 nochmals das Wort genommen. Die von Anfang an etwas problematisch erscheinende Vermutung Werners, daß die Reformation den Augs= burger Stadtichreiber Balentin Eber zum Berfasser habe, wird nach diesen neuesten, bisher unbenutte Quellen noch verwertenden Darlegungen Roehnes endquiltig eingefargt werden konnen. Roehne halt ferner an feiner Unsicht fest, daß der Berfasser der Schrift in den Rreisen der Pfarrgeistlichkeit zu suchen sei. Galten diese Ausführungen der Sicherung und Bertiefung von früher durch Koehne gewonnenen Ergebnisse, so bringen die Darlegungen des zweiten Teils neue Aufschluffe über die Quellen der Reformation, da Roehne den Schwabenspiegel als Borlage nachzuweisen vermag. Schlußkapitel untersucht das Berhältnis der Reformation zur Berfassung und Politit der Stadt Augsburg und zu den einzelnen Bevölkerungsflaffen daselbst. Auch aus diesen Forschungen heraus hält Roehne seine Unsicht über die Art der Schrift für gesichert.

Das Archivio stor. Lombardo ser. quarta, anno 32, fasc. 7 entshält den Schluß des umfangreichen Aufsațes von Al. Colombo über die Aufrichtung der Sforzaherrichaft in Mailand (vgl. 96, 164) und eine Miss

zelle von Ettore Verga, in der Mailänder Zeugnisse für den Handel mit orientalischen Stlavinnen während des späteren Mittelalters zusammen=gestellt werden.

P. Im bart de la Tour veröffentlicht im Correspondant 1905, November 25 ein Kapitel aus dem demnächst erscheinenden zweiten Bande seines Werks: Les origines de la résorme, in dem das Verhältnis des Gallikanismus zum Papstrum des 15. Jahrhunderts und die Vorbereitung des Konkordats von 1516 geschildert wird.

Anknüpfend an Bemerkungen von Boerner (Annalen und Akten der Brüder des gemeinsamen Lebens zu Hildesheim) weist G. Kentenich im Pastor bonus 18, 1 darauf hin, wie übel es mit der Glaubwürdigkeit des stets als Kronzeugen für die Abfassung der Imitatio Christi durch Thomas von Kempen angerusenen Priors Johannes Busch bestellt ist und wie gering infolgedessen sein Zeugnis für Thomas zu bewerten ist.

Aus der Revue des questions historiques 1905, Oftober 1 erwähnen wir den Aussach von E. Rodocanachi: L'éducation des femmes en Italie, der hauptsächlich das Zeitalter der Renaissance und der Resormation betrifft.

Vornehmlich an H. Vignauds Buch über Kolumbus vor seinen Entbeckungen anknüpsend, behandelt Gabriel Marcel in der Zeitschrift > La géographie (Bulletin de la Société de géographie) 1905, September 15: Christophe Colomb devant la crititique. La jeunesse de l'amiral. Den einseitigen Lobrednern des Entdeckers tritt Marcel nachdrücklich entgegen, warnt aber angesichts der Tatsache, daß Kolumbus viele Schwächen mit den meisten seiner Zeitgenossen teilt, vor dem entgegengesepten Extrem.

Aus der American historical review 1905, Oftober verzeichnen wir die kurze, englische Quellen des 14. und 15. Jahrhunderts interpretierende Zusammenstellung von J. F. Baldwin: Early records of the king's council und die wohl nur auf amerikanische Leser berechneten Ausführungen von P. van Dyke: The literary activity of the emperor Maximilian I.

Bon Cberhard im Bart und den Verhältnissen, unter denen Würtstemberg zum Herzogtum wurde, entwirft W. Ohr ein völlig neue Farben enthaltendes Vild in einem Vortrag, der in Nr. 8 und 9 der Besonderen Beilage des Staatsanzeigers für Württemberg (1905) abgedruckt ist. Die Überlieferung weist Eberhard bekanntlich die Rolle eines treuen Dieners der kaiserlichen Gewalt und eifrigen Anhängers des Hauses Österreich zu, dem die herzogliche Würde als verdiente Belohnung für solche Haltung zugesalten sei. In scharsem Gegensatz dazu wird hier ausgesührt, daß die Grundprobleme seiner politischen Tätigkeit sein mußten die Besestigung seiner Dynastie und die Auseinandersetzung mit Österreich. Beides ist dem unermüdlich wirkenden Fürsten gelungen. Wie er das erste Ziel durch den dem Unteilbarkeitsgedanken zum Siege verhelfenden Eßlinger Vertrag von

1492 erreichte und so zum eigentlichen Begründer Württembergs geworden ist, wußte er anderseits der ihm von österreichischer Seite in durchaus eigens nütziger Weise angetragenen Herzogswürde durch die von ihm durchgesetzten Bestimmungen des Herzogsbriefs alle Gesahren für sein Land zu nehmen: der Anfall der württembergischen Hausgüter an Österreich war damit für immer ausgeschlossen, die Selbständigkeit des Landes gesichert. Die Frage ist wichtig genug, daß man wünschen möchte, die gewandt entworsene Stizze recht bald, wie auch Ohr verheißen hat, in eingehender Beweisssührung begründet zu sehen.

Im Korrespondenzblatt d. Westdeutschen Zeitschr. 1905, Juli-August erbringt H. Keußen den überzeugenden Nachweiß, daß der im Jahre 1496 an der Kölner Hochschule eingeschriebene Desiderius Erasmus aus Rotterdam mit dem berühmten Humanisten gleichen Namens nicht identisch sein kann.

Reue Bucher: Mabilly, Les villes de Marseille au moyen-âge (1257-1348). (Marseille, Impr. du Bon-Marché.) - Stieber, Das öfterreichische Landrecht und die böhmischen Ginwirkungen auf die Reformen König Ottokars in Österreich. (Innsbruck, Bagner. 5,25 M.) — Schoolmeesters, Rudolphe de Habsbourg et la principauté de Liège. (Liège, Impr. La Meuse.) - Naef, La flotille de guerre de Chillon aux XIIIe et XIVe siècles. (Lausanne, Borgeaud. 3 fr.) - Rillo, Francesco Petrarca alla corte angioina. (Napoli, Pierro. 1,50 fr.) — Codice diplomatico dell'università di Pavia. Racc. dal sac. Maiocchi. Vol. I. 1361-1400. (Pavia, Fusi.) - Rodolico, La democrazia fiorentina nel suo tramonto (1378-1382). (Bologna, Zanichelli. 6 fr.) - Guignon, La successions des bâtards dans l'ancienne Bourgogne, et chartes de l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon de 1385 à 1393. (Dijon, Jobard.) — Le livre de comptes de Thomas du Maresti, curé de Saint-Nicolas de Coutances (1397—1433). Publ. p. Le Cacheux. (Paris, Picard et fils.) — Snell, The age of transition 1400—1580. Vol. I—II. (London, Bell & Sons. 3,6 sh.) — Santini, Gli statuti di Forlimpopoli dei sec. XV-XVI. (Bologna, Zanichelli.) - v. Below, Die Urfachen der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland. (München, Oldenbourg. 4,50 M.) - Bortowsty, Aus der Zeit des Humanismus. (Jena, Diederichs. 5 M.) — Falk, Die Bibel am Ausgange des Mittel= alters, ihre Kenntnis und ihre Berbreitung. (Köln, Bachem. 1,80 M.)

## Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

In der Zeitschr. der Gesellsch. f. Schleswig-Holsteinische Geschichte 35 (1905) gibt Woldemar v. Weber=Rosenkrang ein Verzeichnis der bei Hemmingstedt (17. Febr. 1500) gesallenen Kitter und Knappen nach zwei unveröffentlichten Gefallenenlisten.

Bon neuer Lutherliteratur fei zunächst der schönen und gehaltvollen Rede gedacht, die Guftav Frant im Lutherjahr 1883 über das Thema "Luther im Spiegel seiner Rirche" in Wien gehalten hat und die erft jest aus feinem Nachlaß in der Zeitschr. f. wissenschaftl. Theologie 48, 4 von B. Löiche herausgegeben worden ift. Sie zeigt uns Luther im Urteil der evangelischen Nachwelt, d. h. erft der Orthodoxie, dann des Bietismus, des Rationalismus und der wechselnden Strömungen des 19. Jahrhunderts, und weist darauf bin, wie jede dieser Richtungen speziell die ihr zugekehrte Seite des großen Reformators fah und pries und doch feine ihn gang erfaßt hat: "Luther hat nicht ein Fragment, er hat den ganzen Reichtum bes Protestantismus, feine gange fünftige Entwidlung auf feinem großen Bergen getragen, jein Name dectt fein Barteiprogramm". - Uber Georg Spalating Berhältnis zu Luther bis zum Jahre 1518 handelt Berbig in der Neuen fichlichen Zeitichr. 16. Jahrg., Beft 10 und 11. Er hebt die Bedeutung Spalatine icharf hervor und nennt feine vermittelnde Rolle zwischen Luther und dem Kurfürsten von unberechenbarem Rugen: sie hat die Sache Luthers gerettet. - Otto Clemen fest in der Zeitichrift für Rirchengeschichte 26, 3 seine Beitrage zur Lutherforschung fort (vgl. oben S. 167), indem er einige von Stifels Decem conclusiones D. Martini Lutheri drudt. Ebenda teilt Lofche ein Schreiben von Joh. Mathesius an Joach. Camerarius (2. Juli 1545) mit, durch welches diesem der Bunsch Luthers, daß Camerarius durch Scholien zum Reuen Testament Diejenigen des Erasmus eriegen moge, übermittelt wurde. Der Auffat, den Theodor Brieger am gleichen Ort gu Denifles letter Arbeit über iustitia Dei und instificatio (2. Abteilung der "Quellenbelege" zu dem befannten Luther= pamphlet' veröffentlicht, weift auf die Bedeutung dieser außerordentlich reichen Stofffammlung bin und versucht dann, der Lutherforschung ihre Aufgabe zu stellen. Die anschließenden Bemertungen über die Borlefung Luthers zum Römerbrief und die Berzögerung ihrer Berausgabe find ohne Renntnis des Sachverhalts geschrieben, jofern gegen J. Ficker tein Borwurf erhoben werden darf; vgl. auch die Erflärung der Lutherkommission in der Deutschen Literatur-Zeitung vom 2. Dezember 1905, Sp. 2980 und in der Theolog. Liter.=3tg. vom 9. Dezember 1905, Sp. 684. Sonft ift freilich des Seltsamen genug vorgekommen, wie es überhaupt ein Berdienft Denifles ift, auf allerhand Mängel bei der Beimarer Lutherausgabe auf: merkjam gemacht zu haben. R. H.

Die Jugend der Katharina v. Bora bis zu ihrem Eintritt ins Kloster zu Nimbichen hat Ernst Kroker im Neuen Archiv f. sächs. Gesch. 26 zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht, die freisich über den dürstigen Stand unserer Quellen auch nicht hinauszuführen vermochte. — Ebenda sinden wir Aufsätze von Gustav Bauch über den Humanisten und kurstächssichen Rat Heinrich v. Bünau († wahrscheinlich 1506) und von Otto Clemen über Paul Bachmann, Abt von Altzelle, der seit 1522 einer

ber fruchtbarsten literarischen Bekämpser Luthers und der Resormation war († 1538).

Die Stellung des Erasmus zu Reformation wird von W. H. Hutton in der Quarterly review Nr. 405 (Ott. 1905) ohne neue Ergebnisse, aber mit Überschäung der Religiosität und katholischen Kirchlichkeit des großen Humanisten besprochen. — W. Teich mann tritt in der Zeitschr. f. Kirchensgesch. 26, 3 gegen Horawiß und Hartselder dafür ein, daß auch Beatus Rhenanus sich nur zeitweilig für die Lutherschen Gedanken interessierte und dis zu seinem Tode grundsäplich Katholik (nach Art des Erasmus) geblieben ist.

Bei der Teier des 25 jährigen Bestehens der Gesellichaft für die Beschichte des Protestantismus in Dsterreich hat Georg Lösche am 21. Jan. 1905 eine der Zeit und der Sache in trefflicher Beise entsprechende Rede gehalten, die nun unter dem Titel »Monumenta Austriae evangelica« auch im Druck erschienen ist (Bielit, B. Fröhlich. 1905. 28 S.). Lösche weist hier auf den zum Teil noch recht unbefriedigenden Stand der Forschung zur Reformationsgeschichte Österreichs bin und zeichnet mit sicherer Hand die Linien für die fünftige Arbeit, sowohl was das Material als was die Methode angeht. Er entwirft das Programm einer umfassenden Sammlung von Quellenpublifationen und Darftellungen einer Sammlung, die den Titel seiner Rede tragen soll aber bei dem Mangel finanzieller Mittel porerst allerdings Zukunftemusik ist: "wir haben keine Subventionen; die Stellen, wo fie zu haben find, wurden das Richtsein unserem Dasein vorziehen." Mit erichöpfender Kenntnis und warmem Bergen giebt er ein Bild von dem Wesen und der Bedeutung des österreichischen Protestantis= mus, der sich neben anderen wohl sehen lassen darf. R. H.

Zur Geschichte der Wiedertäuser notieren wir einen Aussatz von R. Jordan über den furzen Aufenthalt, den Heinrich Pfeiser, der Genosse Thomas Münzers, im September 1524 in Nürnberg nahm, bis er auf ein Gutachten Osianders hin die Stadt wieder verlassen mußte (Mühlhäuser Geschichtsblätter Jahrg. 6, 1905 06). — Bei der Einsührung der Vielsweiberei in Münster 1534 will R. Paulus in den Historischspolitischen Blättern 136, 10 gegen Rockwell nicht die Nachwirkung eines Gedankens der franziskanischen Dogmatik, sondern in recht äußerlicher Weise lediglich die Sinnlichkeit Johanns von Leiden erkennen; doch muß er zugeben, daß Duns Scotus die Möglichkeit, daß in Fällen der Not von Gott die Vielsweiberei offenbart werde, wirklich erwogen hat.

Die Fortsetzung der Mitteilungen von Stephan Chses über Lorenzo Campegio auf dem Augsburger Reichstag vom Jahre 1530 (Kömische Duartalschrift 19, 3; vgl. H. 3. 95, 167) bringt namentlich den weiteren Briefwechsel Campegios mit Salvati vom 11. August bis 16. September und ein Protokoll über die Verhandlungen des Vierzehnerausschusses vom

16. bis 21. August. Die obige Schreibung des Namens (mit einem g) wird von Chses jest als die einzig genaue italienische bezeichnet.

Der jog. Galgenkrieg, der 1531 zwischen dem protestantischen Basel und dem katholischen Solothurn wegen Grenzstreitigkeiten entbrannte, aber schließlich gütlich beigelegt wurde, ist in der Basler Zeitschr. f. Gesch. 5, 1 von Rudols Luginbühl aussührlich beschrieben worden.

In jahrbuchartiger Weise bespricht S. Jöleib im Neuen Archiv für sächsische Geschichte 26 die Jugend des Herzogs Morit von Sachsen bis zur Thronbesteigung (1521—1541), namentlich also die Beziehungen zu Hessen, die Heirat mit Agnes und den Konstitt mit dem Vater. Doch bestreffen seine Ergänzungen und Berichtigungen zu den Arbeiten Brandensburgs nur untergeordnete Dinge. — Ebenda kommt Gustav Wolf auf seinen Widerspruch gegen die Darstellung Vrandenburgs (vgl. H. Z. 83, 556) zurück, indem er in einem Aussach zur Gefangennahme Heinrichs von Braunsichweig (1545) wenig glücklich gegen Brandenburgs Ansicht von der politischen Unreise, die Morit sierbei betätigte, polemisiert. Wolf sindet (wie ähnlich schon früher auch Isteib) die Haltung des Herzogs durchaus planmäßig, doch scheinen die Gedankengänge, die er Moritzumuten muß, etwas spissindig.

Zwei Briefe des Bernardino Ochino, geichrieben 1542 in Genf auf der Flucht aus Italien, werden von Paolo Piccolomini im Archivio della r. soc. romana di storia patria Bd. 28, Lfg. 1—2 nach einer Absichtift gedruckt. Der Kopist nennt als Adressaten den Kardinal Alessandro Farnese und die Signorie von Benedig, während Piccolomini ohne ganz durchschlagende Gründe lieber an den Kardinal Reginald Pole und an einen Anhänger Ochinos in Benedig denken möchte.

Daß es keinen Vertrag zu Friedewald vom Jahre 1551 (zwischen Heinrich II. und den deutschen Protestanten) gegeben hat, wird von Albert Hungstens in der Zeitschen Vereins f. hessische Geschichte R. F. 29, S. 74 ff. nachgewiesen, was in dieser Ausführlichkeit seit der Druffelschen Aktenpublikation freilich kaum mehr nötig gewesen wäre. Auf Grund der Darstellung Rommels, der sich auf die Chronik Dilichs stützte, kann man in älteren oder unselbständigen Büchern noch von einem solchen, zwischen die Lochauer Abmachungen (Anfang Oktober 1551) und den Vertrag von Chambord (15. Januar 1552) gestellten Friedewalder Abkommen lesen, was natürlich im letzten Ende auf einer Verwechslung mit den Schlußverhandstungen, welche die protestantischen Fürsten im Februar 1552 zu Friedewald sührten, beruht. Dankenswert ist die übersichtliche Zusammenstellung der gesamten Verhandlungen der Verbändeten nach den Akten.

Gustav Beiser druckt in der Zeitschr. f. Kirchengesch. 26, 3 einen Brief Calvins an den Rat der Stadt Frankfurt a. M. vom 29. Februar

1556 (so wird das Datum mit Recht am Schluß angegeben, eingangs muß es verstümmelt sein). Calvin beschwert sich hier über Frankfurter Streitsschriften und erklärt sich zu einer Reise nach Frankfurt behufs Herstellung des kirchlichen Friedens daselbst bereit. Auf diesen Antrag ist der Rat aber nicht eingegangen, sondern er hat die Schlichtung der Streitigkeiten in der Stadt selbst und keineswegs nach dem Wunsch Calvins in die Hand genommen.

Ein erster Artikel von G. Bossert über die Liebestätigkeit der evangelischen Kirche Württembergs von der Zeit des Herzogs Christoph bis 1650 (Württembergische Jahrbücher f. Statistik u. Landeskunde 1905, 1) behandelt die weit hinausreichende Tätigkeit der Kirche für humane Zwecke. "Was an schweren Katastrophen von 1550 bis 1650 über Mitteleuropa ging, macht sich hier fühlbar. Bon Reval bis Kandia, von Rochelle bis jenseits der Alpen und zur Walachei erstreckt sich das Gebiet, in welches die Gaben aus dem kleinen Württemberg fließen." Doch handelte es sich dabei mehr um augenblickliche Linderung in allerhand Nöten als um plansmäßige, dauernde Einrichtungen.

Das September-Oftoberheft des Bulletin de la soc. de l'hist. du protestantisme français (1905) bringt einen Aufsatz von Henri Prenstout über die Universität Caen und ihre Pfarr-Register, der über den Stand der Reformation in der Normandie 1560—1568 unterrichtet. Ferner versöffentlicht N. Weiß ein Schreiben Bezas an Renata von Ferrara (17. Dez. 1568), das sich auf die Aufnahme slüchtiger Hugenotten bezieht.

Achtzig Briese von Zacharias Ursinus aus Breslau (1559), Heidelsberg (1563—1577) und Reustadt a. H. (1578—1582), die Hans Rott in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern 14, 1 mit einer Einleitung über den Entwicklungsgang des Ursinus dis zu seiner Berusung nach Heidelberg (1561) veröffentlicht, sind von erheblichem Interesse für die pfälzische Kirchen- und Gelehrtengeschichte. Die meisten sind an Erato und Camerarius gerichtet, drei auch an Beza.

Daß Herzog Wilhelm V. von Jülich-Aleve-Berg in den 60 er Jahren des 16. Jahrhunderts im wesentlichen lutherischen Ansichten huldigte, geht auch aus den Berhandlungen mit seinen Käten im Jahre 1563 (über Kfarrund Schulangelegenheiten) hervor, die H. Esch bach in den Beiträgen zur Geschichte des Niederrheins 19 (zusammen mit einer Schüßenordnung vom Jahre 1571) veröffentlicht. Auch hier werden nur "Besa, Calvinus und andere" als verdächtige Theologen bezeichnet.

Der Franziskaner Nikolaus Wiggers (Vigerius, 1555—1628), der namentlich in den Niederlanden und in Köln für die Sache des Natholizismus tätig war nud u. a. das Seminarium Hollandicum in Köln gegründet hat, ist in den Historisch-politischen Blättern 136, 10 u. 11 von einem Anonymus eines biographischen Versuchs gewürdigt worden.

Jur Lebens= und Familiengeschichte Daniel Specklins, des bekannten Straßburger Baumeisters, Ingenieurs und Chronisten († 1589), veröffent= licht Otto Winchelmann in der Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins N. F. 20, 4 eine dankenswerte Untersuchung, durch welche u. a. der sog. "ältere Daniel Specklin" (den es nie gab) beseitigt und auch sonst Licht in die frühere Geschichte Specklins bis 1573) gebracht wird.

über den Stand und die Ausbildung des internationalen Seerechts während der späteren Regierungsjahre Elisabeths von England (1580 bis 1603) handelt Edward P. Chennen in der English historical review 20 (Nr. 80). Während die Rivalen Englands seiner aufstrebenden Macht auf dem Lzean hindernisse in den Weg legen wollten, vertrat Elisabeth den Grundsaß von der Freiheit der See.

Die Fortsetzung der Untersuchung von L. Willaert über die Besiehungen der katholischen Niederlande zu England von 1598 bis 1625 in der Revue d'hist. ecclésiastique 6, 4 (vgl. oben S. 170 f.) bringt einen neuen Abschnitt: Theologische Fragen. Wir ersahren hier aus den Berichten der Brüsseler Gesandten eine dogmatische Unterhaltung Jakobs I. über die wahre Religion vom Jahre 1614 sowie allerhand Neues aus den Jahren 1609—1617 über den Streit Jakobs mit Bellarmin.

Bur Geschichte Heinrichs IV. von Frankreich zitieren wir einen Aufsat von F. Lennel über die Belagerung und Einnahme von Calais durch Erzherzog Albrecht (April 1596) in den Annales de l'Est et du Nord 1, 4 und eine neue Studie von Louis Batisfol über Maria von Medici (vgl. H. 3. 93, 545), die kalte und äußerliche zweite Gemahlin des Königs, in der Revue historique 89, 2. Batissol kündigt jest ein eigenes Buch über pla vie intimes von Maria an.

Jur Geschichte der Post haben wir einen neuen Aufsatz von Joseph Rübsam zu verzeichnen (vgl. H. 3. 93, 547): Postavisi und Postconti aus den Jahren 1599—1624 (Deutsche Geschichtsblätter 7, 1). Es werden hier Begleitschreiben der kaiserlichen Postamter zu Benedig und Frankfurt a. M. sowie eine Abrechnung des Benetianer Postamts mit dem Generalspostamt in Brüssel für die Monate Januar bis März 1619 mitgeteilt.

Ein Aufsatz von Johann Loserth über das Haus Stubenberg und den böhmischen Aufstand von 1618 (Mitteilungen des Vereins f. Geschichte der Deutschen in Böhmen 44, 1) handelt über die Beteiligung Rudolfs von Stubenberg an der Bewegung (er fand seinen Tod 1620 bei der Katasstrophe von Gitschin) und über die Konfiskation der Stubenbergichen Besitzungen.

Ju den Verhandlungen des Kurfürsten Georg Wilhelm von Branden= burg mit Polen im Dezember 1627 (in Sachen der Friedensvermittlung mit Schweden) gibt Gustav Sommerfeldt in der Altpreußischen Monatichrift 42, Heft 5—6 einen Beitrag, indem er die Instruktion des polni= ichen Gesandten Dönhoff und den günstigen Bescheid des Kurfürsten abdruckt.

Rene Bucher: La Rocca, Il primo libro delle Istorie fiorentine di N. Machiavelli e del parallelismo con le decadi di Flavio Biondo. (Palermo, Nocera.) - Rnöpfler, Die Belagerung und Eroberung Kuffteins durch König Maximilian im Jahre 1504. (Rufstein. Magistrat. 1 M.) - Roucaute, Le pays de Gévaudan au temps de la Ligue. (Paris, Picard et fils.) - De Beatis, Die Reise des Rardinals Luigi d'Aragona durch Deutschland, die Riederlande, Frankreich und Oberitalien, 1517-1518, beichrieben. Beröffentlicht von Baftor. (Freiburg i. B., Berder. 3,50 M.) - Walther, Für Luther mider Rom. Sandbuch der Apologetik Luthers und der Reformation den römischen Un= flagen gegenüber. (Halle, Niemeyer. 10 M.) - Raltoff, Forschungen zu Luthers römischem Prozeß. (Rom, Loeicher & Co. 7,50 M.) — Pijper, De oudste Roomsche bestrijders van Luther. ('s Gravenhage, Nijhoff.) - Spitta, "Gin feste Burg ift unser Gott". Die Lieder Luthers in ihrer Bedeutung für das evangelische Kirchenlied. (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 12 M.) — Luthers ungedruckte Predigten aus den Jahren 1537—1540. Beröffentlicht von Buchwald. (Leipzig, Strübig. 8,40 M.) — Barge, Andreas Bodenstein von Karlstadt. 2. El. (Leipzig, Brandstetter. 12 M.) - Friedrich, Die Entstehung der Reformatio ecclesiarum Hassiae von 1526. (Gießen, Töpelmann. 2,80 M.) - Westerbeek van Eerten Bjz, Anabaptisme en calvinisme (1531-1568). (Kampen, Kok. 3,50 fl.) — Göte, Die hochdeutschen Drucker der Reformations= zeit. (Strafburg, Trübner. 8,50 M.) — Correspondance politique de M. de Lanssac (Louis de Saint-Gelais), 1548—1557. Publ. p. Sauzé. (Poitiers, Société française d'impr. et de librairie.) - Renz, Jean Bodin. Ein Beitrag zur Geschichte der historischen Methode im 16. Sahr= hundert. (Gotha, Perthes. 1,20 M.) — Rott, Ott Heinrich und die Kunft. (Beidelberg, Groos. 6 M.) - Nagaoka, Histoire des relations du Japon avec l'Europe aux XVIe et XVIIe siècles. (Paris, Jouve.) -Falkiner, Illustrations of irish history and topography, mainly in the seventeenth century. (London and New York, Longmans & Co. 18 sh.) - Nisbet Bain, The first Romanovs (1613-1725). (London, Constable. 12,6 sh.)

#### 1648-1789.

Als 1. Heft einer Serie von "Aleinen Schriften zur Geschichte der Pfalz" veröffentlicht K. Hauch eine Abhandlung über "Elisabeth, Königin von Böhmen, Aurfürstin von der Pfalz, in ihren letten Lebensjahren", worin er ihre traurigen finanziellen Verhältnisse, den steten Streit um bessere Dotierung mit ihrem Sohne, dem Kurfürsten Karl Ludwig, die

Beziehungen zu ihren Nindern und Enkelkindern, die nur bei einem kleinen Teil (insbesondere Ruprecht und ihre Enkelin Lise Lotte) wärmerer Art waren, endlich ihre Heimkehr an den Hof der restaurierten Stuarts und den hiermit gegebenen endgültigen Berzicht auf ihren Lieblingswunsch schildert, in der Pfalz einen eigenen Hofhalt führen zu können. (Heidelberg, Winter. 1905.)

Ein Auffat von Ad. Hilsenbeck über "Johann Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz" in den Forschungen zur banerischen Geschichte 13, 3 schildert die habsburgtreue Haltung Johanns in den ersten Studien der spanischen Erbfrage und seine ersolgreichen Bemühungen, auch Kurtrier und Hannover, Würzburg, den Herzog Bernhard von Sachsen und den Abt von Fulda für die österreichische Partei zu gewinnen.

Im Neuen Archiv für fächsische Geschichte und Altertumstunde 26, 1 u. 2 weisen Ziefursch und D. G. Schmidt in fleineren Auffägen die von Saate mit überflüffiger Schärfe geübte Polemit gegen ihre Arbeiten gurud. Im Gegensatzu Saates grundfählicher Berurteilung der polnischen Plane der Bettiner als nur schädlich und "unjächsisch" und Ausgeburt einer im Vergleich namentlich mit den Hohenzollern des ausgehenden 17. und 18. Jahrhunderts extrem dynastischen Politik betont Ziekursch mit Recht, daß eine reinliche Scheidung dynastischer und territorialer Besichts= punkte nicht gut möglich sei und den Großen Aurfürsten 3. B. das unbeabsichtigte Scheitern des schwedischen Beiratsplanes vor bedenklichen Ronfequenzen bewahrt hat. Budem verlangt Ziefurich, daß man bei Beurteilung der polnischen Politik der Wettiner zwischen unglücklicher Ausführung und Prüfung des Planes als jolden scheiden jolle, der in Unbetracht des allgemeinen Machtstrebens der deutschen Fürsten und der starten nach Diten gerichteten Sandelsintereffen Sachsens an fich fo töricht nicht gewesen sei. Merkwürdigerweise hat sich Zieturich gegen Saates Untericheidung der zollernichen und wettinischen Politik den am nächsten liegenden Einwand entgehen lassen, daß ja auch der Große Kurfürst sehr ernstlich nach der polnischen Krone getrachtet hat. Schmidt rechtsertigt, daß er für die polnische Politik Augusts auch handelspolitiche Motive mit herangezogen hat. Saake antwortet furz unter Berufung auf weitere Arbeiten.

Ein höchst schrreicher Aufsatz von G. B. Bolz (in den Forschungen zur brandenb. u. preuß. Geschichte 18, 1) über den "Prinzen Heinrich von Preußen und die preußische Politik vor der ersten Teilung Polens" schöpft die von dem Versasser selbst herausgegebenen einschlägigen Bände der Polit. Korrespondenz aus. Volz zeigt, daß die Einladung an den Prinzen Heinrich an den russischen Hof wahrscheinlich ein Gegengewicht gegen die Monarchenzusammenkünste von Neiße und Neustadt sein sollte, daß nicht sowohl die erste Besetung der Zips als vielmehr ihre offizielle Einversleibung in Ungarn durch die Österreicher den Vorschlag Katharinas zu

gleichem Borgehen an Preußen hervorrief und Prinz Heinrich in Petersburg den Gedanken einer Tripelallianz zwischen Literreich, Rußland und Preußen anregte. Allerdings erging Katharinas Angebot einer polnischen Teilung nur in dem Sinne, daß Preußen lediglich Ermeland, und zwar als Kampspreis bei Beendigung des Türkenkrieges erhalte. Heinrichs Verdienst war es, den König zur Eröffnung der Verhandlungen auch auf dieser dem König unannehmbaren Basis veranlaßt zu haben. Des Königs Geschick wiederum hat aus dem Kampspreis einen Friedenspreis (Ablenkung der russischen Eroberung von der Türkei auf Polen) gemacht und seinen Wert durch Erstreckung auf Westpreußen gewaltig vergrößert.

Arnheims Mitteilung "zur Charafteristik Friedrichs des Großen und seines Großneffen, des nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm III.", in den Forschungen zur brandenb. u. preuß. Geschichte 18, 1 gründet sich auf Berichte des schwedischen Gesandten v. Carisien, insbesondere dessen Schilderung des damals (1790) 191/2 Jahre alten Kronprinzen, der ihm feinen irgendwie genialen Eindruck macht, dessen Militärleidenschaft am Detail haften bleibt, dessen ernstes, schweigsames und sittenreines Verhalten ihm aber bereits damals aufsiel. Eine weitere Depesche von 1781 handelt über die wachsende Unpopularität des als launenhaft und willkürlich gesfürchteten Königs.

Mene Bucher: v. Belet : Rarbonne, Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst von Brandenburg. (Berlin, Behrs Berlag. 2 M.) v. Pelet = Narbonne, Geschichte der brandenburg-preußischen Reiterei von den Zeiten des Großen Kurfürsten bis zur Gegenwart. 2 Bde. (Berlin, Mittler & Zohn. 12 M.) - De Boislisle, Mémoriaux du conseil de 1661. T. I. (Paris, Laurens.) - De Broglie, Louis XIV et l'alliance suédoise. (Blois, Migault & Cie.) - Bille, Elisabeth Charlotte Bergogin von Orleans (die Pfälger Lifelotte). (Bielefeld, Belhagen & Rlafing. 3 M.) - E. Mener, Die Gräfin von Lafanette. (Leipzig, Saberland. 5 M.) - Mathieson, Scotland and the union. A history of Scotland from 1695 to 1747. (Glasgow, Maclehose & Sons.) -Brulin, Sverige och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskrisen aren 1700 - 1701. (Upsala, Almqvist & Wiksell. 2,50 Kr.) — A. C. Frances Briefe an den Grafen Heinrich XXIV. j. L. Reuß zu Köstrig und feine Gemahlin Eleonore aus den Jahren 1704-1727, als Beitrag zur Geschichte des Pietismus hrag, von B. Schmidt und Meusel. (Leipzig, Dürriche Buch. 3 M.) - Rojentehner, Aurfürst Karl Philipp von der Pfalz und die jülichsche Frage 1725-1729. (München, Beck. 13 M.) - Campori, Epistolario di L. A. Muratori. T. VII (1728-1733). (Modena, Soc. tipografica. 10 fr.) — Robiony, Gli ultimi dei Medici e la successione al granducato di Toscana. (Firenze, Seeber.) v. Bremen, Friedrich der Große. Berlin, Behrs Verlag. 2 M.) v. Zwiedined = Südenhorft, Maria Therefia. Belhagen & Rlafing. 3 M.) - Diterreichischer Erbfolgefrieg, 1740-1748. 8. Bb. Bearb. in ber friegsgeichichtlichen Abteilung des f. u. f. Kriegsarchivs von Max Ritter v. Hoen. (Bien, Seidel & Sohn. 30 M.) - Schaumfell, Geschichte der deutschen Kulturgeschichtschreibung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Romantif im Zusammenhang mit ber allgemeinen geistigen Ent= widlung. (Leipzig, Teubner. 16 M.) - Popper, Boltaire. (Dresden, Reigner. 6 M.) - Dengel, Die politische und firchliche Tätigfeit bes Monfignor Joseph Garampi in Deutschland 1761-1763. (Rom, Loescher & Co. 4,50 M.) - Laenen, Étude sur la suppression des couvents par l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens et plus spécialement dans le Brabant (1783-1795). (Anvers, van Hille-De Backer.) - Machat, Documents sur les établissements français de l'Afrique occidentale au XVIIIe siècle. (Paris, Challamel.) - Friis, Die Bernstorffs. 1. Bd. (Leipzig, Weicher. 10 M.) - Wilhelm v. humboldt und Karoline v. humboldt in ihren Briefen. Grag. von A. v. Sydow. 1. Bd. Briefe aus der Brautzeit 1787-1791. (Berlin, Mittler & Gohn. 9 M.) - Fester, "Der Universitäts-Bereiser" Friedrich Gedite und fein Bericht an Friedrich Wilhelm II. (Berlin, Dunder. 3 M.)

### Menere Geschichte seit 1789.

In der Revol. frang. (September u. Movember) jest Aulard feine eingehende Studie über den Ursprung der Trennung von Rirche und Staat in Frankreich fort (vgl. H. 3. 96, 178); er behandelt die Anschauungen über dies Problem mahrend der Legislative und des Konvents, den Fortschritt vom Gedanken des Staatsfirchentums und der Tolerang jum Gedanken der Freiheit und Gleichberechtigung aller Kulte; während des Konvents besteht die Trennung de facto, wenn auch noch nicht de jure. Ein besonderer Artitel (Ottoberheft) behandelt die Ginführung der Zivil= standsregister, die gerade von den eidweigernden Beistlichen gefordert wurde, weil sich ohne solche ihre Anhänger bei Tranungen und Taufen an die Ronftitutionellen wenden mußten. Im Septemberheft beendet Lieby feine Untersuchung über die nur fehr langsame und allmähliche Biederaufnahme der flaffischen Stude auf den Barifer Theatern nach der Schreckenszeit (S. 3. 93, 176; 96, 178). Ebenda berichtet Gaffarel über die Greuel des weißen Schreckens in Marfeille (Juni 1815), wobei besonders die infolge der ägyptischen Unternehmung aus Afrita herübergekommenen und in Marfeille angesiedelten Mameluden und Neger, fanatische Bonapartiften, betroffen wurden. Im Novemberheft sucht der Ruffe Onou die Bedeutung der Cahiers für die Erkenntnis jozialer und wirtschaftlicher Zustände Frankreichs gegen seinen Landsmann Loutchizky und namentlich gegen ben "Reaftionär" Wahl zu verteidigen, ohne doch dabei über Allgemeinheiten hinauszukommen. Candrillier und Leliebre verzeichnen Beispiele Verweisiger Aufgabe seubaler Rechte vor dem 4. August 1789. Das Oktoberheit bringt noch aussührliche Referate über interessante Vorträge, die Aulard, Seligmann, Sagnac und Mathiez während der Weltausstellung in Lüttich über die französische Revolution gehalten haben. Sie orientieren vortresslich über die dermaligen orthodogen Anschauungen Aulards und seiner Schule, die für sich in Anspruch nimmt, in der Revo-lutionsgeschichte die école scientissque gegenüber der bisher allein herrschenden école litteraire und gegenüber der egaltiert nationalen Tendenz in der Geschichtschreibung gewisser anderer Länder die strengste Unparteislichkeit zu vertreten. Als gesichertes Ergebnis seiner Forschungen im Gegensatz zu den "kindischen und mühseligen Phantasien Taines" bezeichnet Aulard u. a. die Erkenntnis: que la Terreur ne fut, en réalité, qu'un expédient de défense militaire déterminé par les circonstances.

In der Revue des étud. hist. (Sept. Oft. 1905) sest Marion seine eindringende Arbeit über die Justizresorm des Großsiegelbewahrers Lamvignon fort (H. Z. 95, 369; 96, 178).

Hoffmann sest in der Revue d'Als. seine Beröffentlichung über die Wahlen zu den Generalständen im Elsaß fort (Nov.=Dez. 1905).

B. Pierre veröffentlicht neue Studien über den französischen Klerus im Exil von 1791 bis 1795 (österreich. Niederlande, Lüttich, Trier, Luzemsburg, Holland. Revue des quest. hist., Oft. 1905).

Chuquet erzählt die durch allerhand Agenten und Intriganten, auch weiblichen Geschlechts, 1794 gesührten geheimen Friedensverhandlungen zwischen den Spaniern und Dugommier, dem Kommandanten der franzözsischen Phrenäenarmee, Verhandlungen, die ergebnissos blieben. Spanien forderte dabei tatsächlich sür den Dauphin, Sohn Ludwigs XVI., ein unabhängiges Königreich. (Séances et trav. de l'acad. des sciences mor. et pol., November.)

Aus der Trafalgar=Zentenar-Literatur notieren wir einen Aufsat von Geoffron de Grandmaison, der betont, daß die Republik die von der Monarchie hinterlassene vortreffliche Marine ruiniert habe, und den Hauptgrund der Schwäche der Franzosen gegenüber den Engländern in dem Mangel an Disziplin sehen will. (Corresp., 10. Oktober.)

Bon den Austerliß=Zentenar-Artikeln erwähnen wir die aussühreliche Abhandlung von W. Stocklaßka (apologetisch für die Österreicher, vgl. Zeitschrift des Deutschen Bereins f. d. Gesch. Mährens u. Schlesiens IX, 3, S. 211—274) und der Kuriosität wegen einen Aussatz von Bleibetreu (Bestermanns Monatsh., Dezember), der als seine Quellen nennt: St. Chamans, Marbot, Thiebault. Über die neuerdings viel erörterte Eistatastrophe in der Schlacht handelt K. Witte (Voss. 3tg., 2. Dezember), der wie Oberst Furse (A hundred years ago. Battles by sea and by land: Ulm, Trafalgar, Austerlitz) annimmt, irgend eine Katastrophe müsse

doch wohl gegen Ende der Schlacht eingetreten jein, während Stock = laska, wie Fournier und Rose, die ganze Erzählung für eine Legende hält.

Auch ein Zentenarartikel ist Tichirchs kritische Untersuchung über die bekannte Szene an der Gruft Friedrichs des Großen in der Nacht vom 4. zum 5. November 1905. (Konserv. Monatsschrift, November.)

Driault behandelt eingehend, aber ohne etwas besonders Neues zu bringen, Napoleons Politik in Italien von 1800 bis 1805, deren Grundzug ihm das Streben nach unbedingter persönlicher Oberherrschaft über Italien zu sein scheint. Er glaubt deshalb nicht an den Ernst des Angebots der italienischen Krone an Joseph. (Revue histor., Mai bis Dezemsber 1905.)

Welvert erörtert die Beziehungen Carnots zu Napoleon von 1800 bis 1815; er zeigt, wie Carnot sich anfangs in oppositioneller Haltung gesfällt, dann von Napoleon aus schweren Geldnöten besreit, sich dem Kaiser mehr und mehr nähert, bis er 1815 Graf und Kriegsminister wird. Revue histor., November-Dezember 1905.)

Auf Grund archivalischer Studien in Berlin, London, Sannover und Dresden gibt G. St. Ford (Hanover and Prussia 1795-1803. A Study in Neutrality. New-York 1903. Studies in history, economics and public law ed. by the Faculty of pol. Science of Columbia Univ. Vol. XVIII No. 3) eine jehr breit angelegte Darstellung der preußisch-han= növerichen Beziehungen in der Zeit vom Bafeler Frieden bis zu der französischen Besetzung Sannovers. Er fchildert Sannovers Politif als voll= fommen beherricht von Preußen, ohne Kenntnis der englischen Politit und ohne Ginfluß auf dieselbe, auch da, wo die Lebensintereffen des Rurfürsten= tums in Frage ftanden. Der Unsicht aber, als jei die Fiftion der ganglichen Trennung der Politif Englands von der Sannovers ein Fattum, widersprechen mehrere von &. mitgeteilte Tatjachen, fo 3. B. daß Georg III., als Alliierter Diterreichs, fich bis zum letten Tage der gestellten Frift der Aufnahme Hannovers in das preußische Meutralitätsinstem aus rein englischen Intereffen widersette, obwohl fie eine Lebensnotwendigkeit für hannover ge= worden war, dann, daß England, d. h. das englische Ministerium, im Juli 1801 die Regelung seiner Differenzen mit Preußen davon abhängig machte, daß Preußen die furfürstlichen Besitzungen des Königs nicht weiter bedrohe (S. 250, Unm. 3). Das preußische Neutralitätsinstem bezeichnet F. im Sin= blid auf das Berhältnis Preußens zu den fleinen deutschen Staaten als eine ftarte Politit mit vielen Möglichkeiten, vorausgesest, daß die militärische Seite des Sustems richtig erfannt wurde. Eben Diese Erfenntnis mangelte aber dem König Friedrich Wilhelm III. in den entscheidenden Momenten. Praftisch erledigte der Luneviller Friede das Reutralitätssuftem für den Rontinent, während die Fortdauer des englisch-frangofischen Krieges San= nover jest mehr denn je gefährdete. Von Frankreich u. Baul I. von Rugland

gezwungen, bejest Preußen Hannover. Die Idce diejer Bejegung bezeichnet &. als frangofischen Ursprungs; Preußen gibt damit eben die Fiftion der Trennung Englands und Hannovers, also die Basis jeines Neutralitäts= systems, auf, die Frankreich nicht mehr anerkennt. Die Richtbefolgung des frangösischen Rates, Sannover als Entschädigung für den Berluft auf dem linken Rheinufer an sich zu nehmen, führt & im wesentlichen auf Friedrich Bilhelm III. zurück, der sich durch mehrere gegenteilige Außerungen für verpflichtet hielt und seine Unsicht gegen Haugwitz, Lombard, Benme und Röferig zur Saltung brachte. Für das Bogern Breugens, nach Biederausbruch des englisch = frangofischen Krieges 1803 durch eine erneute Othupation Sannover vor dem drohenden Ginmarich der Frangojen zu retten, macht F. das Fehlen einer fräftigen Aufforderung dazu seitens Ruglands verantwortlich, ohne die Haugwiß den König nicht überreden konnte. Ruß= land felbst war nach F. durch englisch-hannöversche Bearbeitung von starkem Mißtrauen gegen den Plan einer preußischen Neubesetzung Hannovers wie gegen die frangösische Politik Preugens überhaupt erfüllt. Go tommt es zu der von Frankreich lang erstrebten, von Preußen bisher hinten angehaltenen frangofischen Besetzung des ganglich wehrlosen Rleinstaats. Gine interessante Schilderung des Parteigetriebes am preußischen Sofe 1796 in einem Bericht des hann. Ministeriums f. S. 164 f. W.

Ein recht lesenswertes Kapitel aus P. Wittichens unvollendeter Gent = Biographie wird in den Forsch. z. brand. u. preuß. Gesch. 18, 1 veröffentlicht: "Fr. Gent und Preußen vor der Reform". Es behandelt namentlich die von Hinte zuerst dargestellten Resormbestrebungen von 1798 99 und fällt über sie ein zwar schärseres aber nicht eigentlich seineres Urteil. Er meint schließlich, daß die Gesahr für das alte Preußen nicht in der Mansgelhaftigkeit seiner Institutionen, sondern in seiner politischen Jolierung gelegen habe. Bas an diesem einseitigen Sate richtig ist, hat Hinte (H. 3.

Paul Bailleus Essay: "Vor hundert Jahren. Der Berliner Hof im Herbst und Winter 1805" (Deutsche Rundschau, Nov. 1805) zeichnet mit gewohnter sicherer Hand ein um die Königin Luise als Mittelpunkt gruppiertes Bild nicht nur des preußischen Hoslebens, sondern auch der preußischen Politik, das einige neue und wichtige Züge enthält. Interessant ist schon, daß der Plan Rußlands, Preußen mit Gewalt zum Beitritt zur Koalition zu zwingen, wahrscheinlich auf Gustav IV. zurückgeht. Dann ersehen wir, daß es vor allem Köckeritz war, der nach dem russische preußischen Bündnisse vom 3. Nov. 1805 diese Bendung bekämpste und die Kriegsschen des Königs verstärkte, während dieser wiederum — was auch höchst charakteristisch für ihn ist — nach der Schlacht bei Austerlitz noch bereit gewesen wäre, Österreich zu Hisse zu kommen, wenn er sich auf Österreichs Festigkeit hätte verlassen können.

· llber Wilh. v. Humboldt bringt die 2. Auflage von Reins Encyflopäd. Handbuch der Pädagogik einen kurzen, wohlgelungenen Artikel Theob. Zieglers.

Sepet behandelt die Beziehungen Napoleons zur Kurie im Anschluß an das fürzlich erschienene Wert Welschingers (Revue des quest. hist., Oftober). Ein Beitrag dazu ist auch die in der Revue bleue (2. Dezember n. solg.) veröffentlichte, augenscheinlich ursprünglich zur Publikation bestimmte Denkschrift des Grasen Hauterive über die »Akfaires de Rome«.

Die Fortsetzung der Studien Coquelles über die Beziehungen Naspoleons zur Türkei enthält interessante Mitteilungen über die diplomatischen Berhandlungen Latour=Maubourgs in Konstantinopel von 1809 bis 1812. Die Zweidentigkeit der napoleonischen Politik in der Frage der Donaussürstentümer wird schlagend nachgewiesen (Revue d'hist. diplom. 1905, 4).

Masson erzählt einen Zank zwischen dem französischen und dem russischen Gesandten am Hose Murats (Januar 1812), der zu einem Doppels duell zwischen den beiden Gesandten und zwei anderen Russen und Franzosen führte (Revue de Paris, 1. Nov. 1905).

Stepane=Pol veröffentlicht aus Polizeiakten einige Dienstanerbie= tungen an Napoleon und Fouché (1815), darunter ein Schreiben des be= kannten Montgaillard über seine vielseitige publizistische Tätigkeit (Nouv. Revue, 1. Nov.).

Ein sehr interessanter Beitrag "zur Geschichte der Berufung der Brüder Grimm" ist der von R. Koser in den Sitzungsberichten der Ber-liner Akademie 1905 Ar. 48 veröffentlichte Brief Friedrich Wilhelms IV. vom 2. Dezember 1840 an Großherzog Georg von Strelit, der auf König Ernst August einwirken sollte, seine starre Haltung gegenüber den Göttinger Sieben nunmehr aufzugeben.

Einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Camarilla Friedrich Wilshelms IV. und ihrer Wirksamkeit in den Revolutionsjahren bringt H. von Petersdorff in sechs Schreiben Ludwigs v. Gerlach an seinen Bruder Leopold aus den Jahren 1848 51 (Konservat. Monatsschrift, Oft. 1905).

In der Deutschen Revue (Nov. 1905) veröffentlicht Prof. Marczali Tagebücher des Grafen Leiningen, der, obwobl Deutscher und österreichischer Offizier, doch 1848 am ungarischen Aufstande teilnahm und dafür hingerichtet wurde. Er urteilt enthusiasisch über Görgen als Menschen und Feldherrn, abfällig über Dembinsty und Kossuth.

In einer sehr anerkennenden Besprechung von Ondens Lassalle (Deutsche Monatsschrift, Dez. 1905) führt E. Brandenburg aus, das Motiv Lassalles bei der Absasslung des Sickingen und der Flugschrift über den italienischen Krieg sei nicht, wie Onden Lassalle folgend annimmt, die Absicht, Preußen zu diskreditieren, sondern der Bersuch, mit den in Preußen maßegebenden Tendenzen und Personen anzuknüpfen.

Das verdienstliche Unternehmen der "Deutschen Bücherei" bringt in Bd. 29 "Essans von H. v. Treitschte und E. Marcks", und zwar des ersteren Aussätze über Luther und Fichte und von Marcks neben seinem Metrolog auf Treitschke das schöne Gesamtbild Bismarcks, das zuerst in dem Sammelwerke "Das 19. Jahrhundert in Bildnissen" herausgegeben von A. Werdmeister, Berlin, Photographische Gesellschaft) verössentlicht worden ist. Wir möchten bei dieser Gelegenheit auf dieses, in 5 Bänden abgeschlossen vorliegende Sammelwerk überhaupt ausmerksam machen, seiner vortreistichen Reproduktionen wegen sowohl wie wegen seiner biographissichen Texte, die zum Teil von den besten Sachkennern herrühren, durch weg aber sich bemühen, auf knappem Raum etwas Prägnantes und Lebensbiges zu geben.

Auszeichnungen des badischen Ministers v. Frendorff aus dem Jahre 1867 veröffentlicht Poschinger in den Grenzboten Kr. 41. Sie enthalten Korrespondenzen mit dem badischen Gesandten in Paris und dem französsischen in Karlsruhe. Frankreich sucht sowohl vor Aufrollung der Luzemsburger Frage wie im Herbst Baden vor Eintritt in den Norddeutschen Bund, vor engerem Anschluß an Preußen und vor Erweiterung des Zollsvereins zu warnen: Frendorst wies diese Vorstellungen ernst zurück und betonte dabei, daß die Annäherungsversuche nicht, wie Frankreich annahm, von Preußen, sondern von den Süddeutschen ausgingen.

In den Neuen Jahrbüchern für klassische Philologie, Altertumskunde usw., Nov. 1905, stellt Baldamus die verschiedenen Versionen zusammen, die Vismarck über den Ursprung des Krieges von 1870 gegeben hat. Er findet, daß Vismarck die Tatsachen wahrheitsgetreu darstellen will, aber sich dabei bestimmen läßt von gewissen Rücksichten auf den König und seine eigene Stellung. Auch als Historifer streise er den Staatsmann und Diplosmaten nicht ab.

Das Dezemberheft der Deutschen Revue bringt den Schluß der Publitation von A. v. B. über den Binter 1870'71 nach den Berichten des französischen Gesandten in Brüssel. Der Gesandte berichtet darin über Umtriebe der Bonapartisten in Belgien; sie hossten auf eine Wiederherstel lung des Kaisertums durch die Bauern, gaben aber nach dem Abschluß des Bassenstillstands ihre Höffnung auf.

Eine gewisse Ergänzung zu dem Aussiaße von Daniels über die französischen Gesangenen in Deutschland (Preuß. Jahrb. Bd. 120, Hist. Zeitschr. Bd. 95) bringen die Tagebücher des Admirals Petit Thouars über seine Gesangenschaft in Rastatt, worin er sich sehr anerkennend über die Behandlung ausspricht (Correspondant, 10. Oft. 1905).

In der Deutschen Mundschau (Dez. 1905) schildert Alexander Graf Hickory, der Sohn des Botschafters, persönliche Eindrücke aus der Zeit der Rommune in Paris nach dem Eindringen der Versaister. Er betont

den ichnellen Umschlag der Volksstimmung, teilt aber sonst nichts wesents liches mit.

In der Revue de Paris (1. Dez. 1905) schildert Ch. Lesage ausstührlich den Ankauf von 176000 Snezattien durch England im Jahre 1875, was sich politisch wie wirtschaftlich als gutes Geschäft erwiesen habe, da jest die Aktien den achtsachen Wert hätten.

In der Deutschen Revue (Dez. 1905) veröffentlicht S. Münz Urteile des früheren Chefs der Reichskanzlei Dr. v. Rottenburg über Bismarcks Sozialpolitik. Vismarck habe die Sozialpolitik von Anfang an beabsichtigt, und zwar sei er überzeugt gewesen, daß die Gerechtigkeit sie fordere. Dazu kam dann die Hoffnung, die Stimme der Arbeiter durch sie zu gewinnen.
— Außerdem enthält der Aufsatz zahlreiche interessante Einzelheiten über Bismarck.

Rene Budber: Moll, Der Bundesstaatsbegriff in den Bereinigten Staaten von Amerika von ihrer Unabhängigkeit bis zum Rompromiß von 1850. Bürich, Schultheß & Co. 4,20 M.) - Lanne, Louis XVII et le secret de la révolution. (Paris, Dujarric.) - Procès-verbaux du Comité d'Instruction publique de la convention nationale. Publ. p. Guillaume. T.V. (Paris, Impr. nationale.) - Browning, Napoleon. The first phase. (London, Lane. 10,6 sh.) - Fabry, Rapports historiques des régiments de l'armée en Italie pendant la campagne de 1796-1797. (Paris, Chapelot et Cie.) - Goyau, L'Allemagne religieuse. Le catholicisme (1800—1848). 2 vol. (Paris, Perrin et Cie.) - Stodlasta, Die Schlacht bei Aufterlig. (Brunn, Binifer. 1 M.) -Sochstetter, Die wirtschaftlichen und politischen Motive für die Abichaffung des britischen Stlavenhandels im Jahre 1806,07. (Leipzig. Dunder & Sumblot. 3 M.) - Rofenthal, Fürst Tallegrand und die auswärtige Politik Napoleons I. (Leipzig, Engelmann. 2,40 M.) v. Lignit, Scharnhorft. (Berlin, Behr3 Berlag. 2 M.) - v. Caemmerer, Claufewig. (Berlin, Behrs Berlag. 2 M.) - v. Janfon, Weichichte des Feldzuges 1814 in Frantreich. 2. (Schluß:)Bd. (Berlin, Mittler & Cohn. 14 Mi.) - Fridericia, Den nyeste tids historie. II. Fra Wienerkongressen til Februarrevolutionen 1815-1848. (København, Erslev. 2,50 Kr. - Séché, Études d'histoire romantique. Sainte-Beuve. (Paris, Société du Mercure de France. 7,50 fr.) -Rumlif, Pogjony und der Freiheitstampf 1848/49. (Bregburg, Stampfel. 1,50 M.) — Visconti Venosta, Ricordi di gioventù (1847—1860). (Milano, Cogliati. 5 fr.) - v. Loë, Erinnerungen aus meinem Berufs= leben 1849-1867. (Stuttgart, Deutsche Berlagsauftalt. 5 M.) - v. Po= ichinger, Bismard und der Bundestag. Neue Berichte Bismards aus Frankfurt a. M. 1851-1859. (Berlin, Trewendt. 4,50 M.) - Sohen= lohe=Ingelfingen, Aus meinem Leben. 3. Bd. Die Kriege 1864 und 1866. Friedenszeit bis 1870. (Berlin, Mittler & Sohn. 8 M. — Busch, Die Kämpse um Reichsversassung u. Kaisertum 1870—1871. (Tübingen, Mohr. 3 M.) — Faverot de Kerbrech, Mes souvenirs. La guerre contre l'Allemagne (1870—1871). (Paris, Plon-Nourrit et ('1e. 3,50 fr.) — Dehn, Wilhelm I. als Erzieher. (Halle, Gesenius. 3 M.) — Schiffers, Bismarck als Christ. (Elberseld, Buchh. d. ev. Gesellschaft. 1,80 M.) — Kowasewsti, Moltke als Philosoph. (Bonn, Köhrscheid & Ebbecke. 1,50 M.) — White, Aus meinem Diplomatenleben. Aus dem Engl. von Mordaunt. (Leipzig, Boigtländer. 10 M.)

#### Deutsche Sandichaften.

Die Baster Zeitschrift f. Gesch. u. Altertumskunde 5, 1 bringt einen urkundlichen Beitrag von Th. v. Lieben an über das zur Beförderung von Gütern dienende Hängeseil am unteren Hauenstein (1471), eine Biosgraphie des während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der schweizerischen Kirchengeschichte eine gewise Rolle spielenden Geistlichen Feremias Braun von Basel von K. Gauß und einen Aufsatz von H. Dübi über eine hauptsächlich auf Myconius und Etterlin beruhende Schilderung der Befreiung der Waldstätte in dem Jugendwerk Rudolf Walthers aus Zürich: De Helvetiae origine etc. (1538).

In der Zeitschrift f. d. Wesch, des Oberrheins R. F. 20, 4 bietet Rarl Mollwo in seinem Auffat über Ulm und die Reichenau einen wichtigen Beitrag zur Ulmer Berfassungsgeschichte, in dem die seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts auftommende, auf die Fälschung einer Karolingerurfunde von 813 gurudgebende Anschauung von einem traft Bogtei= rechts bestehenden wesentlichen Ginfluß der Reichenau auf die Entstehung und Entwidlung der Ulmer Stadtverfassung ins Reich der Fabel verwiesen wird. Ein langwieriger an die Fälschung antnüpfender Streit, der fich im wesentlichen um finanzielle Berechtigungen drehte, ift 1446 auf dem Bege gut= licher Bereinbarung geschlichtet worden. In einer Sonderausführung jest Mollwo den Planctus Augiae in Übereinstimmung mit Roth von Schreckenstein in die erste Balfte des 15. Jahrhunderts. — Bon den fleineren Beiträgen erwähnen wir noch R. Arauß: Bur Schillergenealogie, eine fritische Auseinandersetzung mit der auf archivalischer Grundlage ruhenden Geschichte der Schiller von Herdern, die als sorgfältige Arbeit anerkannt wird, wenngleich die Abstammung des Dichters von diesem Geschlecht als "luftige Hppothese" abgelehnt wird. S. Kaiser bringt ein Bruchftud eines bischöflich - strafburgischen Archivinventars zum Abdruck, das zwischen 1358 und 1362 angelegt ist und von der organisa= torischen Tätigkeit Bischof Johanns II. kunde gibt, und stellt einige Er= gebnisse zusammen, die sich mit seiner Silfe für die Kenntnis des damaligen Archivmejens im Bistum gewinnen laffen. Bon demfelben Berfaffer,

Haiser, wird auch die Übersicht über die elsässische Geschichtsliteratur des Jahres 1904 geboten. — Dem Heft ist ein systematisches Inhaltsverzeichnis von N. F. Bd. 1—20 der Zeitschrift beigegeben, das von N. Kaiser bearbeitet ist.

Aus dem Freiburger Diözesan-Archiv R. F. 6 (1905) heben wir als die wichtigsten Arbeiten hervor den geschichtlichen Überblick über die Schicksfale des Benediktinerklosters St. Georgen auf dem Schwarzwald, vornehmstich seine Beziehungen zu Villingen, von Chr. Rober und die Biographie des Abts Stephan I. von Salem (1698—1725), dem das alte Reichsstift seine größte Blüte verdankt, von M. Gloning.

Jur Geschichte der Judenemanzipation in Baden bringt A. Lewin in der Monatsschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judentums 1905, 9/10 einen kleinen Beitrag durch die Mitteilung einiger Aktenstücke aus dem Jahre 1816. — In den Neuen Heidelberger Jahrbüchern 14, 1 handelt R. Sillib mit Benuhung von bisher nicht herangezogenen Materialien über zwei auf eine Verlegung der Heidelberger Hochschule zielende Pläne, die sich zeitlich, wenn auch nicht ursächlich, an den Dreißigjährigen Krieg und die Revoslutionskriege auschließen. 1659 handelte es sich um Worms, 1802 um Mannheim.

Bur oberrheinischen Geschichte find außerdem folgende Arbeiten noch furg zu erwähnen: In der Revue d'Alsace 1905, November=Dezember, fest Chevre feine Zusammenftellungen über die Basler Beihbischöfe bes 17. Jahrhunderts fort (vgl. 95, 183 u. 562; 96, 183). — Aus den Mannheimer Geschichtsblättern 1905, 89 erwähnen wir die Arbeit von J. Balter über frangofische Publizifitt und Hofpoesie in Mannheim unter Karl Theodor, in der die literarische Tätigkeit des Chevalier Caux de Cappeval behandelt wird, ferner aus Mr. 10 von dem gleichen Berfaffer: Die Kirchheimer Cent (Bericht eines Centgrafen über die Centverfassung aus dem Jahre 1800'. — Im Jahrbuch f. Gesch., Sprache u. Literatur Eliag=Lothringens 21 ift die Differtation von B. Teichmann über den Lebensgang und die literarische Bedeutung bes Johannes Bichorn, Diakonus zu Besthofen, abgedruckt, der die Aethiopica Historia des Seliodor von Emeja überjest und ein Kaiserbüchlein verfaßt hat. Letteres wird in seiner literarischen und zeitgeschichtlichen Bedeutung gewürdigt und eingehend auf seine Quellen geprüft. R. Tichamber teilt die Beschlüsse des Straßburger Landtags behufs Landesrettung (1572) mit, und A. Klaffert bringt die zeitgeschichtlich bedeutsame antisemitische Dichtung von ca. 1515: Ent= ehrung Maria durch die Juden, die er Thomas Murner zuschreibt, mit eingehenden Erläuterungen gum Abdruck.

Die Quintessenz der vor einigen Jahren von D. Derichsweiter in einem zweibändigen Werfe niedergelegten Forscherarbeit enthält der vor furzem erschienene Abrif der Geschichte Lothringens, den der Verfasser für

die Sammlung Göschen bearbeitet hat. Zu rascher und sicherer Trientierung über die Geschicke des Herzogtums Lothringen — denn eine Geschichte Lothringens, des Landes, wird auch hier trop des Titels nicht geboten — ist das Werkchen ganz geeignet, wenngleich mehrere bei einem populären Hilsemittel doppelt unerfreuliche Flüchtigkeiten (S. 15 erscheint gar ein Ludwig der Tick!) zu vermeiden gewesen wären. H. Kaiser.

Unter Berwertung eines umfangreichen archivalischen Materials stellt H. Schreibmüller in sorgiamer Weise zusammen, was über die bisher in der Literatur ziemlich stiesemütterlich behandelte Landvogtei im Speiergan sich ermitteln läßt. Da der Bersasser diese Abhandlung nur als Vorarbeit zu weiterer, gründlicherer Ersorschung des Gegenstandes betrachtet, sind manche Teile, zumal die innere Geschichte der Landvogtei, nur stizziert, während das Hauptgewicht auf die Herstellung einer urfundlich beglaubigten Reihe der Landvögte gelegt ist. Die Hauptblütezeit der Landvogtei fällt in die Zeit Rudolss von Habsburg, mit der Verpfändung im Jahre 1349 ist sie tatsächlich erloschen. (Beilage zum Programm des Gymnassum Lass Ausselsautern für das Schuljahr 1904/05 und zugleich 1905 06, 102 S.)

In den Bürttemberg. Vierteljahrsheften f. Landesgeschichte 1904, 4 schildert B. Klaus die von 1393 ab datierenden Beziehungen der alten Reichsstadt Gmünd zu Bürttemberg, während Th. Schön die württemsbergische Geschichtsliteratur für das Jahr 1904 zusammenstellt. In den dem Hefte beigegebenen Mitteilungen der Bürttembergischen Kommission für Landesgeschichte folgt eine Übersicht über die von den Pslegern verszeichneten Archive und Registraturen.

F. Stumpff behandelt in der Zeitschr. f. d. gesamte Staatswissensichaft 61, 4 in großen Zügen die geschichtliche Entwicklung des württemsbergischen Staatssteuerwesens. Zu Anfang findet sich neben Naturalsleistungen und einigen wenigen indirekten Abgaben die Besteuerung des Bermögens, später dann eine erst im 19. Jahrhundert vollkommen sich ausswachsende Ertragsbesteuerung.

Aus der Beilage zur Allgem. Zeitung 1905, Ar. 252 erwähnen wir den Artifel von S. Riezler: Der Bahernband von Telix Dahns Königen der Germanen, der die eingehende Behandlung hervorhebt, den die Agilolsfingerperiode und besonders die älteste Rechts und Bersassungsgeschichte des Stammes hier erfährt. — Ein Aussass von G. Schrötter über die Emanzipation der Katholifen in Kürnberg entwirft ein Bild aus den letzen Tagen der reichsstädtischen Selbstherrlichteit und der Zeit des Übergangs an Bahern. (Historisch-politische Blätter 136, 9.) — In den Annalen des Deutschen Reichs 1905, 11 sindet sich eine Abhandlung von A. Greger über die Entwicklung der baherischen Grundbesteuerung im 19. Jahrshundert.

Fr. Hüttner beginnt in den Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und dem Zisterzienserorden 26, 1 u. 2 mit dem Abdruck der eigen= händigen Aufzeichnungen des Abts Johann Tressel von Ebrach über Erslebnisse während der Schwedenherrschaft (1631—1635), die eine Fülle von Detail zur Geschichte der fränkischen Lande in jener Zeit enthalten.

In den Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins N. F. 13 handelt Fr. Schrod über die Gründung der Deutschordenskomturei Sachsenhausen (nimmt an, daß die Schenkung des Hauses durch die Herren von Münzenberg spätestens in das Jahr 1212 fällt), und R. Schäfer beginnt mit einem Aussatz über das herrschaftliche Gericht zu Höchst a. d. Nidder (Erster Teil: 1539 bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Auf Grund des ältesten, fürzlich wieder aufgefundenen Gerichtsbuches).

Als Einführung in die weit zerstreute Literatur über Adelsgeschichte und ihre Quellen werden E. Sendenreichs Abhandlungen "Hilfsmittel und Quellen der sächsischen Adelsgeschichte" (wissensch. Beil. der Leipziger Zeitung Nr. 100 bis 104, August=Sept. 1905) manchem willsommen sein.

Hendische Bevölkerungsreste in Mecklenburg." Stuttsgart 1905, 124 S. Der Lösung des bekannten Problems, ob die wendische Bevölkerung Mecklenburgs ausgerottet oder in größeren Massen zurückgeblieben und mit den Dentschen verschmolzen sei, sucht B., da die Ortsenamen zur Bestimmung der Nationalität versagen, durch Untersuchung der Aus und Familiennamen näher zu kommen. Mit großem Fleiß hat er im ganzen 775 wendische Namenprägungen gesammelt, von denen nur 90 aus den Urkunden bis 1400, alle übrigen aus Quellen des 15. und 16. Jahrshunderts, Amtsverzeichnissen, Bederegistern zo. stammen. Nach der eigenstümlichen Art der Verbreitung dieser Namenssormen muß man eine im Lande selbst, nicht von außen her durch Einwanderung entstandene Namensgebung annehmen.

Das auffallend gablreiche Auftreten neuer wendischer Ramen in der Beit nach 1400 führt B. auf eine späte Reaktion des wendischen Bolks= tums, "die lette große Lebensäußerung eines dem Untergang verfallenen Bolfsframmes", gurud. Raturgemäß fann eine jo lebensvolle Reaftion nur von stärkeren wendischen Volksresten ausgegangen sein, die sich über die Beit der deutschen Rolonisation hinaus in Medlenburg erhalten haben. W's. Annahme ist gewiß richtig, daß in feinem Teile Mecklenburgs die einheimische Bevölkerung nach der deutschen Besiedlung vollständig ver= drängt worden sei. Gein Bersuch aber, mit Silfe der wendischen Ramen eine ungefähre Echäpung der flavischen Bevölkerungezahl (um 1400) zu gewinnen, konnte ichwerlich gelingen; er beruht abgesehen von manchen Schwierigkeiten, deren fich 29. bewußt ift, auf der irrtumlichen Boraus= ietung, daß noch in jener späten Zeit nach vorgeschrittener Berichmelzung beider Stämme die Träger wendischer Namen insgesamt auch Stammes= Spangenberg. wenden gewesen seien.

Dr. phil. Emil Cpig, Die Arten der Ruftikalbesiger und die Laudemien und Markgroichen in Schlesien (Untersuchungen zur deutschen Staats: und Rechtsgeichichte, berausgegeben von Professor Dr. Gierte, 73. Beft. Breslau, M. u. H. Marcus 1901). Eine durch gründliche Verwertung von wenig ober gar nicht bisher benutten urtundlichen Material fehr beachtenswerte Arbeit. Die Entstehung der Laudemien und Markgroschen ift bier gum erstenmal gründlich aufgeflärt: erstere lasten ursprünglich nur auf den als Lehn betrachteten und darum bom bauerlichen Bins befreiten Lofatoren= hofen, werden dann auch auf jolden Grundbesit übertragen, der aus anderen Gründen von Bins oder Robot frei mar, bis der fteigende Ginfluß der Gutsherrschaft seit dem 16. Jahrhundert auch die robot= und gins= pflichtigen Bauern mit dieser Abgabe zu belaften magen darf, die noch dazu nun auch im Erbfall erhoben wird. Ilm dieselbe Zeit fam gunächst auf den geistlichen Gütern die Neuerung auf, daß der Bauer bei Befitveränderungen den Konsens der Herrichaft einholen mußte, die Gebühr dafür ist der Markgroschen. Doch begnügt sich der Versasser nicht mit diesen Feststellungen, sondern bringt auch über andere Gebiete der Agrargeschichte vielerlei Reues. Es sei hier nur auf Giniges hingewiesen, io auf die Bedeutung, die der Suisitenkrieg gehabt hat: Damale zuerst behnte fich die Gutsherrichaft in größerem Dage aus, und zwar auf Koften der Schulzengüter; die Bahl der Schulzen und Freien beträgt Ende des 16. Jahrhunderts nur noch 0,5% der ländlichen Bevölkerung, ursprünglich etwa 5%. Der Dreißigjährige Krieg gibt dieser Tendenz einen neuen Unftog: diesmal verichwinden viele Bauern und an ihrer Stelle ericheinen Freigartner in den geiftlichen, Dreschigartner in den ritterlichen Gutern. Wo es aber nicht angebracht ichien, die Rittergüter zu vergrößern oder auch neu zu bilden, da entstand ber "bäuerliche Miethesith", d. f. ber Stand der bejegten Bauern, die auf unerblichen Stellen mit von der Berrichaft geliefertem Bieh und Ackergerät wirtichafteten. Rach Dpit ift diefer laffitische Besit, wie er gewöhnlich genannt wird, auch in Oberichlesien ern als Folge der Suffitentriege aufgekommen. Die wenigen Schulzen alter Art, Die sich nur noch im Gurftentum Reisse unter dem Schut bes Bijchois erhalten hatten, bilden einen besonderen Stand der rittermäßigen Schulzen, und zugleich entsteht ein neuer Stand von Erbichulgen aus ben von der Herrichaft eingesetten Setichulzen, die ipater die ihren Gutern in biefer Stellung gufommende Befreiung von Bing und Robot auf die Dauer fäuflich erwerben. Auf den durch den Krieg geschaffenen muften Stellen entstand ein anderer neuer Stand, aus den privilegierten Unfiedlern, robot- und zinsfreie, aber laudemialpflichtige Freibauern. Gine größere Bedeutung erlangten fie aber fo wenig als die auch im 16. Jahrhundert auftommenden Bauster. Die Urfundensammlung bringt Regesten und Erläuterungen von über 500 auf Laudemien und Markgroschen bezüglichen Urfunden, deren Benugung ein ausführliches Register erleichtert. Kern.

Richard Mell, "Abhandlungen zur Geschichte der Landstände im Erzbistum Salzburg", Salzburg 1905, S. 240. Seft 1 ("Anfange der Landstände") behandelt die beiden erften Stände des Salzburger Erzbis= tums, Pralatenturie und Ritterstand, zunächst die Entwicklung des Dom= fapitels als ausichlaggebenden Faktors in der geistlichen Kurie. Dell schildert die Auilojung der vita communis, die Erwerbung des aus= ichlieflichen Wahlrechts durch die Domkapitel, das Recht der Regiments= führung mahrend der Gedisvatang, dagegen ift das wichtige, dem Dom= fabitel ichon früh wenigstens bei Beräußerungen und Berpfändungen bes Stiftsgutes zustehende Ronfensrecht nur gestreift. Die bedeutungs= volle Entwicklung des Domkapitels vom abhängigen Presbyterium zur konsensberechtigten ständischen Korporation tritt daher kaum merklich bervor. Im zweiten Teil, der drei Abschnitte "Ministerialen", "Ministerialen, Ritter und Knechte", "Ritter und Knechte" umfaßt, werden unter anderm v. Zallingers Forichungsergebniffe über die Erifteng einer zweiten, den Ministerialen untergeordneten Alasse unfreier Ritter bestätigt (vgl. S. 73 ff.). Den Abschluß bilden ein Kapitel über den Igelbund (1403) und urfundliche Beilagen. In Anwendung der Borte "Landstände", "Land= standichaft" ic. ist größere Vorsicht und begriffliche Schärfe zu empfehlen. Die Angabe Mells 3. B., daß die unfreien Ritter am Ende des 13. Jahrhunderts (!, die "Landstandschaft" erlangt hätten und durch fie der Breis der "Landtagsmitglieder" erweitert worden fei (S. 80), ift geeignet, voll= ständig faliche Borstellungen zu erwecken; bezeichnet er doch felbst an anderer Stelle (S. 90) den Jgelbund des Jahres 1403 als "ersten Bu= jammenichluß" der Stände des Landes. Und ferner wurde einer Fort= jegung der fleißigen, im allgemeinen auch flaren Darftellung umfaffendere Benutung der Literatur zugute fommen. Außer anderen wichtigen Berten icheint D. Giertes Genoffenschaftsrecht nicht verwertet zu fein, an dem niemand, der größere Probleme deutscher Rechts- und Berfassungsgeschichte behandelt, ungestraft wird vorübergehen fonnen. Spangenberg.

Nene Bücker: Mühlemann, Untersuchungen über die Entwickslung der wirtichaftlichen Kultur und die Güterverteilung im Kanton Bern. (Bern, Francke. 2,40 M.) — Gmür, Rechtsgeschichte der Landschaft Gaster. (Bern, Stämpsli & Co. 6,60 M.) — Flamm, Der wirtschaftliche Riedersgang Freiburgs i. Br. und die Lage des städtischen Grundeigentums im 14. und 15. Jahrhundert. (Karlsruhe, Braun. 3,20 M.) — Zeller, Das Seidelberger Schloß. (Karlsruhe, Braun. 12 M.) — Högl, Die Gegensresormation im Stiftlande Waldsassen. (Regensburg, Manz. 5 M.) — Seidenberg er, Friedberg und die Wetterau im Rahmen deutscher Reichsgeschichte. Leipzig, Duk. 1,50 M.) — Schöningh, Der Einfluß der Gerichtsherrschaft auf die Gestaltung der ländlichen Verhältnisse in den niederrheinischen Territorien Jülich und Köln im 14. und 15. Jahrhundert. Münster, Schöningh. 2,50 M.) — Scholten, Zur Geschichte der Stadt

Cleve aus archivalischen Quellen. (Cleve, Bog. 7,50 M.) - Pechel, Die Umgestaltung der Berfassung von Soeft im Zeitalter Friedrich Bil= helms I. und Friedrichs II. 1715-1752. (Göttingen, Bandenhoed & Rup= recht. 2,40 M.) - Stapper, Die alteste Agende des Bistums Münfter. (Münfter, Regensburg. 6 M.) - Engler, Die Berwaltung ber Stadt Münster von den letten Beiten der fürstbischöflichen bis zum Ausgang der frangofischen herrschaft 1802-1813. (hilbesheim, Lag. 2 M.) - Edyrie= ver, Geschichte des Kreises Lingen. 1. Il. (Lingen, van Acken. 5 M.) -Bartmann, Beichichte der Sandwerferverbande der Stadt Sildesheim im Mittelalter. (Sildesheim, Lag. 1,80 M.) — Urfundenbuch der Stadt Boslar und der in und bei Goslar belegenen geistlichen Stiftungen. Bearbeitet von Bode. 4. Il. (1336-1365.) (Halle, Bendel. 18 M.) - Küd, Das alte Bauernleben der Lüneburger Beide. (Leipzig, Thomas. 6 M.) - Baaich, Der Kampf des Saufes Braunschweig-Lüneburg mit Samburg um die Elbe vom 16. bis 18. Jahrhundert. (Hannover, Sahn. 4 M.) - Sigigrath, Samburg mährend des schwedischedänischen Krieges 1657 bis 1660. (Hamburg, Kriebel. 1 M.) — Wohlwill, Hamburg im Todes= jahre Schillers. (Samburg, Grafe & Sillem. 2 M.) - v. Mansberg, Erbarmanschaft wettinischer Lande. 3. Bd.: Thuringen. (Dresden, Baenich. 75 M.) — Urfundenbuch des Klosters Paulinzelle. 2. Sejt. 1314—1534. Hrag. von Anemüller. (Jena, Fischer. 11 M.) — Rebelfied, Reformationsgeschichte der Stadt Mühlhausen i. Ih. (Magdeburg, Ev. Buch). 3 M.) - Buftmann, Geschichte der Stadt Leipzig. 1. Bb. (Leipzig, Birichfeld. 10 M.) - Birn, Geschichte der Tiroler Landtage von 1518 bis 1525. (Freiburg i. B., Herder. 2,70 Dt.) - Sutter, Geschichte Schladmings und des steirisch-salzburgischen Ennstales. (Grag, Mojer. 6 M.) — Seraphim, Geschichte von Livland. 1. Bd.: Das livländische Mittelalter und die Zeit der Reformation. (Gotha, Berthes. 6 Dt.) - Live, est= und furländisches Urfundenbuch. 2. Abtig. 2. Bd. 1501—1505. Drsg. von Arbusow. (Riga, Deubner. 30 M.)

### Vermischtes.

In Hamburg tagte vom 3. bis 7. Oftober die 48. Bersammlung deutscher Philologen und Schulmänner, über die in der Deutschen Literaturzeitung in Nr. 43—45 eingehend berichtet wird. Borträge hielten u. a. A. Conze: Pro Pergamo, J. Geffcen: Altchristliche Apologetik und griechische Philosophie, Ulr. Wilchen: Ein Soshtoszagment auf einem Bürzburger Paphrus, Ed. Mener: Alexander der Große und die absolute Monarchie, W. Soltau: Kömische Geschichtssorschung und Bibelkritik. F. Koepp: Die Ausgrabungen bei Haltern.

Nach dem Bericht über die 46. Plenarversammlung der Münchener historischen Kommission, die in München am 14. und 15. Juni 1905 unter der Leitung Heigels tagte, sind im abgelausenen Geschäftssahre ausgegeben worden: Duellen und Erörterungen zur baherischen und deutschen Geschichte R. F. Bd. 2: Die Chronit des Hans Ebran von Wiltenberg (ed. Roth), serner Bd. 4 der gleichen Sammlung: Die Trasditionen des Hochstists Freising, erster Teil (ed. Bitteraus); Band 5 der Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. (ed. Mener v. Knonau); Allgemeine deutsche Biographie, Lief. 244 bis 251. In nächster Zeit werden folgen: Band 10, 2 und 13, 2 der Reichstagsaften, ältere Reihe (ed. Duidde bzw. Beckmann), Band 4 der Reichstagsaften, jüngere Reihe (ed. Duidde bzw. Beckmann), Band 4 der Reichstagsaften, jüngere Reihe (ed. Wrede), Band 10 der Briese und Alten zur Geschichte des Treisigjährigen Krieges (ed. Chronst), Band 1 der neuen Folge derselben Sammlung (ed. Goeth), Band 2 der Freisinger Traditionen (ed. Bitteraus), Chronit des Ulrich Fuetrer (ed. Spiller).

Die Rommiffion für neuere Weschichte Dfterreichs hielt unter dem Borsit des Pringen Frang Liechtenstein ihre Bollversammlung am 31. Oftober 1905 in Wien ab. Ausgegeben wurde im Berichtjahre der erfte Band der Darftellung Ubersbergers: Cfterreich und Rugland jeit dem Ende des 15. Jahrhunderts demnächst wird auch das erfte Beft der "Materialien zur neueren Geschichte Diterreichs" dem Druck übergeben werden können. In der Abteilung: Staatsvertrage wurde mit dem Druck des erften Bandes der öfterreichischen Berträge (ed. Pribram) begonnen; R. Goog hat statt der ihm von der letten Vollversammlung zugewiesenen Bertrage mit den fleineren deutschen Staaten die mit Siebenburgen ge= ichlossenen Konventionen übernommen, die er binnen Jahresfrift abzuschließen gedenkt. Die Abteilung Korrespondenzen wurde durch den Editionsplan der Korrespondenz Kaiser Maximilians II. (ed. Bibl) erweitert. Der Druck der von Tellner begonnenen und von Aretichmanr beendeten drei= bändigen Geschichte der Organisation der öfterreichischen Zentralverwaltung fonnte bisher noch nicht begonnen werden, wird aber im Laufe des Jahres 1906 erfolgen.

Die Badische historische Kommission hielt unter dem Vorsitz von Dove am 10. und 11. November zu Karlsruhe ihre 24. Plenarversammlung ab. Im Berichtsahre sind erschienen: Band 2, Lief. 7 (Schluß)
der Regesten der Bischöse von Konstanz (ed. Rieder); Band 2, 2 (Schluß)
des Topographischen Wörterbuchs des Großherzogtums Baden (ed. Arieger);
Band 2, Lief. 7 (Schluß) des Oberbadischen Geschlechterbuchs (ed. Aindler
v. Knobloch); das Villinger Stadtrecht (ed. Roder); Band 5, 7—10
der Badischen Biographien (ed. v. Weech und Krieger); als Neujahrsblatt für 1905 "Die Besitznahme Badens durch die Kömer" von Fabricius,
serner Band 20 der Zeitschrift sür die Geschichte des Oberrheins nebst Heft 27
der Mitteilungen der Badischen Historischen Kommission. — Nahezu vollendet
oder drucksertig sind Band 1 der Kömischen Quellen zur Konstanzer Vistumsgeschichte (ed. Rieder); von den Regesten der Markgrasen von Baden
und Hachberg, deren 4. und 5. Band Frankhauser bzw. Krieger

bearbeiten werden, das Register zu Band 3 ed. Frankhauser); Heft 7 der Oberrheinischen Stadtrechte, fränkische Abteilung (ed. Noehne); das Aberlinger Stadtrecht (ed. Gener); Band 1 der Denkwürdigkeiten des Markgrasen Wilhelm von Baden (ed. Obser): der Abschluß des 5. Bandes der Badischen Biographien. Die Fortsührung der Regesten der Pfalzgrasen am Rhein wurde dem Grasen v. Oberndorft, die Herausgabe des neu in das Arbeitsprogramm eingestellten Brieswechsels der Brüder Ambrosius und Ihomas Blaurer T. Schies übertragen.

Die Sipungsberichte der Agl. Preußischen Atademie der Wissenschaften 1905, 32 bringen den Generalbericht über Gründung, bisherige Tätigkeit und weitere Pläne der Deutschen Kommission. Von besonderem Interesse sind für uns die Mitteilungen über Inventarisierung der literarisischen Handschriften Deutschlands bis ins 16. Jahrhundert, Beröffentlichung ungedruckter deutscher Werke des ausgehenden Mittelalters und der früheneuhochdeutschen Zeit, Forschungen zur Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache.

Die Oberkausissische Gesettschaft der Wissenschaften wünscht eine wissensichaftliche, an das Generalstadswerk anschließende und das archivalische Material verwertende Bearbeitung des Themas "Geschichte des Siebensiährigen Krieges in der Oberlausith". Die Arbeiten sind mit einem Kennwort versehen bis zum 1. Januar 1908 an den Sekretär der Gesellschaft, Prof. Dr. Jecht in Görlit, einzusenden. Der Preis beträgt 500 M. und je 32 M. Bogenhonorar.

Der Vorstand des Vereins zur Förderung der Stammkunde "Roland" erläßt ein Preisausschreiben für eine gemeinverständliche, aber streng wissensichaftliche Behandlung des Themas: Quellen und hilfsmittel der Familiengeschichte. Die Einsendung der mit einem Kennwort zu versehenden Arbeit hat dis zum 1. April 1907 an den Vorsitzenden des "Roland", Prof. Dr. Unbescheid (Dresden, Lüttichaustraße 11), zu ersfolgen; der Preis beträgt 300 M.

Die Tenleriche theologische Geschichaft zu Haarlem schreibt als neue Preisaufgabe auß: "Bas ergibt sich auß den Schriften des Erasmus über seine theoretische und praktische Stellung zur Melisgion?" Eine in holländischer, lateinischer, französischer, englischer oder deutscher Sprache (jedoch mit lateinischer Schrift) abgesaßte vollständige Arbeit wird gegebenenfalls mit einer goldenen Medaille im Bert von 400 fl. gekrönt und geht in das Eigentum der Gesellschaft über. Arbeiten mit versiegeltem Namenzettel und Denkspruch sind dis zum 1. Januar 1908 an die Adresse zu richten: Fundatiehuis van wislen ten Heer P. Teyler van der Hulst, te Haarlem.

Um 21. Ottober verstarb in Bonn im 70. Lebensjahre der langjährige hervorragende Vertreter der flassischen Philologie an der dortigen Hoch=

schule, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Hermann Usener, der Begründer der historisch-philologischen Religionswissenschaft. (Nachruf von Paul Wendstand im Dezemberheft der Preußischen Jahrbücher.)

Am 4. November starb in Wien, 60 Jahre alt, Prof. Dr. Viktor Ritter v. Kraus, Verfasser zahlreicher Arbeiten zur österreichischen Geschichte im 15. und 16. Jahrhundert und des ersten Bandes einer für Zwiedinecks Sammelwerk geschriebenen Deutschen Geschichte im Ausgang des Mittelalters.

In Karlsruhe starb am 17. November, 68 Jahre alt, der Direktor des Großherzoglich Badischen General = Landesarchivs und Sekretär der Badischen Historischen Kommission, Geheimrat Dr. Friedrich v. Weech, dessen umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeit sast ausschließlich der badisichen Geschichte zugute gekommen ist. (Nachruf von P. P. Albert in der Beilage zur Allgem. Zeitung, Nr. 270.)

67 Jahre alt verstarb am 12. Januar der um die schlesische Geschichtssforschung hochverdiente Direktor der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs zu Breslau, Prof. Dr. Hermann Markgraf, in dem auch unsere Zeitsschrift einen geschätzten Mitarbeiter verliert.

Es starben serner zu Paris der bekannte Orientalist Jules Oppert, dem wir zahlreiche wertvolle Verössentlichungen zur Geschichte Vorderasiens verdanken; zu Königsberg am 16. Oktober der frühere Oberbibliothekar Prof. Dr. Rudolf Reicke, bekannt als Herausgeber von Kants Brieswechsel und Begründer der Altpreußischen Monatschrift, in der er zahlreiche lokalzgeschichtliche Untersuchungen veröffentlicht hat; am 21. Oktober zu Charlottenzburg Prof. Dr. Karl Kehrbach, der verdienstvolle Herausgeber der Monumenta Germaniae Paedagogica und der Mitteilungen der Gesellzschaft für deutsche Erziehungszund Schulgeschichte; zu Trier am 4. Nozvember der Direktor des dortigen Provinzialmuseums Dr. Hans Graeven, der nach dem Tode Hettners in Gemeinschaft mit Hansen die Redaktion der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst gesührt hat.

Auch die französische Geschichtswissenschaft hat einen namhaften Verlust zu beklagen: am 10. November starb zu Paris der Hitoriker Alfred Rambaud, Mitglied der Akademie, im Alter von 63 Jahren, bekannt als Versasser zahlreicher wertvoller Beiträge zur neueren Geschichte und als Mitherausgeber der vielbenutten Histoire générale du IVe siècle jusqu'à nos jours.

## Mitteilung.

Die diesjährige Versammlung deutscher Historiker wird vom 17. bis 21. April in Stuttgart stattsinden.

## Die Wundmale des hl. Franz von Uffifi.

Bon

## Karl Sampe.

Franz von Affifi eröffnet die lange Reihe derjenigen Männer und Frauen, welche Wundmale ähnlich denen Christi an ihrem Rörper getragen haben. Ist auch diese Erscheinung im Laufe der Zeit immer ausschließlicher zu einem Privileg der Frauen geworden, und ist sie, soviel ich weiß, seit reichlich zwei Sahr= zehnten nicht mehr beobachtet, so darf man doch schwerlich er= warten, daß sie mit der 1883 gestorbenen Louise Lateau auch für die Zufunft endaültig von der Welt geschwunden sci. Wie fie wohl ein Gradmeffer für die religiöse Erregung einer Epoche genannt werden fann, so wird in Zeiten stärkerer religiöser Schwärmerei, als die unfrige ift, die Stigmatisation gewiß bei einzelnen zur frommen Etstase geneigten Naturen wiederkehren, freilich für die Auffassung und Beurteilung immer mehr aus dem Gebiete unerklärlichen Gnadenwunders in das der reli= giosen Krankheitserscheinungen hinübergleiten. Wenn der Sistorifer demnach auch geneigt ift, das maßgebende Wort willig dem Arzte einzuräumen, so wird er die Erscheinung doch schon um der bedeutenden Wirkungen willen, die wiederholt von ihr ausgegangen sind, nicht gänzlich aus dem Auge laffen dürsen; — einer Geschichte der deutschen Romantik etwa würde gewiß ein charafteriftischer Zug fehlen, wollte man an den Beziehungen Klemens Brentanos zu der Nonne von Dülmen, Ratharina Emmerich, achtlos vorbeigehen. Dem Historiker fällt

aber auch die Aufgabe zu, in vielen, insbesondere den zeitlich weiter zurückliegenden Fällen dem Mediziner erst die fritische Grundlage für seine Beurteilung zu bereiten, und nirgends ist das dringender notwendig als bei den verwickelten und für einen Nichtsachmann schwer zu übersehenden Quellenverhältnissen zur Geschichte des hl. Franz. Dieser Fall überragt ja nun an historischem Interesse überhaupt weitaus alle anderen. Es ist der erste in der gesamten Reihe, und bei dem starken Nach= ahmungstriebe, der in visionären und efstatischen Vorgängen allenthalben zutage zu treten pflegt, darf man billig fragen, ob es ohne diesen ersten Fall und die befruchtenden Wirkungen, die er die Jahrhunderte hindurch auf die Phantasie gläubiger Bemüter geübt hat, jemals zu allen den Folgeerscheinungen gekommen ware. Es tritt hinzu die bedeutende Stelle, welche die Stigmatisation im Leben des hl. Frang einnimmt, deffen hiftorische Wertschätzung nicht erschüttert werden wird, auch wenn auf mancherlei start nach der Mode schmeckende Übertreibungen der Gegenwart einmal wieder die naturgemäß zu erwartende Ebbe folgt.

Kein Geringerer als Karl v. Hase - nach deffen fesselnder und seinsinniger Darstellung von Franzens Leben man schwer begreifen würde, wie Sabatiers Buch auf weite Kreise noch mit der Bucht einer Offenbarung wirfen fonnte, läge das Geheimnis nicht großenteils in der propagandistischen Kraft der französischen Sprache — hat denn auch den Wundmalen eine eingehende Untersuchung von nahezu 40 Seiten Umfang 1) gewidmet. Diese Untersuchung aber ist jett schon fast ein halbes Jahrhundert alt, nicht nur Sabatier ist ihr in einer besonderen fritischen Studie seines Buches entgegengetreten, ohne daß man ihm in den Ginzel= beiten immer zuzustimmen vermöchte, sondern ihre Ergebnisse entsprechen wirklich nicht mehr dem Stande der heutigen Forschung, jo daß eine erneute Nachprüfung und Feststellung des= jenigen, was sich mit einiger Sicherheit oder doch Wahrscheinlichsteit über die Wundmale des hl. Franz aus den Quellen ermitteln läßt, nicht als überflüffig erscheinen fann. Berade die Stigmenfrage wird übrigens von dem neuerlichen heftigen Streit über die Wertung dieser Quellen, der sich erst jett aus mancherlei

<sup>19</sup> So in dem Wiederabdruck der Werke v. Hajes Bd. 5, den ich benute.

Verworrenheit heraus zu klären beginnt, nur wenig berührt, so daß ich auf eine Auseinandersetzung mit diesen teilweise ja sehr verwickelten Problemen hier verzichten darf. Läge es anders, so würde ich es wahrlich nicht wagen, mich hier auf beschränktem Raume über diese Dinge zu äußern. Auch so bleibt diese flüchtige Skizze eben ein bescheidener Versuch, der nur mit nüchterner Kritik gewisse Tatsachen feststellen möchte, der aber von sachkundigen Spezialkorschern im einzelnen gewiß manche Versbesserung oder Ergänzung erfahren dürfte.

Hafe hat sich gewiß mit Recht dagegen verwahrt, daß ihn ein zweiselsüchtiger Rationalismus und nicht rein historischer Erfenntnistrieb bei seiner Untersuchung geleitet habe, und doch muten seine Ausführungen uns heute einigermaßen rationalistisch an. Sein Hauptergebnis, daß die Wundmale das Werk frommen Betruges seien, vollbracht durch den ehrgeizigen Ordensgeneral Elias in der Sterbenacht an der Leiche Franzens, steht und fällt, ohne daß man sich auf die näher begründenden Ginzelzüge einzulaffen braucht, mit der Voraussetzung, das Vorhandensein der Stigmen schon zu Lebzeiten des Ordensstifters sei einzig und allein durch das bald nach seinem Tode von eben demselben Glias erlassene Sendschreiben 1) an den Orden (Acta Sanctorum, Oct. II, 668) ausdrücklich beglaubigt; denn nur wenn anderweitig feine hinlänglichen Zeugnisse dafür vorliegen, wird die Bahn für jenen frommen Betrug frei. Diese Voraussetzung hat Sase zu begründen versucht. Was Sabatier dagegen anführt, ist nicht scharf und zwingend; aber tropdem ift die Annahme, wenn sie es überhaupt jemals wirklich zu sein schien, jetzt nicht mehr haltbar. Man wird Saje darin unbedingt beipflichten, daß die Berficherung frommer Zeitgenoffen: "Unzählige haben die Wundmale gesehen, viele glaubwürdige Männer haben sie bezeugt" uns nicht genugen fann, daß vielmehr nur Berichte bestimmter Augenzeugen,

<sup>1)</sup> Die allgemein angenommene genauere Datierung desselben mit dem 4. Oktober 1226 ist nicht zulässig. Denn wenn es am Schlusse heißt: Quarto Nonas Octobris die dominica prima hora noctis praecedentis pater et frater noster Franciscus migravit ad Christum«, so ist doch klar, daß nicht die dem Schreiben, sondern die dem Sonntag vorausgehende Nacht gemeint ist. Für die Datierung des Brieses wird also damit nichts gewonnen. Übrigens wird auch als Todestag Franzens meist fälschlich der 4. Oktober angegeben, was doch nur nach der italienischen Zählung zutrifft. Nach der uns geläusigen starb er am Abend des 3. Oktober.

direkt oder doch in naher Ableitung uns überliefert, in dieser Sache etwas beweisen können. Indessen daran ist doch kein Mangel.

Schon Hase hat sich mit der Angabe Bonaventuras beschäftigt, Papst Alexander IV. habe in seiner Anwesenheit in öffentlicher Predigt versichert, die Wundmale selbst zu Lebzeiten des Heiligen gesehen zu haben. Dies Zeugnis ist nicht so leicht beiseite zu ichieben, wie Sase versucht. Derselbe Papit drückt sich zwar in einer Bulle vom 29. Oktober 1255 (Potthast 16077) allgemeiner und unbestimmter aus: "Solches von dem vorgenannten Heiligen versichernd, folgen wir nicht ungelehrten Fabeln oder den Phantasien eitler Erfindung, da die vollere Zuverlässigfeit der Dinge selbst uns einstmals damit bekannt gemacht hat (cum ea nobis dudum nota fecerit plenior fides rerum), als wir nämlich noch in untergeordneter Stellung damals im häuslichen Dienste unseres Vorgängers (Gregors IX.) eine vertraute Bekanntschaft mit jenem Glaubensbekenner hatten." Zieht man aber den nach feierlicher Allgemeinheit strebenden und individuelle Züge möglichst vermeidenden Stil in Betracht, wie er für Papstbriefe stets üblich gewesen ist, so kann man in diesen Worten doch keinen Widerspruch zu Bonaventuras Angabe finden und wird daraus, daß hier ein nacktes: "Ich habe selbst die Wund= male gesehen" fehlt, doch feine Schlüsse ziehen wollen. Wir dürfen also an diesem Zeugnis eines nicht unverächtlichen Zeitgenossen immerhin festhalten.

Weiter nennt der früheste Biograph des Heiligen, Thomas von Celano, in seiner ersten Vita neben dem Glias den Bruder Rufinus als denjenigen, dem es vergönnt gewesen sei, schon zu Ledzeiten Franzens die Seitenwunde zu berühren: nach allem, was neuerdings über die relative Zuverlässigseit dieser schon etwa zwei Jahre nach des Meisters Tode versasten Biographie bestätigt ist, kein leichthin zu verwersendes Zeugnis! Hase glaubte seine Bedeutung herabmindern zu müssen, weil er in der sog. "Legende der drei Genossen", zu denen eben jener Rufinus geshörte, dafür ein bestimmteres Merkmal der Augenzeugenschaft vermiste. War aber dies argumentum ex silentio schon an sich nicht sehr beweiskräftig, so hat es durch die neueren Quellenuntersuchungen völlig den Boden verloren; denn darin stimmt etwa Thode mit dem Jesuiten van Ortroy und Walter Goep

ganz und gar überein, daß diese früher so hochgeschätzte "Legende der drei Genossen" eine späte Kompilation ist, die aus der Reihe der historisch wertvollen Quellen zur Geschichte des hl. Franz auszuscheiden hat.

An ihre Stelle ist die Hase noch nicht befannte zweite Vita des Thomas von Celano getreten, zeitlich schon ferner stehend, da erst 1247 vollendet, aber beruhend auf den gesammelten Aussagen der vertrautesten Jünger. Und auch hier sind nun, wenn auch mit beabsichtigter Unterdrückung der Namen, einzelne Brüder als Augenzeugen der Wundmale noch vor dem Tode des Heiligen angeführt, ohne daß wir Ursache hätten, daran zu zweiseln.

Endlich ist neuerdings noch eine weitere Quelle aufgetaucht in dem von van Ortrog aufgefundenen und veröffentlichten "Traftat über die Wunder" (Anal. Boll. XVIII). Betreffs der vom Herausgeber angenommenen Verfasserschaft des Thomas von Celano möchte ich mich den von Goeg 1) geäußerten Zweifeln anschließen. Allein der ersten Generation der Minoriten hat der Autor dieses Traktats gewiß noch angehört, und auch er versichert seine Augenzeugenschaft mit großer Bestimmtheit: "Wir haben gesehen das, mas wir behaupten, mit der Hand berührt, was wir mit der Sand aufzeichnen, mit tränenüberströmten Augen aufgenommen, was wir mit den Lippen gestehen, und unter Berührung der heiligen Evangelien bekennen wir jederzeit, was wir einmal beschworen haben. Mehrere Brüder haben das mit uns, als der Heilige noch lebte, erschaut; nach seinem Tode aber haben es mehr denn fünfzig Brüder und dazu ungezählte Weltliche verehrt."

Man kann alle weiteren Berichte, wie den des Roger von Wendover, Salimbene, die Benedictio Leonis usw., als sernersstehend oder keine Augenzeugenschaft für die Wundmale am Lebenden beweisend hier ruhig beiseite lassen. So viel ist schon durch die angeführten Belege sichergestellt: Elias steht als Augenzeuge keineswegs allein. Vermutlich würde Hase selbst, der das meinte, wenn er die neueren Duellen gekannt hätte, seine Auf-

<sup>1)</sup> Ich brauche wohl kaum zu versichern, wieviel Belehrung ich dessen ausgezeichnetem Buche: Die Quellen zur Geschichte des hl. Franz von Assis, Gotha 1904, verdanke.

fassung fallen gelassen haben. In der Tat, wollte man auch jetzt noch an einem an der Leiche verübten frommen Betruge sesthalten, so müßte man ein Komplott von einer Ausdehnung und Lügenshaftigseit annehmen, die der ganzen Annahme von vornherein den Stempel der Unwahrscheinlichkeit aufdrücken würde.

Das Vorhandensein der Wundmale schon in den letzten Lebenszeiten des hl. Franz wird man daher als dasjenige Erzgebnis bezeichnen müssen, zu dem eine gewissenhafte Quellenkritit nach dem heutigen Stande der Wissenschaft unzweiselhaft führt. Gesteht man das aber zu, so gilt es auch entschlossen die Folzgerung daraus zu ziehen, und man sollte nicht länger, wie es auch in den neueren Darstellungen noch geschieht i, die Möglichzeit der Annahmen Hases offen lassen.

Für und ergibt sich die weitere Frage: Was läßt sich über die Beschaffenheit der Wundmale, die demnach weder auf Gin= bildung noch Trug beruht haben, mit dem leider nur recht ge= ringen Grade von Sicherheit aussagen, den die Natur unserer Quellen gestattet? Denn das wird man sich ja stets gegenwärtig halten müssen: wir haben es durchweg nicht mit den ruhigen Beurteilungen medizinischer Sachverständiger oder überhaupt auch nur nüchterner Beobachter zu tun, sondern mit den durch religiöse Borftellungen voreingenommenen, durch leidenschaftliche Gemutserregungen getrübten, bald genug durch mündliche Weitererzäh= lung und fortspinnende Phantasie umgestalteten Gindrucken von Mitgliedern einer Genoffenschaft zu tun, die sich bei der immer zunehmenden legendarischen Ausschmückung gegenseitig in die Sande arbeiteten. Bei dieser Lage der Dinge wird man auf eine volle Ermittelung der Wahrheit von vornherein verzichten muffen und sich nur bemühen, zu einem Ergebnis zu gelangen, welches ihr wenigstens nahe kommt. Das aber ist nur möglich, wenn man den Hauptgrundsatz einer methodischen Kritik hier fast noch rucksichtsloser als anderswo zur Geltung bringt: nur dem zeitlich nächststehenden Bericht, der in der Regel zugleich auch der ein= fachste sein wird, Glauben zu schenken, die späteren aber, wo sie von jenem abweichen, lediglich als Quellen für die allmähliche Ausgestaltung der Legende zu verwerten.

<sup>1)</sup> Bgl. etwa Hausrath, Die Arnoldisten S. 412, Thode, Franz von Alisifi, 2. Auft., S. 43.

Wendet man diesen Grundsatz an, so weiß ich nicht, wie man der, soviel ich sehe, von allen neueren Darstellern übereinstimmend vertretenen Meinung beipflichten könnte, nach der die Wundmale an Händen und Füßen die Form von schwärzlichen Fleischauswüchsen gehabt hätten, auf der einen Seite den Röpfen. auf der anderen den Spigen von Nägeln ähnlich. In der einzigen für uns ernstlich in Betracht kommenden Quelle, dem noch unter dem frischen Gindruck der Ereignisse geschriebenen Briefe des Glias, lesen wir nichts dergleichen. "Denn seine Sande und Füße," so lautet dort die Beschreibung, "hatten gleichsam wie von Rägeln Löcher, die auf beiden Seiten durchgebohrt 1) waren, Narben zurückbehaltend und die Schwärze von Nägeln zeigend." So hat man doch wohl die Worte zu überseten: » Nam manus eius et pedes quasi puncturas clavorum habuerunt ex utraque parte confixas, reservantes cicatrices et clavorum nigredinem ostendentes. «2) Also offenbar vernarbte Löcher. in deren Riffe sich der Schmutz gesetzt hat, und die sich nach dem Tode, als die Leiche gewaschen ist, um so dunkler von der weißen Saut abheben, dagegen feine nägelförmigen Reischauswüchse! Es leuchtet ein, wieviel größere Schwierigkeiten diese letteren einer natürlichen Erklärung bereiten würden, sowohl einer Entstehung durch Autosuggestion, die dann nach den bisherigen Erfahrungen faum noch möglich wäre, als der Annahme von Selbstbeibringung der Wundmale, die dann eine langwierige, überlegte und im Affett religiöser Etstase jedenfalls undentbare Bearbeitung der betreffenden Stellen vorausseten murde. Diese Schwierigkeiten entfallen zum großen Teil, wenn wir es mit vernarbten Malen — nur die Seitenwunde wird als noch Blut ausschwißend geschildert — zu tun haben.

Schon frühzeitig aber hat hier die legendarische Weiterbilsdung eingesetzt. Die leeren Wundmale gestalteten den Körper des Heiligen gleichsam zu einem zweiten Christus um, aber zu einem Christus erst nach der Kreuzespassion, wie er etwa dem Apostel Thomas erschien. Sollte Franz das Leiden des Herrn

<sup>1)</sup> Das muß hier die Bedeutung von configere sein. Der Sinn ist jedenfalls, daß die Löcher von der einen Seite bis zur andern durchgehen.

<sup>2)</sup> Sollte man vorziehen, das ex utraque parte confixase mit cicatrices zu verbinden, so würde der Sinn keine sehr wesentliche Underung erfahren.

auf seinem Gipfelpunkte nachgelitten haben, so mußte er die Zeichen des noch am Kreuze Hangenden ober doch eben erst Herabge= nommenen an seinem Leibe getragen haben, so mußten nicht nur die Rägelmale, sondern die Rägel selbst an Händen und Füßen nachgebildet gewesen sein. Die schwärzliche Färbung kam ber fortspinnenden Phantafie zu Hilfe, und bald war es zur heiligsten Überzeugung der Ordensbrüder geworden, daß sie in jener Sterbenacht in der düsteren Klosterkirche der Portiuncula bei Affist beim trüben Schein der Rerzen wirklich jene Nachbildungen der Rägel wahrgenommen hätten. Diese Überzeugung fand bereits in ber bald nach 1228 geschriebenen ersten Vita des Thomas von Celano bewußten und fräftigen Ausdruck, und die Wandelung der Auffassung tritt um so deutlicher hervor, als Thomas die ihm vorliegende Schilderung des Eliasbriefes zwar zum Teil wörtlich übernommen, aber die hier in Betracht kommende Stelle nach: brücklich geändert hat: in der Mitte der Hände und Füße habe man nicht etwa nur die Male von Nägeln, sondern die Nägel selbst, die in jenen steckten, gesehen (»in medio manuum et pedum ipsius non clavorum quidem puncturas, sed ipsos clavos in eis impositos«). Un einer anderen Stelle derfelben Vita wird die Schilderung dann noch mit ausdrücklicher Beziehung auf die Nachahmung des Kruzifigus im einzelnen plastisch ausgeführt: die nägelgleichen Gebilde aus dem übrigen Fleische deutlich hervorragend, die runden Nägelköpfe im Innern der Bande und auf der oberen Seite der Rufe, an ben entsprechenden entgegengesetten Seiten längliche Gewächse wie gebogene und umgeschlagene Nägelspiten. Man erkennt sofort, daß es sich hier nicht um eigene Beobachtung handelt, sondern um ein gewiß oftmals wiederholtes und dadurch schließ= lich zur vollsten Überzeugung gewordenes ausmalendes Spiel der Phantasie, das, indem es sich in Worte umsetzt, auch bei anderen durch möglichst greifbare Vorstellungen dieselbe Überzeugung wachzurufen sucht.

Und dies Bestreben erfährt dann etwa um die Mitte des Jahrhunderts eine weitere Steigerung in dem "Traktat über die Wunder" und in Anlehnung daran bei Bonaventura. Nun sind jene Nägelgebilde durch göttliche Kraft wunderbarlich aus dem Fleische des Heiligen geschmiedet und derartig durch das übrige Fleisch hindurchgewachsen, daß sie gleichsam wie zusammenhäns

gende, harte Muskeln, wenn man auf der einen Seite drückt, auf der anderen vorspringen. Die Seitenwunde, die in Anslehnung an die Vorstellung vom gefreuzigten Christus eine solche Abwandelung natürlich nicht erfahren konnte, hat dafür wenigstens bei Bonaventura durch eine Zusammenziehung des Fleisches kreisrunde Gestalt erhalten, so daß sie wie die herrlichste Rose erscheint. Alles das sind offenbare Fortbildungen der Legende, die wir für die Ermittlung des historischen Tatbestandes in keiner Weise mehr verwenden dürsen. Dieser liegt vielmehr, soweit uns hier überhaupt eine Erkenntnis möglich ist, in dem Briese des Elias klar vor uns.

Schwieriger gestaltet sich die Beantwortung der weiteren Frage: Wann sind die Wundmale zuerst aufgetreten? Niemand wird da gewiß den von vornherein völlig aussichtslosen Versuch machen, an der festgelegten firchlichen Tradition zu rütteln. Nur um die Förderung der historischen Erfenntnis kann es sich handeln, die ja mit jener hier wie so oft gar nichts gemein zu haben braucht. In diesem Falle freilich stimmen die neueren Forscher mit der firchlichen Annahme durchaus überein. Schon zwei Jahre vor dem Tode des Heiligen, im September 1224, ist in der Einsamkeit des Monte Alverno die Stigmatisation in der ekstatischen Erregung eines visionären Zustandes erfolgt: das darf jett wohl als die gemeinsame, wenn auch mit mehr oder weniger Borbehalten geäußerte Ansicht der Historifer, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, gelten. Doch erheben sich da= gegen die ernstesten Zweisel, die zum Teil schon durch die Lektüre der Abhandlung Hases angeregt werden, und eine sorgsame kris tische Erwägung führt, wie mir scheint, zu einem anderen Ergebnis.

Den einzig sicheren Ausgangspunkt bietet auch dafür der Brief des Elias. Wie aber lautet dort die Angabe? "Nicht lange vor seinem Tode erschien unser Bruder und Vater als ein Gekreuzigter, indem er die fünf Wunden, welche in Wahrheit die Male Christi sind, an seinem Körper trug" (»Non diu ante mortem frater et pater noster apparuit crucifixus, quinque plagas, quae vere sunt stigmata Christi, portans in corpore suo«). Daß dies »non diu ante mortem« von einem unvorseingenommenen Leser schlechterdings nicht als ein Zeitraum von mehr als zwei Jahren ausgefaßt werden kann, muß man doch

schon Hase unbedingt zugestehen. Die Unvereinbarkeit dieser Stelle mit seiner Auffassung der Stigmatisation hat denn auch Sabatier empfunden. Er bevorzugt daher die abweichende Lesart nam diu ante mortem«, die sich in der Ausgabe des Briefes von Amoni (Legenda trium sociorum, Rom 1880, S. 106) findet. Man bedauert hier, wie stets, wenn man sich in die Franziskusforschung vertieft, den fast gänzlichen Mangel wirklich auter Quelleneditionen, durch die gewißlich so manche Verwirrung erspart worden wäre, und noch jett Klärung geschaffen werden könnte. Nicht zum wenigsten aber erscheinen die Ausgaben Amonis, die von Drucksehlern und willfürlichen Schlimm= besserungen wimmeln und auch ein Mindestmaß von philologischer Schulung und Gemiffenhaftigkeit vermiffen laffen, als völlig un= zulänglich, worauf schon Goet (S. 58) hinweist. Was insbesondere seine Wiedergabe des Gliasbriefes betrifft, so ergibt ein Bergleich mit den älteren Drucken, daß hier von der Benukung einer selbständigen handschriftlichen Überlieferung durch Amoni, von der Sabatier fpricht, gar feine Rede fein fann. Sieht man von der orthographischen Überarbeitung ab, jo erklären sich die jämtlichen Textabweichungen entweder als Nachlässigfeiten bei der Abschrift der Druckvorlage und Druckfehler oder aber als ganz willfürliche Anderungen und vermeintliche Verbesserungen Amonis.1) In unserem Falle halte ich es feineswegs für ausgeschloffen, daß einsach durch die Einsekung des »nam« den Folgerungen Hases aus dem »non« der Boden entzogen werden follte. Aber auch wenn man einmal die Gleichwertigkeit der beiden Lesarten zu= geben wollte, würde man sich schon aus stilistischen Gründen für das non« entscheiden mussen. Denn nach Amoni würden in dem sonst sehr jorgfältig stilisierten Schreiben zwei Säte hinter-

<sup>1.</sup> S. 104 3. 9: dolginguam« statt donginguam« (Drucksehler). 3. 16: dolere« st. dolete« (Drucksehler). S. 106 3. 14: det« st. dolete» (Willfürl. Ünderung). 3. 24 und 29: zweimalige Einsetung von deius« was von Amoni offenbar zum Verständnis sür nötig gehalten wurde, aber ganz überstüssig ist). 3. 27: domines« st. dominis« (Schlimmsbesserung, denn die Stelle sautet natürlich ganz richtig: dembra eius rigida erant, sieut solent esse hominis mortui«). 3. 36: dautem« st. dantea« (sünnlose Nachlässigsteit oder Drucksehler). S. 108 3. 11: danguam Aaron« st. damguam Moyses et Aaron« (Nachlässigsteit beim Abschreiben der Pruckvorlage. Das ist alles außer jenem nam« statt danger.

einander, von denen der zweite den ersten begründet, beide mit »nam« eingeleitet sein: "Denn lange vor seinem Tode erschien unser Bruder und Vater als ein Gefreuzigter, indem er die fünf Wunden — an seinem Körper trug. Denn seine Hände und Füße hatten gleichsam Löcher von Nägeln" usw. Diese Wiedersholung ist für jedes stilistische Gefühl geradezu beleidigend. Es bleibt also bei dem "nicht lange vor seinem Tode".

Dazu erhalten wir nun von einer anderen Seite her, worauf gleichfalls schon Hase aufmerksam machte, eine eigentümliche Bestätigung, nämlich durch den englischen Historiker Roger von Wendover 1), der schon 1236 starb, nachdem er seine Chronif bis Mitte 1235 geführt hatte, der also zeitlich den Greignissen noch nicht sehr fern steht, wenn auch bei dem räumlichen Abstande nur durch mündliche Berichte ftart entstellte Runde zu ihm dringen tonnte. Trop dieser Entstellungen kann also sehr wohl auch ein Körnchen Wahrheit von ihm überliefert sein, und wir durfen das getroft annehmen, wenn wir in einem einzelnen Zuge eine auf= fällige Übereinstimmung mit unserer besten Quelle, dem Briefe des Elias, finden. Roger von Wendover berichtet nun, vierzehn Tage vor Franzens Tode seien die Wundmale hervorgetreten (»Itaque quintadecima die ante exitum suum de corpore apparuerunt vulnera« etc.). Unser Zutrauen zu der Angabe des Elias wird durch diese bestätigende Nachricht, die einzige zeitgenössische, die, wie Sase sich ausdrückt, "sich außerhalb des Franziskaner-Dunstkreises über die Wundmale erhalten hat", gewiß noch verstärft. Wieder gebieten uns die elementarften Grundfäße hiftorischer Quellenkritik diefer jo gesicherten Berfion ben Vorzug zu geben vor den legendarischen Bildungen, die auch hier schon mit der ersten Vita des Thomas von Celano einsetzen.

Wenden wir uns nunmehr diesen zu, so erhebt sich zunächst die Frage: Wie in aller Welt konnten denn die Brüder, denen Franz nach der Legende lange Zeit hindurch die Wundmale erfolgreich verheimlicht, zu denen er selbst ganz sicher niemals über

<sup>1.</sup> Noch immer wird statt seiner vielsach Matthäus Paris angesührt, der doch nur als Fortseper Rogers dessen Arbeit in seine Chronica maiora (ed. Luard II, 134) aufgenommen hat. Die späte Absassingszeit von des Matthäus Chronik erst um die Mitte des Jahrhunderts führt dann leicht dazu, die Angaben über Franzens Lebensende noch mehr zu entwerten, als sie es — im wesentlichen ja unzweiselhaft mit Recht — verdienen.

die Entstehung gesprochen hat, da ja sonst dies wertvollste Zeug= nis von den Genossen unmöglich hätte übergangen werden können, - wie in aller Welt, sage ich, konnten sie überhaupt über ben Zeitpunkt und die Entstehungsart der Stigmatisation eine bestimmte Aussage machen?1) Schon diese einfache Erwägung beweist uns, selbst wenn wir uns einmal ganz auf den Boden ber Legende stellen wollen, daß der Bericht über die Stigmatisation, der sich dort findet, unter allen Umständen nur den Wert einer Vermutung der Brüder haben fann. Die vertrautesten Junger hatten in der letzten Lebenszeit des Meisters gelegentlich wohl die Wundmale an Händen und Füßen, obwohl jener sie zu verbergen suchte, bemerkt, ein einziger außer Glias, der Bruder Rufinus, jogar die Seitenwunde berührt, - wir haben keinen Grund, an diesen Angaben der ersten und zweiten Vita des Thomas von Celano zu zweifeln. Wann und wie aber biefe Stigmen entstanden seien, wußte man nicht. Späterhin meinte man immerhin mit der Möglichkeit rechnen zu müssen, daß Franz sie schon längere Zeit besessen, aber bisher verheimlicht habe. Der inbrünstige Glaube dieser frommen Gemüter aber wollte sich auf die Dauer mit dieser Ungewißheit nicht zufrieden geben; auch die Massen, die nicht mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Fingern betastet oder mit eigenen Lippen berührt hatten, bedurften eines festen Anhaltes. Forschte man nun in die Vergangenheit zuruck, und fragte man sich, welcher Moment wohl besonders geeignet gewesen sei, daß sich in ihm das höchste Gnadenzeichen auf den Beiligen herabgesenkt habe, so bot sich fast von selber der andachtsvolle Aufenthalt in der Gebirgseinsamkeit des Monte Alverno im September 1224, der Tag der Kreuzeserhöhung, der gerade in diesen Monat fiel, die wunderbare Seraphsvisson, die Franz damals gehabt, und über deren geheimnisvollen Inhalt er niemals ganz vollen Aufschluß gegeben hatte. Wahrlich, dort mußte auch jenes höchste Wunder sich vollzogen haben, in jener

<sup>1,</sup> Wohl um diesem Einwande zu begegnen, ist in der späteren Fassung der Legende bei Bonaventura eine Mitteilung Franzens an einige Jünger nach der Vision eingeschoben. Daß Franz von der Seraphse erscheinung erzählt hat, unterliegt ja auch keinem Zweisel; daß er aber auch von der Stigmatisation damals berichtet hätte, würde schon innerhalb des Kreises der Legende zu der längeren Geheimhaltung der Vundmale im vollsten Widerspruche stehen.

Vision selbst war es über ihn gekommen, der Seraph war wohl gar der Gekreuzigte selbst oder ein Abbild von ihm! So mußte es sein, es konnte nicht anders sein! Mit der religiös ästhetischen Kraft, die dieser Vorstellung innewohnt, setzte sie sich in den Gemütern sest und besiegte jeglichen Zweisel. Schon etwa zur Zeit der Kanonisation von 1228 hatte dieser Prozeß im wesentlichen seinen Abschluß erreicht. In der ersten Vita des Thomas von Celano sand die neue Überzeugung bereits eine eins drucksvolle Formulierung, die mit der Krast eines Dogmas weiterswirken mußte.

"Nun wohl," wird hier etwa Sabatier einwerfen, "so mag in der Tat die Entwicklung gewesen sein. Aber die Vermutung der Jünger — sie hat noch heute die innere Wahrscheinlichkeit für sich! Nur in jene Stimmung versetzt, nur in jenen psychoslogischen Zusammenhang eingereiht, wird das Unsaßbare unserem ahnenden Verständnis wenigstens näher gebracht. Die Stigmatisation auf dem Monte Alverno mag keine objektiv bezeugte Wahrheit sein, sie bleibt darum doch eine subjektive Wahrheit. So wenig der Brief des Elias, wie der Bericht des Koger von Wendover kann im Grunde gegen diese Annahme sprechen, denn beide konnten doch nur den Zeitpunkt angeben, an dem die Wundmale den vertrautesten Jüngern bekannt geworden sind; die wirkliche Entstehungszeit kann darum noch immer viel weiter zurückliegen."

Darf man diesen Einwurf gelten lassen? Ich glaube nicht. Als Franz sich 1224 auf dem Monte Alverno befand, schwebte offenbar die Seraphsvision aus dem sechsten Kapitel des Jesaias vor seinem Geiste. Sie hat sich damals an ihm in ähnlicher Beise wiederholt, — wie man denn bei den meisten Visionen keinen völlig neuen Inhalt sindet, sondern die Beeinflussung durch irgend ein eindrucksvolles Vorbild erkennt. Diese Seraphsvision nun hat im Grunde nicht das mindeste zu tun mit dem Bilde des Gefreuzigten, der seine Wundmale auf den Körper des verzückten Heiligen überträgt. Iene ist der ursprüngliche Bestandteil, dies ist eine Beimischung, die, wie wiederum betont werden muß, nur der Phantasie eines oder einiger Brüder entsprungen sein kann, da ja Franz selbst sich niemals darüber geäußert hat. Über dieser Umsormung, die schon in der ersten Vita des Thomas von Celano den kanonischen Ausdruck erhielt,

ging der ursprüngliche Inhalt der Bision nahezu ganz verloren. Bibt es aber vielleicht noch eine Überlieferung, in welcher derfelbe sich rein und frei von der fremden Beimischung erhalten hat? In der Tat besitzen wir eine solche. Einer der drei Jünger, die Franz damals mit sich in die Gebirgseinsamkeit genommen hatte, war Bruder Leo. Dieser hat sich die von Thomas von Celano vorgetragene Auffassung zwar zu eigen gemacht, denn in einer eigenhändigen Aufzeichnung, der sog. Benedictio Leonis 1), die aber jedenfalls erst nach der Kanonisation Franzens, vielleicht jogar erst sehr viel später niedergeschrieben ist2), nimmt auch er die Stigmatisation auf dem Monte Alverno an. 3) Aber anderer= seits ist doch höchst bemerkenswert, daß eine in einer englischen Quelle überlieferte Erzählung aus dem eigenen Munde Leos, die, wie es dort heißt, die Erscheinung des Seraphs viel "evidenter" schilderte, als in der Vita (des Thomas) darüber geschrieben stand, auch nicht ein einziges Wort über die Figur des Gefreuzigten, die der Seraph darstellt, zu sagen weiß, geschweige denn von der Stigmatisation. Ich setze diese für meine Untersuchung wichtige Stelle aus Thomas de Eccleston c. 13 (Anal. Francisc. I, 245) hierher: »Sed et frater Leo, socius sancti Francisci, dixit fratri Petro ministro Angliae, quod apparitio Seraphim facta fuit sancto Francisco in quodam raptu contemplationis et satis evidentius, quam scribebatur in vita sua; et quod multa fuerunt tunc sibi revelata, quae nulli

<sup>1)</sup> Bgl. jetzt etwa den Abdruck bei Hoehmer, Analetten zur Gesichichte des Franziskus von Affifi, 1904, S. 69. Ebenda S. 90—94 findet man auch die hier mehrsach angeführten Stellen aus dem Briefe des Elias und der ersten Vita des Thomas von Celano abgedruckt.

<sup>2)</sup> Leo starb ja erst im Jahre 1271.

Es wäre verkehrt, das etwa als selbständiges Zeugnis zu verwenden. Da die Stigmen lange Zeit verborgen blieben, und Franz sich auch später nicht darüber geäußert hat, so war auch Bruder Leo nicht in der Lage, darüber eine selbständige Aussiage zu machen. Aus dem gleichen Grunde ist auf das Zeugnis eines anderen Bruders sür unsere Zwecke tein Gewicht zu legen, auf den sich Bonaventura in seinem Itinerarium mentis in Deum c. VII § 3 (Opera, Duarachiausg. V, 312 b) beruft, übrigens auch nur für die Tatsache der Seraphsvision, wobei es noch dahingestellt bleiben muß, ob die Worte in cruce confixuse, die zu dem Seraph hinzugesügt werden, nur ein dem Bonaventura geläusiger Zusatssind, oder ob sie auch auf die Angabe des ungenannten Bruders zurückgehen.

viventi unquam communicavit. Verumtamen dixit fratri Rufino socio suo, quod cum a longe videret angelum, nimis territus fuit et quod eum dure tractavit. « Es folgen Beissagungen des Engels über die Geschicke des Ordens. » Praecepit autem sanctus Franciscus fratri Rufino, ut lapidem, super quem steterat angelus, lavaret et ungueret oleo; quod et fecit. Ista scripsit frater Garynus de Sedenefeld ab ore fratris Leonis. « Bie verträgt sich in dieser doch gewiß bestbeglaubigten Schilderung der Engel, der auf einem Steine steht, mit dem in der Lust schwebenden Gekreuzigten der Legende?

Offenbar haben doch auch die Brüder furz nach dem Tode des Heiligen noch nichts von der Entstehungsart der Wundmale gewußt; wie hätte sonst ein Hinweis darauf in dem Briefe des Elias fehlen sollen! Und sieht man sich die Darstellung der Bision in der Legende selbst etwas schärfer an, so erkennt man noch an einzelnen Zügen das Unausgeglichene dieser Zusammensschweißung aus zwei ganz verschiedenartigen Bestandteilen, ebenso wie dann ja auch die bildlichen Darstellungen der Stigmatisation sich notgedrungen mit diesem wunderlichen Doppelwesen abfinden mußten. Bei Thomas von Celano sieht der Beilige in einer Vision Gottes "einen Mann gleich als wie einen Seraph mit sechs Flügeln, aufrecht mit ausgebreiteten Armen und zusammen= geschlossenen Füßen an das Areuz geheftet"; bei Bonaventura schwebt ein Seraph mit sechs Flügeln aus der Herrlichkeit der Himmel herab, wie bei Jesaja, und erst als er an eine Stelle in der Luft nicht fern von Franz gekommen, erscheint zwischen seinen Flügeln das Bildnis eines gefreuzigten Mannes. Bei beiden aber heißt es, wieder in Anlehnung an Jesaja, aber in offenem Widerspruch zu der geschilderten Erscheinung jenes gefreuzigten Mannes, daß zwei von den fechs Flügeln den ganzen Körper verhüllten.

Wenn nun ein gläubiges Gemüt, das in dem über alle menschliche Logik Erhabenen gerade die wahre Signatur des Göttslichen sieht, an einem solchen Widerspruch auch keinen Anstoß nehmen mag, so wird der Historiker nach allem Sesagten doch schwerlich noch behaupten wollen, daß die Vermutung der Ninosritenbrüder sich auch für uns noch mit der inneren Wahrscheinslichkeit deckt.

Es tritt endlich die trot allem, was man zur Erklärung beibringen mag, gar nicht wegzuleugnende Schwierigkeit hinzu, wie denn der hl. Frang länger als zwei volle Jahre die Bundmale an Händen und Füßen, wenn auch nicht ganz, so doch immerhin mit jolchem Erfolge verheimlicht haben follte, daß sie weiteren Kreisen völlig unbefannt blieben und auf sie bei seinem Tode mit der überraschenden Rraft eines neuen Wunders wirken konnten. Die Verfasser der älteren Legenden sind sich dieser Schwierigkeit auch durchaus bewußt gewesen, und in fortschreitendem Maße tragen sie daher Einzelzüge aus der letten Lebens= zeit des Heiligen zusammen, die das glaubhaft machen sollen. — Büge, die zum Teil gewiß der Wirklichkeit entlehnt find, zum Teil aber wohl erst in der mündlichen Beitererzählung entstanden fein werden. In der ersten Vita Celanos sind fie noch spärlich und beziehen sich nur auf das Geheimhalten der Seitenwunde. Dagegen sind sie in seiner nahezu zwei Jahrzehnte später vollendeten zweiten Vita zahlreich zusammengetragen. Auch betreffs der Hand- und Fußmale waren inzwischen offenbar Zweifel geäußert, wie sie jo lange Zeit auch den vertrautesten Genoffen hätten verborgen bleiben fonnen. Da wird denn etwa angeführt, wie der Heilige sich meist nur die Finger abgespült, selten die gangen Sande, und höchst selten und dann geheim die Fuge gemaschen, diese auch mit wollenen Strümpfen bekleidet habe. Dabei geht es auch hier nicht ohne einen inneren Widerspruch ab: die öffentlich sichtbaren Körperteile: Hände und Fuge, jo heißt es, hatten im Begenfat gur Seitenwunde ein völliges Berbergen natürlich doch unmöglich gemacht; da fragt man erstaunt, wie es Franz alsdann gelungen sein soll, sie tropdem »usque ad multa tempora « jelbst den vertrautesten Genossen gegenüber geheim zu halten. Bei Bonaventura tritt noch der weitere aus= schmückende Zug hinzu, daß Franz sich nach der zufälligen Berührung der Seitenwunde durch einen der Brüder (den Rufinus) zur besseren Beheimhaltung Unterhosen angelegt habe, die bis zur Achsel hinaufreichten. Alle diese Einzelheiten sollten dazu dienen, Die Durchführbarkeit dieser zweijährigen Geheimhaltung glaubhafter zu machen. Für uns trägt die Notwendigkeit dieser Unnahme nur weiter dazu bei, die innere Wahrscheinlichkeit der Legendenerzählung von der Entstehung der Stigmen herabzuminbern.

Wir haben gesehen, wie die Legende frühzeitig an die Stelle der dunklen, vernarbten Wundlöcher die Nägelgebilde selbst hat treten lassen, wie andererseits mit der Seraphserscheinung die Gestalt des Gefreuzigten vermengt wurde. Beide Bandlungen stehen offenbar in innerem Zusammenhang miteinander. Wenn sich das volle Abbild des über ihm schwebenden Gefreuzigten dem Körper des Heiligen eingeprägt hatte, so mußten auch an die Stelle der leeren Nägelmale die Nägel selbst treten. Die

eine Wandlung dient so zur Begründung der anderen.

Nur bis zu diesem Punkte vermag die historische Quellens fritik vorzudringen. Es liegt nicht in meiner Absicht, darüber hinaus auch für die Erklärung der seltsamen Erscheinung nach einem vollkommen überzeugenden und andere Möglichkeiten aus-ichließenden Ergebnis zu trachten. Sofern man da nicht mit der Unnahme eines übernatürlichen Bunders den Boden der Biffenschaft verläßt, bieten sich etwa drei Wege dar, zwischen denen man zu wählen hat: die Selbstzufügung, die ja als ein Ausfluß des Strebens nach völligstem Nachempfinden von Christi Leiden und bei dem Fortfall jeder ruhmfüchtigen Ausnutzung nichts dem Charafter Franzens Widersprechendes haben würde, die Entstehung durch Autosuggestion, die wenigstens bei ähnlichen späteren Fällen, wie z. B. dem der Katharina Emmerich, wohl die nächstliegende Erklärung bietet, und drittens die Annahme, daß es sich schließlich doch nur um Wunderscheinungen und Flecken der offenbar mit starker Auszehrung verbundenen langen Krankheit des hl. Franz gehandelt habe, an dessen Körper, wie uns Elias in seinem Briese versichert, zulet auch nicht ein Glied mehr ohne das äußerste Leiden war, und daß in der Sterbenacht, als der über alles geliebte Tote mit ausgestreckten Armen wie ein Gekreuzigter dalag, diese Krankheitsmale den leidenschaft-lich erregten Brüdern plößlich in einem ganz andern wunderbaren Lichte erschienen seien. Vielleicht wird es hier niemals gelingen, zu einem völlig einwandfreien, miffenschaftlich gesicherten Ergebnis zu gelangen.

Halten wir die Resultate um so fester, die wir im Laufe unserer Untersuchung durch nüchterne Quellenkritik gewonnen haben: Die Wundmale des hl. Franz, deren Vorhandensein schon vor seinem Tode nicht bezweiselt werden darf, sind doch erst in seiner allerletzten Lebenszeit den Brüdern bekannt geworden und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht viel früher entstanden. An Händen und Füßen hatten sie, soweit die Quellen uns ein Urteil gestatten, das Aussehen von dunkelfarbigen, vernarbten Wundlöchern, während die Seitenwunde noch blutig war. Mit der Seraphsvision aber, die dem Heiligen in einem Anfall von Berzückung im September 1224 auf dem Monte Alverno erschienen ist, hat die Stigmatisation nicht das mindeste zu tun. Nur auf Grund einer Vermutung der Vrüder, die sich bald zu frommer Überzeugung verdichtete, sind diese beiden Vorgänge früh zu einer historisch haltlosen und in sich widerspruchsvollen Legende zusammengeschweißt worden.

## Rudolf von Habsburg.

Von

## 5. Bergberg-Frankel.

Dswald Redlich, Rudolf von Habsburg. Das deutsche Reich nach dem Untergange des alten Kaisertums. Innsbruck, Wagner. 1903. 811 S.

Seit die Forschung ihre Gunft der neueren Geschichte zuge= wendet hat, sind Darstellungen von großem Zug und Stil auf dem Gebiete des Mittelalters immer seltener geworden. Um fo freudiger darf man Redlichs Rudolf von Habsburg begrüßen, als ein Werk, das durch die Ginordnung forgfältig erforschter Einzelheiten in einen großen Zusammenhang, durch die Beziehung der Tatsachen auf die Gesamtentwicklung der Nation an die Blütezeit der mittelalterlichen Studien erinnert und zugleich in seiner ganzen Auffassung, in der Auswahl der Fragen, in der Art der Beantwortung den Geift der Gegenwart zu seinem vollen Rechte kommen läßt. Wir haben es mit einem im beften Sinne modernen Buche zu tun. Es ist der Zweck der nachfolgenden Beilen, dem Leser die wichtigeren Ergebnisse dieses inhaltreichen Werkes vorzuführen; dabei gedenke ich meine in einigen Bunkten abweichende Meinung ausführlicher als es sonft in Anzeigen üblich ift, zu begründen.

Ganz anders als der bedeutendste seiner Vorgänger, Ottokar Lorenz, hat Redlich seine Aufgabe gelöst: während Lorenz eine Geschichte Deutschlands und seiner Länder bietet, gibt uns Redzlich eine Lebensbeschreibung auf der breitesten Grundlage des

Buständlichen, wodurch natürlich eine ganz andere Gliederung und Behandlung des Stoffes bedingt wird. Vollkommene Renntnis und eindringliche Kritif der Quellen, völlige Beherrschung der Literatur sind bei dem Bearbeiter der Regesten Rudolfs selbst= verständlich; ja man darf sagen, daß nur der Bearbeiter der Regesten dieses Buch schreiben konnte, und so schreiben konnte. Daß sich der Gedankenflug des Verfassers nie ins Leere verliert, daß wir felbst gewagten Vermutungen mit einem Gefühle der Sicherheit folgen fonnen, rührt eben daber, daß der Berfaffer mit beiden Füßen auf dem festen Boden eines fritisch gesicherten Tatsachenmaterials steht. Solche Sicherung erfordert aber die Überlieferung bei diesem Stoffe in erhöhtem Mage, denn einen großen Teil — und vielleicht den intimsten und feinsten — unserer Renntnis schöpfen wir aus Formelbüchern und Briefftellern, deren Deutung und Verwertung besondere Vorsicht erheischt. Underseigt gerade der Vergleich der Darstellung mit den Regesten, wie hoch die letten Ziele der Geschichtsforschung über der Regesten= arbeit liegen.

Redlich hat sein Werk in drei Bücher gegliedert. Das erste enthält die Geschichte Rudolfs und seines Hauses bis zur Königs= wahl, das zweite schließt mit der Gründung der habsburgischen Hausmacht (1282), das dritte schildert sein Wirken von der Rudtehr ins Reich bis zu seinem Tode. Innerhalb dieser Zeitgrenzen wird in einzelnen Kapiteln das sachlich Zusammengehörige zusammen= gefaßt; da oft des Verständnisses wegen Vorgänge herangezogen werden muffen, die sich gleichzeitig auf anderen Bebieten abspielen, jo sind Wiederholungen nicht immer zu vermeiden. Die Zeitabschnitte sind durch den Verlauf dieser Regierung begründet; eine Rapiteleinteilung zu finden, die allen Bunschen gerecht murde, ift wegen der Fülle und Mannigfaltigkeit der Ereignisse kaum möglich. Was ich vermisse, sind Abschnitte, die das behandelten, was sich nicht in die Grenzen einer Regierungsperiode einschließen läßt, weil es sich auf die gesamte Beschichte Rudolfs bezieht. Besonders erwünscht mare ein Kapitel über des Königs Person= lichkeit, seinen Hof und seine Umgebung, und ein zweites über die Versassung und Verwaltung des Reiches. Glatt und vollständig ware feine dieser Aufgaben zu losen; die erste nicht, weil der Bersuch, den Anteil der einzelnen Staatsmänner an den Unternehmungen des Königs herauszuschälen, nur zu oft an der Unzulänglichkeit der Überlieferung scheitert; die zweite nicht, weil man oft nicht seststellen kann, wie weit die Entwicklung unter Rudolf gediehen ist. Aber vieles liegt doch klar vor Augen, nicht zum wenigsten dank den Bemühungen des Verfassers; wie sicher läßt sich z. B. schon auf Grund der von Redlich veröffentlichten Wiener Briessammlung des Burggrafen Friedrich Einfluß auf die Geschäfte wahrnehmen! — meist würde es genügen, das Hierhergehörige aus verschiedenen Kapiteln des Werkes zusammenzutragen.

Für das erste Buch fehlte die Vorarbeit der Regesten, doch tonnte der Verfasser sich die zahlreichen Untersuchungen über Berkunft und Besitz der Habsburger und ihren Busammenhang mit anderen Geschlechtern zunuße machen, die seit Alons Schultes grundlegendem Werke erschienen sind. Mit forgfältiger Nachprüfung hebt Redlich das Wenige, was man als sicher betrachten darf, vorsichtig aus der Fülle mehr oder weniger wahrscheinlicher Bermutungen heraus. Seither hat freilich Steinacker seine Arbeit über die Genealogie der Habsburger erscheinen lassen, die mit der Überlieferung und der bisher geübten genealogischen Methode scharf ins Gericht geht und dem berühmtesten der älteren Sabsburger, bem Bischof Werner von Stragburg, die Bugehörigkeit jum Beschlechte bestreitet. Das wichtigste unter den Problemen ist übrigens nicht das meistumftrittene, die Abstammung des Beschlechtes, sondern sein Aufsteigen zur hervorragenoften Stellung im füdweftlichen Deutschland. Das Halbdunkel, das über den Unfängen seines Wachstums liegt, lichtet sich im 13. Jahrhundert, so daß man mit Sicherheit zwei Ereignisse als entscheidend ansehen darf: das Aussterben der Kiburger in den oberen Landen und im Elfaß den Niedergang der Staufer und der Reichsgewalt. Wie die also gemehrten Besitzungen verschiedener Art sich zu Terris torien zusammenschließen, denen die werdende Landeshoheit Leben und Triebkraft einhaucht, das ist eine Frage der allgemeinen Reichsgeschichte. Und in solchem allgemeinem Zusammenhange stellt auch Redlich die Entwicklung der habsburgischen Hausmacht dar. Vortrefflich und sehr anschaulich sind die Zustände Sudwest-Deutschlands in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts geschildert. Die politischen Bedingungen für die Erfolge der Habsburger, soweit sie in der trostlosen Verwirrung des Zwischenreiches wurzeln, legt das folgende Rapitel dar, das ich zu den besten des Buches gablen möchte; es bildet ein würdiges Gegenstück zu dem ergreifenden Gemälde des Rampfes um die deutsche Rirche, das Hauch im vierten Bande seiner Deutschen Rirchengeschichte entrollt.1) Unter der papstlichen Fahne sammelten sich die meisten schwäbischen Herren zum Kampfe gegen die werdende Landeshoheit des staufischen Herzogtums. In der Not des Streites mußte sich das Königtum felbst seiner Büter entäußern: die noch heute feststellbaren Berpfändungen von Reichsgut übersteigen die Summe von 50 000 M. Gilber. Mit Beftigfeit stießen Die Gegenfäte der Rlaffen aufeinander; Ministerialen und Burger blieben den Staufern treu. Im Rampfe Aller gegen Alle hofften sich die Schwachen durch Einungen zu behaupten; Städte, Bauern= schaften, sogar Geiftliche gingen solche Berbindungen ein. In diesem Gedränge gebrauchten die Habsburger ihre Ellenbogen, fo fräftig sie konnten; die ältere Linie war kaisertreu, die jungere, hauptjächlich wohl durch die Rücknahme Uris an das Reich den Staufern entfremdet, hielt sich jum Papst. Das Oberhaupt bes älteren Zweiges, dem der viel größere Teil des Hausbesitzes qugefallen war, war seit 1270 Graf Rudolf, der nachmalige König. Er war der rechte Sohn dieser wilden Zeit; Natur und Geift des Zwischenreiches prägen sich in seiner Geschichte auf das voll= kommenste aus. Unbedenklichem Erwerben und gähem Festhalten verdankt er den größten Erfolg seiner Grafenzeit, den Gewinn der reichen Kiburgischen Erbschaft im Wettbewerb mit dem gleichgearteten und gleichgefinnten Grafen Beter von Savonen. Er war der mächtigste Herr in den oberen Landen, als ihn die Wahl auf ben Königsthron berief.

Das stärkste Interesse des Lesers wird von dem zweiten Buche in Anspruch genommen. Die Geschichte der berühmtesten aller deutschen Königswahlen des Mittelalters steckt noch immer voll von Schwierigkeiten, da sie mit den dunkelsten Fragen der Verfassungsentwicklung und der auswärtigen Politik zusammenhängt. Vor allem ist man gezwungen, sich über die Entstehung des Kurfürstenkollegs klar zu werden. Man wird schwerlich zwei Historiker sinden, die in ihren Aufsassungen völlig übereinstimmten; auch Redlich lehnt sich zwar an seine zahlreichen Vorgänger an, leistet aber keinem von ihnen Heeressolge. Er sucht den Antrieb zu

<sup>1)</sup> IV, besonders S. 808 ff. Dieser Band ist gleichzeitig mit dem hier besprochenen Werke erschienen.

der merkwürdigen Neubildung in dem Bedürsnis, für die päpstliche Approbation durch die Einhaltung bestimmter Grundsätze und Formen eine sichere Grundlage zu schaffen. Der Vorrang der Erzbischöse, der Pfalzgrasen und der übrigen Inhaber der Erzämter findet seine innere Begründung darin, daß sie als klassische Zeugen der Wahl und Krönung dem Papste den zuverlässischen Bericht erstatten konnten. Der Vorrang steigert sich zum aussschließlichen Wahlrechte durch die Vorgänge während des Zwischenzeiches: die drei Erzbischöse gewannen erhöhte Bedeutung, da die Wahl der Gegenkönige und die Leitung der Reichsangelegensheiten tatsächlich von ihnen abhing, und das Aussterben großer Fürstengeschlechter schuf Raum für die vom Glück begünstigten Häuser.

Daß die Wahlbewegung durch den Auftrag des Papstes Gregor X. an die deutschen Fürsten in Fluß tam, ist eine längst anerkannte Tatsache, ebenso daß sein Beweggrund der Wunsch war, Deutschland einen wirklichen und allgemein anerkannten Rönig zu geben, der die Ausführung eines Kreuzzugs übernehmen konnte. Dem standen die größten Schwierigkeiten im Wege: Die Ansprüche des Spaniers Alfons; die Rücksicht auf die Macht und Die Bunsche Karls von Anjou, der die Kaiserkrone für seinen Neffen, den König von Frankreich, begehrte; die Besorgnis vor ber Erhebung des Wettiners Friedrich des Freidigen, eines Enkels Raiser Friedrichs II., auf den sich nach Konradins Tod die Blicke ber staufisch Gesinnten richteten; die Bestrebungen Ottokars von Böhmen, des alten Günstlings der Kurie; endlich die heillose Berfahrenheit Deutschlands und aller Verhältniffe des Reiches. Um vorsichtigsten mußten die Anjous behandelt werden; der Papst überzuckerte denn auch die Ablehnung mit den freundlichsten Worten. Redlich nimmt mit Walter an, der Papft sei zu feiner Haltung durch nichts anderes bewogen worden, als durch die Furcht, eine französische Bewerbung könne Unruhen in Deutschland hervorrufen und dadurch den Kreuzzug vereiteln. Mir scheint es bedenklich, die ganze Politik des Papstes aus diesem Beweggrund zu erklären; eine solche rückhaltlose Hingabe an eine einzige Idee ift mit der Stellung einer Weltmacht unvereinbar. Darum möchte ich zur Auffassung der älteren Siftorifer zurückfehren, daß die Gefahr eines erdrückenden Übergewichts der Franzosen für Gregors Entschluß maggebend gewesen sei; denn der Bedanke, den

Kirchenstaat zu einer Enklave im gewaltigen angiovinischen Machtsgebiet zu machen, mußte ihm troß aller guten Vorsätze und Verssicherungen Karls nicht unbedenklich erscheinen. Er ging am sichersten, wenn er sich auf den unansechtbaren Rechtsstandpunkt zurückzog: die Wahl des deutschen Königs sei Sache der Kurfürsten; unwillskommene Folgen abzuwenden, reichte der geheime Einfluß der

Rurie und das papstliche Approbationsrecht aus.

Böllig rätselhaft bleibt bei alledem die Politik einer der Hauptbeteiligten, des Königs Ottofar. Es steht fest, daß er sich beim Papft um die deutsche Krone bewarb; aber von Bemühungen bei den Kurfürsten ist ebensowenig eine Spur zu finden wie von Versuchen, die Wahl zu vereiteln. Und doch handelte es sich um eine Angelegenheit, die für seine Machtstellung von höchster Wichtigkeit war. Woher der Widerspruch? Ihn mit der Inauspruchnahme des Königs durch den ungarischen Krieg zu erklären 1), halte ich nicht für zulässig, denn Boten und Briefe konnten auch während des Feldzugs abgesendet werden. Redlich verzichtet auf eine Erklärung; als merkwürdig und rätselhaft bezeichnet er Ottokars Verfahren. Gewiß mit Recht; nur möchte ich auf die Möglichkeit einer Lösung hinweisen, die freilich nicht mehr als eben eine Möglichkeit ist. Sie ergibt sich, wenn man die bekannte Nachricht der Annales Ottakariani über die Ablehnung der deutschen Krone durch Ottokar nicht ganz so wegwerfend behandelt, wie es bisher allgemein geschehen ist. Zwar gegen die Meldung des Annalisten, Erzbischof Engelbert von Köln habe namens der Kurfürsten dem König die deutsche Krone angeboten, dieser aber habe sie zurückgewiesen, erheben sich ernste Bedenken; ihr liegt wohl nur ein Gerücht zugrunde, das an die Prager Reise des Erzbischofs im August 1272 anknüpfte. dies Gerücht muß wohl in den Kreisen des böhmischen Adels Glauben gefunden haben, denn was unfer Gewährsmann von dem Widerspruch der Herren gegen die Absichten ihres Königs erzählt, erscheint mir unverwerflich und innerlich glaubwürdig. Erweist er sich doch als ein in der Regel besonnener und wahrheits= liebender Geschichtschreiber, und wenn ihm auch die Geheimnisse der hoben Politik verschlossen blieben, so konnte er als Brager Domherr fehr leicht Erfundigungen über Dinge einziehen,

<sup>1,</sup> Bachmann, Weschichte Böhmens 1, 680.

die den Gegenstand der Beratungen der bohmischen Berren bildeten. In der Rede des Rämmerers Andreas fommen die Gefinnungen einer Partei zum Ausdruck, die von einer Bewerbung um die deutsche Königstrone nichts wissen wollte, ähnlich wie sich eben damals die kaftilischen Ricoshombres mit aller Schärfe gegen die kostspielige Kaiserpolitik Alfonsos wandten. Warum sollte man auch die Kräfte des Landes für fremde Zwecke und gewagte Abenteuer verschwenden? Dazu kam das in Böhmen schon damals sehr lebendige und den Deutschen feindliche Nationalgefühl, das die freundliche Behandlung der Deutschen in Böhmen, die notwendige Folge der Vereinigung Böhmens mit deutschen Ländern als bittere Kränfung empfand; es ift ein später Nachhall dieser Gefühle, wenn der Ritter Daimil in seiner Chronif Ottofar als Germanisator und Verräter am eigenen Volke schmäht. Wie sollte es erst werden, wenn derselbe Herrscher deutscher König wurde? Endlich wissen wir mit aller Bestimmtheit, daß Ottokar unter den böhmischen Herren zahlreiche und mächtige Gegner hatte, und unzählige Analogien aus der böhmischen und ungarischen Geschichte bis auf die neueste Zeit herab zeigen, wie leicht sich in diesen Ländern persönliche, ständische und nationale Interessen zu gemeinsamem Widerstand gegen die Krone verbinden. Es ist also durchaus wahrscheinlich, daß der Gedanke, Ottokar auf den deutschen Thron zu erheben, in Böhmen selbst auf die stärkste Abneigung ftieß. Zieht man nun die Spannung mit Ungarn, die Gärung in den öfterreichischen Ländern in Betracht, so wird es begreiflich, daß der König auf die Stimmung feines Aldels mehr Rücksicht nahm, als es sonst seine Gewohnheit war, und Verhandlungen mit den Kurfürsten vermied, die er nicht hätte verbergen können. Als aber seine Gesandtichaft die Meldung heimbrachte, der Papst habe gegen seine Wahl nichts einzuwenden, durfte er hoffen, auf dem Umwege über Rom sicherer zum Ziele zu gelangen und durch die papstliche Autorität jeden Widerspruch jum Schweigen zu bringen.

Der Befehl des Papstes, einen König zu wählen, kam den Bedürsnissen der deutschen Nation entgegen; denn das Reichsgut brauchte einen Wiederhersteller, die Fürsten einen anerkannten Herrscher, der ihre Erwerbungen unter den Schutz des Rechtes stellte. Nachdem sich die Wahl eines der großen Fürsten: Ottokars, des Pfalzgrasen, des Wettiners Friedrich des Freidigen, als uns

möglich herausgestellt hatte, mußte man die Großen zweiten Ranges in Betracht ziehen. Was unter diesen für Rudolf entschied, waren vor allem sachliche Gründe: daß seine Macht im flassischen Boden des "Reiches" wurzelte und die ansehnlichste in den oberen Ländern mar, daß er zur staufischen Bartei gehörte, ohne mit der Kirche zerfallen zu sein. Nebenher wirkten seine persönlichen Beziehungen mit, insbesondere die zum Erzbischof Werner von Maing, seinem alten Gefinnungsgenoffen, und gum Burggrafen Friedrich von Nürnberg, der mit dem Sabsburger zwar nicht verwandt, aber durch die Grafen von Leiningen in nahe Beziehungen gekommen war. Die Ginstimmigkeit der Bahl wurde nach Redlichs Darstellung durch den Ausschluß der böhmischen Stimme zugunften der bahrischen erzielt; eine Unnahme, die durch die neueste Untersuchung (von Zeumer, Hist. Zeitschr. 1905, 58. Band, 209 ff.) widerlegt erscheint. Rudolf durfte seine Stellung als gesichert betrachten, als Gregor X. am 6. Juni 1274 auf dem Konzil von Ihon seine Anerkennung formlich aussprach. Aber es kostete noch ein hartes Stud Arbeit, eh' es bem Papft gelang, die von anderen Seiten fich erhebenden Widerstände zu beseitigen. Alfons murde erft 1275 jum Rücktritt bewogen, amischen Rudolf und Karl von Sizilien wenigstens eine vorläufige Vereinbarung zustande gebracht. Der Papst fette fo viel durch, daß Karls Enkel sich mit einer Tochter Rudolfs verlobte; eine wirkliche Lösung der schwebenden Fragen blieb der Rufunft vorbehalten. Dennoch berief Gregor den deutschen König zur Kaiferfrönung; ihre Zusammentunft in Laufanne, im Ottober 1275, gemahnte an die besten Zeiten der faiserlich = papstlichen Dyarchie. Die Krönung mußte verschoben werden, dennoch und obgleich es an allen politischen und friegerischen Vorbereitungen fehlte, nahm Rudolf das Kreuz. Da starb Gregor im Januar 1276; sein Tod bedeutete einen schweren Verluft für Deutschland und insbesondere für den deutschen König; die universale, auf das Busammenwirken von Imperium und Sacerdotium gegründete Rirchenpolitif nahm mit ihm ein Ende.

Indessen rückte der Zeitpunkt heran, in dem auf die wichtigste aller Fragen, die böhmische, die Antwort gefunden werden mußte. Nicht wie der Dichter in den Sünden gegen die Heiligkeit des Rechtes, sondern im blinden Vertrauen auf Rom wird der Historiker Ottokars Verschulden sehen; die überlegene Staatskunst Rudolfs

und des Erzbischofs von Salzburg zeigt sich in der Meisterschaft, mit der das edle Wild von allen Seiten umstellt wird.

Die Kriege von 1276 bis 1278 behandelt das überaus gehaltvolle in Forschung und Darstellung gleich ausgezeichnete vierte Kapitel, in dem die zahlreichen, von den älteren Untersuchungen herausgearbeiteten Einzelzüge vermehrt, berichtigt und zu einem in der Gesamtwirfung doch wieder eigenartigen Bilde vereinigt werden. Dennoch muß ich hier meinen Bericht unterbrechen, um darzutun, weshalb mir der Krieg von 1276 und das Verhältnis der beiden Mächte bis zum Wiederausbruch des Kampses zum Teil in anderem Lichte als dem Versasser erscheinen.

Alls der Wendepunkt im ersten Kriege galt früher vorwiegend ber Abfall Beinrichs von Niederbayern von der Sache Ottokars. Redlich gelangt zum Schlusse, daß für die Underung des Feldzugsplanes außer der Schmäche des deutschen Heeres die Runde von den Erfolgen der Steirer maggebend gewesen sei, die Rudolf veranlaßt habe, ihnen in Ofterreich die Hand zu reichen. Die Ausführung sei ihm allerdings durch das Abkommen mit Heinrich von Niederbayern wesentlich erleichtert worden. Diese Auffassung scheint mir doch der Eigenart dieses seltsamen Feldzuges nicht völlig gerecht zu werden. Ich bin der Meinung, daß die Grundgedanken des ursprünglichen vom Erzbischof von Salzburg entworfenen Planes bis zulett festgehalten worden sind. Erzbischof Friedrich hatte vorgeschlagen, Ottokars Streitfräfte durch Angriffe auf Steiermart und Böhmen von Ofterreich abzugiehen, und bann das von Verteidigern entblößte Land mit geringer Mühe zu besetzen. Wenn nun der Angriff Meinhards und die Erhebung der Innerösterreicher tatsächlich erfolgen, und Rudolf dem Erzbischof schreibt, er werde mit dem Pfalzgrafen gegen Eger vorgeben, fein Sohn Albrecht aber in Ofterreich einrucken, wenn ferner der Burggraf den Befehl erhält und ausführt, Burgen Ottokars wegzunehmen, um Rudolf das Vordringen zu erleichtern, fo fehe ich darin eine Berwirklichung, und nicht mit Redlich (Regesten 577) eine Abänderung des salzburgischen Entwurfes. Nur in einem Punkte weicht der Plan des Königs von dem des Erzbischofs ab: mit der Truppenansammlung an der böhmischen Grenze verfolgt Rudolf nicht nur die Absicht, die böhmische Hauptmacht von Österreich abzuziehen, sondern auch die, das dem Reiche entfremdete Egerland zu gewinnen. Db er in Böhmen selbst eindringen

wollte, scheint mir zweiselhaft; im Briese an den Erzbischof wird Eger als Zielpunkt bezeichnet und selbst in den Weisungen an den Burggrasen, in dessen Interesse es lag, die Entscheidung auf diesem Kampsplaße zu suchen, wird Böhmen nicht ausdrücklich genannt; der König begnügt sich, den Eiser seines Getreuen durch das in Aussicht gestellte exterminium des Gegners zu spornen. Immerhin blied auch in der schließlichen Aussührung die Diversion ein Hauptzweck oder der Hauptzweck dieser Bewegung; so saßt auch der böhmische Berichterstatter, der Verfasser der Annales Ottakariani, den strategischen Vorgang auf, so lehren uns die solgenden Tatsachen den Zusammenhang verstehen. Selbstverständlich war es Sache des Königs und des Pfalzgrasen, die Eroberung Österreichs nicht nur zu erleichtern, sondern auch zu decken, d. h. sich Ottokar in den Weg zu stellen, wenn er sich auf Österreich wersen wollte.

Wie gewöhnlich, fiel bei der Verwirklichung im letten Augenblick ein Stück des Planes ins Waffer, und obendrein ein besonders wichtiges: Albrecht kam nicht. Fehlte es an Truppen? Mußte er gegen irgendwelche im Reiche drohenden Verwicklungen Wache stehen? Wir wissen es nicht. Benug, er fam nicht. Wem sollte nun die Aufgabe der Besetzung Ofterreichs zufallen? Rudolf gedachte sie den Ungarn zu übertragen, bei denen im Juni 1276 die dem Böhmen feindliche Partei wieder die Oberhand gewonnen hatte. Redlich hat schon in den Festgaben für Büdinger (S. 207) den überzeugenden Nachweis geführt, daß zwei Schreiben Rudolfs, die man früher ins Sahr 1278 zu setzen pflegte, in diese Zeit und zu diesem Unlaß gehören; sie enthalten die Aufforderung, von Often her die Getreuen des Reiches in Ofterreich und Steier= mark zu unterstüßen, während die Deutschen von der anderen Seite vorrücken sollten, so daß Ottokar "wie zwischen Hammer und Ambos zermalmt" wurde. Der zweite dieser Briefe wurde in Nürnberg geschrieben, etwa in der dritten Augustwoche, zu einer Zeit, da der Krieg schon im Gange war. Hier ift der Plan entwickelt, den Böhmen, wenn er sich auf die Ofterreicher und Steirer werfe, im Rücken zu fassen. Die Ungarn kamen der Aufforderung nach, aber jo langsam, daß sie in den Krieg nicht mehr eingreifen konnten.

So sah sich denn Rudolf genötigt, selbst und allein die beiden Aufgaben zu lösen, die nach dem ursprünglichen Entwurf

auf das Hauptheer und Albrechts Korps verteilt waren. Die Diversion war über Erwarten geglückt. Indem der Burggraf in lebhastem Bordringen einige Burgen wegnahm und das deutsche Heer sich der Nürnberg versammelte, wurde Ottokar in der Meinung bestärkt, daß Mudolf ihn in Böhmen angreisen wolke. Er zog sein Seer bei Tepl zusammen, um von dieser guten Stellung aus die wichtigsten böhmischen Pässe zu decken. Den Talweg der Donau hielt er nicht für bedroht und jedensalls sür ausreichend durch Riederbayern gesichert. Audolf konnte also an die zweite Aufgabe, die Besehung Österreichs, herantreten, und beschloß, durch niederbayerisches Gebiet die Donau entlang nach Österreich zu marschieren. Wir stehen hier vor der Krenfrage in der Geschichte diese Feldzugs. Hat Audolf den Entschluß wirklich erst im setzen Augenblic gesaßt? Tat er es, weil er auf Bayern rechnen konnte, oder wagte er es auf die Gesahr hin, sich den Durchzug erkämpsen zu müssen? Sicherlich mußte sich die deutsche Heerescleitung von alsem Ansang über die Stellung Niederbayerns klar werden, auch als noch die Absücht bestand, Alberecht durchs Salzdurgische vorgehen zu sossien der deutschen Here werden. Der Bassensteine der deutschen Hereschapern ging die kürzeste Berbindungslinie der deutschen Hereschapern gind die feine Deine durch der geschlich der der geschlich der geschlich der geschaper geschlicher aus geschlich der geschlich der geschlich der ge

Salzburger Jahrbüchern übernommenen Meldung der Alders= bacher Annalen (SS. XVII, 536 und XI, 801), nach der Rudolf gegen Österreich zieht »habens naves castellatas, quibus meatus Danubii obstructos obtinere conatur. Sed mediante magnorum virorum consilio sine omni strepitu belli ipsi meatus in Straubinge et Patavie patefiunt«. Dieser Bericht läßt nur eine Auslegung zu; daß die Turmschiffe gebaut wurden, um die (niederbagerischen) Donausperren bei Straubing und Bassau zu nehmen; er widerlegt die Darstellung Redlichs, der den König seine Donauflotte in Regensburg nach gütlicher Offnung der Donausperren also ausschließlich mit der Bestimmung gegen Ofterreich erbauen läßt. Einer solchen Annahme widerspricht auch die Rurze der zur Verfügung stehenden Zeit. Denn Rudolf weilte faum zwei Wochen in Regensburg; nehmen wir an, die hier mit Beinrich geführten Verhandlungen seien schon in den ersten Tagen jum Abschluß gelangt, so bleiben etwa zehn Tage für den Bau der Wehrvorrichtungen an den Schiffen und für die Ansammlung einer Flotte übrig, die den Proviant für ein immerhin ansehnliches Heer und wohl auch einen Teil der Mannschaft zu befördern hatte. Ich zweifle, ob man der mittelalterlichen Verwaltung und Technik eine solche Leistung zutrauen darf. Das Unternehmen setzt m. E. eine längere Vorbereitung voraus, die sich immerhin in Regensburg unter dem Schutz des Bischofs und der Stadt vollzogen haben kann; es ist also vor dem Vergleich mit Heinrich ins Werk gesetzt worden und diente in erster Linie dem Zwecke, den Durchgang durch Babern zu erzwingen. Zum Abfall von Ottofar scheint sich der Niederbayer nicht leicht entschlossen zu haben; wenn er wenige Tage nach dem Abschluß in der Lage war, so stattliche Mannschaft zum Heer des Königs stoßen zu laffen, fo muffen langere Ruftungen vorausgegangen fein, die ursprünglich gegen den König gerichtet waren. In der Nachricht der Continuatio Vindobonensis, Rudolf habe den Herzog mit Macht besiegt, darf man wohl einen Nachhall dieses scharfen Konflittes sehen. Glaubwürdiger sind die Mitteilungen der Wiener Quellen, wonach der Herzog die Schwierigkeiten, in die der König in Enapaffen und bei Flußübergangen geriet, benutte, um die Verpfändung Oberösterreichs zu erpressen. Denn zwischen dem beutschen und dem böhmischen Heer mußte es jetzt zu einem Wettmarich kommen, den man in manchen Beziehungen sehr wohl mit

dem viel berühmteren des Jahres 1809 nach dem Kampf um Regensburg vergleichen kann, als das französische Heer am rechten Donauuser gegen Wien vorrückte, während Erzherzog Karl den Weg durch Böhmen, über Cham, Klattau und Budweis nahm. Im Jahre 1276 kam es zunächst nicht so sehr auf Wien als auf das Land Österreich an. Wenn Ottokars Heer früher zur Stelle war, so wurde der ganze Ersolg der Deutschen in Frage gestellt; gelang es aber Rudolf, dem Gegner zuvorzukommen, so verwandelte der Übertritt so vieler Burgherren und Städte die Besehung nahezu in eine Eroberung — darin lag ja eben der Grund, weshalb die deutsche Kriegsleitung den ganzen Feldzug darauf angelegt hatte, sich Österreichs so schnell als möglich zu bemächtigen. Darum wird für Rudolf in den letzten Verhandzlungen mit Niederbayern die Wegräumung der Marschhindernisse wichtiger gewesen sein als die bayerische Truppenhilfe; darum zahlte er im letzten Augenblicke für die Nachgiebigkeit Heinrichs einen erstaunlich hohen Preis. 1)

Leider entziehen sich die äußeren Bedingungen des Wett-marsches unserer Kenntnis. Rudolf hatte von Regensburg den fürzeren und viel bequemeren Weg; aber er konnte nicht immerzu marschieren, sondern mußte wiederholt mehrtägige Aufenthalte nehmen, um mit den Ofterreichern zu verhandeln und wohl auch um ihre Zuzüge aufzunehmen. Was Ottokar betrifft, so wissen wir nicht, wann er die Schwenfung des Gegners bemerkte, die Rudolf natürlich so lang als möglich — etwa indem er sein Heer bei Nürnberg stehen ließ — mastiert haben wird. Als ihm end= lich die Augen aufgingen, dirigierte er fein Heer nach Ofterreich, und zwar wie der böhmische Chronist meldet, über Pilsen, Bechin und durch den Böhmerwald nach Drosendorf an der Thana. Wenn aber Drosendorf von vornherein als Marsch= ziel bezeichnet wurde, so bedeutete dies nichts anderes als daß Ottofar Österreich, wenigstens den weitaus wichtigeren Teil südlich der Donau preisgeben und sich auf die Behauptung des Nordens und Wiens beschränken wollte. Dagegen scheint aber

<sup>1)</sup> So hatte Ottokar recht, indem er behauptete, Heinrich habe ihn imminente necessetatis articulo verlassen, wenn anders der langatmige, jedes positiven Vorschlags entbehrende Brief (Emler, Regesta II, 434) mehr ist als die Deklamation eines Kanzleistilisten.

die urkundlich beglaubigte Tatsache zu sprechen, daß er sich am 6. Ottober in Freistadt in Oberösterreich befand, während Rudolf südwestlich davon bei Linz lagerte. Wie ist nun dieser Aufenthalt in Freistadt zu deuten? Wollte Ottokar dem Jeinde ben Weg verlegen? Dazu war es zu spät, denn ohne längere Borbereitung ließ sich der Donauübergang nicht bewerkstelligen. Wollte er Rudolf vorgeben laffen, um ihm in den Rucken zu fommen? Das hätte er nur bei großer Überlegenheit magen dürfen, denn dann hätte er hinter sich das aufständische Diterreich und das feindliche Bayern gehabt, in der rechten Flanke die siegreichen Steirer, in der linken das Machtgebiet der den Aufstand vorbereitenden Witigonen, und sich gegenüber die Deutschen, hinter denen sich schon die Reiterscharen der Ungarn zusammenzuziehen begannen. Und an Streitfraften überlegen war Ottofar sicherlich nicht. Ich meine, der Ritt nach Freistadt wird am verständlichsten, wenn man ihm einen mehr politischen als unmittelbar militärischen Zweck beimißt. Wenn es gelang, den Abfall des österreichischen Adels aufzuhalten, so war dem Gegner die wirksamfte Baffe entwunden. Ginen Fingerzeig gibt uns dieselbe Urkunde, aus der wir jene Tatsachen erfahren: sie enthält eine Vergabung an den Ofterreicher Albero von Puchheim "zum Lohn für seine Treue." Man darf sich den Verlauf mit einiger Wahrscheinlichkeit folgendermaßen vorstellen: während die böhmi= schen Truppen langsam und unter großen Mühseligkeiten sich durch die Schluchten des Böhmerwaldes wanden — nach dem Ausdruck der Annales Ottakariani: errantes in invio et non in via - eilte der König, wohl nur mit so viel Mannschaft, als er zur Bededung brauchte, nach Oberöfterreich, um zu retten, was zu retten war. Als er hier wahrnahm, daß er im Wett= marich unterliegen mußte, als er die Fruchtlosigfeit seiner Bemühungen, den öfterreichischen Abel jum Gehorsam zu bringen, erkannte, fehrte er zu seinem Heere zurück und gab ihm nun erft die Weisung, nach Drosendorf zu marschieren, um wenigstens sein getreues Wien gegen den herannahenden Bedränger zu schützen. Auch das gelang nicht. Die Wegnahme Klosterneuburgs, das Herannahen der Ungarn, die Belagerung Wiens, wo Paltram, wie Redlich im Anschluß an Uhlirz zeigt, nicht für die längst verlorene Reichsunmittelbarkeit, sondern für Ottokar stritt, der Aufstand der böhmischen Barone, der Witigonen, deren Versuche,

ein geschlossenes Territorium zu bilden, der König durchkreuzt hatte, nötigten Ottokar zur Nachgiebigkeit; anderseits mahnte die Nähe des Winters den deutschen König, seine Forderungen nicht zu überspannen. So kam es zum Frieden vom 26. November, dem noch vor Ende des Monats die Übergabe der Hauptstadt

folgte.

Wenn die im vorstehenden gegebene Darlegung des Zusammenshanges der lückenhaft bekannten Tatsachen, insbesondere des ersten Kriegsabschnittes richtig ist, so wird man fortan dem Feldzug von 1276 einen viel vornehmeren Rang anweisen müssen, als es bisher — auch von seiten Redlichs — geschehen ist. Un Umssicht in der Anlage und Kühnheit in der Durchsührung dürste man in der mittelalterlichen Kriegsgeschichte nicht viel gleichwertige finden; und ohne Zweisel ist er höher einzuschäßen als der Krieg von 1278.

Der Friede von 1276 trug den Arieg in seinem Schoße, denn der Zustand, den er schus, insbesondere die Zerreißung Österreichs, war von vornherein unhaltbar. Er war nicht viel mehr als ein Waffenstillstand auf Grundlage des Besitsstandes. Alsbald begannen die Friedensverletzungen von beiden Seiten; Rudolf besetze den Norden Österreichs, Ottokar löste die Verlodung seiner Tochter mit Rudolfs Sohne auf; im Winter 1276 auf 1277 kam es zu Grenzsehden. Kein Zweisel: die Schwerter waren wieder aus den Scheiden gesahren, und der Vertrag, der am 6. Mai 1277 den neuen Krieg beendigte, stellt einen neuen Frieden dar. Dieser Vertrag kehrte in die Grenzen des Möglichen zurück, indem er sür die Mitgist der Tochter Rudolfs nicht mehr den Norden Österreichs, sondern das Egerland bestimmte. Dagegen konnte der Paragraph, der den Dienern und Helsern, die jeder der beiden Könige im Lager des anderen hatte, Verzeihung sicherte, sosern sie fortan an den Vertrag hielten, zu den schwersten Verwicklungen sühren, wenn es nicht beiden Teilen mit der Aufrechterhaltung des Friedens ernst war, und wenn nicht jeder an die Ehrlichseit des anderen glaubte. Denn für den Fall des Krieges wollte doch keiner seine Verbindungen im gegnerischen Lager preisgeben, insbesondere Rudolf nicht, dessen Wolener und Helser" die mächtigen böhmischen Barone waren.

Die Verwicklungen und Schwierigkeiten, die aus diesem Vershältnis entstanden, hat Redlich flar und trefflich dargelegt. Nur

ein Punkt scheint mir noch nicht völlig herausgearbeitet zu sein. In einem als Formel erhaltenen, undatierten Briefe teilt Rudolf Dem Bfalggrafen mit, daß ihm die Silfe der Ungarn und Cumanen, sowie von 16 böhmischen Supanen sicher sei. Redlich setzt in den Regesten (Nr. 783) dieses Schreiben in den Mai 1277. Ift diese Datierung richtig — und ich wüßte nicht, was man bagegen einwenden könnte - so läßt sich Rudolfs Vorgeben nicht damit entschuldigen, daß er den Krieg vorausgesehen und sich darauf vorbereitet habe, denn von allen Mitteln zur Abwehr eines frästigen Angriffs war dies das einzige, das er nicht anwenden durfte, weil es ihn nötigte, über die Witigonen die schützende hand zu halten. So beging er unmittelbar nach dem Friedens= schlusse einen neuen Friedensbruch. Ottokar dagegen gab, wie Rudolf felbst anerkannte (Reg. 802), seiner friedlichen Gefinnung in Taten wie in Worten unzweifelhaften Ausdruck. Da auch Rudolf den Krieg nicht wollte, fam es am 12. September gu einem neuen Vertrag, der zwar für Rudolf im allgemeinen sehr gunftig war, aber Ottokars Hoheitsrechte über feine Untertanen mit flaren Worten feststellte. Dennoch hielt Rudolf feine Berbindung mit den aufständischen Böhmen fest, in denen er seine und des Reiches treuen Diener sah. Wenn Redlich meint, auch Ottofar habe sich nicht an den Vertrag gehalten und die Rebellen für Taten zur Rechenschaft gezogen, die vor dem 6. Mai geschehen, also durch die vertragsmäßig zugesicherte Verzeihung getilgt seien, "er sei nicht zurückgeschreckt vor offenbar unrichtigen Behauptungen, vor Widerspruch gegen seine eigenen früheren Zusagen und vor Desavouierung seiner eigenen Gesandten", so scheint mir dies nicht gang richtig zu fein, wenigstens nicht völlig dem Standpunkt gerecht zu werden, den Ottofars Schreiben vom 31. Oftober fennzeichnet. (Reg. 885). Die Amnestie bestreitet Ottofar gar nicht, im Gegenteil: er erkennt sie so ausdrücklich wie nur moglich und im weitesten Ausmaße an. (. . illos, qui erga nos . . excessisse.. videbantur, omni dicebamus vestri intuitu nos velle et debere prosequi gracia et favore, nostre gracie gremio perpetuo reassumptos, ita quod de ipsorum excessu nulla deinceps apud nos perpetuo ad peticionis instanciam mencio haberetur.) Das, was er mit aller Araft und Ent= schiedenheit befämpft, ist die Einbeziehung der Aufständischen in den Frieden, denn ungeteilt will er sein Herrschaftsrecht über sie

bewahren. Nicht um die Vergangenheit also geht der Streit,

fondern um Gegenwart und Zufunft.

Sufta und Redlich haben fehr fein ausgeführt, daß Rudolf die Hoheit des Reiches gegen die des Landesherrn ausspielte, die böhmischen Herren, wie Ottokar sagt, als homines seissi, die auch seine Leute seien, nicht als homines integri des Königs von Böhmen behandelte. Der Zweck war natürlich ein rein praktischer: Rudolf brauchte einen Rechtsvorwand, um den Witi= gonen fortdauernd seinen Schutz angedeihen zu lassen. Run war aber im Septembervertrag die Auseinandersetzung über das Verhältnis Böhmens zum Reiche erfolgt; die Bestimmung, daß Ottofar die Aufständischen für ihre fünftigen Verfehlungen in derselben Weise wie seine übrigen Untertanen zur Rechenschaft ziehen dürfe, schien allen Schlußfolgerungen aus der Hoheit des Reiches die Spite abzubrechen. Dennoch beharrte Rudolf darauf, daß die Landherren als seine Diener in den Frieden einbezogen seien, was er, unter Aufrechterhaltung des Grundsapes der Reichshoheit, so deutete, daß er das Recht habe, auch fernerhin für sie einzu= treten. Und es ist nicht zu bestreiten, daß er den Wortlaut der Berträge für sich geltend machen konnte. In den Frieden bom November 1276 murden alle "Diener" beider Könige einbezogen. Der Maivertrag von 1277 trifft hinsichtlich der "Diener und Belfer" in den öfterreichischen Ländern einerseits, in den böhmischen anderseits besondere Verfügungen, indem er die beiden Herrscher zur Begnadigung der Rebellen und zur Rüchstellung ungerecht entzogener Güter verpflichtet; aber er gestattet auch jedem der Könige, seinen Anhängern im Machtgebiete des anderen, im Falle offenbarer Kränkung, nach erfolgloser Abmahnung des Gegners, mit gewaffneter Hand beizustehen, d. h. er setzt ein Einmischungs= recht auch für die Zukunft fest, das, wie die Dinge lagen, nur Rudolf zustatten kommen konnte. Der Septembervertrag endlich scheint zwar durch die Scheidung zwischen den böhmischen Rebellen und den namentlich in den Frieden Eingeschlossenen, ferner zwischen vergangenen und fünstigen Vergehen der Aufständischen, der Aufstässengenen und künstigen Vergehen der Aufständischen, der Aufstässengenen Läßt jedoch auch dem Einmischungsrecht Rudolfs eine Hintertür offen durch den Satz: Circa restitutionem quoque gracie et iurium . . omnia secundum tenorem priorum privilegiorum super concordia editorum, adiutoribus.. fient. Daß Ottokar die Einbeziehung der Witigonen in den Frieden niemals in diesem Sinne verstanden habe, dürsen wir ihm ohne weiteres glauben; nach seiner Beshauptung soll damit nur die Einbeziehung in den Waffenstillstand gemeint sein. Der Gegensatz der Ausfassungen läßt sich so ausstrücken, daß Ottokar die Begnadigung als einen staatsrechtlichen Alt gegenüber seinen Untertanen, nicht aber als einen völkerrechtslichen gegenüber den Bundesgenossen Rudolfs gelten läßt, daß er bereit ist, einen Strich durch das Vergangene zu machen, aber sür alle Zukunft Herr in seinem Hause bleiben will, während Rudolf sich auch nach dem Septembervertrag für berechtigt hält, in das Verhältnis des Königs von Böhmen zu seinen Landherren

einzugreifen.

Dieser Gegensat ist von der größten Bedeutung, weil sich aus ihm und m. E. nur aus ihm der Krieg des Jahres 1278 entwickelt hat. Nicht die innere Notwendigkeit der Dinge hat den neuen Kampf erzeugt, hatte doch der Vertrag vom Mai 1277 flare und haltbare Verhältnisse geschaffen, an denen auch Rudolfs Sieg wenig zu andern vermochte. Dag Ottofar jede gute Belegenheit wahrnehmen wurde, um sich für seine Demütigung zu rächen und seine alte Stellung wiederzugewinnen, war an sich jehr wahrscheinlich, lag aber vorläufig im Nebel ferner Möglich= feiten. Nichts deutet darauf hin, daß er damals andere als fried= liche Absichten gehabt habe. Rudolis Bündnis mit den "16 böhmischen Supanen" war es, was den Stein ins Rollen brachte. Es schien ein gutes Mittel, einen Rachefrieg Ottofars hintanzuhalten oder zu erschweren, aber eben dieses Mittel führte den Krieg herbei. Politisch betrachtet, war Rudolf der Angreiser, befand sich Ottokar im Stande der Rotwehr. Erst als alle Berhandlungen gescheitert waren, begann der Böhme diplomatische und friegerische Rüftungen, spann er seine Faden zu den Unzu= friedenen in den österreichischen Ländern hinüber, suchte er Ungarn dem Gegner abspenstig zu machen, knüpfte er mit deutschen und polnischen Fürsten an, gewann er halb den unzuverlässigen Herzog von Niederbanern.

Weder Ottokar noch Rudolf waren kampsbereit, als die Entsbeckung der Verschwörung in Österreich den Arieg zum Ausbruch brachte. Der ausgezeichneten, ebenso vorsichtig erwägenden, als anschaulich schildernden Erzählung Redlichs habe ich nichts hinzususügen; nur das sei kurz bemerkt, daß er den großen Anteil

der Ungarn am Feldzug und an der Entscheidungsschlacht nachs drücklich hervorhebt und den einst so viel bestrittenen Verdiensten des Generals Köhler um das taktische Verständnis der Schlacht bei Dürnkrut volle Gerechtigkeit angedeihen läßt.

Der Erfolg war fehr groß, aber nicht groß genug, um ben Sieger in ungebrochenem Fluge zum Gipfel zu tragen. Das Biel seiner Bunsche, das sicherlich von Anbeginn feststand, die Berleihung der eroberten Länder an feine Sohne, ließ fich nur nach jahrelanger, mühsamer und fluger Vorbereitung erreichen. Am längsten schwankte die Entscheidung über das Schicksal Kärntens. Nachdem Rudolf sich endlich entschlossen hatte, dieses Land seinem Mitkämpfer Meinhard zu überlassen, ergaben sich nun Hindernisse aus der Meinungsverschiedenheit über die Zugehörigkeit Krains. Dopich hat scharffinnig nachgewiesen, daß der Streit um Rärnten zulett ein Streit um Krain war, und Redlichs Darstellung befrästigt das Ergebnis seiner Untersuchungen. Freilich war noch manches Hindernis im Reiche selbst zu überwinden, ehe die Sohne des Königs im Dezember 1282 die Belehnung empfangen fonnten; vier Jahre später wurde Meinhard Herzog von Kärnten. Der große Aufwand an politischer Arbeit, Beistesschärfe, Willenstraft und Geduld fand den reichsten Lohn: die weltgeschichtliche Stellung

des Hauses Habsburg war begründet.

Während sich diese folgenschweren Dinge zutrugen, war die übrige Welt nicht stehen geblieben. Neben der österreichischen hatte Rudolf noch andere Aufgaben in Angriff nehmen müssen. Bor allem war noch das Verhältnis Deutschlands zu Italien, insbesondere zum Papfte und zu Sizilien zu ordnen. Hier lag der empfindlichste und der wichtigste Punkt der auswärtigen Politik Deutschlands. Mit dem Tode Gregors X. waren die Berhandlungen ins Stocken geraten. Erst der große Orfini, der im November 1277 als Nifolaus III. den Stuhl Petri beftieg, nahm die Angelegenheit wieder in seine Band. Es gelang ihm, den sizilischen Ginfluß ebenso wie den deutschen zu beseitigen und einen Ausgleich zwischen Rudolf und Karl anzubahnen, durch den der Anjou aus Rom und Toskana entfernt wurde, aber dafür die Unantastbarkeit Siziliens und die Belehnung mit der Provence und Forcalquier zugesichert erhielt. Gine Cheberedung besiegelte die Berföhnung; Rudolfs Tochter Clementia follte dem Enkel Karls von Anjou vermählt werden, die Mitgift hatte der Papst

zu bestimmen. Für seinen Kirchenstaat schlug Nikolaus dabei die Romagna heraus, die ihm Rudolf mit Zustimmung der deutschen Fürsten abtreten sollte. Ausgleich und Ehe kamen nach des Papstes Tod, 1281, zustande.

Der Verlauf dieser Angelegenheit ist nach verschiedenen Rich= tungen von großer Bedeutung. Vor allem bezeichnet er einen Umschwung in den Beziehungen zu den großen Staaten des Westens. Rudolf hatte ursprünglich mit England angeknüpft: sein jüngerer Sohn Hartmann war zum Gemahl Johannas, ber fleinen Tochter Eduards I., bestimmt; er sollte mit dem Rönigreich Arelat ausgestattet werden, ihn wollte Rudolf auch zum römischen König wählen lassen, sobald er selbst die Raiserkrone erlangt haben würde. Die Anlehnung an England war damals (1276/7) die einzig mögliche Politik angesichts der Gefahr, mit der die feindselige Gesinnung des Königs von Neapel den Habsburger bedrohte, zumal da der Einfluß des gewaltigen Angiovinen auch am französischen Hofe mächtig und Ottokar noch nicht endgültig niedergeworfen war. Plöglich tritt unter dem Ginfluß Nifolaus' III. eine völlige Wandlung ein: Rudolf rückt von England ab, die Verlobung wird fallen gelaffen; der fizilische Gegner wird zum Freund und Berbündeten, und ftatt des Habsburgers soll der Enkel Karls den Thron von Arelat besteigen — benn dieses ursprünglich für Hartmann in Aussicht genommene Königreich sollte nunmehr die Mitgift Clementias bilden. Borber schon war die Abtretung der Romagna an den Papst Tatsache gemorden.

Woher und wozu diese beispiellose Nachgiebigkeit? Man war bekanntlich der Meinung, Grund und Zweck in einem großeartigekühnen Plane gefunden zu haben, den Busson mit ungewöhnlichem Spürsinn aus dunklen Andeutungen der Quellen ersichloß; in dem Plane nämlich, das Kaisertum zu beseitigen und das Imperium in vier Königreiche zu zerschlagen, von denen das eine, Deutschland, als Erbreich den Habsburgern verbleiben sollte. Im Anschluß an Rodenbergs und Wilhelms Untersuchungen gibt Redlich zu, daß solche Gedanken im Schwange waren, aber er bestreitet, daß Verhandlungen hierüber gepflogen worden seien. Und in dieser Absehnung wird man ihm insofern zustimmen müssen, als ein Zusammenhang der Teilungspläne mit dem deutschneapolitanischen Ausgleich nicht zu erweisen ist. Wenn aber Redlich

die Haltung Rudolfs damit erklärt, daß er durch jein Entgegenkommen die Kaiserkrönung habe erkausen wollen, um die Wahl seines Sohnes zum König möglich zu machen, daß er jedoch durch den Tod des Papftes Nitolaus um die Früchte seiner Bereitwilligfeit gebracht worden sei, so kann ich ihm soweit nicht folgen. Ich wiederhole seine Frage: wozu dann der ganze Apparat von geheimnisvollen Botschaften und Briefen, den der Papft in Bewegung fest? Warum hatte ber gewiegte Staatsmann und vortreffliche Rechner, als den wir Rudolf kennen gelernt haben, mit vollen Händen gegeben, ohne mit ebenso vollen Händen zu nehmen? Die Erfahrung, die er mit Gregor X. gemacht hatte, und die drei darauf folgenden turzen Pontifitate mußten ihm zur Warnung dienen, und sicherlich gab es Mittel, die Kurie vertragsmäßig zu binden. Darf man also annehmen, daß Rudolf so große Opfer gebracht hätte, ohne sie an das Belingen der Romfahrt zu knüpfen oder auf andere Art die Raiserfrönung zu sichern? Dabei ift die Abtretung der Romagna, obgleich sie unzweifelhaft alter Reichsbesitz war, noch am ehesten verständlich. Denn die entscheidenden Berhandlungen wurden in der fritischen Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch des zweiten Rrieges gegen Ottofar geführt und Rudolf, deffen festeste Stuten die geistlichen Fürsten und die Bettelorden waren, fonnte es in diesem Augenblicke nicht auf einen ernsten Streit mit Rom ankommen lassen. Da aber die abschließenden Urkunden erst 1279 ausgestellt sind, wird man dennoch die Rotlage nicht als einzigen Grund gelten laffen dürfen. Vollends bei der Überlassung des Arelats an die Anjous kann von Zwang nicht die Rede sein; auch nach Nikolaus' Tode, als Rudolf auf der Höhe seiner Macht stand, 1281 und 1282, war er dazu bereit. Was den Schritt noch auffälliger macht, ist, daß er mit den Hausintereffen der Habsburger schwer in Ginklang zu bringen ift. Verpflanzten sie doch durch diese Belehnung die gefährliche Macht des Hauses Anjou und die Nähe ihrer eigenen Besitzun= gen; daß der fünftige König von Arelat der Schwiegersohn des beutschen Herrschers war, mochte vielleicht für den Augenblick Beruhigung bieten, gab aber keine Gewähr für die Zukunft. Überdies war diese Belehnung, wie sich aus dem weiteren Berlauf der Angelegenheit ergibt, keineswegs eine unerlägliche Bedingung der Cheschließung und des Ausgleichs mit Sizilien, benn

beide sind zustande gekommen, ohne daß die Anjous die Krone bes Arelats erlangt hätten. Also: Rudolfs Entgegenkommen ift ein freiwilliges; sein Zweck nicht die Raiserkrönung — folglich ift hier eine Lude in unserer Kenntnis, ein Ratsel, beffen Lösung uns noch nicht möglich ift. Wer ihm nachspüren will, wird gut tun, von der Idee des Erbreichs weder abzusehen, noch sich von ihr blenden zu laffen, sondern sie als eine der Möglichkeiten in jeine Berechnung einzustellen.

Das dritte Buch schildert uns Rudolf als Reichsregenten seit seiner Rückfehr aus Ofterreich. An weltgeschichtlichem Interesse hinter dem zweiten zurückstehend, ist es ihm überlegen durch die Fülle des Neuen, hier zum erstenmal aus den Quellen Berausgearbeiteten. So liebevoll, eindringlich und mit so viel Berständnis ist bisher noch niemand dem verworrenen, in unzähligen Einzelheiten sich äußernden Leben des Reiches nachgegangen. Am besten war von allem, was hiehergehört, Rudolfs Fürsorge für den Landfrieden befannt, die ja einen Ruhmestitel seiner Regierung bildet. Daß seiner unermüdlichen Tätigkeit dauernde Erfolge versagt blieben, ist der sozialen Lage des fleinen Ritters zuzuschreiben, den bittere Armut zum Wegelagerer machte, da es ihm nur selten vergönnt war, Krieger im Dienste der Nation zu sein.

Einen Hauptpunkt des Programmes, auf das Rudolf gewählt worden war, bildete die Herstellung des Reichsqutes als der unentbehrlichen Grundlage für den Reichshaushalt. Dieser Verpflichtung fam der König nicht so sehr durch unmittelbares Eingreifen nach, als durch eine umfassende, an staufische Borbilder und Anfänge anknüpfende Neuorganisation der Reichsland= vogteien und des Reichsburgenspftems, die er bald nach seinem Regierungsantritt ins Leben rief. Der Landvogt verwaltet das Reichsaut und die Reichseinkunfte, hat das Entfremdete aufzuspuren und hereinzubringen, bevogtet die Reichsstifte, beaufsichtigt die Reichsburgen, die öffentlichen Strafen und Brücken, die Amtleute der Reichsstädte, besehligt die Reichsritterschaft, ist oft zugleich Landrichter. Er ist ein absetharer Beamter, der mit einem Teil der Reichseinfünfte besoldet wird. Der Sicherung des Reichsgutes dienen die Reichsburgen. Da das staufische System zum Teil zersetzt war, so mußte es von Rudolf neu gestaltet werden. Bezeichnend für seine Unlagen ift, daß er regelmäßig

Burg und Stadt verbindet, Burgen in Städten, Städte um Burgen errichtet. Bei der Gruppierung der Burgen war das Hauptaugenmerk auf das rheinfränkische Reichsgut gerichtet; weiter setzt sich die Kette bis zum Neckar fort. Dazu kommen die Festungen im Wormsgau, im Rheingau, in der Wetterau. An das rheinfränkische Burgensystem schließt sich das elsässische an, ergänzt durch die im habsburgischen Territorium errichteten Festen; auch der Reichsbesitz im Breisgau wurde auf solche Art gesichert, dagegen hat Rudolf in Schwaben keine Keichsburgstädte

angelegt.

Nicht minder reiche Belehrung wird der Leser aus dem Absschnitt über den Reichshaushalt schöpfen. Das eigentliche Reichszgut scheidet sich in den ländlichen Grundbesitz und in die Städte. Der erste bestand aus Grundherrschaften und Vogteien und diente dem König mit Geld= und Naturalabgaben; die Städte leisten Geldsteuern. Überdies wird von allen Reichsleuten, ob sie auf dem Reichsgrundbesitz oder in den Vogteien sitzen, ob sie Bürger oder Juden sind, eine Jahressteuer erhoben. Die Naturalabgaben sind noch recht ansehnlich, so daß die Rücksicht auf ihre Verwertung die Wahl der Aufenthaltsorte des Königs beeinflußt. Aber die größere Bedeutung fommt doch schon den Städtesteuern Aber die größere Bedeutung kommt doch schon den Städkesteuern zu und vornehmlich auf ihrer Fortbildung beruht die Entwicklung des Reichösteuerwesens unter Audolf, der auch hier auf staufischen Grundlagen baute. Das Erträgnis stieg. Redlich, der auf Zeumers Forschungen sußt, aber diese Fragen durchaus selbständig behandelt, schäpt is schon für die ersten Jahre der neuen Resgierung auf über 8000 Mark Silber allein aus den ordentlichen Jahressteuern. Zu diesen aber kamen nicht selten die außerordentslichen. Gegen die außerordentliche Steuer des dreißigsten Pfennigs im Jahre 1284 setzen sich die betroffenen Städte mit Entschiedens beit zu Wehr, weil sie von Reichswegen unwittelbar den Kflichtigen heit zu Wehr, weil sie von Reichswegen unmittelbar den Pflichtigen vorgeschrieben wurde. Die Folge war, daß Rudols im nächsten Falle im Jahre 1290 einen Städtetag einberief und die von den einzelnen Städten bewilligten Summen von diesen selbst auf ihre Bürger umlegen ließ. Die Maßregel hatte den besten Ersfolg. Die Steuerkraft der Städte schützte Rudolf durch Privislegien gegen die geistlichen Exemtionen.

Auch das Judenregal warf ein erhöhtes Einkommen ab.

Besonders einträglich wurden die Judenverfolgungen: der König

ließ sich von den Verfolgten hohe Summen zahlen, wofür er den Verfolgern große Geldstrafen auferlegte, die in seine Kasse flossen; obendrein zog er das Gut und die Forderungen seiner flüchtigen Kammerknechte ein. Nicht zu vergessen sind die Einsnahmen aus dem Münz- und Zollregal, sowie die Leistungen der Reichs- und Vischosstädte für die Hofhaltung; die Naturaleinnahmen wurden vom wandernden Hofstaat meist an Ort und Stelle verzehrt; die Überschüsse der Steuern sammelten sich in der königlichen Kammer als der Keichszentralkasse an, wo man doch einige Übersicht der Einnahmen und der Belastungen besiessen zu haben scheint. Sehr interessant ist der von Redlich gezogene Vergleich zwischen der Finanzpolitik Rudolfs und der Eduards I. von England; die Übereinstimmung aus der Nachsahmung des englischen Vorbildes zu erklären, ist angesichts der Beziehungen der Herrscherhäuser nicht unzulässig.

Für gewöhnliche Zeiten reichte das Einkommen des Königs für die Bestreitung der Bedürsnisse des Keiches aus. Aber es war sehr wenig dehnbar und vermochte außerordentlichen Ansforderungen nicht zu genügen. So mußte man z. B. gelegentslich der Kriege gegen Ottokar wieder zu den verpönten Berspfändungen greisen, die, da eine Einlösung nur selten gelang,

einer Minderung des Reichsgutes gleichkamen.

Diese Reformen, die Aufspürung und Herstellung des Reichsguts, bas Anziehen der Zügel, die Steigerung der Macht der Krone durch den Sieg über Ottokar, dies alles mußte natürlich dem König gahlreiche Gegner erwecken. Es gelang ihm, die Fürsten= opposition zu sprengen, allein alsbald regte fiche in ben Städten, wo der Gegensatz der Bürger gegen die Burgmannen, insbesondere aber die Steuerpolitik Rudolfs einen Beift der Unzufriedenheit erzeugten, der Colmar im Jahr 1284 zu offenem Aufstand trieb. In den Städten felbst hatten die fleinen Leute zugenommen; demokratische Bewegungen flammten da und dort auf. Mit der Gegenwart verglichen erschien die lette Stauferzeit im Schimmer der Verklärung, als ein goldenes Zeitalter. Die Kaiseridee verband sich mit der sozialen Gärung und aus dieser Verbindung ist die merkwürdige Erscheinung der falschen Friedriche zu erflären, unter denen der von Neuß und Weglar, Dietrich Holzichuh, am meisten Glauben und Anhang, selbst in fürstlichen Areisen, fand und dem König am meisten zu schaffen machte.

Inmitten dieser Tätigkeit im Reiche und für das Reich hat Rudolf natürlich keinen Augenblick vergessen, daß er auch ein schwäbischer Territorialherr war; er war sogar nie mehr Territorialherr als in den Jahren seines Königtums. Von seinen Bemühungen um Mehrung und Organisserung der Hausmacht unter dem Schutz der Krone handelt das Kapitel "König Kudolf und sein Haus in Südwestdeutschland". Als im Jahre 1283 Albrecht die alleinige Herrschaft in Österreich übernahm, und dem jüngeren, Kudolf, eine Entschädigung zugesagt wurde, saste der König den Plan, für ihn das Herzogtum Schwaben herzustellen, dem ein angemessener Landbesitz als Unterlage dienen sollte. Dagegen erhob sich eine Partei mit den Württembergern an der Spize, deren völlige Niederwersung dem König nicht gelang. In den oberen Landen sind zwei Ausdehnungstendenzen wahrzunehmen: die eine richtet sich ostwärts gegen St. Gallen und Glarus, die andere geht auf die Einbeziehung der Gotthardstraße in den Wachtbereich des Hauses aus. Der Anreiz zu den Erwerbungen um den Gotthard lag, von der militärischen Bedeutung des Passes ganz abgesehen, in dem reichen Zollerträgnisse, die alle übrigen habsburgischen Zölle um viel mehr als das Doppelte übertrasen.

Dit der äußeren Ausdehnung hielt die innere Entwicklung der habsburgischen Territorien gleichen Schritt. Die rechtliche Grundlage der Herrichaft war in den drei Gebieten verschieden, noch gab es weder einheitliche Komplere noch ein einheitliches Recht der Landeshohet aber schon erstrebt Audolf die Versichmelzung der Rechte und Besitzungen durch eine einheitliche Verwaltung, indem er seine Rechte durch einen absetzeren Beamten, den Vogt, gegenüber allen Untertanen gleichmäßig wahrenehmen läßt. Seine eigenen Städte hielt Audolf in strenger Unterordnung; das Stadtrecht von Winterthur ist thpisch für die habsburgischen Stadtrechtsverleihungen. Der Ordnung des Finanzewesens wandte er in seinem Territorium nicht geringere Aufmerssamfeit zu als im Reiche, auch hier gewinnt die Steuer eine wachsende die übrigen Einnahmequellen überragende Bedeutung, weil sie zwischen einem Mindeste und Höchstbetrag schwanft, also steigerungsfähig ist und allen Untertanen auferlegt wird, den Eigenleuten vom Grundherrn, den Freien vom Grasen, den Kirchenleuten vom Vogt. Die Keineinnahmen aus dem Hausbesseits schlägt Redlich auf ungefähr 7000 Mart sährlich an.

Sehr schön legt er, die Ergebnisse aller dieser Untersuchungen zusammenfassend, die Ziele der Hauspolitik der ersten Habsburger im südwestlichen Deutschland dar. "Nicht einen Bagftaat wollten Rudolf und Albrecht gründen, der seine Lebenstraft und seine Butunft aus der Beherrschung des Gotthard und der Alpenpässe schöpfen sollte, sondern ein Staatsgebilde, das vielmehr in den ... Flächen des Albenvorlandes zwischen Aare und Bodensee, auf der schwäbischen Hochebene und im Elsaß das eigentliche Fundament seiner Stärke schon besaß und mehr noch suchen sollte." Aber der Druck dieser habsburgischen Territorialpolitik sei weitum empfunden worden, daher habe sich unmittelbar nach Rudolfs Tode "wie mit einem Schlag eine gewaltige Reaktion von Savohen bis zur oberen Donau erhoben". Albrecht hat diese Gefahr überwunden, aber die Baldstätte setten den Widerstand mit gaher Kraftanstrengung fort. Rudolf hatte ihre Freiheit unangetastet gelassen, doch ist es begreiflich, daß die alles ergreifende und umklammernde habsburgische Verwaltung die freien oder nach Freiheit strebenden Bauern mit Sorge erfüllte. Anlaß zur Klage hatten sie insofern, als sie durch die allgemeine Steuererhöhung mitbetroffen worden waren, und als man versucht hatte, den Schwhzern fremde habsburgische Dienstleute als Richter zu seten. So erneuerten sie denn unmittelbar nach Rudolfs Tode ihren berühmten Friedensbund. "Mittelft des Reiches wollten fie los= fommen von Habsburg. — Ihr altes Recht und Herkommen und die Selbstbestimmung innerhalb der engen Kreise ihres altgewohnten Daseins, das verstanden die Waldleute unter Freiheit. Und das haben zu allen Zeiten solche Bergleute unter Freiheit verstanden. Nicht die Weite des Gesichtsfreises, sondern die Beschränktheit des Daseins und das volle Genügen an ihm macht sie zu unbeugsamen, unerschütterlichen Rämpfern für diese ihre Und nicht weitwirkende wirtschaftliche Faktoren und sei es auch eine Gotthardstraße" — diese Bemerkung Redlichs richtet sich gegen Schultes Auffassung der Schweiz als eines Baßstaates - "haben hier jenen bewundernswerten Blick für das jedesmal politisch Zweckmäßige hervorgebracht, sondern das geschlossen einheitliche, ungespaltene Gesamtinteresse eines auf nichts als seine Freiheit achtenden Volles."

Haus- und Reichsinteressen wirken gemeinsam bestimmend auf Rudolfs Beziehungen zu Savopen und Burgund ein. Wenn-

gleich die gemeinsame Besorgnis vor Karl von Anjou die Gegner gleich die gemeinsame Besorgnis vor Karl von Anson die Gegner für einige Zeit zusammensührte, so trat doch nach dem Ausgleich Rudolfs mit Karl die herkömmliche Feindseligkeit wieder zutage. Philipp von Savohen mußte die Keichssesten, die er besetzt hatte, Gümminen und Peterlingen, herausgeben; dagegen scheiterte Kudolfs Versuch, Savohen nach dem Tode Philipps zu zersplittern. Aber das Steigen des französischen Einflusses, das Vordringen Frankreichs die an die Khone und im Lothringischen bis an die Frankreichs bis an die Khone und im Lothringischen bis an die Maas vermochte er gleichwohl nicht aufzuhalten, obgleich das Selbstgefühl der Deutschen sich frästig genug gegen die Überzgriffe der westlichen Nachbarn zur Wehr setzte. Im Kriege Kuzdolfs gegen den ganz von Frankreich abhängigen Pfalzgrasen Otto von Burgund (1289) ging die nationale Erregung auf beiden Seiten sehr hoch. Otto unterwarf sich und huldigte, später ergab sich auch die Reichsstadt Besançon, aber dauernd war der Erfolg nicht, da die Entschlossenheit der Deutschen nur das Ergebnis einer Auswallung war, während für Frankreich die Macht der Verhältnisse und ein besestigtes Königtum stritten. Der Ilbergang der Pfalzgrasschaft an Frankreich wurde durch eine Heirat vorbereitet. Im letzten Jahre seines Lebens versuchte Rudolf gegen den ausgreisenden Umadeus von Savohen eine Reichsvartei zu organisieren, aber zum Kriege kam es nicht mehr.

Rudolf gegen den ausgreifenden Amadeus von Savohen eine Reichspartei zu organisieren, aber zum Ariege kam es nicht mehr. Als König und nur els König, ohne Beimischung eines wesentlichen Hausinteresses dur Reich verwaltend, erscheint Rudolf in seinen Beziehungen zum Norden Deutschlands, dessen Angelegenheiten er auf dem glänzenden Ersurter Reichstag seit Dezember 1289 ordnete. Die ewigen Zwistigkeiten der Wettiner, der Streit um Reichssslandern, die Limburger Erbsolgesehde, die zahllosen Fehden, die das mittlere Norddeutschland, besonders seit dem Tode Heinrichs von Meißen zersleischten, werden im 6. Kanitel geschildert

pitel geschildert.

Den Gegenstand des 7. bildet wieder eine dunkle und vielumstrittene Frage: die Ordnung der Nachfolge im Reiche und was damit enge zusammenhängt: der Plan einer Kaiserlrönung und die Erbreichspolitik. Daran kann kein Zweisel sein, daß Rudolf immer wieder seine Absicht auf die Kaiserkrone richtete, nicht nur weil sie ein geheiligtes, mit soviel Blut und Leiden erkaustes Gut der Nation, sondern insbesondere weil ihre Erstaustes Sie Parasischen und Kaiserkrone kan Christian werbung die Voraussetzung war für die Wahl einer der Königs=

söhne zum römischen König, also für die Erhaltung des Hauses in der gewonnenen Weltstellung. Die Windungen und Wandslungen der Krönungsfrage, die Schwierigkeiten, die aus der Politik angiovinisch gesinnter Päpste, aus den italienischen und deutschen Verhältnissen entsprangen, die immer wiederholten Versuche, diese Hindernisse aus dem Wege zu räumen, hat Redlich klar und überzeugend dargelegt. Nur in einem Punkte kann ich ihm nicht beistimmen: in der Auffassung des Verhältnisses zwischen Krönungsplan und Erbreichsplan und in der entschiedenen Ablehnung, die er der Annahme einer Einwirkung des Erbreichsplanes auf die Verhandlungen entgegenhält.

Von den Teilungsgedanken, die in der Zeit Nikolaus' III. laut geworden waren, ist einige Jahre hindurch nicht mehr die Rede; aber daraus folgt noch nicht, daß sie, wie Redlich meint, mit diesem großen Papste zu Grabe getragen worden seien. Unter Honorius IV. wurde eifrig über die Raiserfrönung verhandelt, Licht= meß 1287 als Krönungstag in Aussicht genommen, eine Frist, die allerdings nicht eingehalten werden fonnte. Ein Legat, der Kardinal Johann von Tusculum, murde nach Deutschland abgeordnet, um in Sachen der Romfahrt den König zu beraten; aber der päpstliche Gesandte trat ungeschickt auf, erbitterte die deutsche Geistlichkeit durch hohe Anforderungen und mehr noch durch das Gerücht, das vor ihm einherging: er sei gekommen, um einen neuen schweren Zehent auszuschreiben. Daher sah die deutsche Geiftlichkeit dem Nationalkonzil, das auf März 1287 nach Burgburg einberufen murde, mit aufgeregter Besorgnis entgegen. Man erzählte sich noch mehr: der Legat sei beauftragt, listigerweise Magregeln gegen die Freiheiten der Geiftlichkeit und insbesondere gegen das Kurrecht der drei Erzbischöfe durchzuseten. hat an diese Tatsachen seine Vermutungen über das Wiederaufleben des Erbrechtsplanes gefnüpft, und ein Aftenstück, das ich in den Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung XII, 649 ff., veröffentlichte, schien diesen Ausführungen eine starke Stütze zu bieten. Es ist die Appellation Kölns gegen das Vorgehen des Legaten, die an die übrigen deutschen Kirchen versendet murde, um ihren Alnschluß herbeizuführen. Hier wird offiziell der Vorwurf erhoben, der Legat wolle nicht, wie er behaupte, das Raisertum wieder aufrichten, sondern es heiße im ganzen Deutschen Reiche allgemein, quod idem dominus legatus regnum ipsum semper imperio inseparabiliter unitum, intendit constituendo regem hereditarium quantum in eo est ab imperio separare et sic alteram mundi lucem, videlicet honorem culminis imperialis si fas est dicere, extinguere et excecare ac iuri principum regni Alemanie ecclesiasticorum et secularium, ad quos spectat eleccio regis eiusdem promovendi postmodum in imperatorem enormiter derogare. Ich habe die Bemerfung hinzugefügt, daß so weitgehende Pläne durch diese llerunde allerdings noch nicht erwiesen sind, aber so viel stehe nun seit, daß man in den höchsten Kreisen des geistlichen Fürstentums an die Wahrheit der im Reich verbreiteten Gerüchte glaubte. Redlich schloß sich in den Regesten (Nr. 2059) dieser Aussassing der Vermutungen Busson. Seither hat aber Odpsich (Festgaden sür Büdinger 209) eine Ursunde verössentlicht, ein Abtommen zwischen Herzug Allfons. Seither hat aber Odpsich (Festgaden sür Büdinger 209) eine Ursunde verössentlicht, ein Abtommen zwischen Herzug Allfons. Seither hat aber Dopsich (Festgaden sür Büdinger 209) eine Ursunde verössentlicht, ein Abtommen zwischen Herzug dliebert und dem Grasen Ulrich v. Heundurg vom 26. Ius 1286, worin auf den Fall Bedacht genommen wird, daß der Serzug durch König Rudolf zu einer anderen Wärde erhöht, auf die österreichischen Länder Berzicht leiste, worin also die Königswahl Albrechts als bevorstehend gedacht ist. Darin erblicht nun Dopsich eine Widerschung zund nicht auf einen Umsturz dern Widererschlichen Reiserschlich sieh sinds und zugleich eine Widerschung zund hicht auf einen Umsturz dern Reichsderziassing sen Gerzeichte, auf die Königswahl Albrechts nach erfolgter Kaiserbenung und nicht auf einen Umsturz dern Reichsderziassing sein kent der einen Umsturz dern Reichsderziassing sein Budolfs Ablich gerüchtet gewesen; jenes weitwerbreitete Gerede habe Erzbischof Siegsried nicht geglaubt, sondern nur sür seine Reichsderzeitet. Wit beien Aussüssung hat er auch Redich underschlich ein Poden kaiserfrönung die Ausbeich derne Erachtens nicht nur nicht sü

dem König die Kaiserkrone zu verschaffen, in Wahrheit aber will er Deutschland als Erbreich vom Kaisertum trennen, wobei nichts der Annahme im Bege steht, daß die Aufrichtung die Vorstuse zur Austösung bilden sollte. Hatte ein solcher Versuch überhaupt jemals Aussicht auf Gelingen, so war eben damals die Lage ausnehmend günstig (vgl. Redlich, S. 698). Ich glaube also nach wie vor annehmen zu dürsen, daß die umlausenden Gerüchte der hohen Geistlichkeit glaubwürdig erschienen; man muß sich vor Augen halten, daß die Kölner sich mit ihrem Rundschreiben nicht an den Straßenpöbel wandten, sondern an ihresgleichen, an sachfundige und urteilssähige Männer, bei denen ein zu demagogischen Zwecken ersundenes Märchen schwerlich versangen hätte. Im ganzen scheint mir diese Frage ebenso zu stehen, wie für die Zeit Nikolaus' III.: es ist fein abschließendes Urteil mit Sichersheit zu begründen, wir müssen alle Möglichkeiten, auch die des Erbreichsplanes, im Auge behalten.

Das gedankenreiche Schlußkapitel schildert Rudolfs Tod und gibt einen Rückblick auf des Königs Leben und Wirken. Zweifel= los hat Redlich recht, wenn er in Rudolf "nicht bloß den leutseligen, klugen und im Erwerben glücklichen Grafen und König sieht, sondern einen wahrhaft bedeutenden Mann und Berrscher, der seine Mißerfolge mehr der Gewalt der Umstände, seine Er= folge aber zum größten Teile seiner eigenen Begabung, Tatkraft und Ausdauer verdanfte". Wenn die Gründung der Macht des Hauses Habsburgs des Königs weltgeschichtliche Tat, der dauernde Riederschlag seiner Lebensarbeit ist, so ging doch sein Streben höher und weiter: er wollte den Deutschen ein mahrer König sein, er wollte die Macht des Reiches herstellen, allerdings unter Berzicht auf die undurchführbaren Ansprüche der Staufer und auf dem neuen Wege, der ihm von der neuen Zeit gewiesen und der von allen seinen Nachfolgern beschritten wurde, indem er dem geschwächten Königtum ein starkes Territorium als Unterlage gab. Zwar sett er seine Kraft für das Reichsinteresse dort am entschiedensten ein, wo es mit dem Hausinteresse zusammenfällt, wie im Kampfe gegen Savoyen, aber auch sonst hat er sich ihm niemals versagt; und daß zwischen beiden ein Gegensatz obwalten fonne, kam ihm niemals zum Bewußtsein, da er beides, Reich und Territorium, seinem Sause zu vererben hoffte. Dag dies nicht gelang, daß das freie Wahlrecht über den Erbanspruch siegte,

daß der Sondergeist der Fürsten sich stärker erwies als das Einsheitsbedürsnis der Nation, war das Verhängnis der deutschen Geschichte.

Wer sich in das schöne Buch eingelesen hat, wird sich unsgern von ihm trennen. Denn der Gediegenheit des Inhalts entsprechen Vorzüge der Form, wie sie in deutschen Geschichtswerken leider nicht häusig zu finden sind. Ist auch manches Zusammengehörige auseinandergerissen, hat auch der Wunsch, Neues dem Leser nicht vorzuenthalten, den Verfasser hier und da verleitet, die allgemeine Darstellung mit einer Fülle von Einzelheiten zu belasten, so sind doch die meisten Abschnitte von jener wohltuenden Klarheit und überzeugenden Kraft, die nur aus der völligen Beherrschung des Stoffes entspringen kann. Die Sprache zeichnet sich durch Ernst, Würde und eine erfreuliche Keinheit aus; sie ist von ruhigem Glanze, gleichweit entsernt von trockener Nüchternheit und blendendem Gesunkel; in der Erzählung klar und sließend, schwungvoll, wo es die Größe des Gegenstandes erfordert.

## Bur Histoire de mon Temps Friedrichs d. Gr.

Bon

## Griedrich Menfel.

Schon mehrmals ist in der Histoire. Zeitschrift die Frage ersörtert worden, ob Friedrich d. Gr. bei der Niederschrift der letzten Redaktion seiner Histoire de mon Temps (1775) nicht nur die zweite Redaktion von 1746/47, sondern auch die erste von 1742/43 benutt hat, die Zusätze und Abweichungen, welche die Redaktion von 1775 gegenüber der von 1746 zeigt, also auf eine fast unmittelbar gleichzeitige, primäre Quelle zurückgehen.

Alfred Dove 1) sprach sich, nachdem noch früher Posner dasselbe als Vermutung geäußert hatte 2), zuerst auf Grund einer neuen Beobachtung für eine Benutung der ersten Redaktion bei der letzten aus, Koser bestritt diese Ansicht im Jahre darauf 3); Max Lehmann suchte dann anderseits die betreffenden Aussüh=rungen Kosers zu widerlegen. 4) Wiedemann schloß sich in einer kurzen Miszelle 5) der Ansicht Lehmanns an und meinte, sie durch ein paar Einzelbelege stützen zu können. Schwill versuchte endslich in einer fleißigen Dissertation 6) durch genaue Gegenüber=

<sup>1)</sup> Alfred Dove, Deutsche Geschichte 1740—1745 (1883) G. 238 Anm.

<sup>2)</sup> Publikationen aus den Preuß. Staatsarchiven IV, 149 (1879).

<sup>2)</sup> hift. Zeitschrift 1884, Bd. LII, S. 386 ff.

<sup>4) §. 3. 1889,</sup> Bb. LXII, S. 193 ff. 5) §. 3. 1891, Bb. LXVII, S. 290 ff.

de mon Temps Friedrichs d. Gr. Freib. Diss. 1892. Bgl. dazu die gute Kritif von Sauerhering, Forsch. z. Brand. u. Preuß. Gesch. VII, 1 1894), S. 270 f.

stellung aller nur irgend in Betracht kommenden Abweichungen zu bestimmteren Ergebnissen im Sinne Lehmanns zu gelangen. Da nun vor kurzem die von Arnheim gesundenen und veröffentslichten har bei ber ersten Redaktion von 1742/43 durch einen glücklichen Fund von Hans Dropsen?) aus Petersburger Manusstripten (aus Voltaires Nachlaß) ganz wesentlich, sast um das Dreisache, vermehrt sind, wird es an der Zeit sein, die Frage noch einmal auszuwersen und besonders Lehmanns und Wiedesmanns Aussührungen kritisch zu prüsen.

Dove ging von einer eigenhändigen Bemerkung Friedrichs am Schluß der ersten Hälfte, des 7. Kapitels, der Redaktion von 1775 auß: »Corrigé à Sanssouci sur l'original de mes mémoires de 1741 et de 1742, ce 1er juin 1775.«³) Er zog darauß den Schluß: "Damals also hatte Friedrich die fragliche Urschrift (die erste Redaktion) noch zur Hand und zog sie . . . bei der nochmaligen Umarbeitung der ersten Hälfte der Redaktion von 1746 im restaurirenden Sinne

zu Rathe."

Was bedeutet nun: mémoires de 1741 et de 1742? Ist die erste Redaktion der Histoire de mon Temps damit gemeint oder die zweite, sind es also die 1741/42 versakten oder die den Krieg von 1741/42 darstellenden Memoiren? Dove ging von der ersteren Ansicht aus, Koser hielt ihm (H. Z. 52, 388) entgegen: mit mémoires de 1741 et de 1742 fann nicht die erste Redaktion gemeint sein, da sie 1741 noch nicht begonnen, sondern erst (vom Herbst) 1742 bis (Frühjahr) 1743 versakt ist; also wird man nicht "Memoiren von 1741 und 42", sondern "Memoiren über 1741 und 42" übersehen müssen<sup>4</sup>), und damit die erste Hälfte der Redaktion von 1746 gemeint sein.

1) Forsch. z. Brand. u. Preuß. Gesch. IX, 2 (1897), S. 163 ff.

3) Oeuvres de Frédéric le Grand II, 142.

<sup>2)</sup> Beiträge zu einer Bibliographie der prosaischen Schriften Friedrichs d. Gr., Teil II, Programm des Königstädt. Enmnasiums in Berlin, Ostern 1905, S. 27 s.

<sup>4)</sup> Auch sprachlich ist diese Übersetzung mindestens ebensogut. Littre, Dictionn. de la langue franç. III, 504 (1875) sührt aus Rousseau etc. eine Anzahl von Beispielen für die Bedeutung von mémoires de an; sogar in der Nehrzahl der Fälle bedeutet es: "Memoiren über" (= mémoires sur). Auch Wiedemann übersetzt, im Gegensatz zu Dove, "Memoiren über", indem er bemerkt: "Wie man sieht, denke ich bei der chronologischen Be-

Darauf erwiderte Lehmann etwa folgendes: Koser hat troßedem unrecht. Denn daß im ganzen die Redaktion von 1746 der von 1775 zugrunde gelegt wurde, ist unzweiselhast<sup>1</sup>); aber es steht ja da: »corrigé à S... 1775«; also (sachlich) korrigiert, (inhaltlich) verbessert; daß die Redaktion von 1746 nicht nur zur Korrektur benutt wurde, ist unbestreitbar; also muß mit mémoires de 1741 et de 1742 doch die erste Redaktion gemeint, sie also auch 1775 als "korrigierende Redaktion"

herangezogen sein.

Aber diefer für den erften Blick vielleicht einleuchtende Schluß hält vor einer genaueren philologischen Prüfung nicht stand. Corrigé à Sanssouci sur l'original . . . steht da; sur aber heißt nur: auf Grundlage von, so daß die mem. de 1741/42 als Ganzes die Basis bilden; sollte man übersetzen "mit Hilfe von" oder "aus", so mußte dastehen: corrigé de, à, par, à l'aide de oder etwas Ahnliches.2) Sodann aber wird von Friedrich d. Gr., wenn er von seiner literarischen Produktion spricht, corriger nicht im Sinne von "sachlich forrigieren", sondern von "stilistisch umarbeiten, durcharbeiten" gebraucht: »Votre lettre m'a trouvé la plume à la main, occupé à corriger d'anciens Mémoires que vous vous ressouviendrez peut-être d'avoir vus autrefois peu corrects et peu corrigés et peu soignés«, schreibt Friedrich im Juli 1775 an Voltaire3) bei der Umarbeitung der zweiten Redaktion; »... une Épître, une comédie, et des Mémoires qui, j'espère, seront fort curieux. Lorsque les deux premières pièces seront cor-

stimmung an die erzählten Begebenheiten, nicht . . . an die Zeit der Absassfassung. Für die Deutung einer einsachen Anführung eines historischen Werkes in letzterem Sinne, der doch der außergewöhnliche ist, müßten triftige Gründe geltend gemacht werden können" a. a. D. S. 292. Troßedem versieht er unter mémoires de 1741 et de 1742 die erste Redaktion!

1) Auch Koser leugnet dies nicht, wie Lehmann (S. 194) anzunehmen scheint, sondern erklärt (S. 405) ausdrücklich: "das Ergebnis, daß A

(= Red. von 1746) (1775) vorlag, bleibt unberührt."

2) Da Friedrichs Notiz: >corrigé . . . aus dem Jahre 1775 stammt, darf man sie, wie auch die bisherige Forschung getan hat, philologisch scharf fassen; damals beherrscht Friedrich die französische Sprache bereits durchaus sicher; läßt sich doch leicht beobachten, wie er im Lauf seiner fast 50 jährigen schriftstellerischen Tätigkeit immer mehr ihrer Meister wird.

3) ()euvres XXIII, 334. Der ausführlichere Text nach Dronsen

S. 22; die atad. Ausg. hat nur peu corrects et peu soignés.

rigées de façon que j'en sois satisfait, je vous les enverrai« etc. 1) Also selbst bei der stilistischen Durcharbeitung von Gedichten wird corriger in diesem Sinne von "feilen" gebraucht. 2) Ist doch auch die Umarbeitung der Histoire de mon Temps von 1775 vor allem unter diesem formellen, stilistischen Besichtspunkt vor sich gegangen. Wenn aber Lehmann den wei= teren Einwand gegen Koser macht, mit mémoires de 1741 et de 1742 könne auch nicht die erste Sälfte der zweiten Redaktion gemeint sein, da diese ja die Jahre 1740-1742 dargestellt habe, jo fann man darauf erwidern: der Darstellung der Greignisse des Jahres 1740 sind in der Redaktion von 1746 nur 41/2 von 280 Seiten gewidmet (Publ. aus d. Staatsarchiven IV, 214 bis 218), die eigentliche Detailerzählung beginnt erst mit dem Einmarich der preußischen Truppen in Schlesien am 23. Dez. 17403) (alles Voraufgehende ist ein großer politischer und kultur= geschichtlicher Überblick über die europäische Lage um 1740). So konnte Friedrich sehr wohl diese letten 8—14 Tage des Jahres 1740 ignorieren und ohne einen "Gedächtnisfehler" summarisch schreiben: mémoires de 1741 et de 1742, wenn er die Beschichte des ersten schlesischen Krieges in der Redaktion von 1746 domit meinte.

Aber wir sind ja jest gar nicht mehr auf die Interpretation dieser Unterschrift vom Sahre 1775 allein angewiesen, es liegt jest eine größere Anzahl von Fragmenten der lange völlig verschollenen Redaktion von 1742/43 vor, die wir nur mit den entsprechenden Stücken der Redaktionen von 1746 und 1775 zu vergleichen brauchen, um die Frage, ob die erste Redaktion bei der lesten nochmals herangezogen ist und somit die leste in ihrer ersten Hälfte größeren Quellenwert hat als die zweite, bestimmt

<sup>1)</sup> Oeuvres XXII, 119. 23gl. X, 126, 135.

<sup>2)</sup> Gegen 40 weitere Beispiele für den Sprachgebrauch von corriger bei Friedrich kann man entnehmen aus Dropsen a. a. D. S. 3, 5−7, 10, 11, 13, 15−18, 20, 23, 24; •à changer ou à corriger<, sachlich zu ändern oder stilistisch zu bessern, heißt es in einem Briese vom 9. Sept. 1739.

<sup>3)</sup> So nach Friedrichs Datierung (Publ. IV, 217); in Wahrheit am

<sup>16.</sup> Dezember, Rofer, Friedrich b. Gr. I, 60.

<sup>4)</sup> Die früher in Upsala gefundenen Fragmente, teils ungenaue Absschrift, teils Auszug aus den Petersburger, hat schon Arnheim a. a. D. S. 163 ff. mit den entsprechenden Stücken der zweiten und dritten Redaktion zu bequemem Vergleich in drei Kolumnen nebeneinander gestellt.

zu entscheiden. Schwill hat in seiner Differtation ichon eine forgfältige Vergleichung der beiden letten Redaktionen vorge= nommen; charafteristisch ist, daß er, obwohl fest von der noch= maligen Heranziehung der ersten Redaktion bei der letten überzeugt, zu keinem anderen Resultat kommt, als daß "unzweiselhaft eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Benutzung der Redaktion von 1742/43 spricht" (S. 89). Vollkommen richtig bemerkt er: "Friedrich fühlte sich (1775) . . . nicht mit dem historischen Inhalt, sondern mit dem Geist und der Form des Jugendwerkes im Gegensatz" (S. 86; 21; 102. Bgl. die oben zitierte briefliche Außerung an Voltaire vom Juli 1775). Schwill selbst bemerkt wiederholt, im Gegensatz zu seiner These: "Der vorwaltende Eindruck bleibt der einer umfassenden sachlichen Verschlechterung der Vorlage von 1746 durch die Umarbeitung des Jahres 1775" (S. 45, 97), einer Verschlechterung, die durch Friedrichs "fouverane Nachlässigfeit in Behandlung ber Zahlen und Daten" 1), durch seine geringe Sorgfalt in Einzelheiten überhaupt und durch die Schnelligkeit seiner Arbeitsweise bedingt war. Mon muß bedenken, daß die ganze Umarbeitung der zweiten Balfte der Redaktion von 1775 in den Freistunden von 50 Tagen (1. Juni bis 20. Juli)2) vor sich ging. Nur das eine scheint Schwill bewiesen zu haben: daß 1775 einige urfundliche Materialien nochmals herangezogen sind.3) Damit fällt auch der Beweis fort, ben Wiedemann (a. a. D. S. 293 f.) meinte erbringen zu fonnen. Er wies darauf hin, daß der Bericht über die Audienz des englischen Gesandten Robinson im Lager von Strehlen am 7. Aug. 17414) in der Redaftion von 1775 in einigen Ausdrücken nicht mit der Redaktion von 1746, sondern mit Podewils' Bericht in der "Politischen Korrespondenz" 5) übereinstimmt. Wiedemann meinte damit "bis zur Evidenz" den Nachweis geführt zu haben, daß die verlorene erste Redaftion 1775 nochmals benutt jei, mährend doch nichts weiter daraus hervorgeht, als daß Friedrich

<sup>2</sup>) Oeuvres II, 142; III, 180.

4) Bgl. J. G. Dronien, Geich. b. Preuß. Politit V, 1, S. 299-304.

Koser I, 145.

<sup>1)</sup> Koser, Friedrich d. Gr. II, 625. Bgl. die Beispiele bei Schwill S. 29 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Schwill S. 51, 81 ff. Bgl. auch Publ. aus dem Staatsarch. IV, 420 Z. 25 und Oeuvres III, 164 (Rechnung benupt).

<sup>5)</sup> Bb. I, S. 297 ff.

vielleicht das betreffende wichtige Aftenstück noch einmal einsah; daß ihm gerade die 1775 geänderten Worte ins Auge fielen, ist wohl begreislich, da sie in ihrer Mehrzahl in der Politischen Korrespondenz gesperrt gedruckt, also in Podewils' Denkschrift unterstrichen sind. 1)

Wifter der Bolingbroke-Voltaireschen und wohl auch der antiken Geschichtschreibung Friedrich auch bei der Umarbeitung von 1775 bestimmt haben, dafür noch ein Beweiß: nicht nur die scierliche Rede, die er, um Robinson zu verspotten, ihm im August 1741 hielt, hat Friedrich 1775 stilistisch noch einmal umgearbeitet<sup>2</sup>), sondern auch zwei Briese der Witwe Karls VI., Elisabeth, an mehreren Stellen stilistisch beliebig geändert<sup>3</sup>), ein Beweiß, wie wenig man bei dieser Art von Geschichtschreibung auf ganz geringsfügige Ühnlichseiten im Ausdruck geben dars.<sup>4</sup>)

Eine solche geringfügige Übereinstimmung zwischen dem Wortslaut der ersten und der dritten Redaktion hat aber Wiedemann zur anderen Grundlage seines Aussasses gemacht. In der ersten Redaktion heißt es bei Angabe von Friedrichs Motiven zum ersten schlesischen Kriege: »que l'on joigne à ces considérations des trouppes toujours prêtes d'agir...«<sup>5</sup>), in der

2) Bgl. Bubl. IV, 233 f., Oeuvres II, 84 f.

3) Bgl. Publ. IV, 235 f., Oeuvres II, 87 ff. Das Original des ersten

bei Arneth, Maria Therefia I, 397 f.

<sup>1)</sup> Die Hauptsätze lauten: 1746 (Bubl. IV, 233): Robinson me dit avec hauteur que la reine consentait à oublier la mémoire du passé... et que mes troupes se retirassent incessamment de ce duché (Schlesien). 1775 (Oeuvres II, 84): Ce Robinson, prenant le ton de hauteur, dit au Roi que la Reine voulait bien oublier le passé... et que ses troupes évacuassent incessamment ce duché. In der Bol. Korr. (I, 298): La Reine de Hongrie offre... deux millions d'écus au Roi, pour évacuer au plus tôt la Silésie... ... que la cour de Vienne... voulait bien pardonner au Roi le passé. Die Borte voulait — passé sind in der Bol. Korr. gesperrt gedruct.

<sup>4)</sup> Wie wenig es Friedrich auf Genauigkeit in Kleinigkeiten ankam, beweist auch die Datierung der ebengenannten Briefe. Während der erste dieser Briefe nach Arneth vom 11. Sept datiert ist, trägt er in den beiden letzten Redaktionen das Datum 17. Sept.; der zweite Brief ist sogar in der zweiten Redaktion vom 20., in der letzten vom 21. Sept. datiert! — Bgl. auch Koser, H. 3. 52, S. 401 f.

5) Dropsen S. 30, Arnheim (Forsch. IX, 2) S. 164.

zweiten: »joignez à tous ces motifs l'appât d'une armée nombreuse et mobile « 1), in der letten aber wieder: »ajoutez à ces raisons une armée toute prête d'agir.«2) Daß durch diese zufällige Übereinstimmung im Ausdruck "jeder obwaltende Zweifel" an der Benugung der ersten Redaktion bei der letten "gehoben" wird, wie Wiedemann (S. 291) versichert, und daß es Friedrich unbedingt nötig hatte, noch einmal in der ersten Redaftion nachzuschlagen, um auf den Ausdruck "schlag= fertig" zu kommen, wird man immerhin bezweifeln durfen. Gbensowenig beweisen die beiden anderen Übereinstimmungen zwischen den bisher bekannten Fragmenten der ersten mit der letten Redaktion, die wir haben auffinden können. In der ersten Redaktion heifit es an einer Stelle: »mon beau frère le prince Antoine-Ulrich de Brunswic « 3), an der entsprechenden der zweiten Redaftion le prince de Brunswic, in der letten wieder Antoine de Brunswic. Um sich zu entsinnen, daß sein Schwager Anton hich, brauchte Friedrich auch nicht in der ersten Redaktion nachzuschen; daß der König überhaupt 1775 zu bestimmterer und detaillierterer Geschichtschreibung neigte, als 1746, hat Schwill an vielen Stellen nachgewiesen. Auch die dritte zufällige Ubereinstimmung zwischen der ersten und der dritten Redastion: »que je renoncerais à la succession de Juliers et Bergues« — » je renoncerais aux duchés de Juliers et de Berg« — »le Roi renonçât à la succession des duchés de Juliers et de Berg«4) fann nichts beweisen.

Dagegen finden sich in mehreren der jetzt bekannten Fragmente der ersten Redaktion sachlich wertvolle Angaben, die in der letzten Redaktion sehlen, so eine kurze Charakteristik Belleisles, die Angabe des ungefähren Datums von dessen Ankunsk im Lager von Mollwitz, genauere Angaben über den Plan eines russisch-sächsisch-englischen Angriffs auf Preußen im Mai 1741 2c. 5), Detailangaben 6), die sich der König schwerlich hätte entgehen

<sup>1)</sup> Publ. IV, 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oeuvres II, 55.

<sup>3)</sup> Drousen S. 31 3. 4; Publ. IV, 216; Oeuvres II, 56.

<sup>4)</sup> Drousen S. 31 3. 9 v. u.; Publ. IV, 230; Oeuvres II, 79.

<sup>5)</sup> Drousen S. 31-32.

<sup>6)</sup> Trotz solcher Einzelangaben, die wir aus anderen Quellen heute meist genauer kennen, wird der Verlust der ersten Redaktion als Ganzes,

lassen, wenn er die erste Redaktion 1775 noch einmal herangezogen hätte. Auch die drei Avant Propos zur Histoire de mon Temps, die uns jest vollständig vorliegen<sup>1</sup>), zeigen nicht die geringste Benutung des ersten bei Absassung des letzten. Man erkennt bei einem Bergleich überall, daß die zweite Redaktion eine Umarbeitung der ersten, die dritte eine Umarbeitung der zweiten ist<sup>2</sup>), jedoch so, daß sich die zweite und dritte inhaltlich näher stehen als die erste und zweite, so daß also die Histoire de mon Temps im wesentlichen schon 1746/47 inhaltlich die Gestalt gewonnen hatte, die sie später behielt.

Dagegen läßt sich nicht nachweisen, daß die erste Redaktion der Histoire de mon Temps schon im November 1763 zusiammen mit einem großen Teil der ersten Niederschrift von Friedrichs Geschichte des Siebenjährigen Krieges durch Unachtsamkeit eines Lakaien verbrannt ist, — also schon deshalb 1775 nicht benutz sein kann. 3) Eine Angabe in den Memoiren de Catts,

den wir ja noch immer zu beklagen haben, für unsere Tatsachenkenntnis wohl nur gering sein; es ist ein Verlust mehr persönlicher Natur, um einen umsassenden Blick in die Seele, vor allem die politische Denkart des jungen Friedrich von 1742/43 zu tun.

- 1) Dronjen S. 27 ff.; Bubl. IV, 153 ff.; Oeuvres II, p. XXI ff.
- 2) Bie diese Umwandlung vor sich ging, dasür nur ein Beispiel. In der ersten Redattion (Dropsen S. 31) heißt es: Le maréchal de Belle-Isle et son frère ne composaient qu'un esprit dont le maréchal était l'imagination, et le chevalier était le bonsens. In der zweiten (Bubl. IV, 167): Lui et son frère ne composent ensemble qu'un être dont il est l'imagination et l'autre le bon sens. In der dritten sehlt die erste Sashälste, und es steht nur da: On appellait le maréchal l'imagination, et son frère, le bon sens. Oeuvres II, 9.
- 3) Ich hatte diese Vermutung ausgesprochen in einem Aufjat: Friedzich d. Gr. als histor. politischer Schriftsteller (Preuß. Jahrbücher Bd. 120, S. 485 Anm.). Die Angabe dort: Friedrich habe die erste Redaktion wahrsicheinlich eigen händig verbrannt, beruht auf einem Jrrtum. Der Versuch von Vilmar, Über die Quellen der Hist. de la Guerre de sept ans, Straßb. Diss. 1888, S. 5—13, die Nachrichten von einer Verbrennung großer Teile dieser ersten Niederschrift der Hist. de la Guerre de sept ans durch Nachweis von Vidersprüchen in der Überlieserung zu beseitigen, ist, wie eine genauere Untersuchung ergibt, nicht geglückt. Vgl. auch Wiegand, Die Vorreden Friedrichs d. Gr. zur H. de m. T. (1874) S. 37 Unm. 2 und Posner in den Miscellaneen zur Geschichte Friedrichs d. Gr. (1878) S. 219.

es sei außer anderen Manustripten an jenem Abend auch la première composition des mémoires de mon temps verbrannt, fann sich nämlich nicht auf die erste Redaktion der Histoire de mon Temps, sondern nur auf die erste Niederschrift ber Geschichte des Siebenjährigen Rrieges beziehen 1), der Friedrich selbst feinen Titel gegeben hat, die er selbst und andere wieder= holt als mémoires bezeichnen, und die daher auch mit diesen mémoires de mon temps gemeint sein kann. Wir wissen aber, daß sich Friedrich nicht lange vor jenem Brande, mit der Abfassung der Geschichte des Siebenjährigen Krieges beschäftigt, die Geschichte der beiden ersten schlesischen Kriege aus dem Archiv fommen ließ. Denn er schreibt am 13. Gept. 1763 an seinen Minister und Archivdirektor Kindenstein2): » Mandez-moi, je vous prie, si vous n'avez pas l'histoire de l'avant-dernière guerre dans vos archives. « Gemeint ist mit dieser Geschichte des zweiten schlesischen Krieges natürlich die Redaktion der H. de m. T. von 1746, da es ja keine besondere "Geschichte des vorletten Krieges" gab. Nun hat sich dies noch jest im Berliner Beh. Staatsarchiv in der Originalhandschrift vorhandene Wert3) damals nicht auffinden laffen, denn am 14. September antwortet Findenstein 4): "Es fande sich nur die einzige mitgesandte pièce, die sich auf die Campagne 1744 bezoge 5); außerdem, fügt er hinzu, sende er ein anderes paquet cacheté (versiegelt) an Gichel

<sup>1)</sup> In den Memoiren Catts ed. Koser (Bubl. aus den Staatsarchiven XXII, 1884, S. 281 Unm.) heißt es von der première composition des mémoires de m. t.: de seu consuma . . . tous ces manuscrits . . . à l'exception d'un cahier de ces mémoires. Ebenso berichtet Catt etwa gleichzeitig an De la Beaux (Vie de Frédéric II, Strasbourg 1787—1789, VI, 357) von der Geschichte des Siebensähr. Krieges: dous les cahiers de ce bel ouvrage furent la proie des flammes, excepté un seul. Also muß man die erste Stelle aus der zweiten interspretieren.

<sup>2)</sup> Pol. Korr. XXIII, 122.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) R. 365 C. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vilmar a. a. D. S. 9 Anm. 4. Bgl. Miscellaneen S. 315, Altenstück 4.

<sup>5)</sup> Wohl identisch mit der Rélation de la Campagne du Roi de Prusse en Bohème 18 Decembre 1744 à Berline, die Kanke, Werke XXIV, 131 ff. bespricht. Auch diese Relation ist nach Kanke 1775 nicht wieder herangezogen: "offenbar liegt sie bei der . . Redaktion vom Jahre 1746 zugrunde, sowie diese wieder bei der Absassiung von 1775."

mit, das mehrere "Stude und geheime Anekdoten, von der Hand des Königs geschrieben" (plusieurs pièces et anecdotes secrètes, écrites de la main du roi) enthalt; vielleicht seien darin noch einige »mémoires relatifs à la dite guerre«. Da Findenstein selbst vermutete, es seien in diesem Batet, deffen Aufschrift uns also befannt ist, Memoiren zur Geschichte eines schlesischen Krieges enthalten, könnte man wieder auf den Gedanken kommen, es sei vielleicht die erste Redaktion ber H. de m. T. darin gewesen und dann mitverbrannt. Aber diese Vermutung ist unrichtig; wir können dies paquet noch heute mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren. In der offiziellen Liste der beim Tode Friedrichs d. Gr. gefundenen Manustripte finden sich nämlich unter Nr. 12: »Anecdotes de la vie de feu le Maréchal de Saxe, et plusieurs autres pièces en vers et en prose; la plûpart de la main propre du Roi. «1) Da jener Titel mit dieser Inhaltsangabe fast wortlich übereinstimmt, sonft feine Schrift Friedrichs den Titel "Unefdoten" trägt, beide verloren find, werden die beiden Batete iden= tisch sein.

Wir kehren zu der Frage einer Benutzung der ersten Redaktion der H. de m. T. bei der letzten zurück. Irgend eine sachs lich e Übereinstimmung zwischen den beiden Redaktionen, welche uns nötigte, eine solche kritische Benutzung der ersten anzunehmen, ist nicht nachzuweisen<sup>2</sup>), die Aufgabe, welche Dove und Leh-

<sup>1)</sup> Preuß, Friedrich d. Gr. als Schriftsteller (1837) S. 319. In der akad. Ausgabe der Oeuvres ist diese verschollene Schrift Friedrichs nicht einmal mit Namen genannt. Wir können ihre Entstehungszeit jest genauer fizieren. Da Moris von Sachsen am 30. Nov. 1750 starb, die Schrift aber am 14. Sept. 1763 auftaucht, muß sie zwischen 1750 und 1763 (wohl bald nach 1750) entstanden sein. Man wird kaum irregehen in der Versmutung, daß der Oberredaktor der Ausgabe der Oeuvres von 1788, Wöllner, für das Verschwinden dieser gewiß sehr "sekreten" Anekdoten über diesen natürlichen Sohn Augusts des Starken gesorgt hat.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Disselnkötter, Beiträge zur Kritik der H. de m. T. (1885) S. Ann. 6. Auch die einzige bei Schwill S. 81 zitierte Stelle, die einen Augenblick stutig machen könnte, ist nicht beweiskräftig. Am Schluß von Kap. 1 (Kubl. IV, 211) heißt es in der zweiten Redaktion: des régiments de Camas, de Münchow, de Henri, de Persode, de Brunswic, de Eisenach et de bataillon de Retzow furent levés..., ce qui rendit l'armée de treize bataillons plus forte... In der setzen Redaktion (Oeuvres II, 49) nur surz: die le Roi leva 15 nou-

mann der historischen Forschung in bezug auf die erste Redaktion der H. de m. T. gestellt haben, ist somit unlösbar. Dove sorderte 1883: "mit ähnlichem Scharssinne, wie er so oft an weit geringere literarische Erzeugnisse z. B. des Mittelalters gewandt worden, durch komparative Kritik zwar nicht die Form, wohl aber den Inhalt des verlorenen Originals von 1742/43, wenn nicht im ganzen, so doch im einzelnen rückwärts zu erschließen."1) Da die erste Redaktion bei der letzten überhaupt nicht direkt besnutt ist, kann aus der letzten nicht der Inhalt der wesentlich anders gearteten ersten erschlossen werden; so erklärt es sich, daß Schwill, der die von Dove gestellte Aufgabe auf dem von Lehsmann bezeichneten Wege zu lösen suchte, trot aller Sorgsalt auch nicht zu einem einzigen bestimmten Kesultat gelangt ist.2)

veaux 1) bataillons. Dazu in einer Unmerfung: 1) > Régiments de Camas, Münchow, Dohna, Henri, Persode, Brunswic, Eisenach et Einsiedel. Mun wurde Repow erst 1745 Kommandeur des Gardegrenadierbataillons, es muß alfo, wenn die Regimenter überhaupt mit Ramen genannt waren, in der ersten Redaktion richtig Einsiedel gestanden haben. Tropdem ift dies fein Beweis dafür, daß hier die erste Redaktion nochmals benutt ist. Denn einmal ist in der letten Redaktion auch die Zahl der Bataillone geandert und das Regiment Dohna noch hinzugekommen, sodann aber wissen wir, daß das erste Rapitel in der frühesten Redaktion sehr viel fürzer mar (der Anfang dieses Rapitels jest bei Dronien S. 30), erst im Frühjahr 1747 jum großen Teil geichrieben ift (vgl. Miscellaneen S. 219, 230); es ift alfo nicht ficher, ob die erste Redattion überhaupt ichon diese Stelle enthielt. Gin Fehler befindet fich auch in der dritten Redattion, da ftatt Bataillon Ginfiedel hier Regiment Ginf. steht. Da außerdem diese berichtigten Ungaben aus dem Text in eine Anmerkung verwiesen find, ift es jehr wohl möglich, daß Friedrich, wie auch Schwill vermutet (S. 95 f.), hier anderes Material herangezogen hat oder sich auf Einsiedel, den er natürlich genau gekannt hatte, richtig besann.

- Dove a. a. C. S. 238; Lehmann, H. Z. 62, 195 f. Es ist bekannt, daß Dove in seiner geistvollen und scharssinnigen Untersuchung: Die Doppelschronik von Reggio (1873) in ähnlicher Weise die Wiederherstellung der Annalen von Reggio versucht hat (vgl. dazu kritisch Scheffer-Boichorst, Gesammelte Schriften II, S. 300 si.); so lag es ihm nahe, die obige Forsberung zu stellen.
- 2) Die etwas größere Zahl wichtigerer Abänderungen im ersten Teil Nap. I—VII, Schwill S. 87) beweist nichts, sondern läßt sich ebensogut aus größerer Sorgsalt bei der Umarbeitung der Geschichte des Friedrich natürlich in der Erinnerung besonders wertvollen ersten schlesischen Krieges erklären.

Die These, welche Schwill trothem am Schluß seiner Arbeit<sup>1</sup>) aufstellt, es werde eine Kücksehr zu der Redaktion von 1775 als besserr Quelle innerhalb der ersten sieben Kapitel der H. de m. T. geboten sein, ist nicht richtig; wir werden auch hier Kanke zusstimmen müssen, der in der Redaktion von 1746 die ursprüngslichere Quelle sah und mit Recht betont: "das Beste, was die spätere Redaktion (von 1775) enthält, sindet sich schon in der früheren (von 1746)."<sup>2</sup>)

Hat doch auch Friedrich selbst am 3. März 1764 im Borwort zur Geschichte des Siebenjährigen Krieges jogar die Redattion von 1746 als »l'ouvrage d'un jeune homme, et la suite de cette démangeaison d'écrire (Schreibwut) qui, en Europe, est devenue une espèce de maladie épidémique « 3) bezeichnet und in jenem Brief an Boltaire von den »anciens Mémoires« gesprochen, »que vous vous ressouviendrez peut être d'avoir vus autrefois (1743) peu corrects et peu corrigés et peu soignés (4); so ist es verständlich, daß er, selbst wenn die Redaktion von 1742/43 1775 noch existierte, sie bei der letten Umarbeitung nicht auch mitheranzog. Was aber den Gesamtcharafter von Friedrichs historiographischer Leistung betrifft, die sehr stark von rhe= torischen und fünstlerischen, stilistischen Gesichtspunkten beherrscht ist"), so können wir auch heute nur Kojers Worten von 1884 zustimmen 6): "Bu der ganzen Art der schriftstellerischen Tätigkeit Friedrichs will die Annahme, er habe 1775 nach einer doppelten Borlage gearbeitet, nicht wohl stimmen. Besentlich von for= mellen Gesichtspuntten ausgehend?), wird der Verfasser

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 104.

<sup>2)</sup> Ranke, Abh. u. Bersuche I, Werke XXIV, 134; vgl. S. 120, 123, 126, 129.

<sup>3)</sup> Oeuvres IV, p. XIII.

<sup>4) 12.</sup> VII. 1775, Oeuvres XXIII, 334.

b) So schreibt Friedrich am 7. April 1746 an Maupertuis: »J'écris, je déchire, je lime (feile) et polis mon ouvrage (Red. von 46) tant que je le puis. LXXII, 204.

<sup>6) \$. 3. 52, 405</sup> f.

<sup>7)</sup> Bgl. Posner, Publ. aus dem Staatsarchiv IV, 147 f. Auch Ranke bemerkt: "Wenn Friedrich Manches, was er zuerst (1746) in unmittelbarer Erinnerung niederschrieb, späterhin (1775) weggelassen hat, so rührt das nicht daher, weil er es sür unrichtig gehalten hätte, sondern weil es zu dem Ton nicht paste, den er späterhin anschlug", a. a. D. S. 134.

schwerlich durch sein fritisches Gewissen sich gedrängt gefühlt haben, neben der formell vollendeteren Redastion von 1746 auch den roheren Entwurf von 1742/43 lediglich wegen dessen Borzüglichseit als "primäre Quelle" für die Schlußrevision zu Rate zu ziehen: erst die "Benedistiner des 19. Jahrhunderts", um mit Friedrich zu reden, sind sich der Borzüglichseit der primären Quellen bewußt geworden und können sich dadurch den Genuß bereiten, über das Verhältnis der Redastionen von 1742, 1746 und 1775 miteinander zu diskutieren".

# Miszellen.

# Hat Heinrich IV. seine Gregor gegebene Promissio vom Oftober 1076 gefälscht?

Bon

#### Dietrich Schäfer.

Berthold (ich bleibe der Einfachheit wegen bei diesem Namen) berichtet bekanntlich (MG. V, 286, 37 ff.), daß in den Verhandlungen zwischen Heinrich IV. und den Fürsten, die jener von Dyvenheim, diese von Tribur aus im Oftober 1076 miteinander führten, u. a. ein ohne Berzug abzusendendes königliches Schreiben an Gregor VII. vereinbart worden sei (nec non ut litteras papae Gregorio debitam oboedientiam, satisfactionem et dignam poenitentiam se servaturum firmiter intimantes absque mora dirigeret), daß dieses auch ausgefertigt und in Gegenwart der Fürsten besiegelt, dann aber vom Könige heimlich vertauscht, nach seinem Gutdünken geändert und jo durch den Erzbischof von Trier dem Papit nach Rom überbracht worden sei (litteras juxta quod condixerant inter se compositas et in praesentia eorum sigillatas, quas tamen deinceps ipse clam alteravit et ad libitum suum mutavit, per Trevirensem episcopum Romam papae praesentandas transmisit). Man hat bis jest ziemlich allgemein angenommen, daß dieses vom Könige gefälschte Schreiben in der Promissio Heinrici regis, quam fecit Hildebrando papae, qui et Gregorius des Codex Udalrici (gedr. Naffé, Bibliotheca rer. Germanicarum V, n. 52, zulett ML. const. I, n. 64) vorliege.1) Es foll im folgenden der Nachweis ver=

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit III3, 393 u. 1132; Goll, Mitteil. d. Instituts f. österr. Geschichtsforschung II, 394. 395. 398; Meyer v. Knonau, Jahrbücher Heinrichs IV. und V. II, 733 ff. 892 ff.: ML. Const.

sucht werden, daß das nicht richtig sein, daß das Produkt eines etwaigen Täuschungs= und Fälschungsversuchs des Königs nicht die im Codex Udalrici bewahrte »Promissio« sein kann.

Es ist zu diesem Zwecke nötig, den Text herzusetzen: Consilio fidelium nostrorum ammonitus sedi apostolicae et tibi Gregorio papae debitam in omnibus obedientiam servare promitto, et quaecunque ejusdem sedis vel tui honoris inminutio per nos orta videtur, devota satisfactione emendare curabo.

Quia vero graviora quaedam de nobis jactantur, quae in eandem sedem et tuam reverentiam statuerim, ea congruo tempore vel innocentiae suffragio et opitulante Deo expurgabo, vel tum demum pro his competentem penitentiam libenter amplectar.

Condecet autem et sanctitatem tuam ea, quae de te vulgata scandalum ecclesiae pariunt, non dissimulare, sed, remoto a publica conscientia et hoc scrupulo, universalem tam ecclesiae quam regni tranquillitatem per tuam sapientiam stabiliri.

Schon dem ersten Blick fällt der scharse Gegensatz auf, in dem der dritte Abschnitt zu den beiden anderen steht. Diese sprechen nur von Pflichten des Königs: Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl und den Papst, beiden zu leistende Genugtuung, Rechtsertigung gegensüber erhobenen schweren Anklagen oder die schuldige Buße. Der dritte Abschnitt dagegen wendet sich in scharsem Tone (es geziemt sich aber!) gegen den Papst: Er soll die über ihn verbreiteten Gerüchte, die Ärgernis in der Kirche erregen, nicht mit Stillschweigen übergehen, nicht unberücksichtigt lassen, sondern das Gewissen der Gläubigen (das öffentliche Gewissen) auch von diesen Zweiseln befreien und dadurch der Kirche und dem Reiche den Frieden sichern. Die Empsindung,

- I, 114 sagt Weiland: Ea, quae in hoc scripto a rege interpolata esse inter viros doctos constat, uncis inclusimus; Frdr. Braun, Die Tage von Canossa II, Progr. d. Kgl. Gymnasiums zu Marburg 1874, S. 8; auch Floto, Kaiser Heinrich IV. und sein Zeitalter II, 119, der an der Tatsache der Fälschung zweiselt, aber der Meinung ist, daß, wenn gefälscht wurde, der in der Promissio vorliegende Text der gefälschte sei.
- 1) Unter den verschiedenen Bedeutungen des Wortes dissimulare ist die, welche wir in unserer modernen Sprechweise am besten mit dem Fremd= worte ignorieren wiedergeben, im Mittelalter die häufigste und durch zahl= reiche Stellen zu belegen. Ich gebe hier nur einige Beispiele: MS. VI,

daß diese beiden Teile der Promissio nicht zueinander gehören, ist natürlich und berechtigt. Daß ein Abkommen, welches dem Könige in der Lage zugestanden wurde, in der er sich in den Tagen von Tribur und Oppenheim befand, in einer für den Papft bestimmten Buschrift nicht von Berüchten über diesen, die Argernis in der Lirche erregten, gesprochen und deren Beachtung dem Papfte als Pflicht auserlegt haben tann, erscheint ziemlich selbstverständlich. Es lag daher nahe, den dritten Abschnitt als späteren Busat anzusehen, und von da bis zu einer Verbindung mit Bertholds Bericht war nur ein Schritt. Wenn Giesebrecht dann noch weiter ging und, einer Bermutung Flotos folgend, auch den oben gesperrt gedruckten Sat im zweiten Abschnitt als fälschenderweise eingeschoben bezeichnete, so ließ sich auch dafür eine Rechtsertigung finden. Ohne diesen Bufat bezog sich die Reinigungs= und Bußpflicht des Königs auf alles, mas ihm vorgeworfen wurde, mit ihm nur auf feine Berfehlungen gegen den heiligen Stuhl und den Papft. Dazu fällt der Sat ja aus der Ronftruftion. Go ichien die von Berthold berichtete Fälschung in der Ginschiebung bzw. Sinzufügung der oben gesperrten Stellen gesehen werden zu muffen.

Dieser Annahme stellt sich aber zunächst die Schwierigkeit entzgegen, daß der König gewagt haben müßte, etwas, dessen Durchsseyung in Oppenheim nicht möglich war, nicht denkbar erscheint, in Rom direkt beim Papst zu sordern und zwar zu sordern in einem entschiedenen, ja brüsken Tone und mit der Behauptung, daß über den Papst verbreitete Gerüchte Ürgernis in der Kirche erregten. Gine solche Forderung hätte der König erhoben zu einer Zeit, wo er, wie wir wissen, vor allem von einem Gedanken erfüllt war: Lösung zu erlangen vom Banne. Wozu er sich verstanden und herbeigelassen hat, um dies Ziel zu erreichen, ist weltbekannt. Und er hätte sich den Weg dazu verbauen sollen durch eine solche Forderung, die in einer Lage, in welcher der Papst es entschieden ablehnte, den König

<sup>364 41</sup> und 384 26 (Sigebert v. Gembloug); MS. XXI, 30 2 (Helmold); MS. XVI, 477 14 (Ann. Egmundani). Die Übersetung bei Meher von Anonau II, 733: "Aber es ziemt auch, Deiner Heiligkeit dasjenige nicht zu verhehlen, was als verbreitetes Gerücht über Dich der Kirche Argernis bereitet" usw. erscheint mir unzulässig. Bielleicht ist das Komma nach "ziemt auch" ein Trucksehler, hat vielleicht hinter "Heiligkeit" stehen sollen. Durch eine solche Anderung würde die Übersetung ans sprechender.

in Rom oder überhaupt in Italien zu sehen, jede weitere Berhandstung unmöglich gemacht haben würde? Wer das annimmt, der scheint mir Heinrichs IV. staatsmännische Fähigkeiten doch wesentlich zu unterschähen.

Aber abgesehen von der Schwierigkeit, daß die herrschende Annahme schwer vereindar ist mit der uns befannten Lage der Verhält= nisse, erheben sich weitere Bedenken aus den Quellen selbst. Bert= holds Text läßt kaum einen Zweisel darüber, daß der nach seiner Erzählung untergeschobene Text nicht der der Promissio sein kann.

Allerdings spricht Goll (a. a. D. S. 394) von "wörtlichen An= flängen" an die Promissio, die sich in Bertholds Erzählung finden, und die belegen follen, daß er dieses Aftenstück und kein anderes meine. Einen Beweis dafür versucht er aber nicht, und er würde ihn auch nicht haben führen tonnen. Denn wenn man sich nicht auf die Wiederfehr der unvermeidlichen Wörter oboedientia, satisfactio, penitentia berusen will, wird man wörtliche Anflänge vergeblich juden. Und Dieje Wörter finden fich gerade in dem nicht als Gal= ichung angesehenen Teil der Promissio! Über die Aufdeckung der Fälichung durch die bei der Berlesung des Briefes gegenwärtigen Gesandten der Fürsten berichtet Berthold V, 287, 33 ff.): Postquam igitur litterae recitatae sunt, legati materiam longe aliam, quam quae in praesentia primatum regni composita et sigillata fuit, recognoscentes, non eandem, sed alteratam et per loca mutatam fuisse per dominum Deum liberrime protestati sunt. Sic Trevirensis archiepiscopus, quamquam in primis litteras defendere incepisset, pestremo tamen convictus ab eis et rememoratus, fraudulentiam non suam set cujus nesciret alicujus alterius in litteris publice confessus est. Ita omnia regis oboedientiae, quam littera mendax, non cordis veritas protulit, commenta simulatoria et deceptionum plenissima cum imperatrice pariter domnus apostolicus vigilanter deprehenderat. Quapropter, quod rex obnixe satis rogaverat, ut scilicet Romani ei ad papam reconciliando pervenire liceret, nequaquam consentire papa voluit. Beim Berlesen des Briefes erkennen danach die fürstlichen Gesandten, daß der Inhalt ein gang anderer als der vereinbarte ift, und sie erklären, daß ein anderer, stellenweise veränderter Text untergeschoben worden sei.1) So fann man nicht wohl von einem Schreiben

<sup>1</sup> Der Sinn des mutatam ist durch die technische Wendung mutatis mutanelis seitgelegt. Will man dem Versasser nicht tautologische Wendungen

reden, das einen leicht abzutrennenden Zusatz erfahren, zu zwei Baragraphen einen britten von direft gegensählichem Inhalt erhalten hatte, jonit höchitens noch durch einen eingeschobenen Gag ver= andert worden war. Es ist auch gar nicht abzusehen, wie der Erz= bischof von Trier, der bei der ursprünglichen Absassung doch auch mitgewirft hatte, junachst die Berteidigung eines Briefes hatte ver= suchen sollen, an dem eine Anderung vorgenommen worden wäre wie Die angenommene. Die ist doch so markant, daß jie auch nicht einen Augenblick hätte gelengnet werden können. Wenn über die Echtheit noch gestritten werden fonnte, jo mußten die Unterschiede jeinere jein. Der Erzbischof wird erst zulest (postremo tamen, überzeugt oder überführt, und indem man an fein Erinnerungsvermögen appettiert! Wenn es dann weiter heißt, daß die Raiserin und mit ihr der Papft inne wurden, daß all das Gerede vom Gehorsam des Rönigs (omnia regis oboedientiae), das der verlogene Brief, nicht aber wahre We= finnung des Herzens vorbrachte, Erdichtung, Beuchelei und Täuschung jei, jo stimmt das doch durchaus nicht zu dem fraglichen Aftenstück, das den Gehorsam nur in einer furzen, durchaus sachlichen Wendung erwähnt und das den Gegensatz zum Papst jo offen zum Ausdruck bringt, daß von Beuchelei und Täuschung mahrlich nicht die Rede fein tann. Mit einem Worte, Der gefälschte Brief, von dem Berthold redet, fann nicht der sein, den uns der Codex Udalrici bewahrt hat.

Run hat Anöpster versucht, durch eine geschiekte Konjettur die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. 1) Auch er meint, es sei "taum anzunehmen, daß die Fürsten in den so plumpen Schlußsaß der Promissio und in die darin liegende grobe Beleidigung des Papstes eingewilligt haben; dieser Saß passe gar nicht zu dem höselichen Charakter des Ganzen". Er möchte deshalb annehmen, daß an Stelle der Worte de te vulgata ursprünglich gestanden habe de nobis vulgata und an Stelle von dissimulare das Verbum disseminare, und daß in diesen Anderungen die Falschung zu suchen sei. Aber diese Konjektur ist mehr geschieft als überzeugend und stichhaltig. Man kann doch nicht wohl sagen, daß, was an bösen

zuschreiben, so kann sich alteratam nur auf die Gesamtheit des Schriftstückes (Textes) beziehen. Ebenso werden die Berba alterare und mutare in der S. 447 zitierten Stelle verwendet.

<sup>1)</sup> v. Hefeles Conciliengeschichte V<sup>2</sup> besorgt von Anöpiler, 89, vorsber schon von Anöpiler auseinandergesetzt in den Historik. Blättern XCIV, 327 ff.

Nachreden über den König verbreitet war, besonders geeignet gewesen wäre, gerade in der Kirche Argernis zu erregen, und auch nicht, daß der Papst sich zum besonders geflissentlichen Verbreiter und Aus= streuer dieser bosen Nachrichten gemacht habe. In dieser Tätigkeit hat der Sachse Bruno die Rurie und ihre Verfechter weit übertroffen. Ein folder Vorwurf hatte doch dem, welchen das nicht emendierte Schriftstuck jum Ausdruck bringt, an Schärfe nicht viel nachgegeben und daher kaum weniger verlegen muffen. Auch war eine folche Forderung gleichsam schon beschlossen in der Erklärung des Königs, daß er seine Unschuld erweisen oder bugen werde. Solange ihm dazu nicht Zeit gegeben war, mußte selbstverständlich die Befämpfung durch den Bapft aufhören und brauchte nicht noch besonders die Erfüllung diefer Pflicht eingeschärft zu werden. Auch paßt das Schreiben ja auch in seiner emendierten Gestalt nicht zu der Erzählung des Berthold von der anfänglichen Ableugnung durch den Trierer Erz= bischof, von dem Gerede über Gehorsam und von Täuschung und Beuchelei. Man kommt auf diesem Wege nicht weiter und auch nicht auf dem, welchen Sauck, Kirchengeschichte Deutschlands III2, 806 Unm. 1 andeutet, daß die Gegner Heinrichs die Fälscher seien. Da= für fehlt jeder Unhalt in den Quellen. Es ift eine reine Berlegen= heitsannahme, aufgestellt, weil auch Hauck der Meinung ist, daß die angenommene Fälschung von Seinrich nicht begangen sein kann, da fie durchaus gegen sein Interesse gewesen ware.

Wenn nun aber das Schreiben nicht das nach Bertholds Erzählung gefälschte ist, was ist es dann? Gfrörer hat gemeint, es sei das zwischen Oppenheim und Tribur wirklich vereinbarte, und ähnlich v. Pflugk-Harttung. 1) Aber das ist ausgeschlossen. Die Ans

<sup>1)</sup> Gfrörer, Papst Gregorius VII. und sein Zeitalter VII, 548. 550. 553. Der Versasser hält gleichwohl an dem Fälschungsbericht des Berthold seit und erblickt den Täuschungsversuch darin, daß der König in dem absgeänderten Schreiben vorgeschlagen habe, vor dem Papste in Rom zu ersicheinen und dort Lösung vom Banne nachzusuchen. Einer besonderen Widerlegung scheint mir diese Aufsassung nicht zu bedürsen. — v. Pslugksarttung, Neues Archiv f. ält. deutsche Geschichtskunde XIII, 335 ff. verwechselt den zwischen König und Fürsten abgeschlossenen Bertrag mit dem an den Papst vereinbarten Schreiben, das nur einen Punkt des Vertrages darstellt. Er spricht von einer Fälschung des letzteren, von der nirgends berichtet wird, und sehnt so ab, was nicht behauptet wurde. Den Brief des Cod. Udalrici an den Papst hält er wie Gfrörer für den zwischen

nahme hat mit Recht keine weitere Beachtung gefunden. Ich kann in dem Briefe nichts anderes sehen als einen schriftlichen Niederschlag aus den zwischen dem Rönige und den Fürsten im Ottober geführten Berhandlungen, einen Niederschlag, der einen gewiffen Stand diefer Berhandlungen festhält. Wir haben in diesem Aftenstück einen Bor= schlag des König aus einem Stadium, wo ihm noch mehr erreichbar schien, als er schließlich hinnehmen mußte. Die Bedingung, die im britten Abschnitt zum Ausdrucke kommt, hat er fallen laffen muffen. Der im zweiten Abschnitt nach Giesebrechts Meinung eingeschobene, den Sinn ftark beeinfluffende, die Konftruktion aber ftorende Sat ist vielleicht ein Beleg, daß es sich um ein rasch hingeworfenes, kor= rigiertes oder interpoliertes Konzept handelte. Wie gerade diese Auf= zeichnungen in den Codex Udalrici kamen, ift eine Frage, ber weiter nachzugehen ich teine Möglichkeit sehe. Sie sind ja aber in den Briefen und Aftenstücken des Codex nicht das einzige Beispiel von Abweichungen mit königlicher Tendenz. Es erscheint mir auch beachtenswert, daß Jaffé, der ja in derartigen Fragen mit unüber= troffener Vorsicht, Umsicht und Afribie vorging, das Stück zum Oftober 1076 eingereiht, also auf den Reichstag verwiesen hat, nicht aber auf Berhandlungen in Rom.

Da nun aber der uns erhaltene Brief der gefälschte nicht sein kann, so erhebt sich weiter die Frage, hat überhaupt eine Fälschung stattgefunden. Die Annahme einer solchen beruht allein auf der Autorität Bertholds. Das Ansehen dieses Verfassers hat durch die neuere Forschung eine bedeutende Steigerung ersahren; besonders Lambert ist weit hinter ihn zurückgedrängt worden. Und das zweisels wit Recht. Für die Hergänge von Tribur-Oppenheim, sür die dort getrossenen Abmachungen und für die nächstsolgenden Ereignisse ist Verthold unsere Hauptquelle. Der anderseits kann auch nicht bestritten werden, daß auch er von Irrtümern, ja Entstellungen nicht

König und Fürsten vereinbarten, leugnet aber eine Fälschung dieses Briefes. Auch auf diese Darlegungen glaube ich nicht näher eingehen zu sollen.

<sup>1)</sup> Neben Berthold können von Geschichtschreibern nur noch Lambert und Bruno in Betracht kommen. Mit Recht lehnt Meyer von Knonau (II, 892) den von Giesebrecht herangezogenen, auch sonst nicht selten recht verwirrten Arnulf von Mailand ab, der offenbar die Borverhandlungen von Canossa mit den Berhandlungen von Tribur-Oppenheim durcheinander wirft. Auch aus Bonitho kann nichts für die Kenntnis des Keichstages von Tribur herangezogen werden, was uns nicht sonst bekannt wäre.

frei ist. 1) Hier kommt besonders in Betracht, daß das Auftreten Heinrichs IV. vor Canossa nach Bertholds Darstellung ebenfalls ein listiges und verschlagenes ist, vom Papst und selbst von Heinrichs Fürsprechern aber auch hier völlig durchschaut wird, eine Aussassung, die Gregors bekanntes Schreiben über Canossa nicht zuläßt. Dann sind in die Promissio Canusina (Jusjurandum Henrici regis, Registrum Gregorii IV, 12a) beim Berthold Zusätze hincingeraten, die sich in der urkundlichen Überlieserung nicht sinden. Seiner Zuvers

<sup>1)</sup> Allerdings gehört zu diesen Irrtümern nicht seine Topographie der Tribur-Oppenheimer Verhandlungen. Für die völlig apokryphe Lesart Parthenopolis kann der uriprüngliche Berthold nicht verantwortlich gemacht werden. Die versuchten Erklärungen dieses Ramens sind zugleich mußig und unmöglich. Die Madenburg (Giesebrecht), zwischen Unweiler und Rlingenmünfter, gut 90 Kilometer (also drei Tagereisen) sudwestlich von Oppenheim, kann nicht in Frage fommen, und ebensowenig Partenheim (v. Pflugt-Parttung, R. Archiv XIII, 333 ff.) zwischen Oppenheim und Bingen, näher bei diesem. In beiden Fällen hatte der König mit den Seinen zwischen den Fürsten und den Landen gelegen, aus denen diese berbeigezogen waren, und der Rhein hatte die Fürsten vom Konige nicht getrennt, wie die Quellen doch mit unwiderleglicher Deutlichkeit berichten. Es bedarf folder Ertlärungsversuche aber auch gar nicht zum Berftändnis des Berthold. Er hat durchaus flare Vorstellungen, wenn er die Fürsten cis Rhenum bleiben, den König aber citra Renum apud Oppinheim das Lager aufschlagen läßt (MS. V, 286 15, 17). Denn eitra bedeutet bei ihm "jenjeit" = trans, ultra, vgl. MS. V, 297 32: Omnibus citra Rhenum per Alsatiam et Lotharingiam et Theutonicam Franciam commanentibus. Dieser Sprachgebrauch ist bekanntlich nicht jo selten. Bgl. 3. B. Wiponis Gesta Chuonradi II, c. 2 (MS. XI, 257 36), wo diejelbe Wegend beidrieben und ihre ausgezeichnete Beichaffenheit für Verhandlungen gerühmt wird: Ibi dum convenissent cuncti primates . . . cis et citra Rhenum castra locabant; dann Fredegar c. 53 (Script. rer. Merovingicarum II, 147 11): Quod citra Legere vel Procinciae partibus situm erat; ferner MD. I, 169 11: Theloneum eiusdem familie dimittimus juxta Renum et Mosellam fluvios tam cis quam citra. Bgl. auch Baiß' praefatio p. V zur Ausgabe ber Ann. Bertiniani, wo allerdings die Meinung, daß zu 834 (S. 8 3. 3) in der Stelle: Convocavit . . . Hludowicus Bajoarios, Austrasios, Saxones, Alamannos necnon et Francos, qui citra l'arbonarium consistebant, das citra in gewöhnlich flassischem Sinne zu fassen sei, irrtumlich ift. Es sind die Franken nordlich bes Roblemwaldes gemeint, der ja oft (vor allem auch im Meersener Bertrag) eine Grenze dargestellt hat.

läffigkeit find also doch ziemlich enge Grenzen zu setzen. Dazu haben wir ja die Außerung des Papstes selbst über seine Verhandlungen mit den Gesandten des Königs. Gregor schreibt an die Fürsten Raffé, Bibl. rer. Germ. II, 543): Quot et quantas colluctationes cum nunciis regis habuerimus, et quibus rationibus dictis eorum obviaverimus, quidquid his litteris deesse videtur, latores earum plenis indicabunt. So schreibt man nicht über Berhandlungen mit Leuten, die sich eines groben Täuschungsversuches schuldig gemacht haben. Auch die Art, wie Gregor VII. in seinem befannten Rechtsertigungsschreiben über Canossa die Bittgesandt= ichaften des Rönigs um Absolution bespricht, pagt nicht recht zu foldem Täuschungsversuch.1) Go fann Bertholds Autorität nicht hindern, auch diese Beschuldigung in die Reihe der unerwiesenen Unflagen und Rachreden zu stellen, die gegen Beinrich IV. fo gahl= reich vorgebracht worden sind wie gegen keinen anderen mittelalter= lichen Mann in hervorragender Stellung, fie, um mit Martens zu reden, als ein "neues Sistörchen" anzusehen. Und sollte dem Biel= geschmähten nicht auch der befannte Rechtsspruch zugute kommen: In dubio pro reo? 2)

## Gin Beitrag zur Charafteristif Des Direftoriums aus der Feder Marichalls.

Mitgeteilt von

### Wilhelm Brödling.

Zu Anfang Januar des Jahres 1798 traf der damalige naffau= ufingische Geheime Rat Freiherr Marschall von Bieberstein, der spätere dirigierende Staatsminister des Herzogtums Massau, in Paris ein, um hier die Interessen seines Fürsten in der Frage der Reichsent=

<sup>1)</sup> Registrum Gregorii IV, 12 (Jaffé, Bibliotheca rer. Germ. II, 257): Qui etiam, priusquam intrasset Italiam, supplices ad nos legatos praemittens per omnia se satisfacturum Deo et sancto l'etro ac nobis obtulit et, ad emendationem vitae suae omnem se servaturum oboedientiam, repromisit, dummodo apud nos absolutionis et apostolicae benedictionis gratiam impetrare mereretur.

<sup>2) 28.</sup> Martens, Beinrich IV. und Gregor VII. nach der Schilberung von Rankes Weltgeschichte C. 37.

schädigung für die auf dem linken Rheinuser verlorenen Besitzungen zu vertreten. In den Berichten, die Marschall über seine Tätigkeit in Paris erstattete, sindet sich nun eine — man darf wohl sagen — klassische Schilderung der Art und Beise, wie damals unter dem Direktorium politische Geschäfte betrieben wurden i, und es dürste wohl von Interesse sein, diese Schilderung, die bisher noch nicht veröffentlicht worden ist, kennen zu lernen. Warschall versuhr, um dies noch hervorzuheben, selber nach dem von ihm mitgeteilten Rezept, wie ich das an anderer Stelle in einem besonderen Aussage über diese bisher ganz unbekannte Mission des späteren Ministers zu zeigen gedenke.

"Ich überzeugte mich," so schreibt Marschall, "nach einem kurgen Aufenthalt zu Baris, daß diejenige[n], die daselbst Geschäfte zu betreiben haben, nur durch Bestechung ihre Zwecke erreichen und sich Gehör verschaffen. Diese Migbräuche sind so bekannt, daß man öffentlich davon redet. Sie fliegen auch aus der Ratur der frangö= sischen Verfassung, denn jeder, der ein Umt verwaltet, von dem Director an bis zum letten Friedensrichter, weiß, daß er es nur eine kurte Zeit verwalten wird. Dieses nötigt ihn, von der ihm nur auf wenige Jahre anvertrauten Gewalt alle Vortheile zu ziehen, die er daraus ziehen kann, und einen günstigen Augenblick zu be= nuten, der vielleicht nicht wieder zurückfehrt. Die Regierung ver= willigt daher bennahe feine Begünstigung, schließt keinen Attord ab, ohne daß diejenige[n], die in ihrem Ramen handeln, daben ein per= sönliches Interesse haben. Da die Glieder des Directoriums und selbst auch die Minister sich äußerst compromittiren und bald alles Unsehen verlieren würden, wenn sie selbst unmittelbar ihre Bunft an den meistbietenden verkaufen wollten, so find ihnen mittels=Bersonen nothwendig, die in der Stille für fie folche Accorde abschließen und dann gegen gewisse procente die erhaltenen Summen abliefern. Diejenige[n], die sich mit diesem schändlichen Sandel beschäftigen und

<sup>1,</sup> Agl. Staatsarchiv zu Wiesbaden, V, Nassau-Usingen, Generalia, VII e, 382, Heft d.

<sup>2)</sup> Der Bericht, dem die Schilberung entstammt, ist nach Marschalls Mückschr von Paris in Rastatt, wo damals der Kongreß tagte, niedergesichrieben und ist vom 12. März 1798 datiert. Ich habe die Orthographie unverändert gelassen, die Interpunktion jedoch nach den heutigen Regeln gestaltet.

gleichsam die Mäckler machen, sind sehr zahlreich, und man nennt sie in Paris faiseurs. Da die Natur ihrer Berrichtungen es mit fich bringt, daß die, in deren Ramen diefe Leute handeln, das den= selben übertragene Amt dem publico weder durch ertheilte Patente noch besondere Vollmachten bekannt machen und fie dadurch in den Stand fegen fonnen, den Liquidationspunkt zu berichtigen, fo hat sich eine zahlreiche Classe von Menschen erzeugt, die vorgiebt, zur Abschließung folder geheimen Geschäfte von irgend einem Mann von Ansehen beauftragt zu senn, und es doch nicht ift. Diese Leute umgeben diejenigein], die ben der Regierung etwas zu suchen haben, tragen ihnen ihre Dienste an und sind öfters glücklich genug, um von leichtgläubigen und unerfahrenen, unter dem Vorwand, daß ihnen ein Vorschuß zu'r Betreibung der Sache notwendig sehe und durch allerlei Vorspiegelungen größere oder fleinere Summen zu erhalten. Da durch diese Menschenclasse alle Geschäfte betrieben werden mugen, fo hat man auf Mittel gedacht, fich gegen folche Betruge zu ichüten. Dießes geschieht auf folgende art. Man erklärt gleich ben der ersten Unterredung demjenigen, der eine Sache durch Geld durchzuseten verspricht, daß die Bezahlung keinen Augenblick früher erfolgen wird, als bis man wirklich bas, was man verlangt, erhalten haben wird. Der Unterhändler muß sich dieses gefallen lagen, weil er weiß, daß man sich fonft nicht mit ihm einlassen wurde, verlangt aber Sicher= heit, weil er voraussieht, daß derjenige, der geben foll, seine Zusage unerfüllt läßt, wenn er feinen 3med erreicht hat und die Sache durchgesetzt ift. Um benden Theilen die nötige Sicherheit zu verschaffen, vergleicht man sich dabin, die Summe, über welche man übereingekommen ift, bei einem Notario und zwar gewöhnlich in guten Papieren oder Wechseln zu deponiren und bemerkt in der Depositions-Urtunde, daß diese Papiere demjenigen ausgeliefert werden follen, der das Geschäft übernommen hat, sobald dieser oder jener noch ungewisser Erfolg stattfindet. Gin Benspiel wird dieses deut= licher machen. Wenn ein Lieferungs-Contract für den Staat abgeichlossen wird, so sind immer faiseurs mit im Spiel und die Gesell= ichaft, die die Lieferung übernimmt, giebt Geld. Die versprochenen Summen werden dann gewöhnlich in papiers ben einem Notario deponirt unter der Bedingung, daß sie demjenigen, der insgeheim das Geschäft betreibt, ausgeliesert werden, sobald die Regierung mit der Gesellschaft den Lieferungs=Contract unter bestimmten Bedingungen abgeschlossen hat. Wird nun der Contract, wie verabredet worden

ist, abgeschlossen, so erhält der faiseur die deponirte'n Bapiere, ge= schicht das Gegenteil, so zieht die Gesellschaft das Depositum zurück. Auf eine ähnliche Art ist auch die im Werk gewesene Aushebung bes Sequesters des fürstlichen Eigenthums zu Saarbrücken behandelt worden."1) Folgt Mitteilung, daß die Aufhebung infolge des Staatsitreichs vom 18. Fructidor nicht zustande fam und die deponierte Summe zurückerstattet wurde. "Das Ansehen, das immer noch die Notarien in Frankreich haben, das vollkommene Vertrauen, das man ihnen schenckt, erleichtert diese Beschäfte außerordentlich. Das Butrauen in die Notarien ist so groß, daß vor einiger Zeit sogar die Regierung sich genöthigt gesehen hat, die Notarien als Mittelspersonen zu gebrauchen, um sich Zutrauen zu verschaffen. Gine beträchtliche Lieferung follte geleistet werden, und zwar gegen boare Bezahlung. Niemand wollte dessen ungeachtet dieselbe über= nehmen, weil man wußte, daß gar oft die auf das heiligste von der Regierung in ähnlichen Fällen zugesagte baare Bezahlung doch nicht erfolgt. Die Regierung mußte sich daher dazu bequemen, die ver= sprochenen Summen ben einem Notario baar zu deponiren und erst nachdem dieses Depositum geschehen war, wurde mit der Lieserung der Anfana gemacht.

Sehr häusig tritt aber auch der Fall ein, daß solche Geschäfte ohne Deposition abgeschlossen werden. Man wählt in diesem Fall eine dritte Person, die zugleich das Jutrauen der kaiseurs und dersjenigen Personen, für die das Geschäft gemacht werden soll, besitzt diese Mittelsperson übernimmt alsdann die Verbindlichkeit und macht sich durch ein schriftliches Versprechen verpflichtet, in dem Fall die Summe an die kaiseurs zu bezahlen, über welche man übereinzgesommen ist, wenn Das, was sie zu bewirken versprochen haben, wirklich bewirkt worden ist, und deckt sich durch eine Zusicherung der Rückzahlung von Denjenigen, zu deren Vortheil das Geschäft gesmacht worden ist."

<sup>1)</sup> Die Beschlagnahme war im Jahre 1793 erfolgt, siehe F. Köllner, Gesch. des vormaligen Nassau-Sarbrück'schen Landes, I, S. 487.

## Literaturbericht.

4000 Jahre Pionierarbeit in den exakten Wijsenschaften. Bon L. Darmsftaedter und R. Du Bois-Reymond. Berlin, J. A. Stargardt. 1904. 386 S.

Ein ebenjo fühner als dankenswerter Versuch, einen furzen Ilber= blick über die gesamte Geschichte der Kultur zu geben. Wie bei dem ungeheuren Stoff erklärlich ift, find die Verfasser gang von ihren Duellen abhängig, und da ist es mehr oder weniger Glückssache, ob die Quelle rein wie die Geschichte der Physik von Rosenberger oder mehr oder minder trübe, wie ihnen das 3. B. für die Mathematik be= gegnet ift, wo unbegreiflicherweise das Hauptwerk des 19. Jahrhunderts, Morit Cantors Vorlesungen, vergessen ist, von E. Lampes Jahrbuch zu schweigen. Für Chemie sind die jo wichtigen Quellen Ropp und Ladenburg nicht ermähnt, für Aftronomie Rud. Wolfs großes Werk nicht genannt. Für Geographie sehlen u. a. das Jahrbuch, Paulitschke und Berger. Ref. war in der Lage, Mathematik ziemlich fachver= ständig prüfen zu können; einiges kannte er auch von der Geschichte der Aftronomie und Physit; für Chemie und Geographie hat er sich der Unterstützung durchaus sachverständiger Freunde bedienen können. Da stellte sich denn heraus, was a priori flar war, daß eine Meihe Einzelheiten falsch, manches Unwichtige erwähnt, manch Wesentliches verschwiegen war.

Das Buch beginnt mit 2650 v. Chr. und den neuesten Babel= Bibelhypothesen Herrn Lehmanns, die, obwohl Ref. recht plausibel, doch start bestritten werden. Aber gleich die zweite Rote "1750 v. Chr. der Ägypter Ahmes" ist ganz sehlerhaft; der Mann hieß Jah= mose und war ein ganz unwissender Abschreiber, und die Flächen= berechnung ist der wundeste Punkt im Papyrus Rhind. Übrigens gehen die von Griffiths 1897 herausgegebenen Petriefunde von Kahun noch um etwa 500 Jahre weiter zurück.

Auch die dritte Notiz ist geeignet, falsche Vorstellungen zu erwecken, die Schiese der Ekliptik war den Babyloniern vor den Chinesen beskannt. Überhaupt könnten die zum großen Teil recht zweiselhasten Ansgaben aus dem Altertum erheblich eingeschränkt werden. 3. B. könnten die sechs Zeilen mit der Hyvatia auf S. 14 ruhig gestrichen werden. Soll aus verzeihlicher Neigung ihr Name dem Werk erhalten werden, so kann man sie als wahrscheinliche Urheberin unseres Algorithmus der Duadratwurzelausziehung ansühren.

Das Störendste an dem Werk ist, daß frei nach Aristoteles, demzusolge es nichts Unwichtiges gibt, Großes und Kleines mit gleicher Liebe behandelt werden. Vielleicht würde es sich empschlen, für eine neue Ausgabe eine nach den einzelnen Disziplinen geordnete Überssicht des Wichtigsten hinzuzusügen. Es liegt in der Natur eines solchen Werkes, daß es mit jeder neuen Auslage besser wird, und darum wollen wir ihm recht bald die folgenden Ausgaben wünschen.

Straßburg i. E.

Max Simon.

Allgemeine Deutiche Biographie. 50. Band. Nachträge bis 1899. Harfort — v. Kalchberg. (Auf Beranlassung S. M. des Königs von Bayern herausgegeben von der Histor. Kommission bei der Agl. Afademie der Wissenichaften.) Leipzig, Duncker & Humblot. 1905.

Dieser Band trägt im ganzen den gleichen Charafter wie die zuletzt in dieser Zeitschr. Bd. 95, S. 71 si, besprochenen Bde. 48 und 49, ich weise deshalb nur auf einzelnes hin. Viel Interesse wird der mit voller Sachkenntnis und bei aller Liebe und Verehrung mit freimütiger Aritif geschriebene Urtikel Öttingens über den Dorpater Theologen Harnack 1827—1889 erregen. Er führt in die Vetrachtung erhebelicher Wandlungen unseres firchlichen und weiter unseres geistigen Lebens ein und gibt zugleich ein anschauliches Bild von dem Wesen eines tüchtigen und auf das Wesentliche gerichteten Mannes.

Etwas gar zu knapp behandelt v. Poten den Generalleutnant Julius v. Hartmann. Sehr eingehend, aber doch nicht gerade breit, vielmehr anregend und lehrreich ist der Artikel Franks über Karl August von Hase, den einflußreichen Jenenser Theologen. Vieles von dem, was hier gesagt ist, verdient heute recht nachdrücklich erwogen zu werden. Die geistigen Strömungen, die in jenen Tagen miteinander rangen, haben auch heute noch Gewalt. Ühnliches ist von Funks

Artikel über Hefele zu sagen, sowie über viele andere. Zu breit und zu panegyrisch scheint mir dagegen Jacobs Artikel über Herbst geraten zu sein. Dem Bilde sehlen die Schatten. Zu breit ist auch der Artikel über He, S. 526—547.

Breslau.

G. Kaufmann.

Bibliographie der deutschen Universitäten. Systematisch geordnetes Berzeichnis der bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsäße über das deutsche Universitätswesen. Im Auftrage des Preußischen Unterrichtsministeriums bearbeitet von Wilhelm Erman und Ewald Horn. Zweiter, besonderer Teil. Unter Mitwirfung von B. Erman bearbeitet von W. Horn. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 1904. XX u. 1236 S. 40 M. — Dritter Teil, Register und Nachträge enthaltend, bearbeitet von W. Erman. 1905. 313 S.

Die Einleitung des zweiten Teiles wird manchem zu subjektiv gehalten scheinen, aber man merkt doch den Worten an, daß es dem Bi. E. Horn ein Bedürfnis mar, fich über die Natur der Aufgabe und die Wege der Lösung auszusprechen, weil nur selten jemand Ber= anlassung nimmt, über diese Fragen zusammenhängend nachzudenken. Db er das etwas aussührlicher und personlicher getan, als einem Lefer nötig erscheinen mag, das ift gleichgültig, und wer Ginn hat für der= gleichen Offenbarungen von Gedanken und Stimmungen, der wird es nicht bemängeln, daß nach jo langer und jo ermudender Arbeit der Rückblick auf die Urfache und die endlich vollendete Arbeit etwas aus= führlicher gehalten ift. Dreht es sich dabei doch um recht erhebliche Sachen, und der Renner folder Probleme wird manches zwischen den Beilen lefen und manchem weiter nachdenken. Der Gesamteindruck aber dieses Vorworts ift, daß der Bf. an diesem scheinbar reizlosen Stoff mit großer Liebe gearbeitet hat, daß er ihm auch feineswegs reizlos war, schon deshalb nicht, weil er in diesen Büchertiteln Dofumente einer großen und vielseitigen Entwicklung gelejen und geliebt hat.

Und das sind sie in der Tat. Wer sich davon überzeugen will, der lese etwa im Abschnitt "Zeitgeschichte" von Freiburg i. B. die Nrn. 3751—3819; da treten uns schon in den Namen der Fürsten, deren Gedächtnis geseiert wird, in der Breite und Überschwänglichsteit der Ankündigung, in den Namen der Redner von Utrich Zasius bis auf Notteck und weiter bis auf die neueste Generation erhebliche Dokumente der Geschichte der Universität entgegen. Ebenso in den Streitschriften über die gleichzeitige Teilnahme von drei suristischen

Prosessoren auf dem Landtage von 1831, oder in den Schriften über die Ausshebung der Universität (1844 sf.) und später über die Gesahr, die Freiburg aus der Gründung der Universität Straßburg zu erwachsen schien. Diese Buchtitel sind gleichsam Juschriften und Alten, welche die Erinnerung an wesentliche Schicksale und zugleich an die Geschmackserichtungen sesthalten, die einander hier gesolgt sind.

In eine andere Seite des Lebens gewährt die Reihe "Konsfessionalität" Einblick und zwar bilden hier die Titel zugleich eine Art von Regest, und wo das nicht der Fall ist, hat der Herausgeber eine bezügliche Anmerkung beigegeben. Es sind die Arn. 3925—3943. Ich hebe heraus: Ar. 3925. Ein protestantischer Rektor einer katholischen Universität (Herr Prosessor Jacobi zu Frendurg) in: Frensburger Benträge zur Besörderung des ältesten Christentums. Ulm. 8. Bd. 6. 1792. Ar. 3926: Trauerrede auf Kaiser Leopold II., von Herrn Prosessor, protestantischen Rektor der katholischen Unisversität zu Frendurg, in der katholischen Universitätskirche gehalten.

Nr. 3929: Die fatholischen Zustände in Baden mit steter Rückssicht auf die im Jahre 1841 zu Regensburg erschienene Schrift unter gleichem Titel. Bon C. F. Nebenius, Staatsrat und ehemal. Präsidenten des Großh. Badischen Ministeriums des Junern. Karlsruhe, Chr. F. Müller. 1842. 8. VIII, 157 S. Nr. 3937: Die Berechtigung konsessischen Universitäten (dagegen:) Die konsessischen Universitäten in Allgem. Zeitg. Augsburg 1856, Nr. 41, ao. Beil. S. 2—3; Nr. 58, Beil. S. 921—923. Nr. 3942: Das Baden'sche Konkordat und die Lehrsreiheit an der Universität Freiburg, in: Historischspolit. Blätter f. d. kathol. Deutschl., Bd. 45. 1860. S. 274—305. Nr. 3943: Das Baden'sche Konkordat und das Promemoria der protestantischen Prosessoren in Freiburg. Ebenda. S. 734—758.

Wie sühren uns schon diese bloßen Titel aus der fühlen Luft der Josessinischen Ausklärung in die heißen Kämpse um das Konkordat 1851—1860, die durch Vismarcks meisterhafte Berichte, die er von Franksurt aus an das Ministerium sandte, in ihrer allgemeinen Beschriften über die konsessionellen Verhältnisse noch durch zwei Nummern der Abteilung: Gebände, Institute, Sammlungen. Nr. 3969: Die Universität zu Freiburg will keine Kollegiatkirche daselbst haben. (Petition von Rektor und Konsistorium an die Regierung und Kammer vom 21. Sept. 1790) in: Freyburger Beyträge zur Besörderung des ältesten Christentums und der neuesten Philosophie. Ulm. 8. Bd. 4.

1790. Ar. 3972: Das römische Interdift über altfatholische Kirchen und seine Anerkennung durch deutsche Staatsregierungen. Bon Innocentius Mirabundus. Zweite, mit einem Borwort versehene Aufslage. Bonn, Buchdr. v. Jos. Bach Wwe. 1894. 8. II, 62 S. 11. Aufl.?) (betr. die Univ. Kirche in Treiburg). Der Zusatz in Klammern gibt die erläuternde Anmerkung des Bs. der Bibliographie.

Der Band behandelt die Bibliographie der einzelnen Universitäten, und zwar von 46 deutschen und deutscheösterreichischen Universitäten, denen dann im Anhang noch die drei deutscheschweizerischen Universitäten Basel, Bern und Zürich und als Nr. 50 die sivländische Universität Dorpat angesügt sind. Die Universitäten sind alphabetisch geordnet, die Schristen über eine jede in gleichen Gruppen, soweit nicht ihre Zahl zu unbedeutend. Das Schema mag das Beispiel von Altdorf zeigen, das den Reigen eröffnet:

1. Literatur. 2. Sammelwerke. 3. Allgemeine Geschichte und Beschreibung. 4. Zeitgeschichte. Einzelnes. 5. Bur Geschichte ber Fatultäten. 6. Kurator, Kangler, Reftor und sonstige Beamte. 7. Profefforen. Gelehrtengeschichte. Selbstbiographien. 8. Studenten und Studentisches. 9. Sonstige cives academici. 10. Gebäude. Institute. Sammlungen. 11. Privilegien. Statuten. Gefete und Mandate. 12. Disputationen und Promotionen. 13. Borlesungen. 14. Stipendien und Treitische. 15. Bermischtes. Dies Schema fehrt mit fleinen, Durch die besonderen Berhältniffe gebotenen Abanderungen bei allen wieder, mit Ausnahme der gang unbedeutenden, für welche nur wenig Literatur vorhanden ist. Das Schema ist praktisch und mit Erfolg durchgeführt, wenn es auch Schriften gibt, die in mehrere Gruppen paffen. Richt bloße selbständige Bücher werden aufgeführt, sondern mit großem Spürsinn ift der Bi. den einzelnen Abhandlungen nach= gegangen, bis in Testschriften und Zeitungen hinein und aus den Universitätsarchiven und den Bibliothefen sind auch Anschläge und andere Einblattdrucke gesammelt. Damit ift eine große Borarbeit für alle Forschungen auf diesem Gebiete geleistet worden. Es fann nicht Die Aufgabe dieser Anzeige sein, nach einzelnen Auslassungen oder Ungleichheiten zu fpähen, oder über einen Ausdruck in der Ginleitung zu rechten, vielmehr ist nur die Tatsache zu betonen, daß hier mit nicht genug zu lobender Ausdauer und Sorgfalt der Forschung ein Wertzeug bereitet ift, so wertvoll und so hoffnungsreich wie selten eines. Diefer zweite Band ftellt fich würdig dem erften Bande gur Seite, und der Dant, den wir den Bf. der beiden ftolzen Bande und

dem preußischen Ministerium, das die Herausgabe veranlaßte und ermöglichte, abstatten, soll vor allem die eifrige Benutung sein. Che noch diese Besprechung gedruckt werden konnte, ist nun auch der dritte Teil erschienen, der das Register und einige Nachträge und Berichti= gungen enthält. Bearbeitet ift dieses Register, das uns die Schäße der beiden starken Bände erst recht zugänglich macht und da Hilfe bringt, wo die an sich ja schon äußerst prattische Anlage der Biblio= graphie selbst nicht ausreicht, von Erman, und schon die Anordnung zeigt, mit welcher Sorgfalt und Sachkenntnis. Ich habe den Gin= druck, daß man das bei der Benutung nur immer mehr erkennen wird. In dem kurzen Vorwort geht E. auf zwei Fragen ein, in denen ich ihm seinen Gegnern gegenüber unbedingt recht geben muß. Einmal verteidigt er mit durchschlagenden Gründen die von ihm gewählte dronologische Anordnung. "Die Hauptaufgabe dieser Bibliographie ist nicht die rasche Auffindung der dem Benutzer bereits bekannten Bücher, sondern der Nachweis der ihm noch unbekannten Literatur über ein bestimmtes Gebiet. Die biographischen Quellen werden in der Regel gesucht werden entweder für eine bestimmte Beriode der Gesamtgeschichte oder für eine einzelne Universität. Dem ersten Bedürsnis ist durch die chronologische Anordnung im Teil 1 genügt, dem zweiten durch Berweisungen in Teil 2 bei jeder Uni= versität (3. B. S. 698). Hätte ich alphabetisch geordnet, so müßte der Benuter, um die wenigen Biographien aus dem 16. Jahrhundert zusammenzusuchen, die fämtlichen verzeichneten Selbstbiographien (fast 300) durchsehen." Das ist so schlagend, daß ich nichts hinzuzufügen habe und ebenso stimme ich den Ausführungen bei, mit denen er gegen seinen Mitarbeiter S. eine Kurzung der Titel rechtsertigt, "fofern nur die unterscheidenden Merkmale der einzelnen Drucke ersichtlich bleiben". Ich empfehle, gerade dieje Ausführungen E.3 recht forgfältig zu lefen. Im übrigen verweise ich auf meine Besprechung des ersten Teiles in Bd. 95, S. 281 f.

Breslau.

G. Kaufmann.

Deutsche Geschichte. Von **Otto Kaemmel.** 2. durchgesehene und ergänzte Auflage. Teil 1: Von der Urzeit bis zum Westfälischen Frieden. Teil 2: Vom Westfälischen Frieden bis zum 19. Jahrhundert. Dresden, Karl Demme. VIII, 687 u. 603 S. Geb. 12,50 M.

Unter den auf einen weiteren Lesekreis berechneten kurzen Darstellungen der deutschen Geschichte steht das Werk Kaemmels mit an erster Stelle. Es zeichnet fich vor allem dadurch aus, daß fich der Bf. nicht auf die politische Geschichte beschränkt, sondern auch die geistige und materielle Entwicklung vor Augen führt. Mit der neuen Literatur ist er in der Hauptsache gut vertraut, so daß hier der Leser im wesentlichen ein zutreffendes Bild des gegenwärtigen Standes der Forschung erhält. Die Darstellung ift klar und anschaulich, hütet sich davor, in den bei populären Werfen so häufigen unleidlichen pathetisch=patriotischen Ton zu verfallen. Die großen bestimmenden Linien der ganzen Entwick= lung hätten vielleicht noch schärfer herausgearbeitet werden können, als es der Fall ift. Die zweite Auflage zeigt in Ginzelheiten überall die bessernde Sand; kleine Irrtumer sind beseitigt, dem Fortschreiten der wiffenschaftlichen Arbeit entsprechend find nach Bedarf Underungen und Bufate vorgenommen. Bor allem aber ift in diefer zweiten Auf= lage die Darstellung bis auf die unmittelbare Gegenwart fortgeführt. Gine derartige Schilderung der jüngsten Bergangenheit ist immer ein Wagnis: es wird bei jedem Versuch dieser Art unvermeiblich sein, daß ein sachtundiger Leser, sei es an diesem, sei es an jenem Buntte, mit der Auffassung und Behandlung des Bf. sich nicht einverstanden wird ertlären können. Auch Ref. hätte so gegen R.s Darstellung mancherlei Einwendungen auf dem Bergen, hatte, von allen Ginzelheiten gang abgesehen, vor allem gewünscht, daß der Bf. etwa im Sinne Lamp= rechts ein wenig mehr auf die tieferen Urfachen der Geschehniffe ein= gegangen wäre, auftatt sich so gut wie gang mit der Erzählung bes tatsächlichen Verlaufs zu begnügen. Doch sei, gerade weil eine knappe Darstellung der unmittelbar zurückliegenden Jahrzehnte eine ungemein schwierige Aufgabe ist, anstatt solcher Bedenken lieber dankbar aner= fannt, daß & in der zweiten Auflage über 1871, den Schlußpunft des ursprünglichen Wertes hinausgegangen ift, und daß auch in diefen Partieen seine Erzählung sich durch unbefangenes Urteil auszeichnet, ohne doch deshalb eine gewisse Wärme vermissen zu lassen; unbedingt zu loben ift, daß auch hier der Bf. sich nicht auf das Deutsche Reich beschränkt, sondern auch Diterreich mit in den Rahmen der Darstellung hineingezogen hat. Gine weitere willtommene Bezeichnung der zweiten Auflage ist das Sachregister. In Summa kann R.3 "Deutsche Ge= schichte" in ihrer neuen Gestalt mit gutem Gewissen als Hausbuch für die gebildeten Kreise empfohlen werden; auch der bei gediegener äußerer Ausstattung ziemlich niedrig gehaltene Preis läßt das Werk W. Sch. als geeignet hierzu erscheinen.

Der Gottesfreund vom Oberland. Eine Erfindung des Straßburger Johanniterbruders Nikolaus von Löwen. Von **Karl Rieder**. Mit zwölf Schrifttafeln in Lichtdruck. Junsbruck, Wagner. 1905. XXIII, 269 u. 268 S.

Vor etwa fünfzig Jahren hat bekanntlich der Straßburger Belehrte Karl Schmidt den umfänglichen literarischen Nachlaß des Mustikers Rulman Merswin zu Strafburg als Erster zum Gegen= stand eindringender Untersuchung gemacht. Sie führte ihn zu der Annahme, daß Merswin in engem Berhältnis zu einem geistig und literarisch außerordentlich bedeutenden Menstifer aus dem Laienstande, dem "Gottesfreunde aus dem Oberlande", gestanden habe, in dem Schmidt das Dberhaupt eines weitverbreiteten, der Rirche feindlich gegenüberstehenden Geheimbundes erblickte. Auch Preger hat diesem Gottesfreunde und der von ihm inspirierten Literatur eine beherrschende Stellung in der Geschichte der Mustif des 14. Jahrhunderts zugewiesen. Demgegenüber hat Heinrich Denifle in den Jahren 1880—1881 in glänzender Beije die These vertreten, daß jener "Gottesfreund im Dberland" als eine freie Schöpfung von Merswins Phantafie, die ganze ihm zugeschriebene Literatur als eine Erfindung und Fälschung von Merswin zu gelten habe. Dieser Annahme haben sich trotz Schmidts und Pregers Widerspruch die meisten neueren Forscher, unter ihnen auch der beste Kenner der Mustik des 14. Jahrhunderts, Ph. Strauch, angeschlossen (val. dessen ausführliche Artikel "Rulman Merswin und die Gottesfreunde" in der 3. Huft. der Realengyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, Bd. 17, 1905, S. 203 ff.). Cine neue Lösung des Gottesfreundsproblems wird jetzt von R. Rieder versucht, nachdem er bereits in der Zeitschrift für die Geschichte des Dberrheins (R. F. Bd. 17, 1902, S. 205 ff. und 479 ff.) seine von Denifles These abweichenden Auffassungen angedeutet hatte. Ein un= bestreitbarer Vorzug des Richen Buches ist es, daß hier zum ersten Male das gesamte für die Gottesfreundfrage in Betracht tommende handschriftliche Material herangezogen, das gegenseitige Berhältnis der einzelnen Sandschriften geprüft und deren Entstehung, Borlagen und Duellen aufzuzeigen versucht wird. Im zweiten Teil wird der Inhalt der hauptsächlichen Handschriften teils im Wortlaut, teils im Auszug mitgeteilt. Für R. steht es fest, daß die Originalhandschriften ins= gesamt erst nach Rulmans Tod angelegt und von einer einzigen Hand, der des Strafburger Johanniterbruders Nikolaus von Löwen, geschrieben sind. Dieser war es auch, der die ihm vorliegenden älteren

mustischen Traftate durch die Ginführung der von ihm erfundenen Berson des "Gottesfreundes vom Oberland" und seiner angeblichen Begiehungen zu Merswin und dem Stragburger Johanniterhause um= gestaltet hat. Der Zweck dieser Fälschungen war, die Stiftung des Johanniterhauses zu verherrlichen und die dem Sause durch Rulman gegebene Ordnung dauernd sicherzustellen. Mit einem Worte, nicht Merswin, wie man bisher annahm, sondern Nikolaus von Löwen ist der eigentliche Verfasser oder Bearbeiter der gesamten Gottesliteratur gewesen. - In eine eingehende Rachprüfung von R.& Hypothese kann hier nicht eingetreten werden. Daß sie von vornherein einleuchtend fei, kann nicht gesagt werden; vielmehr fordert R.& Beweisführung recht häufig zum Widerspruch heraus. Seine Annahme, daß die gesamten Gottesfreundschriften von einer einzigen Sand geschrieben seien, wird u. E. gerade durch die von R. mitgeteilten Schriftproben in bündiger Beise widerlegt. Und damit wird auch der Hypothese von Nifolaus von Löwens Autorichaft die stärkste Stütze entzogen. Hat also N.3 Untersuchung, die nach der Vorrede "neben den eigent= lichen Berufsgeschäften gleichsam nur als eine Blume am Wege gepflückt werden konnte", und die augenscheinlich stark überhastet worden ist, zu "unumstößlichen Ergebnissen" auch keineswegs geführt, so ist ber fünftigen Lösung des Gottesfreundproblems durch R.s forgjame Ber= öffentlichung des gesamten Quellenmaterials doch zweisellos in wirtjamer Weise vorgearbeitet worden. Der von Strauch a. a. D. in Alussicht gestellten Aluseinandersetzung mit R.s Sypothese darf man mit Spannung entgegensehen.

Gießen. H. Haupt.

Ungedruckte Aften zur Geschichte der Päpste vornehmlich im 15., 16. und 17. Jahrhundert. Herausgegeben von Ludwig Pastor. 1. Band: 1376—1464. Mit Unterstüßung der Administration des Dr. Joh. Friedrich Böhmerschen Nachlasses. Freiburg i. B., Herder. 1904. XVIII u. 347 S.

In der Vorrede zu dem ersten Bande seiner Geschichte der Päpste hatte Ludwig Pastor "eine größere Sammlung von Dokumenten zur Geschichte der Päpste" angekündigt und in den Vemerkungen der drei bisher erschienenen Vände bereits den Inhalt derselben angedeutet. 1) Wenn er tropdem in den Vorbemerkungen zu den Anhängen jener

<sup>1)</sup> Inzwischen ist der 4. Band erichienen.

Bände fagt "eine eigene Urkundensammlung zu liefern, lag nicht in meinem Plane", fo heißt das wohl, daß er auf eine sustematisch an= gelegte einheitliche Sammlung verzichtet hat. Man kann das bedauern, denn ohne Zweisel wurde die Vereinigung der Anhänge mit der selb= ständigen Sammlung, deren erfter Band und jett vorliegt, eine für das Studium des großen Wertes nicht unbedeutende Erleichterung ge= boten, und die Sammlung felbst wurde fich besser abgerundet und mehr den Charakter des Zufälligen abgestreift haben. Aber wir wollen deshalb nicht mit dem Danke für das nun Gebotene zurückhalten. Es ist reich genug, um ihn rüchaltloß zu verdienen, und Form wie Ausstattung find musterhaft, so wie man es eben von Pastor, deffen Gelchr= samfeit ebenso umfassend wie tiefgründig ist, nur erwarten konnte. Dieser erste Band erstreckt sich bis zum Tode Bius' II. Er enthält 205 Urkunden. Von diesen fallen 26 auf die Zeit von 1376 bis 1455 (unter ihnen dürfte nur Nr. 3, der Berichte des Bischofs Nikolaus von Viterbo über die Wahl Urbans VI. größeres Interesse erwecken), der Rest von 179 Urkunden verteilt sich auf die beiden Pontifikate Caligts III. und Pius' II., so daß 36 auf das erstere, 143 auf das lettere fallen. Die auf Caligt bezüglichen betreffen fast ausschließlich den Türkenkrieg, auf den sich ja die ganze Tätigkeit dieses Papstes konzentrierte. Sehr viel intereffanter und für die italienische Geschichte der Zeit von außerordentlicher Wichtigkeit ist die lette und umfang= reichste Gruppe. Obenan stehen hier, wie auch schon in der zweiten Gruppe die Berichte der mailandischen Gesandten an ihren Bergog, insbesondere die des Otto de Carretto. Sie zeichnen sich durch be= sondere Anschaulichkeit aus und repräsentieren wohl auch hinsichtlich ihres Umfangs den Grundstock der Sammlung. Das Verhältnis, in bem die 21 von P. ausgebeuteten Archive zu der Sammlung bei= gesteuert haben, veranschaulicht eine Tabelle. — Das Material für die weitern Bande der Papstgeschichte ift - so meine ich aus dem Munde des Herrn Bf. selbst gehört zu haben — vollständig ge= sammelt. Bei seiner Schaffenstraft durfen wir also hoffen, in ab= sehbarer Zeit das Ganze vor uns zu haben. Im Verein mit dieser Urfundensammlung wird B.3 Papftgeschichte - darüber sind wohl jett alle Pritiker sich einig - vermöge ihrer Gründlichkeit und der durch den Charafter ihres Bf. verbürgten Zuverlässigkeit zu dem eisernen Bestand der großen deutschen Geschichtswerke gehören.

Salle. B. Bess.

Luthers Leben. Von Adolf Hausrath. 2 Bde. Berlin, G. Grote. 1904. XV, 572 u. 502 S. Je 9 M.

Die Hausrathiche Lutherbiographie will fein gelehrtes Wert fein, fie verzichtet auf den gelehrten Apparat und die Berücksichtigung "mancher modernster Spezialartitel" (S. XIV) — nicht immer ungestraft, vgl. meine Berichtigungen in der Theol. Liter.=Zeitung 1905, Nr. 17 -, wohl aber möchte sie "das Bild Luthers" herausbringen, den Mann zeichnen, wie er lebte und wirkte in feiner Große und feinen Schranken; in einer meisterhaften Vorrede hat S. Dieses Bild mit scharfen Strichen stiggiert, das die Darstellung im Detail ausführt. Sie ift formell glanzend. Wir besitzen feine Lutherbiographie, Die fo feinsinnig und abgetont geschrieben ware wie die S.fche. Huch die von A. E. Berger nicht. Ihrem Pathos ift S. überlegen durch die ruhige Elegang und den feinen Efprit, der hier und da mit etwas Pifanterie und Satire durchwürzt ift. Ginzelne Rapitel lefen fich wie fleine Kabinettstücke, so das über den alten Luther oder die literarische Wirfung der Reformation. Außerordentlich geschickt versteht S. Zitate in die Darstellung einzuweben, mit besonderer Borliebe fo die Gegner Luthers charafterifierend, einen Emfer, Ed, Cochläus, die fo alle in etwas ironisiert werden. Es wirkt fostlich, diese ganze Reihe von Zwergen aufmarschieren zu sehen zum Kampfe gegen ben Riefen! Freilich scheint und der Riese oft nicht wuchtig genug geschildert zu fein, zu fein, zu geiftreich, die ganze religiofe Kraft feines Junern tommt nicht genügend zur Geltung. Und auch ber vornehmfte und feinste, zugleich gefährlichste Gegner Luthers, Erasmus, ist zu satirisch gezeichnet, er erscheint als ein Voltaire des 16. Jahrhunderts, als der verstandesmäßige Rationalift. Das ift aber nur eine Seite seines Wesens, die Gegenwart hat eine andere, religiöse, mit Recht stark betont (vgl. den hübschen Vortrag von Wernle: Die Renaissance des Christentums im 16. Jahrhundert); vielleicht liegt die Einigung beider Linien auf padagogischem Gebiete, der Englander Woodward hat ihn so schr glücklich darzustellen gesucht. (Desiderius Erasmus concerning the aim and method of education 1904.)

Daß eine umfassende Lutherbiographie zu Geltendmachung anderer Ansichten führt, ist aber nur begreistich und in seiner Art auch ein Beichen ihres Wertes. Wir möchten uns dabei nicht aushalten (vgl. außer der oben angegebenen Anzeige noch die von Kawerau in der Deutschen Literaturzeitung 1904), überhaupt auf theologische Fragen nicht eingehen, vielmehr dem Charakter dieser Zeitschrift entsprechend

einen Punkt herausgreisen: Luthers Stellung zur Politik, genauer: seine praktische Stellung, nicht die theoretischen Erwägungen. B. geht besonders darauf ein, ein Stück der Driginalität seines Lebens= bildes liegt hier. Zunächst: Luther in Worms. Hier hat bekanntlich B. schon früher die These aufgestellt, Luthers Bitte um Bedentzeit am Schluffe des ersten Berhörs fei nicht einer momentanen Intuition, Schüchternheit und Befangenheit entsprungen, sondern eine abgekartete Sache gewesen. Der Rurfürst habe die Machinationen ber Gegen= partei, den Reger schleunigst wieder los zu werden durch ein Ja oder Rein, durchkreuzt und ein ordentliches Verhör erzwungen. In den Göttinger Rachrichten 1899 ist Lehmann dem scharf entgegen= getreten, H. trägt seine Auffassung jest wieder vor, ohne mit Leh= mann sich weiter auseinanderzusetzen. Ich gestehe selbst, bisher Leh= mann zugestimmt zu haben, aber die Letture der Kalkoffschen Untersuchungen zu Luthers römischem Prozeg haben mir die S.sche Auffassung zum mindesten für möglich erscheinen lassen. Lehmann ist zuzugeben, daß die Fragestellung am ersten und zweiten Berhörs= tage die gleiche war (a. a. D. S. 168 f.), aber dennoch war die Bitte um Bedentzeit ein Durchkreuzen der papstlich=aleandrischen Intentionen und im Sinne des Kurfürsten. Weiter beleuchtet B. die politische Schrift Luthers "von weltlicher Obrigkeit 1523". An die Spitze seiner Ausführung sett er den Sat (II. S. 9): "persönlich in die politische Arena hinabzusteigen war nicht seine Art. Er stritt als Publizist, nicht als Landsknecht wie Zwingli." Vortrefflich! Richtig wird die Beranlassung jener Schrift in der Unterdrückung der evangelischen Lehre namentlich im Berzogtum Sachsen gesehen, aber ihr Programm erweitert zu einer "Streitschrift gegen die Mehrzahl der deutschen Fürsten" überhaupt. Das ist jedenfalls zutreffender als mit Rif. Paulus (Luther und die Gewissensfreiheit 1905) die Theorien von dem fürstlichen Unvermögen in religiösen Dingen nur gegen "fatholische Fürsten" — ein moderner Begriff, den Luther gar nicht fennt - gerichtet sein zu laffen. Gingehend behandelt B. den Bauern= frieg. Das bäurische Migverständnis der "christlichen Freiheit" wird dahin charakterisiert: "die Freiheit, die Luther meinte, hatten die Bauern, nämlich die Freiheit, unter Druck, Glend und Armut fröhlich im Herrn zu fein und ihres Glaubens zu leben. Aber Diese ,Freiheit eines Christenmenschen' genügte ihnen nicht." Aber ist mit der Frage: "follte er zum Singen und Beten auffordern, da die Bauern morgen vor Weimar und in einer Woche vor Wittenberg stehen konnten?"

das wilde Büchlein "wider die räuberischen und mörderischen Bauern" wirklich verstanden? Ist die (näher zu begründende) Formulierung nicht richtiger: der Theologe Luther hält es mit dem Teil, der leidet. querst daber mit den Bauern, dann mit den Fürsten? Tein ist dann wieder beobachtet, wie Luther damals doch unter Weibern der einzige Mann war. Auch darin scheint mir B. gegen die bei den Juristen und teilweise auch Theologen herrschende Meinung Riefers im Recht zu fein, daß er das landesherrliche Kirchenregiment als Abbiegung vom ursprünglichen Wege aus praftischen Gründen fagt, nur follte er Lambert von Avignon nicht zum "Bropheten der Hugenottenkirche" (II, 124) machen! — der ist guter Lutheraner, das reformierte Gemeindeprinzip ist nicht das seinige (val. R. Riefer: Grundsätzerefor= mierter Kirchenversassung). Bzw. der Packschen Sändel kann nach der Arbeit von Ment (Archiv für Reformationsgesch. 1, 172 ff.) das: "es fcheint sicher, daß Philipp an Backs Dokument anfänglich glaubte" (II, 229) getrost in ein: "ist" verwandelt werden.

Doch wir brechen ab, schließend mit dem treffenden prinzipiellen Sate (II, 239): "Luther hat niemals über eine religiöse Frage mit Rückssicht auf augenblickliche politische Konstellation entschieden — damit stimmt freilich nicht ganz H.s Auffassung der hessischen Doppelehe (II, 403) —, dieser großartige Starrsinn war Luthers Schwäche und war seine Stärke."

Gießen.

W. Köhler.

Andreas Bodenstein von Karlstadt. 1. Teil: Karlstadt und die Ansfänge der Resormation. Von Hermann Varge. Leipzig, Fr. Brandstetter. 1905. XII u. 500 S. 1)

Eine Biographie Karlstadts ist längst ein dringendes Bedürsnis gewesen, da Jaegers Arbeit von 1856 von Haus aus ungenügend war. Barges erster Band, der bis zum März 1522 reicht, ist ausgezeichnet durch sehr eindringende und weitgreisende Studien und gibt überall neue wertvolle Resultate und Auffassungen. Vor allem liegt dem Ganzen eine sorgfältige Bibliographie zugrunde, die B. zusammen mit Dr. Freys in München im Zentralblatt sür Bibliothetswesen schon 1904, Hest 4-7, veröffentlicht hat, das seste Gerippe sür das Studium von Karlstadts Entwicklung. Auch die Archive haben namentlich sür gewisse Zeiten eine Keihe wertvoller Urkunden geliesert, die im zweiten Vand veröffentlicht werden sollen.

<sup>1)</sup> Inzwischen ist der 2. Band erschienen und das Werk abgeschlossen.

Ich fann hier nur die bedeutendsten Punkte hervorheben, Die dem Bf. selbst offenbar am meisten am Bergen lagen, bor allem Rarl= stadts Verhältnis zu Luther. Es ist schon ein fehr erheblicher Bewinn, daß die zerstreuten und meift schwer zugänglichen Schriften in neuen genaueren Exzerpten vorgeführt werden. Der bedeutendite Ertrag in dieser Richtung ist, daß es B. auf Grund eines hinweises von Direttor Dr. Schwenke in Berlin gelungen ift, von dem längit verschollenen Druck der Karlstadtischen Erläuterungen zu Augustins Buch De spiritu et litera 1517 ein Exemplar aus der Bibliothet des Garl of Crawford zu bekommen.1) Damit ist endlich Licht gefallen auf die entscheidende Wendung Karlftadts von der Scholaftik zur neuen Theologie und Religiosität. Luthers Widerspruch gegen die Scholaftik hatte doch so viel Eindruck auf ihn gemacht, daß er sich Mitte Sanuar 1517 in Leipzig Augustins Schriften taufte. Er will fie gegen Luther verwenden, wird aber eben durch fie für ihn gewonnen. Sarte Rämpfe, schwere seelische Erschütterungen kostet es ihn; aber nachdem er Klar= heit gewonnen hat, geht er rasch und folgerecht in der neuen Richtung vorwärts. Die erste Frucht des Umschwungs sind 151 Thesen vom 26. April 1517, nach B. eine reformatorische Leistung ersten Rangs, eine geschlossenere und aussührlichere Entwicklung der reformatorischen Gedanken, als sie Luther bisher gegeben hatte, die volle konsequente Ausprägung der Anschauungen, die Luther bisher nur bruchstückweise und widerspruchsvoll gegeben hatte. - Den Thesen folgen dann jene Erläuterungen zu De spiritu et litera.

Das ist zunächst nur eine Wendung in der Theologie nach Methode und Inhalt. Karlstadt tritt nun an die Seite Luthers und seiner Resorm des Studiums. Wie dann aber bald danach der Ablaßstreit ausbricht, geht die Entwicklung Karlstadts weiter vorwäris, doch nicht immer parallel mit der Luthers. In seinem Urteil über den Ablaß bleibt er hinter Luther zurück, in der Entwicklung der Lehre von Gesetz und Evangelium, im Kampf gegen die Mißbräuche des Heiligendienstes eilt er ihm nach B.s Urteil voraus.

<sup>1)</sup> Inzwischen hat Kawerau in der Deutschen Literaturzeitung 1906, Mr. 2 mitgeteilt, daß auch die Dessauer Bibliothek ein Exemplar besitze, das einer unserer Fachgenossen schon früher in Händen gehabt habe. — Ich möchte ausdrücklich hervorheben, daß ich meine Anzeige, so wie sie gestruckt ist, schon im September v. J. geschrieben habe, also lange ehe ich von derzenigen Kaweraus etwas wußte. Wenn sie also im großen Ganzen wie in vielen Einzelheiten des Widerspruchs mit der meinigen übereinsstimmt, so ist dabei jeder von uns selbständig seinen Weg gegangen.

Die Leipziger Disputation, die von B. aussührlich und anziehend dargestellt wird, hat auch für Karlstadts Entwicklung weitere Folgen. In der Ablaßfrage steht er jetzt auf Luthers Linie. In der Schrift von geweihtem Wasser und Salz (Aug. 1520) bekämpste er zum erstenmal aussührlich den Glauben an magisch=dingliche Kräste, die durch priestersliche Weihung mitgeteilt werden sollten und "durchschnitt damit einen Hauptnerv der herrschenden vulgärkatholischen Frömmigkeit". Zur selben Zeit (Aug. 1520) hat er auch in dem Libellus de canonicis scripturis neben andern bedeutenden Untersuchungen zugleich zum erstenmal die Autorität der hl. Schrift methodisch streng begründet und abgegrenzt, eine große Leistung gegenüber der "spontanen Willstir, mit der Luther einzelne Schriften des Kanons absällig beurteilte".

Luthers gewaltige Fortschritte im Sommer 1520, insbesondere auch die "Babylonische Gesangenschaft" wirken weiter stark auf Karlsstadt: das Verhältnis zu Luther, nach der Leipziger Disputation sehr gereizt, wird wieder besser, und nach der kurzen dänischen Episode Karlstadts — B. hat sie sorgfältig erwogen und insbesondere einen Einsluß Karlstadts auf die damalige Gesetzgebung Christians II. nachsuweisen gesucht — kommt nun die Zeit, da Karlstadt während Luthers Exil die Kührung der Resormation in Wittenberg übernimmt.

Damit beginnt der Abschnitt, in dem B. vor allem die Ausgabe empfindet, das Urteil über Karlstadt zu korrigieren. Er unterscheidet zunächst scharf zwischen dem Vorgehen Zwillings und dem Karlstadts, sindet dort beschränkte sanatische Art, tumultuarische Überstürzung, bei Karlstadt erst langsames Vorbereiten in theoretischen Erörterungen, dann glänzende selbständige Resormen. Dabei bleibt Karlstadt zuerst in einigen Punkten, wie dem Urteil über die Privatmesse<sup>1</sup>, hinter Luther und Melanchthon zurück und tritt auch dem Umsturz der Augustiner entgegen, überzeugt sich dann aber, daß um der öffentslichen Ruhe willen Resormen unumgänglich seien, und stellt daher zunächst sür seine Person den Meßdienst ein (Nov.? 1521), um zuletzt, getragen von der religiösen Bewegung in der Wittenberger Laiensschaft, Hand in Hand mit der städtischen Obrigkeit, also auf einer sicheren Rechtsgrundlage, die Resorm der Messe, der kirchlichen

<sup>1)</sup> B. schreibt, wie das auch sonst geschieht, öfter "Stillmesse" statt "Privatmesse". Das ist, wie ich schon in meiner "Kirchengeschichte" hervorsgehoben habe, falsch. "Stillmesse" ist der Meßkanon. Leider versteht er aber S. 379 und 448 auch dieses Wort "Meßkanon" falsch von der ganzen Meßliturgie.

Organisation wie des sozialen und sittlichen Volkslebens (Armenversorgung, Schließung der Frauenhäuser usw.) zu unternehmen. B. legt großen Wert darauf, daß Karlstadt hier überall als Führer des "autonom gewachsenen, puritanisch gefärbten Laienchristentums" im Gegensat gestanden habe gegen die Art Luthers, dem insbesondere die soziale Reform fremd gewesen sei. Beziehungen zwischen Karlstadt und den Zwickauern leugnet er für die Grenze von 1521/22; die Berichte Fröschels über Karlstadts schwärmerisches Treiben erkennt er nicht als brauchbare Duelle an. In beiden, mindestens im ersteren, hat er m. E. recht.

Dann aber führt die drohende Haltung des Herzogs Georg und des Reichsregiments (Jan. 1520) einen Umschwung zunächst beim Kursfürsten herbei: Universität und Rat müssen die Neuerungen sistieren. Die Reaktion der kirchlichen und politischen Gewalten beginnt und ihr Werkzeug wird — Luther. Durch die Berichte der Wittenberger Freunde gewinnt er ein völlig schieses Bild von den dortigen Zuständen, kehrt nach Wittenberg zurück und läßt sich dabei von den hösischen Einslüssen so von Schritt zu Schritt drängen, daß er "einzgespannt vor dem Wagen der katholischen Reaktion" aus dem "unsverzagten Gottesstreiter", als den ihn sein Brief an den Aurfürsten vom 5. März 1522 zeigte, in seinem Schreiben vom 12. März fast zum "Mandatar des Reichsregiments" wurde. So werden denn die gottesdienstlichen Ordnungen unter Luthers Leitung wieder in den alten Stand gesett: nur die Bettelordnung erhält sich. —

Ich habe im Eingang lebhaft anerkannt, wie viel Gewinn das Buch bringt. Ich möchte auch weiter betonen, daß B. Luthers gewaltige Größe immer wieder hervorhebt. Ich freue mich nicht minder, daß B. Karlstadt in vieler Beziehung, vor allem nach der Seite des Charakters, endlich Gerechtigkeit verschafft. Aber ich glaube, daß B. seines Helden Selbständigkeit und Originalität außerordentlich überschäßt, seine Abhängigkeit von Luther in den theoretischen Ausführungen wie in seinem praktischen Vorgehen unterschäßt) und Luthers Bershalten im März 1522 völlig verzeichnet.

<sup>1)</sup> Ich bemerke, daß auch B. z. B. Münzer und den Zwickauern gegenüber nicht die Gerechtigkeit übt, die dem Netter Karlstadts wohl anstünde. Nicht nur, daß er die Fabel von den 12 Aposteln und 72 Jüngern wieder ohne weiteres aufnimmt, er verkennt auch die religiös bedeutsamen Gesdanken Münzers, die ihn Karlstadts mustischer Epoche doch näher bringen, als B. denkt.

Augustins De spiritu et litera ist für Luther lange vor Rarl= stadt wertvoll geworden (Enders 1, 63). Und Luthers spätere Gedanken über Gefet und Evangelium find schon 1517 da, nur nicht in der formalen Gebundenheit und Abrundung, in der Karlstadt sie 1518 vorträgt, sondern gelegentlich ausgesprochen und zusammen mit andern, die ich für lebens= und religiös wertvoller halte. - Gegen die "magisch = dinglichen Rräfte" fteht Luther längst vorher im Rampf. Karlftadt hat 1520 nur einen einzelnen Bunkt aufgenommen, den Luther bisher nicht besonders behandelt hatte. Die Polemit gegen die Auswüchse des Heiligenkults, eine fühne Tat, die Luthers Angriff auf das Ablagmesen ebenbürtig sei, hat Luther schon zwei Jahre vor Karlftadt (1516) in seinen Predigten eröffnet. Das bezeugen nicht nur die Fragmente, die aus dieser Zeit erhalten sind 1), sondern auch die Decem praecepta von 1518, die aus Predigten vom Juni 1516 bis Kastnacht 1517 offenbar nur ganz leicht formell überarbeitet sind.2) Da aber sind die bedeutendsten Schaden des vulgaren Beiligenfults gang ähnlich, zum Teil genau ebenfo gezeichnet wie bei Karlftadt. Wenn also Luther später zu Schwenckfeld gesagt hat, in der Frage der Heiligenverehrung sei er Karlftadt gewichen, so bezieht sich das eben nicht auf die Kritik der "Auswüchse", sondern auf den letten Rest, den Luther bis dahin noch idealisiert hatte.

Endlich stellt Luther vom Ansang des Ablaßstreits an die hl. Schrift den sirchlichen Autoritäten immer in letzter Linie als die einzige wirkliche Autorität gegenüber. Er nimmt sich aber bekanntlich einzelnen Schriften der Bibel, vor allem dem Jakobusbriese gegenüber freie Kritik heraus, weil es ihm schließlich nicht um die formale Autorität dieses Duellenkreises sich handelt, sondern um die entscheidende religiöse Heilsanschauung, die er in ihm gefunden und als Erlösung für sich erfahren hat. Karlstadt dagegen stellt zuerst das Schriftprinzip in der formalen Abrundung auf, die dann in den evangelischen Kirchen durchgedrungen ist: das Neue Testament im allgemein rezipierten, das Alte dagegen im hebräischen Kanon im Gegensatz gegen den Septuaginta-Kanon, der bis dahin ausnahmslos in der Kirche gegolten hatte. Karlstadt muß darum als der Schöpfer der orthodoxen,

<sup>1)</sup> Polemik z. B. W. A. 1, 62 5. 130 8 ff. (= 4, 636, wo einzelnes noch schärfer). Unsicher 91 10 ff. Beispiel richtiger Heiligenverehrung 1, 78 39 ff. S. auch Enders 1, 135 vom 31. Dezember 1517.

<sup>2)</sup> B. A. 1, 411-426, wozu auch die hinweise auf Löschers Handschrift zu vergleichen sind.

gesetzlich abgeschlossenen Lehre vom Kanon und seiner Geltung angessehen werden. Er hat die religiös lebensvolleren Gedanken Luthers auch hier verdrängen helsen, was natürlich nicht hindert, daß Luther selbst sich später auch auf diesen Standpunkt hat verlocken lassen.<sup>1</sup>)

Ich glaube also, man muß das Verhältnis zwischen Luther und Karlstadt in diesen früheren Jahren doch anders bestimmen als B. Die neuen Gedanken und Grundsätze stammen alle von Luther. Was Karlstadt vor Luther voraus hat, ist nur die raschere formale Versarbeitung. Damit ist aber zugleich verbunden, daß er die viel unmittels bareren, lebensvolleren Gedanken Luthers schulmäßig, theoretisch verskümmert und statutarisch umbildet. Vortrefslich bezeichnet B. selbst einmal (S. 112) den Unterschied so: Luthers Lösung vom alten System vollziehe sich aus einer Fülle von praktischen Anlässen, Karlstadts Art sei logischer, spekulativer. Man wird daraus entnehmen können, wie viel verwandter Karlstadts Natur mit der Zwinglis als Luthers ist, eine Tatsache, auf die B. selbst gelegentlich in anderem Zusammenshange hinweist.

Lebhafter noch muß ich den Grundanschauungen des Abschnitts über Karlstadt als Führer der reformatorischen Be= wegung in Wittenberg widersprechen.2)

Zunächst: auch hier geht Karlstadt fast in allen Punkten in den Geleisen Luthers. Seine Ausgangspunkte sind fast überall — wohl nur mit Ausnahme der Bilderfrage — die Gedanken und Vorschläge der Schrift an den Adel und der babylonischen Gesangenschaft: Umsbildung der Messe zum reinen Sakrament, Verwerfung des Opfers und darum der Privatmesse, Kritik des Cölibats, Bekämpsung der Bruderschaften, des Bettels und der Frauenhäuser, systematische und

<sup>1)</sup> Zu S. 198 Anm. 41 bemerke ich, daß Luther in der Septembersbibel die zwei Klassen im N. T. ähnlich unterschieden hat wie Karlstadt nach S. 196 (denn Evangelien und echte apostolische Briese nimmt doch auch Karlstadt im wesentlichen zusammen): in der Übersicht über die Bücher des N. T. (vor fol. 1) stehen zunächst 23 Schristen in einer Reihe und numeriert; dann folgen nach einem freien Zwischenraum und ohne Nummern Hebr., Jak., Ind., Apokr. Bgl. auch den Ansang der Borrede zum Hebr.-Bries (fol. LXV\*). — Karlstadt hatte auch 2. Petr., 2. und 3. Joh. dazu gerechnet Ob hier Karlstadts Einsluß vorliegt? Notwendig scheint es mir nicht. B. hätte sich aber diese Tatsache nicht entgehen lassen dürsen.

<sup>2)</sup> Ich verweise hierbei auf § 204 und 206 meiner K.G., die B., wie es scheint, nicht kennt.

individualisierende Gemeindearmenpflege. An diese Ausführungen Luthers tnüpft Rarlftadt überall an; in einem Fall übernimmt er fie einfach, im andern erweitert er sie, im dritten führt er sie praktisch ein. Es ist z. B. für damals durchaus nicht richtig, daß die sozialen Gesichtspunkte bei der Bekampfung des Bettels für Luther vor dem religiösen zurückgetreten seien (S. 391): Der. 21 in den Borfchlägen für ein fünftiges Konzil (23. Al. 6, 450) nennt überhaupt nur foziale Motive und enthält die deutlichen Reime für die wichtigsten Reformen Karlstadts, vor allem Gemeindearmenpflege, Untersuchung der Lage ber Armen durch öffentliche Personen, also Individualisierung. Es wird immer ein Ruhm Rarlftadts bleiben, daß er die Gedanken Luthers erweitert und zuerst praftisch angesaßt hat; aber die Grund= lage hat im Wittenberger Kreis Luther gelegt. So ift auch die Be= mertung S. 385 mit Unm. 165 verfehlt: die Stellung Luthers zur Welt, wie sie E. Brandenburg schildert, ist eben erst nach 1521 ent= standen. Die Schrift an den Adel zeigt ja doch ganz andere Büge! Wenn also Barge auf den Kontrast hinweist, der zwischen dem demo= fratischen Geiste der Wittenberger kommunalen Reformen und Luthers gleichzeitiger Geringschätzung des Herrn Omnes bestehe, so ift dazu um so weniger Grund, als die "Treue Vermahnung" doch sich nicht gegen die Wittenberger Reformen, fondern gegen die wilden Maffen= stimmungen richtet, die Luther vor Augen sieht. Mit den besonderen Wittenberger Zuständen hat die Schrift offenbar überhaupt nichts zu tun (f. Rawerau in 23. A. 8, 670 ff.).

Bei der Stellung Karlstadts zur Privatmesse hat B. gleichs falls manches verkannt, vor allem, daß Luthers Absicht ursprünglich darauf geht und die Wittenberger, auch Karlstadt, ihm darin folgen, die Privatmesse vorerst durch innere Umdeutung zu reiten: sie soll als Privatkommunion des Priesters gesciert werden. Mer Luther erkennt schon im August 1521, daß das unmöglich sei; Karlstadt solgt ihm erst etwa im November nach: ob dabei das S. 321 genannte Motiv anzunehmen sei, ist mir mehr als zweiselhast.

<sup>1)</sup> De capt. Bab. W. A. 6, 525 sff. Daher das Bedenken, das in Wittenberg immer wiederkehrt, daß der Priester, der so und soviele Privat=messen zu lesen habe, unmöglich immer "Lust", nämlich zur Kommunion, haben könne.

<sup>2)</sup> B. ist auch sonst in diesem Zusammenhang Luthers Aufsassung nicht gerecht geworden; er übersieht z. B. S. 318, daß Luther die Elevation vorerst beibehalten will, nicht zur Anbetung der hl. Stoffe, sondern

Aus alle dem ergibt sich, daß B. auch die schöpferische Kraft der Wittenberger Laienbewegung weit überschäßt. Was von ihrer Seite geschieht, geht alles zuleßt auf Luthers beide Schriften von 1520 zurück. Und daß man seit der Scheide der beiden Jahre 1521/22 Luthers Gedanken praktisch durchzusühren beginnt, ist offenbar eben Karlstadts Einfluß auf den Kat, nicht der zwingenden Haltung der Gemeinde zu danken. Bei Karlstadt aber kommt der Stein ins Rollen, weil ihm die bloße Enthaltung von der Messe durch das Gebot des Kapitels unmöglich gemacht wird. Er soll jest gezwungen werden, wieder Messen zu lesen, und darum reformiert er sie nach Luthers Grundgedanken.

Über die Verhandlungen zwischen dem Hof und den einzelnen Gruppen in Wittenberg wird man in vielen Einzelsheiten zurückhalten müssen, solange nicht der zweite Band mit den neuen Aften erschienen ist. Vorerst ist mir zweiselhast, ob B. das Stück C. R. 1, 552 f. (Nr. 196) richtig aufsaßt als Schreiben des Magistrats: vor einigen Jahren hat mir ein Mitglied meines Seminars in Brestau, Herr cand. theol. Freitag durch eine Arbeit sehr wahrscheinlich gemacht, daß das Schreiben von den Personen stammt, die S. 557 u. d. M. genannt sind, Rektor, Propst, Karlstadt, Melanchthon usw. Das hätte dann sur einen Teil der Darstellung manche Ünderrungen zur Folge. 1)

Indessen ist das eine untergeordnete Frage gegenüber der Art, wie B. Luthers Verhalten bei der Rückfehr beurteilt. Mir ist sie einsach unverständlich. Ich sehe davon ab, daß m. E. Luther die Lage viel richtiger erkannt und Karlstadt die unermeßlichen Erschütterungen, die der Aushebung der Messe folgen mußten, gar nicht vollkommen übersehen hat. Die Hauptsache ist m. E. folgendes: eine solche Wandlung, wie sie V. S. 434 ff. annimmt, hat sich bei

als Ersat für die stillgesprochene Berheißung der Einsetzungsworte, also als Zeichensprache. — Ein Mißverständnis ist auch S. 324 zu Ann. 37. Karlstadt ist der Vorwurf gemacht worden, daß er scommata et invectivas vorbringe, d. h. zu leidenschaftlich polemisiere. Darauf beruft er sich auf Propheten, Evangelien, Apostel, die gleichsalls solche scommata entshielten. Wenn man sie erst bei denen ausrotte, sei er auch bereit, sie zu lassen, d. h. er beruft sich sür das Recht seiner Polemit auf die H. Schrift.

<sup>1)</sup> Bgl. jest die inzwischen erschienene Breslauer Lizentiatendissertation des Herrn Freitag, über die Entwürse Luthers zu den Schriften von der Winkelmesse usw. These 3.

Luther gar nicht vollzogen. Denn 1) die Punkte, die er früher gebilligt hatte (B. S. 434), Priefterebe, Austritt aus dem Aloster u. a, hat er auch in den acht Sermonen nicht angegriffen, sondern zum Teil ausdrücklich gebilligt; nur den gesetzlichen und moralischen Zwang dazu hat er jett wie früher verworfen. Was er aber nach der Rück= fehr verwirft, das gewaltsame Abtun der Messe in der Stadt ohne obrigfeitliche Genehmigung, Die allgemeine Ginführung des Relchs, Abschaffung der Beichte hatte er immer bekämpft.1) Auch in der Schrift Bom Migbrauch der Meffe ift das nicht anders. B. ift bier ein auffallender Jrrtum begegnet. S. 434 Anm. zitiert er die Worte Luthers in 28. A. 8, 531 14 ff. als Beweis dafür, daß Luther damals in "fröhlich=wilden Weckrufen" die Wittenberger aufgefordert habe, "den Greuel der papistischen Messe abzutun, unbefümmert um die Schwachen und Haltlofen, die fich dadurch gefrankt fühlen" (vgl. bazu S. 335: "Der Widerstand gegen die Ginführung der evang. Meffe sei des Teusels Getrieb, was auch für Geister umgehen" usw.). Dagegen ist zu fagen: 1. Die Stelle, Die B. anzieht, handelt nicht von der Einführung der evang. Messe, sondern darüber, ob die Messe Opfer oder Saframent fei. Sie ift alfo rein theoretisch. 2. Jene Weister sind nicht die "Schwachen", sondern, wie zwei Zeilen vorher und einige Zeilen nachher flar gefagt ift, die armen Seelen im Teg= feuer, die nach den Legenden auch heitigen Männern, insbesondere Gregor d. Gr., erschienen seien und um Erlösung durch das Megopfer gebeten haben follen. Auf Dieje Stimmen der armen Seelen haben sich die Gegner als Beweis dafür berusen, daß die Messe wirklich ein Opfer mit erlösender Wirknug fei! 3. Die Schrift ist nicht an die Wittenberger überhaupt, sondern an die dortigen Augustiner gerichtet und billigt und begründet die Anderungen, die sie an der Deffe voll= zogen haben, aber - in dem engen Bereich ihres Hauses! Freilich haben alle evangelisch gesinnten Priester die Pflicht, die Messe frei= willig aufzugeben oder aber "recht", b. h. als Caframent, zu gebrauchen (S. 491, 514 4 ff.); und alle, die Chriften sein wollen, follen folche Meffen helsen abzutun und die echte Messe wieder einzuführen ohne Rücksicht darauf, daß etliche fromme Leute auch die Messe in christlichem Irr= tum ohne Günden gebrauchen fonnen. Sier fommen alfo die Schwachen ! (S. 537 22 ff. u. 457 1 ff.) Aber Luther fpricht dabei nur von einer Auf=

<sup>1)</sup> Relch: Enders 3, 207 76 ff. Beichte j. E. Fischer, Zur Geschichte der ev. Beichte 2, 3-85.

gabe, dazu "zu helfen", d. h. die künftige allgemeine Ünderung vorzusbereiten; denn wie es in der lateinischen Ausgabe deutlicher heißt (433 24): » Non quod probem cuiusvis arbitrio usitatam formam mutari. « Diesem Zweck, die künftige Resorm durch die Obrigkeit vorzubereiten, das Urteil über die jetzige Messe sicherzustellen, soll auch diese Schrift dienen. Und in der "Treuen Vermahnung", die ganz kurz nach ihr geschrieben ist, wird ja eigenmächtiges Resormieren ohne die Obrigkeit erst recht verboten.

Wo bleibt da die Kluft zwischen dem Luther vom Ende 1521

und dem des März 1522 (S. 434)?

Aber 2) Luther foll sich durch den Aurfürsten zum Werfzeug der Reaftion haben machen laffen. — Allein was man am Hof vor allem an den aufregenden Borgangen im Land schwer empfindet, ift neben bem Abzug der Studenten und der Haltung des Reichsregiments nicht sowohl die Reuerung an sich, als die Uneinigkeit der Reformer, daß jeder etwas anderes einführt (Enders 3, 292 ff.). Darüber fordert der Kurfürst Luthers Rat. Bas sodann Luther am 5. März ablehnt, ift einfach, daß er des Kurfürsten Schut begehre; er tomme auf eigene Berantwortung gegen seines Landesherrn Willen. Und was er auf Friedrichs Ersuchen am 7. und 12. März schreibt, ist lediglich eine Erweiterung dieses Sates. Er dedt den Kurfürsten dem Reichs= regiment gegenüber: Friedrich hat nicht den mindesten Anteil an seinem Kommen; er hat es ihm sogar verboten. Das bezeugt ihm Luther der Wahrheit gemäß. Rücksicht auf die Notlage, in die er durch seine Rückfehr seinen geliebten Landesherrn bringen muß, ift es also, weiter nichts, und dieses Zeugnis für die Unschuld Fried= richs wird auf dessen Wunsch so formuliert, wie es dem sonst üb= lichen Stil entspricht, in dem ein Untertan feinem Fürsten schreibt. Heißt das weltliche Erwägungen auf feine Entschlüsse wirken lassen (S. 438), oder sich fast zum "Mandatar des Reichsregiments" machen? Richt einmal das ist, soviel ich sehe, richtig, daß der Brief einen günstigen Eindruck auf das Reichsregiment gemacht habe (S. 439). Auch Fr. v. Bezold, auf den sich B. beruft, fagt das mit feinem Wort. Im Gegenteil! "Luthers Brief war doch nur eine recht schwache Schutzwehr" und er fonnte nur die Wirkung haben, daß der Kurfürst an Luthers Rücktehr schuldlos erschien. Die vor= läufig freundlichere Stimmung des Regiments hatte nach Bezold viel= mehr ihren Grund in der Abreise Herzog Georgs und der Erfrankung des Bischofs von Bamberg! Wo foll nun also der Zusammenhang zwischen dem Borgehen des Reichsregiments gegen die Wittenberger Neuerer und Luthers Rückfehr (S. 440 A. 264) liegen? und wie kann B. sagen, daß die "Schwachen, für die Luther Schonung heischte, die katholischen Reichsstände, die Bischöse und Prälaten usw. waren, die Mächtigen und Starken, die ... das Evangelium zu unterdrücken und jeden Fortgang der resormatorischen Bewegung zu hemmen suchten?" (S. 445).

Es tut mir leid, daß B.3 Buch, in dem so viel Gutes, so viel tüchtige und eindringende Arbeit steckt, den offenkundigen Tatsachen solche Gewalt antun konnte. Ist es denn nötig, daß, so wie man früher Karlstadt Luther zu Ehren viel zu schlecht gemacht hat, nun Luther um Karlstadts willen alles Mögliche angehängt werde? Kann man nicht auch einfach beiden gerecht werden?

Tübingen.

Karl Müller.

Concilium Tridentinum. Diariorum actorum epistularum tractatuum nova collectio, edidit Societas Goerresiana. IV. Concilii Tridentini Actorum pars prima: Monumenta concilium praecedentia, trium priorum sessionum acta, edidit Stephanus Elses. Friburgi MCMIV. CXLII, 620 p. 4°.

Der erste Band der umfassenden Bublikation des Concilium Tridentinum ist vor zwei Jahren von mir an dieser Stelle (90, 118) ausführlich und anerkennend besprochen worden; für die Besamtanlage des Unternehmens fann ich darauf verweisen. Mit dem vorliegenden Bande beginnt die wichtige Reihe der Acta concilii, die wir bisher nur in der Notausgabe Theiners besagen. Vorhergeschickt aber ist dem Anfang dieser Protofolle (13. Dez. 1545 bis 4. Febr. 1546) eine umfangreiche Aftensammlung zur Vorgeschichte des Konzils, Die mit rund 640 Seiten den weitaus größten Teil des Bandes ein= nimmt. Sie zerfällt wieder in zwei Abschnitte, deren erster (Introductio) die Attenstücke in eine zusammenhängende Darstellung der Vorgeschichte bis 1537 einreiht, während der zweite (Documenta annorum 1536—1545) kommentierte Aften bietet. Angehängt ist Diesem Hauptteil eine Sammlung von Aften über Reformarbeiten Bauls III. vor Eröffnung des Konzils, nütlich auch für die Ge= schichte der furialen Behörden. Dafür werden wir betreffs der Ent= stehung und Überlieserung der Acta concilii auf die Einleitung zum nächsten Bande verwiesen.

So ist der erste Eindruck des Bandes ein uneinheitlicher, und der Rezensent, der die Fülle des Materials und das Maß des daran gewandten Fleißes bewundert, sindet bei gewissenhafter Prüsung auch im einzelnen viel Anlaß zu Bedenken. 1) Da er sich aber auch der Schwierigkeiten, die in dem Material liegen, sehr wohl bewußt ist, bemüht er sich, seine Bedenken mit einer Würdigung des reichen Inhalts so zu verbinden, daß Wert und Mängel dieses Bandes gleichmäßig zur Geltung kommen.

Die Vorgeschichte des Konzils beginnt hier, wie billig, mit der Forsberung Luthers und dem zunehmenden Drängen der deutschen Stände, denen entgegenzukommen Hadrian VI. geneigt war. Die Konzilspolitik Clemens' VII. wird preisgegeben (p. XVII); doch ift sein Streit mit Karl V. dargestellt, bei Gelegenheit der Zusammenkunst von Bologna die Geschichtserzählung Melanchthons (die doch heute niemand mehr ernsthaft als Quelle betrachtet) zerpflückt und für den Augsburger Keichstag von 1530 einiges Neue beigebracht. Die Konzilsforderung des Kaisers, durch Cueva überbracht, führt zum ersten Konzilsbeschluß an der Kurie, im Konsistorium vom 28. November 1530; die bisher wenig bekannte Sendung des Uberto de Gambara bezeichnet die erste Bemühung des Papstes, die Übergabe der Capitola vom 25. Januar 1531 zugleich auch seine unzweideutige Abeneigung. Es beginnt das Spiel, das noch nach vielen Jahren Pius IV.

<sup>1)</sup> Über das Formale wäre zu fagen, daß die Nachweisung der Über= lieferung meist am Ropse der Alten steht, nicht selten aber auch in den sachlichen Unmertungen, die allgemein durch den Textapparat zu entlasten wären; Entsprechendes gilt von der Angabe der älteren Drucke; vgl. LVII, 6, LXXIII u. öfter. Gang ungulässig ist es, eine Sandschrift als Quelle anzuführen, die nur den Text eines befannten Druckes gibt (p. XCVII). Die Überschriften variieren in Sprache und Anordnung, da einige wohl den Alkten selbst entnommen sind. Die Aufnahme des lateinischen Textes deutscher Urfunden empfahl sich da, wo ihre offizielle Übergabe an die Rurie anzunehmen ist, vielleicht auch bei den Regensburger Aften von 1532, aber schwerlich bei dem Reichstagsabschied von 1544. Das Datum findet man meist in einer besonderen Zeile der Überschrift, doch nicht immer; bald ist es aufgelöft, bald im Urtert festgehalten (Mr. 69); seine Beziehung auf den Inhalt statt auf die Abfassung des Schriftstückes (159) ist doch miß= bräuchlich. Verwirrend wirft gelegentlich auch die doppelte Verwendung des Aursivsages zur Kennzeichnung wörtlicher Zitate und zur sachlichen hervorhebung. Gehr unschön ift die häufige Berwendung des unhaltbaren viz für videlicet.

wohl berechtigte zu sagen, man könne allein mit Verhandlungen über den Konzilsort die Welt drei Jahre lang zum besten haben. Statt des in Deutschland 1524 flüchtig genannten Trient wurden Maisand, Mantua, Piacenza, Bologna vorgeschlagen. Der Kaiser bemühte sich noch ernstlich, aber sowohl seine zweite Zusammenkunst mit dem Papst um Neujahr 1533 wie die Sendungen der Rangone, Vriaerde und Ilbaldini blieben fruchtlos (omnes januas ita in Anglia ut in Gallia clausas invenit Ubaldinus, CII). Der Besuch Clemens' VII. bei Franz I. in Marseille (Herbst 1533) bedeutet das völlige Scheitern des Konzilsplanes; was der König deutschen Fürsten 1535(!) über diese Zusammenkunst verichtet, ist doch wertlos. Da Paul III. seine Wahl zum Teil der Reigung für das Konzil verdankte, eröffnet sein Pontisitat in der Tat eine neue Periode. Im Herbst 1535 wird in Deutschland wieder einmal Trient genannt, aber Papst und Kaiser hielten noch an einer rein italienischen Stadt sest.

Die Akten, die nun folgen, hätten zweckmäßiger gruppiert und strenger gewählt sein können. Unsere Publikationen sind überall noch zu sehr Analekten, zu sehr, man möchte sagen unausgedroschene Darskellungen und zu wenig archivalisch angelegt. Man möchte einheitzliche Duellen wie die Acta consistorialia und die Acta concilii (Cod. 62) des Massarelli lieber unzerschnitten benußen. Vollends die maßgebenden Urkunden der Berusungen, Prorogationen und Suspensionen erforderten gerade hier eine klarere Behandlung ihrer Entstehungsgeschichte, Datierung und Versendung; neben ihnen und etwa den großen Staatsschriften, wie Karls V. Beschwerden und Pauls III. Tadelsbreve vom 24. August 1544, hätten die zum Teil breiten Korrespondenzen mit den Fürsten gefürzt werden müssen; vollständig sind die se Akten ja doch nicht; insbesondere die engslischen Materialien treten sehr zurück. 1)

An der Spitze der Akten steht der Bericht über das entscheidende Konsistorium vom 8. April 1536, an dem der siegreiche Kaiser persönlich teilnahm. Friedensburgs Beurteilung der Politik Clemens' VII.

<sup>1)</sup> Die Göttinger Dissertation von Aug. Korte über die Konzilspolitik Karls V. in den Jahren 1538—1543 (Halle 1905) war im Manustript vollendet vor dem Erscheinen dieses Bandes, von dem man eine so außeführliche Behandlung der Vorgeschichte nicht erwarten konnte. Nachträgslich verdankt sie ihm einige Ergänzungen, geht aber ihrerseits zumal in der Darstellung der europäischen Politik über die diesem Bande gesteckten Grenzen hinaus.

und Pauls III. kann ich so unrichtig nicht sinden 1); Karls Erfolge in Tunis und sein Austreten in Rom haben doch die Einsicht Pauls III. in die Notwendigkeit des Konzils mindestens beschleunigt. Dem Konsistorium folgt die Bulle Ad dominici gregis curam vom 2. Juni 1536, nebst Einladungen und Antworten; bemerkenswert ist die Überlieserungsgeschichte der Bulle und die Notiz über das Register. Gleich nach der Berufung des Konzils begannen aber auch die neuen Schwierigkeiten, zumal in Mantua, worüber Cap. XIII der Introductio einiges nachträgt. Es kommt zur ersten Prorogation am 20. April 1537, zur zweiten am 8. Oktober auf den 1. Mai 1538 nach Vicenza, zur dritten am 28. Juni 1538 in Genua auf Ostern 1539. Die Entstehung und Versendung der letzten Prorogations= bulle bietet einige Schwierigkeiten (vgl. Korte, bes. Note 50). Wit der Suspension vom 21. Mai 1539 endet die erste Periode der Konzilsversuche Pauls III.

Der Raiser gab dem Papste in Frankfurt, Hagenau und Regens= burg viel Grund zum Arger, zulett durch das überraschende Gin= geben auf die deutsche Forderung eines Ronzils auf deutschem Boden, (die aber den Fürsten gewiß nicht, wie p. 204, 1 behauptet wird, durch Contarini ausgeredet worden ist). Je eifriger die Kurie bisher sich gegen Trient gesträubt hatte, um so mehr befremdet, daß sie ein Jahr darauf felbst einlenkt und, wenn es schon fein muffe, Trient be= willigt; hier hätte der Herausgeber sich nicht darauf beschränken durfen, nach Bieper (Ständ. Runtiatur, 177) den Hauptbrief Farneses an Morone vom 6. März 1542 wieder abzudrucken; vielmehr war uner= läßlich die chiffrierte Beilage mit dem lehrreichen Sag: »tuttavia s'intende che l'imperatore et il rè non vorriano il concilio et nondimeno non doremo restare di far quanto è in noi; man glaubte eben nicht, daß das Konzil zur Zeit praftisch würde. Immerhin fam es zur Berufung auf den 1. Nov. 1542 nach Trient im Konsistorium vom 22. Mai. Die Bulle Initio nostri (Nr. 184) ist die zweite große Urfunde der Konzilsgeschichte; bemerkenswert die Formulierung der Bergtungsgegenstände (p. 230). Die Kurie entwickelte Gifer; Monte wünscht Absendung italienischer Bischöfe als Gegengewicht gegen die

<sup>1)</sup> CII, 10. CXII. CXXIII, 2; es sollte Friedensburgs Worte von dem begründeten Haß Csemens' VII. gegen Karl V. nicht erriptore serio indignas nennen, wer selbst einen anderen Forscher der summa negligentia aut malitia bezichtigt (399).

Deutschen, die er erwartet (Nachtrag p. CXL), drei Prälaten entwarsen Instruktionen für die Legaten, wobei der Bischof von Feltre freilich auch als Möglichkeit erwägt, das Konzil sei am Ende doch unerwünscht. Auch der Kaiser ging lebhaft auf das Konzil ein, das er zwar berusen, wenn auch nicht in entscheidender Tätigkeit wünschte; er sandte Granvella (Nr. 207, auch gedruckt bei Le Bassor, Bargas, 7) nach Trient und ließ ihn dort Ansang Januar 1543 eine große Demonstration vornehmen, über die bisher wenig bekannt war. Aber die politische Lage begünstigte das Konzil nicht; am 6. Juli 1543 suspendierte es der Papst ad beneplacitum. Wie vom Juni 1539 bis zum April 1540, so ruhte jetzt vom Juli 1543 bis zum Sommer 1544 die Konzilssache völlig; unser Band hat kaum ein Aktenstück.

Die große Wendung in der kaiserlichen wie in der päpstlichen Politik brachte der Friede von Creph (18. Sept. 1544); dem Gescheimvertrag entsprach die prompte Bemühung Frankreichs in Rom, der Beschluß des Konsistoriums und der Erlaß der Bulle Laetare Jerusalem vom 19. Nov. 1544 (Nr. 283). Zu dieser Urkunde liegt ein stark korrigierter Entwurf von der Hand des Kardinals Cervino im Florentiner Archiv (Carte Cerv. 33, 1), der nicht nur zur Beurteilung des Textes, sondern schon wegen der Urheberschaft des sortan um das Konzil am meisten verdienten Kardinals wichtig und zu berückssichtigen gewesen wäre. Am 22. Februar 1545 erhielten die Legaten Monte, Cervino und Pole das Kreuz, aber die Erössnung des Konzils zog sich bekanntlich noch bis zum 13. Dezember hin.

Mit diesem Tage beginnen die Acta concilii, über die erst im Anschluß an die Prolegomena des nächsten Bandes wird berichtet werden können. Zahlreiche Fragen drängen sich aus. Ob es wohl wirklich jemals eine Urkunde gegeben hat, die so aussah wie dies Notariatsinstrument über die erste Sessio? Massarclli konnte sich damals schwerlich s. concilii secretarius nennen; ob man die ineinsander gearbeiteten Überlieserungen nicht noch scheiden könnte? Claudius della Casa war nach 517, 44 sicher als ofsizieller Notar in der ersten Session. Auch sür Nr. 375 scheint doch die Überlieserung in Cod. 116 am besten. Warum ist 530 i im Gegensah zu 530 g und h eingesklammert? Zu Nr. 364 und 383 ist das Exemplum quasi authenticum in der Anmerkung versteckt. Ist zu Nr. 372 das Stück in den C. Cerv. 29, 9 brauchbar? Durch die Anmerkungen zieht sich eine sortlausende Auseinandersehung mit den kritischen Beobachtungen P. Sarpis und v. Drussels; unzweiselhast wird aus der umsassens

beren Kenntnis des Herausgebers manch fräftiger Jrrtum Sarpis richtiggestellt und manches seinere Bedenken Drussels zerstreut; aber es sehlt nicht an Misverständnissen, wie p. 519, 10, wo der wichtige Satz ne anco si potrà dire weggelassen ist und bestehen bleibt, daß Drussel mit Recht auf die im Sinne der Kurie doch sehr vorteilhaste Redaktion des Konzilsprogramms durch die Legaten hingewiesen hat (Mon. Trid. I, 247); auch p. 567, 2 wird man sich mit dem flauen quaedam levissime mutata schwerlich zusrieden geben und lieber mit Drussel (a. a. D. I, 328) tieser in die überaus vorsichtige Taktik der Legaten hineinblicken. Sie hatten es mit politischen Dingen und mit Menschen zu tun; ist es da so anstößig, daß sie sich mit großer Klugheit aller Wittel wohlüberlegter Berichterstattung und wohlvorsbereiteter Inszenierung bedienten? Das historische Interesse fordert jedenfalls noch mehr die Schärse der Einsicht als die Własse des Waterials.

Göttingen.

Brandi.

Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV. Attenstücke zur Geschichte des Konzils von Trient. Im Austrage der Hin. Kommission der Kais. Akad. d. W. bearbeitet von Josef Susta. 1. Band. Wien 1904. XCII u. 371 S. 12 M.

Th. v. Sickel hat seit seiner Publikation "Jur Geschichte des Konzils von Trient" (1870) die Tridentina im Auge behalten und als Leiter des Istituto Austriaco in den "Mömischen Berichten" an die Wiener Akademie (seit 1895) die lehrreichsten, lange Zeit — bei uns viel zu wenig beachteten Nachweisungen und Untersuchungen gegeben zur Überlieserung der Duellen sür die Geschichte des Konzils. Nun ersössnet sein Vorwort die abschließende Publikation, der alle Studien des Instituts zunuße kommen sollen: die Legatenkorrespondenz der dritten Periode des Konzils (1561—1563). Obwohl der vorliegende erste Vand nur die Zeit der Vorbereitung betrisst (von der Bestusiung des Kardinals von Mantua zum Präsidenten, 22. März 1561, an) erregt er doch ein ungewöhnliches Interesse durch die Vorrede, die Einleitung und die innere Anlage der Aktensammlung.

Das Borwort Sickels gibt Bericht von dem Entstehen dieser Ber= öffentlichung und würdigt furz die Bedeutung ihres eigentlichen Ge= haltes, der Schreiben, die zwischen Rom und den Konzilspräsidenten gewechselt worden sind, durch Bergleich mit den Acta Concilii; "sie enthüllen uns vieles, was dort nicht ausgesprochen wird, fo die letten Motive der Handelnden oder die von ihnen angewandten Mittel"; sie lehren auch für die alte "Frage nach der Freiheit des Konzils" unzweifelhaft, "daß Bius IV. gleich feinen Vorgängern gewillt gewesen ift, die Leitung des Konzils fest in seinen Sanden zu behalten, und daß er demgemäß in jeder auf die Tagesordnung gesetzten Un= gelegenheit den Legaten seine perfonliche Meinung fundgegeben und für fie einzutreten befohlen hat". Wie Sickel vorbildlich die hiftori= ichen Materialien in erster Linie nach ihren Entstehungs= und Uber= lieserungsverhältnissen (dann erst nach ihrer Berwendbarkeit) betrachtet, fo führt ihn die Registratur, die hier refonstruiert wird, auf das zu= gehörige Archiv; und in diesem Zusammenhange bietet er (was man vielleicht an Dieser Stelle nicht erwartet, aber mit lebhaftem Dant entgegennimmt) eine auf langjähriger Erfahrung beruhende Darlegung über die Eröffnung des Batikanischen Archivs, die Erwägungen des Papites, die Entwicklung der äußeren Ginrichtungen und die ver= ichiedene Stellung der Rirche und der Gelehrten zu der hiftorischen Arbeit. Er streift auch die römische Archivschule und halt die gut= formulierte Rachschrift Leos XIII. zu den Prüfungsdiplomen fest. 1)

In der Publikation selbst bewährt sich der Bearbeiter des Bandes, Jos. Zusta, als ein tresslicher Vollstrecker Sickelscher Ideen. Ihre Anlage und Durchführung halte ich für musterhaft. Es hat doch ein allgemeineres Interesse, zu sehen, wie sehr sich die methodische Schustung an der mittelakterlichen Diplomatik auch auf anderen Gebieten bewährt. Mit großer Sachkunde und sicherer Hand wird die überaus verwickelte Überlieserungsgeschichte der in verschiedenen Archiven und Vormen, meist mangelhaft erhaltenen Akten dargelegt und ihre geneztische Drdnung hergestellt. Die Einleitung gibt sorgfältige Nachzweisungen über die beteiligten Stellen, zunächst das römische Zentralzbureau, das Geheimsekretariat, das der junge Kardinal Carlo Borrozmeo bediente; sein Nachlaß (worin, wie immer, auch offizielle Akten) hat besonders merkwürdige Schicksale gehabt, unter denen die Entzsernung eigenhändiger Briese des Heiligen "als Devotionsobjekte"

i) in hac provincia excolenda acrius perge, codices inquire, membranas excute, fidissima antiquitatis testimonia in lucem e lateribus profer, veritatis vindicandae viam ingredere: nihil est, quod ecclesia ab inquisitione veri metuature (p. XVIII).

(p. LIII) zu nennen wäre. Immerhin übersehen wir dank der gründ= lichen Untersuchungen Sickels und feiner Mitarbeiter noch fehr genau den Geschäftsgang und die Kategorien der Alten. "Die mittels Rurieren oder der Post eingelangten Berichte der Nuntien oder Legaten (Risposte genannt) wurden ebenso wie die übrige diplomatische Kor= respondenz Borromeo zur Ginsicht vorgelegt. Die Briefschaften wurden dann gewöhnlich von den Sefretaren erzerpiert in bundigen, auf schmale Oftavstreifen geschriebenen Auszügen (Sommarii oder Estratti) zum Vortrag beim Papste." Darauf erfolgte (wieder unter Anteil des Lapstes) Entwurf und Redaktion der Proposte, d. h. der "an Runtien oder Legaten gerichteten Weisungen" (XXXV). Erhalten find selten alle Formen, gelegentlich nur Register oder Estratti oder gar nur Ropien jüngerer Hand. Gerade die zentralen Aften dienten "früher oder später auch als Lehrmittel: junge Kleriker, welche sich auf die höhere Laufbahn vorbereiten wollten, erwirkten fich die Er= laubnis, sie studieren zu dürfen, ja auch die, sie kopieren zu lassen" (VIII. LXXIX); so findet man die Bruchstücke zahlreicher Serien von Ropien oft in entlegenen Bibliothefen.

Unter den Proposte und Risposte der Legatenforrespondenz sind wieder zu scheiden die Kommunetorrespondenz, der Briefwechsel des Kol= legiums der Legaten mit der Kurie und die Partifularkorrespondenz der einzelnen Legaten und Runtien. Diese lettere Korrespondenz ist begreislicherweise individuell fehr verschieden. Gie gibt dem Berausgeber Beranlassung, uns mit den einzelnen Persönlichkeiten und dem Verbleib ihres Nachlasses näher befannt zu machen. Un der Spike der Legaten als angesehener Mittelpunkt der ernsten und ge= bildeten Prälatur erscheint der Kardinal von Mantua, deffen Mutter die edelste Fürstin der Renaissance, Isabella d'Este, gewesen war. Als erster der Runtien dagegen der Sohn der Lucrezia Borgia, Kardinal Hippolit von Ferrara "sein Leben hindurch ein religiös indifferenter Lebenstünstler". Bon seinen Legationsberichten aus Frant= reich an die Kurie beruhen (ein archivalisches Kuriosum) nicht etwa die Minuten, sondern die Originale im Hausarchiv zu Modena. Neben diesen fürstlichen Kardinälen stehen nicht minder charakteristische Figuren aus der mittleren Schicht der Gesellschaft. Unter den Legaten zuerst Girolamo Seripando aus apulischem Aldel, ein Überlebender aus dem Areise der fritischen Reformer. Er studiert den Gleidan (LX) und wandte einmal gegen Carraffa und die Zuchtmeister alten Stiles cin: squesto morbo è nuovo nè si truova capitulato da Galeno e però bisognarebbe nuova medicina« (LIX) ober er be= tont (22. Cept. 1561), baß es nicht genüge, Bucher auf ben Inder zu setzen, man vielmehr schaffen solle se non altrettanti, almeno una parte di tanto buoni che non potessero nocere a persona« (83). Eben um seiner Bücher willen war der dritte Legat, Kardinal Stanislaus Bofins, Bifchof von Ermland, herangezogen; bezeichnend für das Berfagen der Romanen gegenüber den neuen Aufgaben ift auch, daß man nur die Schrift des englischen Kardinals Bole (de Concilio S. 84 N.) fand, als es galt, den zur literarischen Be= fämpfung des Protestantismus nach Rom berufenen Buchdrucker Paolo Manugio mit Stoff zu versehen. Seripando meinte, die Reger hatten 25 bis 30 Bibelausgaben veranstaltet, benen Rom nichts entgegen= setzen könne (83). Bu den Theologen Seripando und Hosius ge= sellte sich der Mailander Lod. Simonetta (aus bekannter humanisten= familie) als Ranonist; es ist wichtig, daß außer dem Präsidenten nur er (auch nicht das Kollegium der Legaten) über Chiffern verfügte; er war der eigentliche Vertrauensmann Bius' IV.

Die Edition der Legatenforrespondenz ist so eingerichtet, daß die Schreiben der Rurie nach ihrem Brafentatum, die eigenen Schreiben der Legaten nach dem Datum der Expedition eingereiht find; man sieht so auch äußerlich die geschlossene Legatenregistratur "Rom" vor sich, und der Benutzer wird stets an die innige Relation von Proposte und Risposte nachdrücklich erinnert. Diese zentrale Korrespon= denz ist erläutert einmal durch eine zweite Abteilung ergänzender Alten, zumal aus den Berhandlungen der Nuntien, sodann durch gehaltvolle Anmerkungen, in denen oft große Aftenmaffen zur Drien= tierung über untergeordnete oder fernerliegende Dinge verarbeitet find; Nachweisungen über Gehälter (54), Wohnungsverhältniffe in Trient (126), Getreideversorgung, etwa aus Bayern (68), gleichzeitige Reformversuche in Rom (119), Beziehungen zu den Protestanten (Bullinger, Berger, Sturm) u. v. a. Durch die Korrespondenzen felbst zieht sich eine Stimmung, die immer wieder in das Jahr 1545 gurud= versett: ein ermüdendes Zuwarten angesichts der sehr verschieden bedingten Burückhaltung der Mächte; was dann auf der einen Seite zu fruchtbaren Arbeiten (Altenstudien Mantuas, S. 18), auf der anderen zu ärgerlichen Rang= und Garderobestreitigkeiten einlud.

Göttingen. Brandi.

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aftenstücken. Dritte Abteilung 1572—1585, herausgegeben durch das Kgl. Preuß. histor. Institut in Rom und die Kgl. Preuß. Archivverwaltung. 4. Bd.: Die südsbeutsche Kuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia (Zweites Jahr 1574—75). Bearbeitet von Karl Schellhaß. Berlin, Bath. 1903. CXII n. 528 S.

Nachdem der päpstliche Nuntius Graf Bartholomäus von Portia sich im Salzburgischen und in München vortrefflich bewährt hatte, nahm er vom April 1574 bis zum Frühling des folgenden Jahres seinen dauernden Aufenthalt in Augsburg. In erster Linie war ihm vom Papite Gregor XIII., dem eigentlichen Begründer des Collegium Germanicum in Rom, der die Ausbreitung der jesuitischen Nieder= laffungen mit außerordentlicher Freigebigkeit unterstütte, der Auftrag geworden, die von einigen einflugreichen Patriziern, unter denen sich namentlich Mitglieder des Hauses Fugger befanden, geplante Unlage eines Resuitentollegs in Augsburg zur Ausführung zu bringen, wobei insbesondere die Umwandlung des Alosters der Augustiner-Chorherren jum Beiligen Breug in Aussicht genommen wurde. Bierbei ftieß Portia aber auf den heftigsten Widerstand bei dem Domfapitel, von dessen jüngeren Mitgliedern, die, wie er entsett schreibt, mehr Kriegern als Geistlichen glichen, er einmal die Außerung zu hören befommt, daß sie auch weiter ohne die Papste austommen könnten. In einer Gingabe an den Raifer erflärten die Ranonifer ausdrücklich, daß die Buftande im Augsburger Gottesdienft und Schulwesen fo zufrieden= stellend seien, daß die Errichtung eines Jesuitenkollegs gang überflüffig erschiene. Unter diesen Umständen erwiesen sich alle Bemühungen des Runtius in der Alosterangelegenheit als vergeblich; das Kapitel verstand es, den Rampf gegen Rom und den Jesuitenorden zu sieg= reichem Ende zu führen.

Neben dieser besonderen lokalen Mission, der Portia seine besten Kräste widmete, war ihm von seinen Auftraggebern noch eine unaußegesette Beobachtung der allgemeinen religiösen Verhältnisse Deutsche tands anbesohlen worden. Daher behandeln seine Verichte, die in jenen Monaten die Politik der Kurie in Deutschland nicht unwesentelich beeinflußten, die verschiedenartigsten Angelegenheiten, so die Vessetung des Halberstädter Vistums und die Rücksührung des Kursfürsten August von Sachsen, der damals die kalvinistische Strömung in seinem Lande auss schärste bekämpste, zur katholischen Kirche. Daneben versolgte Portia ausmertsam die Resorm im Erzbistum Salze

burg, verfaßte Butachten zur Sebung des Alostermefens und ermog in stetem Gedankenaustausch mit dem Bergog Albrecht von Bauern, dem man in Rom als dem Vorkämpser der Gegenresormation das rückhaltloseste Bertrauen entgegenbrachte, eine Bereinigung aller deutschen Fürsten zur Befämpfung der Türken.

In einer ausführlichen Ginleitung hat Schellhaß, der außer im Batifan auch in Münchener und Augsburger Bibliothefen und Archiven Nachforschungen angestellt hat, auf die wichtigsten Ergebnisse feiner in formaler Sinsicht mustergültig zu nennenden Edition hingewiesen. Gine große Anzahl von Anmerkungen, in denen eine ausgedehnte Literaturfenntnis zutage tritt, sowie ein forgfältiges Register erleichtern die Benutung der ihrem Wortlaute nach und mit allen Barianten wiedergegebenen Aftenstücke, während uns über den Inhalt der gahl= reichen ihnen beigefügten »avvisi«, meist vom niederländischen Kriegs= schauplage, teider nur fehr spärliche Mitteilungen gemacht werden.

Im übrigen dürfte die Annahme des Herausgebers, daß in dem vorliegenden Bande der Wiffenschaft ein Material zugänglich gemacht werde, das seinem Inhalt und Umfang nach der höchsten Beachtung

würdig sei, schwerlich allgemeine Zustimmung finden.

Hollaender. Straßburg.

Johann Frischmann, ein Publigift des 17. Jahrhunderts. Bon Baul Wenkete. Strafburg (Diff) 1904.

Die Publigistif in der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts war ein lange vernachläffigtes Gebiet. Das beste darüber hat Haller ge= ichrieben. Was er von den Jahren 1668-1674 nachweist, gilt wohl von der ganzen Zeit: relativ wenige der fursierenden Flugschriften find naive Stimmen der öffentlichen Meinung, als die fie gern betrachtet werden möchten, die meiften haben politische Perfonlichkeiten zu Ber= fassern, die in bestimmtem Auftrage oder mit bestimmter Tendenz schreiben. Die uns vorliegende treffliche Biographie des von 3. 3. Dronfen gleichsam erft entdeckten Grifchmann gibt weitere Belege dafür. Frischmann gehört gewiß nicht zu den bedeutenderen Geistern bes damaligen Deutschland, immerhin hat seine fich gang im Ideen= freise der mainzischen Politik bewegende publizistische Tätigkeit mährend der Raiserwahlfrage 1657/58 weite Beachtung gefunden. Die wenig später einsetzende franzosenfeindliche Wandlung im politischen Denken der Nation hat er, der frangofische Resident, nicht mitgemacht. Die Erfahrungen des Devolutionafrieges und des hollandischen Angriffs

find an ihm wie an fo manchem deutschen Staatsmanne vorüber= gegangen; ohne den Beitblick eines Lifola, Baldeck, Jena, Fuchs sah er die Gefahren der Zukunft nur in der längst überwundenen habsburgischen Universalmonarchie, deren Schatten er um so eindring= licher befämpfte, je mehr er sein Interesse im Solde Frankreichs fand. Inmitten einer Umgebung, von der ihn alles trennte, ist er zulett in völliger politischer Vereinsamung gestorben. Go wie er es selbst bereits im Schreiben vom 4. Dezember 1659 an Gravel ahnungsvoll aussprach: Je vois bien qu'en ayant pris vostre parti, je les ay irrité tous contre moi« (Aff. Étrang. Corresp. Allem. 146). Ein guter Rückblick gibt uns zusammenfassend das Charafterbild des wider= spruchsvollen Mannes, der höchst eigensüchtig und ohne Empfindung für nationalere Bewegungen doch auch edlerer Seiten nicht entbehrte, über tüchtige humanistische Bildung verfügte und als eifriger Ber= fechter driftlicher Solidarität gegen die Ungläubigen zugleich die irenischen Bestrebungen mit Wärme vertrat.

Die umfassenden archivalischen Studien, denen fich Bf. mit Fleiß und Umsicht unterzogen, find bei der Zerstreutheit des Materials offenbar fehr mühfam und kaum immer lohnend gewesen. Nicht ersichtlich ist mir, was ihn zu der Annahme verleitet hat, daß der übrigens nur in Kopien vorhandene Briefwechsel zwischen Gravel und Frischmann noch im alten Stile datiert fei. In dem Bestreben, den vermeintlichen alten Stil in den neuen umzurechnen, ift Bf. außer= bem nicht immer konsequent geblieben. Bgl. S. 794 u. 804; 751 u. 931; 896, 911 u. 812, 831,3. S. 911,2 ift die Antwort vor dem Anschreiben datiert. Ferner lies S. 458: 17. Nov., 522: 20. Nov., 525: 25. Dez., 912: 13. Dez. — S. 524 sies: »qui luy a esté a ccordée«, S. 703: qui a paru depuis peu«; S. 932 ist nicht ganz forrett zitiert; S. 45 das Schreiben Gravels vom 17. Nov. nicht ganz richtig interpretiert. Daß sich die S. 53, Anm. zitierten Worte Lionnes auf eine Schrift Frischmanns und zwar auf die Causae Regum beziehen, scheint mir gar nicht zweifelhaft, im Hinblick auf Lionnes Brief vom 20. Nov., worin er von dem von Frischmanns Schrift zu erwartenden Rußen spricht, »luy donnant de bons Memoires« und eine Gratifitation, was beides vor Erscheinen der Schrift ge= schehen ift.

Nicht mit einzelnen geringfügigen Ausstellungen möchte ich schließen. Das Ganze offenbart so viel Selbständigkeit, gute kritische Schulung und reises, freimütiges Urteil, daß Bf. mit voller Befriedigung auf eine Leistung zurückblicken kann, durch die er sich aufs beste in unsere Wissenschaft eingeführt hat. Bielleicht verweilt er mit seinen Studien noch länger auf diesem Gebiete, das so viele ungelöste Fragen umschließt. München.

Das historische in Kants Religionsphilosophie. Zugleich ein Beitrag zu den Untersuchungen über Kants Philosophie der Geschichte von Ernst Troeltsch. Berlin, Reuther & Reichard. 1904. VII u. 134 S.

Das Buch ist eine hervorragende Leistung, voll eindringender und anregender Gedanken; niemand wird es vernachlässigen dürfen, der sich entweder mit Kant oder mit der Entwicklung der neueren historischen Dentweise beschäftigt. Gine nähere Darlegung und Dis= tussion seines Inhalts wurde aber hier viel zu weit führen, so sei nur furz auf den Gesamtverlauf der Untersuchung hingewiesen. Der erste Abschnitt erörtert fritisch die wichtigsten Darstellungen von Kants Religionsphilosophie (R. Fischer, D. Pfleiderer, A. Schweißer, C. Sänger, G. Hollmann, E. Arnoldt). Der zweite behandelt "Kants Ausgangspunkt für die Bestimmungen des Verhältnisses von Religion und Geschichte", der dritte sucht den "Kompromischarakter" der Haupt= schrift, der "Religion innerhalb der Grenzen der blogen Vernunft" nachzuweisen; sie ist nach Troeltsch "durchaus keine erschöpsende thetische Darstellung. Sie ist nicht einmal die definitive Darstellung und der reine Ausdruck eines Teils seiner Religionsphilosophie. Sie ist mit vollem Bewußtsein eine auf die gegenwärtigen staatstirchlichen Buftande zugeschnittene Darstellung der Unforderungen einer rein rationalen Religionsphilosophie und des bei diesen Anforderungen möglichen Zusammenbestehens mit der firchlich=biblischen Theologie." Der vierte Abschnitt erörtert "die eigentliche Lehre Kants" und zeigt im besonderen, daß dieser für die Bewältigung des Sistorischen in der Religionsphilosophie drei Sauptarten der Betrachtung entwickelt hat: die anthropologisch=kausale, die kritisch=regulative oder systematische, die vermutungsweise metaphysisch = spekulative; zum Schluß erfolgt eine prinzipielle Bürdigung von Rants Stellung zur Geschichte, Die ebenso Rants Zusammenhang mit der Auftlärung des 18. Jahr= hunderts wie sein Hinausgehen darüber zeigt, die nicht Kant mög= lichst einheitlich machen will, sondern in der Ausweisung und Verfolgung verschiedener Hauptströmungen in ihm ihre Stärke hat. In dem Gangen erweist fich Rants Stellung zur Geschichte erheblich positiver, als sie gewöhnlich verstanden wird, sie hat einen engen Zusammen=

hang mit der neu aufsteigenden hiftorischen Denkweise, deren Genesis, wie der Bf. mit vollem Recht bemerkt, noch sehr wenig erforscht ist, aber es wird hier dem Historischen streng die Grenze gesetzt, daß es "nur zur Illustration, nicht zur Demonstration" dienen darf. Ob auch wir damit endgültig abzuschließen haben, ist eine andere Frage, die sich hier nicht aufnehmen läßt; jedenfalls sei die durch Selbständigkeit der Denkweise, Weite des Blicks, Schärfe der Analyse aussgezeichnete Schrift der Beachtung warm empsohlen.

Jena. R. Eucken.

Die Geschichtsauffassung Heinrich Ludens im Lichte der gleichzeitigen geschichtsphilosophischen Strömungen. Von Franz Herrmann. Gotha, F. A. Perthes. 1904. X u. 125 S. (Geschichtliche Untersuchungen, her= ausgegeben von K. Lamprecht. 2. Vd. 3. Heft)

Der Bf. schildert Luden als Historiker der Romantik, hat sich aber gar nicht informiert, wie die Hiftorifer, die als klaffische Ber= treter der romantischen Richtung in der Geschichtswissenschaft gelten können, sich zu ihm verhalten und über ihn dachten. Hätte er nur F. v. Raumers Briese durchgesehen, so würde er zu einer ganz andern Auffassung gelangt sein. Einwirtungen hat Luden zwar von der Romantik erfahren. Aber auch Schlosser, den doch niemand für einen Romantifer halten wird, verdankt ihr wertvolle Anregungen. Wie verkehrt der Magstab ist, den Herrmann anlegt, dafür mögen noch ein paar kleine Beispiele angeführt werden. S. 116 lesen wir: "Unsere Ausführungen haben den klaren Beweis erbracht, daß Luden mit der Beschichtsauffassung der Siftoriker der Auftlärung, eines Beeren, Schlözer und Joh. Müller u. a., vollständig brach." Ift es schon verkehrt, daß Heeren, der teilweise bereits einen Abergang zu einer neueren Richtung darstellt, vor Schlözer gesetzt wird, so kann man doch nur darüber lachen, daß Müller zum Repräsentanten der Auf= tlarungehiftoriter gemacht wird. S. 119 f. heißt es: "Für unjere Zeit tann man die Geschichtsauffaffung des absoluten Subjettivismus, wie fie von Luden typisch repräsentiert wird, im allgemeinen für überwunden ansehen, wenn schon Spuren von ihr sich bis heute erhalten haben. Man dente nur an die von Hiftoritern und Laien in gleicher Weise so oft im Munde geführten Wörter wie Zeitgeist, Boltsgeist, Idee. Sie (!) muß restlos beseitigt werden." Es nimmt sich fomisch aus, in einer historischen Untersuchung, deren Aufgabe es doch ist, die Bergangenheit verstehen zu lehren, einen solchen Imperativ zu

finden. Der Historiker der Historiographie hätte sich doch in erster Linie fragen muffen, aus welchem Gegenfat heraus diejenigen, die vom "Volksgeist" sprachen, ihre Termini geprägt haben. Und was ist das für ein Siftorifer, der einfach defretiert, von "Idee" durfe man nicht mehr sprechen! Der "absolute Subjektivismus" ist nach der Lamprechtschen Terminologie die Romantik. Run stelle man sich ein= mal Savigny, den klassischen Vertreter der Lehre vom "Volksgeist", als "absoluten Subjektivisten" vor! Die Herren Lamprecht und 5. wissen überhaupt gar nicht, was das Ziel der Romantik war. Ranke scheint nach & (S. 117) nicht fehr viel über Luden hinauszutommen, und Gervinus (S. 118 f.) wird fast zum Plagiator Ludens gemacht. Lamprecht hat es uns ja oft erzählt, daß Ranke nicht viel Neues bedeute, und daß epochebildend in der Entwicklung der Geschichts= wissenschaft erst sein Auftreten sei. Das ist auch von H. auf S. 120 in feinumschriebener Beise gefagt. Mit Rührung lieft man das Literaturverzeichnis am Schluß. Daß Leo im Jahre 1828 "Vor= lesungen über die Geschichte des griechischen (!) Staates" veröffent= licht hat, war mir neu. H. mag glauben, fleißig gearbeitet zu haben. Aber die unglücklichen Lamprechtschen Kategorien und Direktiven und eine damit zusammenhängende einseitige Lefture haben ihn verhindert, etwas Befriedigendes zu schaffen.

Freiburg i. B.

G. v. Below.

E. Reich, Foundations of modern Europe. London, G. Bell and Sons. 1904.

"Grundlagen des modernen Europas" nennt der Ungar E. Reich zwölf Vorträge, die er an der Londoner Universität 1903 gehalten hat. Der Titel erweckt die Vorstellung, daß es sich um eine geschichts-philosophische Studie handelte. In Wirklichkeit aber sindet kein Versuch irgendwelcher systematischen Durchdringung statt. Der Vf. begnügt sich, die Ereignisse von 1760 bis 1871 oberslächlich zu skizzieren und mit journalistisch frappanten, ost ganz tressenden, öster schiesen Urteilen zu begleiten. Den breitesten Raum, vier Vorträge, nimmt Napoleon ein, über den R. gleichzeitig wohl sein Vestes gibt. Auch die Üra Vismarck schildern zwei Vorträge nicht ohne Verständnis für den Wann und sein Wert, indem namentlich die These D. Lorenz' ausedrückliche Ablehnung ersährt. Dagegen werden Reaktion und 1848, soweit die Politik in Frage kommt, sehr obenhin mit ein paar libezralen Phrasen und Deklamationen abgetan, während im übrigen ein

wenig glücklicher Ausflug in das literarhistorische Gebiet stattfindet. Valzac ist der Prosa-Shakespeare Frankreichs, dessen comédie humaine einen größeren Ausdruck vom modernen Europa gibt als Dantes Divina Commedia vom mittelalterlichen (S. 152). Die Reaktion unter Metternich hat Deutschland mehr Schaden getan als der Preißigjährige Krieg (S. 137). Unter den Revolutionen von 1848 ist die ungarische die wichtigste und interessanteste (S. 160). Der Bf. könnte eben noch manches von den deutschen Gelehrten lernen, die er gern überlegen verhöhnt (unmotiviert namentlich der Ausfall auf Eduard Meher S. 100). Sein eigenes Werk wird als Sammslung flottgeschriebener Feuilletons ein Publikum finden. Für die Wissenschaft aber hat es keine Bedeutung.

Geschichte der Regierung des Kaisers Maximilian I. und die französische Intervention in Mexiko 1861—1867. Bon Dr. Ernst Schmit, Ritter von Tavera. Bd. 1 u. 2. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1903. VIII, 433; IV, 517 S. 14 M.

Eine aktenmäßige Darstellung des mexikanischen Raisertums Maximilians und noch dazu aus der Feder eines österreichischen Diplomaten durfte unbedingt, wie der Bf. dies in seinem Borwort als Hoffnung ausspricht, auf eine sehr sympathische Aufnahme rechnen, und die beiden ftattlichen, gediegen ausgestatteten Bande, eingeleitet durch ein höchst anerkennendes Vorwort von G. F. Weisl, erweckten unwillfürlich ein günftiges Vorurteil für den Bf. Leider rechtfertigt das Buch die Erwartungen nur sehr wenig. Wenn jemand es unter= nimmt, über einen fo vielfach behandelten Gegenstand bas Wort zu ergreifen nunmehr, nachdem die Leidenschaften verklungen find, die seinerzeit eine unparteiische Würdigung des Geschehenen allerdings unmöglich machten, so darf man von ihm wohl unbedingt eine gewisse historische Schulung und eine gewisse schriftstellerische Gewandtheit beauspruchen. Die erstere scheint aber dem Bf. ganglich abzugehen, und auch über die lettere verfügt er bei weitem weniger als viele seiner Vorgänger. Das Buch ist gewiß außerordentlich gut gemeint. Der Bf. läßt den persönlichen Vorzügen Maximilians volle Gerech= tigkeit widerfahren und ist doch nicht blind dafür, wie gerade eine gewisse Idealität der Auffassungen dem Erzherzog zum Berhängnis werden mußte bei der Aufgabe, die er in Mexiko auf sich genommen hatte. Der Bf. legt hinlänglich flar, daß die Art und Beise, wie das merikanische Raisertum zustande kam, das Experiment von vorn= berein schon fast aussichtslos machte; es hätte vielleicht etwas be= stimmter herausgearbeitet werden können, daß dem Raifer felbst die Erkenntnis davon auf die Dauer nicht vorenthalten geblieben fein fann, und daß er schließlich sehenden Auges dem tragischen Geschicke entgegengegangen ift, das ihn ereilt hat. Aber mit alledem fagt uns ber Bf. längst nichts Neues mehr. Manches mag in der Tat zu der Beit, als der Bi. seine Niederschriften begann, noch weniger befannt gewesen sein: heute steht er mit manchen Episoden, so 3. B. bei den Differenzen, die zum Abzug des spanischen Kontingents führten, nicht einmal voll auf dem gegenwärtigen Standpunkt der Forschung. In der Vorrede beruft sich der Bf. auf ein reiches und ohne Zweifel überaus wertvolles urfundliches Material, welches ihm zu Gebote gestanden hat. Allein im Berlauf der Darstellung verspürt man außerordent= lich wenig von diesem kostbaren Duellenmaterial, dagegen begegnen wir zahlreichen und umfänglichen Anführungen aus ganz allgemein bekannten Schriften, wie Basch, Domenech, Keratry, Salm u. a. m. Die Art und Weise, wie sich der Bf. daneben gelegentlich auf mund= liche Ausfünfte beruft, die ihm zuteil geworden find, wird wenig bazu geeignet sein, den Wert der Angaben zu erhöhen; diese An= merkungen sind vielmehr gelegentlich von einer schier unbegreiflichen Naivetät. Ebenso unverständlich ift es, wie der Bf. dazu kommt, gewisse Dokumente, so 3. B. Proklamationen an das mexikanische Bolt, in frangösischer Sprache abzudrucken. Urfundlichen Wert können natürlich nur die spanischen Driginale beanspruchen. Daß man für Diejenigen Herren Diplomaten, Die des Spanischen nicht hinreichend mächtig waren, - und zu diesen scheint der Bf. allerdings gehört zu haben, nach den sinnlosen Drucksehlern, die in den wenigen Dokumenten, die er anführt, vorkommen - frangofische und englische Übersetzungen davon anfertigen ließ, ift ja fehr begreiflich; in einem Deutschen Geschichtswert aber ift doch für diese tein Plat: hier gehören, wenn nicht die svanischen Driginale gegeben werden können oder sollen, doch unbedingt nur deutsche Übersetzungen hin. Das Buch mag ja wohl manche Zusammenstellungen von Tatsachen, manche statistische Notizen in einem Umfang und in einer Form enthalten, wie sie bis jest noch nicht in gleich bequemer Form ge= boten worden find; allein die Darstellung erhebt sich weder fachlich auf das Niveau einer ernsten historischen Burdigung des Geschehenen, noch wird fie imftande fein, vom ichriftstellerischen Standpunkt aus manchen, sachlich vielleicht nicht gleich solid begründeten, stilistisch

aber weit glänzenderen Behandlungen des Gegenstandes das Feld streitig zu machen.

Dresden.

K. Haebler.

Switzerland at the Beginning of the Sixteenth Century. By J. M. Vincent. (Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science. Series XXII, no. 5.) Baltimore, The Johns Hopkins Press. 1904. 61 ©.

Die kleine Schrift, eine erweiterte Ausgabe der allgemeinen Einleitung, die der Bf. dem Leben Zwinglis von S. M. Jackson porgesetzt hat, bringt feine neuen Gesichtspunkte. Dem Bf. sind weder die eigentlichen Quellen (er hält sich für gewöhnlich an das für haus und Schule bestimmte Quellenbuch von Dechsli) noch die allgemein europäischen Verhältnisse des 15. Jahrhunderts genügend Er hat so einerseits Quellen ersten Ranges, wie 3. B. den allerdings bei Dechsti nicht angeführten "Twingherren= ftreit" Thuring Frickarts ganglich außer acht gelassen und es ander= seits nicht verstanden, das, was die Zustände der Schweiz von denen anderer Länder unterschied, klar herauszuarbeiten. Die zentrale Be= beutung des Söldnerwesens ist nicht erkannt; dagegen werden die Kleiderordnungen und Sittenmandate der damaligen Zeit durchaus auf den durch die fremden Kriegsdienste aufgekommenen Luxus zu= rückgeführt, obwohl doch schon die eine Berordnung Basels vom Sahre 1441, die der Bf. felbst anführt, zeigen mußte, daß hier noch andere Gründe mitspielten. Der Bf. erhebt sich hier nirgends über die hergebrachten Anschauungen; ja, er kann es sich fogar immer noch nicht versagen, über die Zustände vor der Reformation Zeug= nisse von Reformatoren der zweiten Generation, wie Bullinger, an= zuführen. Auch Balerins Unshelm tann übrigens in folden Fragen nicht als eigentlich zeitgenöffische Duelle angeführt werden, da er nicht, wie der 2f. S. 23 meint, schon "um 1500" geschrieben hat. Die kleine Schrift hat die Forschung über die Vorgeschichte der schweizerischen Reformation nach feiner Seite hin gefördert.

Bürich. E. Fueter.

Le Général le Grand, baron de Mercy: Mémoires et Souvenirs ... recueillis par Ch. Rémond. Paris, Berger-Levrault. 1903. 446 ©.

Nicht Memoiren gewöhnlicher Art haben wir in diesem Buche vor uns, sondern eine Zusammenstellung von Tagebuchblättern, autobio= graphischen Notizen, von Erinnerungen des Sohnes und des Bruders, von Alten und ähnlichem mehr. Das Ganze wird zusammenges halten durch den verbindenden Text des Herausgebers, der natürlich auch für die Auswahl der veröffentlichten Stücke verantwortlich ist. Nach welchen Grundsätzen diese vorgenommen wurde, läßt sich unsschwer erkennen: es sind die der kindlichen Pietät; der Zweck ist die sittliche Erbauung der Enkel. Deshalb dürsen den Lesern auch die revolutionären Großtaten von René, dem Bruder des Generals, nicht vorenthalten werden. (Kap. II.) Bei seinem frommen Werke hätte der Herausgeber aber an den ihm überlieserten Texten doch etzwas mehr Kritif üben und z. B. die Ächtheit eines Aufruss des österreichischen Generals von Bubna (S. 329) prüsen sollen, in dem schon 1814 von der Heiligen Allianz geredet wird.

Etienne Le Grand (1755-1828) aus Ponte-de-Baur in Burgund hat unter den Revolutionsgeneralen keine besonders hervorragende Rolle gespielt. Schon mit 17 Jahren ist er als Dragoner in der königlichen Armee eingetreten. Die Revolution machte ihm die Karriere frei. Bei Balmy ift er Rittmeifter, beim Kampf um die Weißenburger Linien (1793) wird er Brigades, im nächsten Jahre Divisionsgeneral. Derartige Avancements waren damals an der Tagesordnung. Dann nahm er an der glänzenden Eroberung von Holland durch Bichegru teil (Winter 1794/95). Kaum aber gum Be= fchlshaber der Ravallerie der Sambre= und Maasarmee ernannt, er= eilte ihn die Abberufung und Berabschiedung (August 1795). Der Grund mar, wie es scheint, eine Intrigue des inzwischen ans Ruder gekommenen reaktionaren Kriegsministers Aubry, von dem er offen= bar als Rreatur der Jakobiner angesehen wurde. Erst in der Zeit der höchsten Not, während des Feldzuges von 1798, wurde Le Grand wieder eingestellt. In der Entscheidungsschlacht von Novi (1799) wurde er schwer verwundet und dienstuntauglich gemacht. Rapoleon hat ihn dann später geadelt und gelegentlich mit militärischen Ber= waltungspoften betraut. Noch einmal konnte der alte Briegsmann sich betätigen, als er im Januar und Februar 1814 das ihm unter= stellte Departement Saone=et=Loire gegen die Diterreicher zu ver= teidigen versuchte.

Für die napoleonische Zeit können wir also von diesen Mesmoiren nicht viel erwarten, aber auch das, was über die Revolutionsstriege geboten wird, hat nur gelegentlich Interessantes. Noch am meisten Wert sür die Forschung haben die Auszeichnungen über die

inneren Zustände der Revolutionsarmeen. Ich hebe hervor: das Föderationsfest und seine Wirkung im Heere, das Unternehmen des Marquis de Bouillé, die — allerdings heute nicht mehr überraschens den — Urteile über die Freiwilligen von 1792, das Verhalten der Generale in der Schreckenszeit, die nur die Wahl hatten, zu siegen oder guillotiniert zu werden, wenn sie es nicht vorzogen, zum Feind überzugehen (S. 83 wird uns Kellermann, gebürtig aus der Gegend von Rothenburg ob der Tauber, als "guter Elsässer" vorgestellt). Hübsch wird auch das Austreten und die Tätigkeit der Konventsstommissäre, zumal St. Justs geschildert.

Im ganzen sinden wir also hier nichts von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung. Das Buch reiht sich vielmehr unter die immerhin recht lesbaren Memoiren zweiten oder dritten Kanges, die derzeit so üppig hervorschießen, wie Pilze nach dem warmen Regen.

Mainz. Chr. Waas.

Jean Morvan, Le soldat impérial (1800—1814). 2 vols. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1904. VII u. 520 S. u. 526 S.

Der Inhalt dieses Werkes ist außerordentlich reichhaltig; es schildert die Refrutierung des napoleonischen Beeres, seine Bolfer= mischung, das Leben der Soldaten im Arieg und Frieden, im Lager und auf Märschen, ihre Ausbildung, Besoldung, Bewaffnung, Befleidung und Ernährung, die Beschaffenheit der Heeresverwaltung, die Sorge für die Vermundeten und die Behandlung der Gefangenen. Mit anerkennenswertem Fleiße hat ber Bf. über diese Dinge eine Fülle von Ginzelheiten aus der urfundlichen Überlieferung und den Be= richten der Zeitgenossen zusammengetragen und dabei ein überaus ungunstiges Bild von der Armee des ersten Kaiserreichs entworfen. Nein Zweig der französischen Heeresverwaltung funktionierte hiernach genügend: die Aushebung stieß auf den Widerstand ber Nation, der Sold wurde unregelmäßig gezahlt, um die Gefundheitspflege mar es traurig bestellt, Lebensmittel und Befleidung reichten nicht aus, fo daß der Soldat in der Regel auf Plünderung angewiesen war. Nur nach den siegreichen Kriegen von 1805 und 1806 waren die Zustände leidlich: die Ariegsbeute hatte die Armee mit vielem ausgestattet, ein großer Teil der Soldaten war gefallen, und Napoleon war fo feiner Schulden an sie ledig geworden. Bald wurde es aber wieder un= möglich, die Armee mit allem Bedarf zu versorgen. Die französische

Industrie war nicht genügend entwickelt, und überdies war Napoleon in seinen Bahlungen unpunktlich und zwang die Geschäftsleute bierdurch zu unreellen Lieferungen. Die Verwaltung endlich war nicht ehrlich und vergrößerte die Ubelftande. — Ohne Zweisel hat Morvan hier die Schattenseiten bedeutend übertrieben; man fragt fich unwillfürlich, wie es möglich war, mit einem folden schlechten Kriegs= instrument so viele Schlachten und Kriege zu gewinnen. Biele der M.schen Notizen sind richtig, aber mindestens ebensoviele bedürfen einer Korreftur, denn die Kritik ift nicht die ftarke Seite des Bf. So erkennt er 3. B. Dietrich Beinrich v. Bulow ohne Bedenken als Gewährsmann an, und er ift der Meinung, daß Rapoleon durch seinen Menschenverbrauch Frankreich erschöpft habe, während doch längst er= wiesen ift, daß Napoleon nur einen Teil der verlangten Refruten erhalten hat und Frankreich 1814 waffenfähige Männer genug hatte, um bei gutem Willen der Ration ein den Berbundeten gewachsenes Beer aufstellen zu können (vgl. Delbrück, Gneisenau, Große Ausgabe, Bb. 5 Beilage, und Lettow-Borbeck, Beiheft jum Milit. Wochenblatt 1892).

Alber trot aller Einschränkungen bleibt doch so viel bestehen, daß Napoleons Armee an schweren Abeln frankte und daß ihre Leistungs= fähigkeit hierdurch häufig beeinträchtigt worden ist. Leider hat Mt. Die Wurzeln des Übels nicht aufgedeckt; er überschüttet uns nur mit Einzelheiten, denen das geistige Band fehlt. Die lette Urfache, daß die Armee so unvollkommen blieb, war ohne Zweifel der Gegensat, in dem sich die napoleonische Politik zur Anschauung der Nation befand: die Nation wollte nicht die Opfer bringen, die die Beltpolitik des Kaisers erheischte, weil sie ihre Notwendigkeit nicht erkannte. Napoleon war aber bei seiner unsicheren dynastischen Stellung nicht imftande, die Nation zu den Opfern zu zwingen; insbesondere war er in seinen finanziellen Unsprüchen bescheiben. Geine ganze innere Politik lief ja darauf hinaus, die führenden, wohlhabenden Areise durch Schonung ihrer materiellen Interessen für sich zu gewinnen. Der Mangel an Geld hat dann zum größten Teil die Mißstände im Beerwesen verschuldet.

Trot dieser Mängel ist M.S Buch aber als Hilfsmittel bei Untersuchungen zur französischen Heeresgeschichte vortresslich zu benutzen; es ist eine reiche Materialiensammlung, die der fritischen Sichtung bedarf.

Berlin.

G. Roloff.

La politique orientale de Napoléon. Sébastiani et Gardane (1806—1808). Par **Édouard Driault.** Paris, Alcan. 1904. 410 ©. 7 fr.

Der Bf. hat das Geheimnis der napoleonischen Politik ent= beckt. Taine und seine Unhänger haben den großen Korsen als einen großen Kondottiere angesehen, indessen belehrt uns Drigult, diese Charafteriftit ift falich: benn der napoleonische Staat mar kein italie= nisches Kondottierenländchen, und la grande armée war keine Söldnerbande. Rach anderen hat Napoleon nach der Weltherrschaft gestrebt: aber fragt D., wo finden wir einen Unschlag auf China und Amerika? Spricht nicht der Verzicht auf Louisiana gegen diese Definition? Cbenfo wenig darf man fagen, daß der Rampf gegen England, die Absicht England überall zu fassen, seine Politit be= stimmt habe: denn was hatte 3. B. die Annahme der italienischen Arone, der Rheinbund, die Heerfahrt nach Mostau mit der Befämpfung Englands zu tun? Rein, Napoleons Biel war höher; England mußte nur befämpft werden, weil es Rapoleon in feinem Streben nach jenem Ziele in den Weg trat. Napoleon wollte "Der Raifer" werden, eine höhere Bürde gründen, als er fie bisher und die Monar= chen von Öfterreich und Rugland befagen. Er wollte der Raifer des Ofzident und Orient werden und zu dem Zwecke Konstantinopel und Die gefamte Türkei erobern und unter seiner Oberherrschaft neu organisieren: niemals hat er daher daran gedacht, die Türkei mit Diterreich und Rugland zu teilen, wie oft behauptet worden ist. Wenn Konstantinopel napoleonisch war, dann war Napoleon zu= gleich der Nachfolger Karls des Großen und Konstantins, der Papst war wieder wie vor 1500 Jahren ein gehorsamer Diener des Impe= rator, kurz die neue Herrlichkeit hatte ihresgleichen nicht. Geblendet von diesem Bilde unterließ es Rapoleon, etwas direktes gegen Frankreichs gefährlichsten Feind, England, zu unternehmen und bewaffnete lieber die Völker des Kontinents gegen Rußland, den natürlichen Konkurrenten um den Besitz von Byzanz, um den Zaren nach Mien zu jagen und der abendländischen Kultur ein neues Feld zu er= fämpfen.

Es lohnt nicht, diese spaßhaste Anschauung, nach der man wohl die Kontinentalsperre als ein Mittel, Europa gegen Rußland zu einigen, aussässen muß, aussührlich zu bekämpsen. Jeder Kenner weiß, daß die orientalische Politik für Napoleon nie Selbstzweck, sondern nur ein Mittel gewesen ist, bald zur Vergrößerung der französischen Kolonial= und Handelsmacht, bald ein Kampsmittel

gegen England und Rugland. D. schildert zwar ausführlich auf Grund der Pariser Archivalien die Beziehungen Rapoleons zur Pforte und zu Persien, aber er bringt diese Berhandlungen nicht in Busammenhang mit den wechselnden Zielen der allgemeinen Politik Rapoleons und konnte so natürlich nicht zu einem wirklichen Berständnis seiner Politit gelangen. Auch aus diesen Partien des Buches ist kaum etwas zu lernen; für weitere Detailstudien werden manche Mitteilungen aus den diplomatischen Korrespondenzen brauchbar sein, Neues von grundsätlicher Bedeutung bringen sie nicht. — So un= befriedigend wie der Inhalt ift die Form des Buches. Die einfach= iten, längit bekannten Ungelegenheiten werden in geschmackloser Breite behandelt, auch wenn sie, wie Rapoleons privates Leben in Finken= îtein, die Creiquisse des oftpreußischen Arieges, der englische Minister= wechsel u. a. in keinem inneren Zusammenhange zum Thema stehen. Einem Erzähler wie Bandal folgen wir gern, wenn er uns etwas abseits vom nächsten Wege zum Ziele führt, bei D. erscheint uns das als nuklose und unangenehme Zeitverschwendung. Oder man mußte etwa der Meinung sein, daß das Vergnügen über das oben fkizzierte Refultat seiner Studien für die aufgewendete Mühe ent= schädigt.

Berlin. G. Roloff.

William Pitt Graf von Chatham. Bon **Albert v. Ruville.** 3 Bde. Stuttgart und Berlin, Cottas Nachf. XII u. 447 S., VIII u. 480 S., VIII u. 456 S.

Twelve English Statesmen. Chatham. By Frederic Harrison. London, Macmillan. 1905. 239 S. 2,6 sh.

Es hat bisher an einer ausführlichen Biographie des großen englischen Staatsmanns gefehlt, ein deutscher Gelehrter hat diese Lücke ausgefüllt. Auf Grund sorgfältiger Durcharbeitung des reichen handsschriftlichen und gedruckten Materials hat Ruville uns ein gut gesschriebenes Lebensbild, zugleich ein sesselndes Zeitbild gegeben. Nebst den umfangreichen englischen Duellen hat er vor allem die Berichte der preußischen Gesandten in London benutzt, die sich als sehr wertsvoll darstellen. Das Werk gliedert sich zwanglos in die drei Bände, aus denen es besteht: 1. Jugend, Emportommen, Kampf um ein Amt; 2. das große Ministerium Pitt 1756—1761; 3. in Opposition, die zweite Amtssührung, der Ausgang. Sehr ost wächst das Buch dabei

aus einer Lebensbeschreibung Pitts in eine allgemeine Darstellung ber englischen Geschichte jener Zeiten hinaus; fo ist beispielsmeise die Eroberung Kanadas ausführlich geschildert. R. weiß aber durchaus Maß zu halten, er gibt nie mehr als notwendig. Durch die neuen Quellen, die er benutt und besonders durch eingehendes Studium der alten kommt er häufig zu neuen Resultaten. Go weiß er gleich zu Beginn die Lebensschicksale des Diamanten-Bitt, Chathams Bater, in neuem Lichte zu zeigen, ihn von dem Vorwurfe zu reinigen, als sei er lediglich ein »interloper« gewesen, d. h. ein Händler, der das Handelsmonopol der oftindischen Kompagnie gebrochen habe. R. bringt ben Beweiß, daß dieser interessante Mann — man dentt bei ihm oft an Cecil Rhodes — auch wiederholt in den Diensten der Kompagnie gestanden habe. Die geringen Kenntnisse, die wir von der Jugend unseres Staatsmannes besitzen, weiß auch R. nicht wesentlich zu vermehren und damit muß man wohl die Hoffnung aufgeben, jemals darüber mehr zu ersahren. Desto reichlicher fließen aber die Quellen, sobald William Pitt in die Öffentlichkeit eintritt. Sein Leben ift ein durchaus politisches gewesen, immer steht er mitten dein im Kampfe um die Macht: es ist ein trübes Gemälde kleinlicher Familien= und Interessentämpse zwischen den großen Whigsamilien, die damals England als ihre Domane betrachten, der Temple, Rockingham, Newcastle, Bedfort usw. Es ist anerkennenswert, daß R. auch in diesen oft etwas ermüdenden Details häuslicher Politik den Faden nicht verliert und im ganzen die Aufmerksamkeit des Lefers wach zu erhalten versteht. Sehr wichtig für die Beurteilung Pitts sind zwei Erbschaftsfragen, die von 92. zum erstenmal in den Vordergrund gerückt werden und zugleich ein Beispiel geben, mit welcher Leidenschaft damals die Engländer Politik getrieben haben. Daß die Herzogin von Marlborough Bitt ein nicht unbeträchtliches Legat vermacht hat, war befannt; daß sie ihm aber auch die Anwartschaft auf den Sunderlandschen Besitz - mit einem ungefähren Jahreserträgnis von 9-10000 Pfund Sterling - in Ausficht brachte, das stellt It. fest und gewinnt damit eine glaubwürdige Erklärung für die Haltung Pitts Walpole gegenüber, gegen den ja der ganze Saß der Herzogin gerichtet war (I, 267 ff.). Während R. hier auf sicherem Boden steht, ist es mehr eine Konjektur, wenn er annimmt, daß die große Erbschaft, die Pitt nach Sir William Pynsent 1765 zufiel, bereits ihre Schatten voraus geworfen (III, 129 ff.) und seine Haltung gegenüber dem 1763 geschlossenen Frieden beeinflußt habe. It. sucht ein Motiv, um die Gegnerschaft Bitts gegen diesen ruhmvollen Frieden zu erklären und findet es in der Aussicht auf die reiche Erbschaft, die ihm Rücksichtnahme auf die eigenartigen Launen bes Erblaffers auferlegte, der seinen alten Saß gegen den Frieden von Utrecht, den er duldend miterlebte, nun auch gegen den Parifer Ber= trag neu aufleben läßt. Auch diese Annahme hat viel Bestechendes; ob R., der übrigens sehr vorsichtig argumentiert, Recht hat, will Ref. nicht entscheiden; es wäre doch auch möglich, Pitts Saltung damit zu erklären, daß nicht er, sondern eben ein anderer diefen Frieden ab= geschlossen hatte. Mit Interesse wird man die objektive Haltung R.s seinem Selden gegenüber verfolgen, nur im ersten Bande möchte er noch gerne die widerspruchsvolle Politik Bitts einheitlich lösen, fpater gibt er das Allzu-Menschliche im Charafter des englischen Staats= mannes gerne zu. Wie überhaupt die ganze Darstellung auch nach ihrer stilistischen Seite von Band zu Band gewinnt; besonders un= angenehm berühren im ersten Bande die vielen unnötigen Fremd= wörter. Es wird uns berichtet, wie Pitt verstedt und offen, mit ehrlichen und unehrlichen Mitteln um die Macht kämpft, wie er aus der Opposition zur Regierung gekommen, oft tun muß, was er vor= her bitter getadelt; wie die großen Anläufe zu einer machtvollen Ariegs= führung schon von seinen Vorgängern gemacht worden sind, wie er zuerst dem Bündnis mit Friedrich dem Großen ablehnend gegenüber gestanden, wie er dann 1761, die Unhaltbarkeit seiner Stellung einsehend, feinen Sturg felbst angebahnt, wie er auch in der Frage der amerikanischen Rolonien widerspruchsvoll gehandelt und gesprochen, endlich in seinem zweiten Ministerium doch vielleicht manchmal seine Krankheit, deren Größe man aber ja nicht unterschätzen darf, als willfommenen Bor= wand benutt habe. Dem Familienleben Bitts wird Bf. gerecht; flug weicht er der Versuchung aus, des jungeren Pitts erfte Lebensschick= fale zu erzählen, das feinem Rollegen Salomon überlaffend. Auch die anderen englischen Größen jener Zeit werden lebendig geschildert, vor allem die beiden Könige Georg II. und III., der Herzog von Newcastle, für den er wohl mit Recht eine Lanze bricht (I, 281) u. a. Man kennt bereits des Bf. eigenartige Auffassung Lord Butes und deffen Berhältniffes zu Bitt; sie wird im vorliegenden Werke noch befräftigt, ohne aber doch gang befriedigen zu können. Gehr hübsch find manche Ausführungen, fo über die politische Beredsamkeit (I, 97 ff.); dabei spricht er aber bei der Entgegenstellung der heutigen mit jener Beit davon, daß die damaligen Abgeordneten freier gewesen seien "etwa wegen der langen Dauer der Parlamente" (I, 99); es ist nicht klar wie R. das meint, da doch in der Daner keine Beränderung ein= getreten ist.

Es ist überaus lehrreich, aus dem Buche zu sehen, wie widerspruchsvoll sich die Lausbahn eines großen Staatsmannes gestalten muß, der die Teilnahme am politischen Leben über das Festhalten an bestimmten Grundsäßen stellt; große, einheitliche Charaktere können im Fregarten der Politik nicht gedeihen. Vollauf hat R. dieser schwierigen Anforderung an seine Darstellungskunst genügt; die wissenschaftliche Welt darf mit dieser Leistung des deutschen Gelehrten zusrieden sein.

Die Engländer werden vielleicht die Biographie ihres Lands= mannes vorziehen. Sie ift glanzend, mit Begeisterung geschrieben, entspricht genau den Anforderungen, den die volkstümliche Reihe, in der das Buch erschienen ift, an ihre Mitarbeiter stellt, ift durchaus nicht ungenau oder unkritisch, gibt aber von dem englischen Staats= manne doch ein anderes, farbenprächtigeres Bild als R. Die Leistungen seines ersten Ministeriums werden in schwindelnde Sohe gehoben, immer wieder wird betont, was Pitt noch alles hätte leisten können, wenn er länger am Ruder geblieben wäre (S. 126); der Zusammenbruch des zweiten Ministeriums wird ausschließlich der geistigen und förperlichen Ertranfung Chathams in die Schuhe geschoben. Gerade die erste Beit von Pitts politischer Laufbahn — in untergeordneter Stellung über die R. leichter hinweggeht, findet bei Harrison schärfere Beurteilung »full of incongruities« (S. 46), »marked by his most glaring inconsistencies« (S. 57), während im späteren Teile Harrison sich selbst an Bitts Erfolgen berauscht und, vielleicht unbewußt, dem Leser das landläufige Bild des großen Staatsmannes liefert, ohne es durch die scharfen Gläser historischer Kritik zu betrachten, deren sich R. bedient. Man darf vielleicht gerechtermagen urteilen, daß ein jedes der vorliegenden Werke dem Leserfreise entspreche, für den es bestimmt ift.

Brag. O. Weber.

Herbert Paul, A History of Modern England in five volumes. Vol. I—III. London, Macmillan. 1904, 1905. 450, 446, 454 €.

Ein groß angelegtes Werk, das nach den Urteilen der Presse in England Beifall gesunden hat, und das auch Beifall verdient. Der Bf. stellt sich die Aufgabe, die Geschichte Großbritanniens von der Mitte der 40 er Jahre, vom Beginn der großen handelspolitischen

und wirtschaftlichen Reformen bis zur Gegenwart zu verfolgen. Bon den geplanten fünf Bänden sind drei in rascher Folge erschienen und führen die Erzählung bis ins zweite, ins "Opportunitäts-Ministerium" Disraelis. Die äußere Anlage läßt also erwarten, daß der Bs. seinen Plan gleichmäßig durchsühren wird. Was veröffentlicht ist, trägt den Borzug einheitlicher Behandlung, und es ist nicht zu bezweiseln, daß auch die beiden noch ausstehenden Bände diesen Vorzug bewahren werden.

In einem einleitenden Rapitel spricht fich der Bf. über die Arten der Geschichtschreibung aus, besonders über den Gegensatz, den man mit den Schlagwörtern politische und Kultur-Geschichte zu bezeichnen pflegt. Als Repräsentanten des Gegensates werden, zweifellos zu= treffend für englische Geschichtsarbeit, Seelen und Acton genannt, und der Bf. erklärt sich für den letteren. Ihm will er in Behandlung und Auffassung der Dinge folgen. Er behandelt denn auch das geistige, das literarische und fünstlerische Leben und besonders auch die in England so bedeutungsvollen firchlichen und religiöfen Stromungen in eingestreuten Abschnitten oder auch ganzen Sapiteln, doch aber nicht anders oder breiter hervortretend als das auch zu geschehen pflegt bei Bistorikern, die den Staat und seine Entwicklung als den Kern geschichtlichen Lebens ansehen. Der politische Inhalt überwiegt burchaus in den vorliegenden drei Banden, weit mehr als es g. B. in Treitschfes deutscher Geschichte der Fall ist. In Diesem Puntte flaffen Theorie und Praxis beim Bf. weit auseinander, und der vornehmste und ausgeprägteste Repräsentant der politischen Geschichtschreibung tragt der vorgetragenen Doftrin mehr Rechnung als hier ihr grund= fätlicher Bertreter. Giner von den gahlreichen Belegen, wie fehr in der Behandlung dieser Frage das Wortemachen Mode ist!

Für einen englischen Geschichtschreiber ist es selbstverständlich und gewiß auch durch die Verhältnisse bis zu einem gewissen Grade gerechtsertigt, daß in den politischen Aussührungen die parlamentarischen Hergänge breit in den Vordergrund treten. Das ist auch bei Paul der Fall mit einer Aussührlichteit, welcher der kontinentale Leser nicht in jedem Fall noch mit Interesse folgen kann. In den nichtpolitischen, den "kulturgeschichtlichen" Teilen zeigt sich auch bei diesem gewandten Vf. deutlich die Schwierigkeit, sie in organischer Verbindung unter=

<sup>1)</sup> Soeben ist der 4. Band ausgegeben. Er bringt die Erzählung bis zum Ende des zweiten Ministeriums Gladstone (1885. Der Bf. wird den Stoff im 5. Bande zusammendrängen müssen.

einander und mit dem Hauptstoff der Darstellung vorzutragen. In einem der "Theologie und Literatur" der Jahre 1847—1849 (man beachte die Ausscheidung dieses kurzen Zeitraums) gewidmeten, im ganzen neun Seiten umfassenden Napitel folgen auf den beiden letzten Seiten nacheinander: Max Müller, Matthew Arnold, die Praeskaphaeliten, Rustins Seven Lamps of Architecture, das neue Parlamentsgebäude und die erste Anwendung des Chloroforms.

Deutsche Auffassung würde Bedenken tragen, mit einer derartigen Arbeit hervorzutreten ohne eingehendere Beschäftigung mit ungedrucktem Material. Es fann jedoch keinem Zweifel unterliegen, daß diese Auffassung ihre beschränkte Berechtigung hat. Ein Tadel, der gegen den Bf. diefer Geschichte des modernen Englands erhoben werden wollte, weil er diefer Vorbedingung nicht genügt, mußte als un= berechtigt zurückgewiesen werden. Herbert P. ift über die neuere eng= lische Geschichte vortrefflich unterrichtet; als zeitweiliges Parlaments= mitglied hat er auch persönliche Fühlung mit der Politik gehabt. Als Journalist steht er ihr fortgesetzt nabe. Er verfügt über eine reiche Belesenheit und eine umfassende und keineswegs oberflächliche Bildung, der auch eine gute flassische Grundlage nicht fehlt. Er schreibt gewandt, stellenweise glänzend; nirgends wird seine Darstellung langweilig. Cher könnte man fagen, daß er etwas nach Effett hascht. Er liebt starke Ausdrücke; gelegentlich möchte man sie etwas gemildert seben. Gern ergeht er sich in Antithesen, bringt sie hier und da auch an, wo sie dem Berständnis nicht forderlich sind. Er ist ein Schriftsteller voll Geist und Temperament und gefällt sich darin, diese Vorzüge nicht zu verbergen. Manche seiner Charafteristifen, besonders von Personen, könnten nicht leicht übertroffen werden. Seine Urteile find scharf und bestimmt und getragen von der rücksichtslosen Überzeugungs= treue, die dem englischen öffentlichen Leben so hervorragend eigen, und die zweisellos als Stärke und Vorzug desselben anzusehen ist. Er ist in seinen politischen wie kirchlichen Anschauungen ein Mann der Linken; man könnte ihn als Freidenker bezeichnen, obgleich er katholischer Konfession zu sein scheint. Inhaltlich sind besonders seine politischen Urteile nicht selten anfechtbar, und man möchte glauben, daß er als praktischer Politiker nicht allzu lebhaften Beifall gefunden hat. Er ist aber in seinen Anschauungen durchaus Engländer, durch= drungen von der Unübertrefflichfeit englischer Institutionen, von der weltgeschichtlichen Bestimmung, der unerschütterten Tüchtigkeit und der Butunft feines Bolfes.

Das zeigt sich besonders auch in seiner Behandlung der außer= englischen Geschichte. Der Bf. widmet dieser einen ziemlich breiten Raum, immer unter dem Gefichtspunkt der Beziehungen zur englischen Politif, bezeichnend genug, nur gang schattenhaft unter dem ber Rulturbeziehungen! Man fann nicht fagen, daß der Bf. über außer= englische Verhältnisse schlecht unterrichtet wäre, wenn es auch ohne gelegentliche schiefe Urteile nicht abgeht. Friedrich Wilhelm IV. lehnt die deutsche Raiserkrone ab aus Furcht vor Ofterreich; die Ungarn werden 1849 allein von den Ruffen besiegt; Bazaine übergibt Det als Verräter 2c. Es fehlt auch nicht gang an Versehen, die man als grobe Schniger bezeichnen kann. Im großen und ganzen sind Er= zählung und Auffassung doch richtig. Aber die Beurteilung der Dinge ift überall eine englische. Und das gleichsam instinktiv! Der Bf. bemüht sich, ein Verständnis zu haben und zu zeigen für die liberalen und nationalen Bestrebungen der kontinentalen Bölker; er hat offen= bar auch nicht die Absicht, Sympathien oder Antipathien auf fein Urteil Ginfluß gewinnen zu laffen. Tropdem findet er warme Ausdrücke, wo diese Bestrebungen in ihren Zielen und Ergebniffen eng= lischen Interessen entsprechen, in anderen Fällen nicht. Besonders deutlich tritt das in der Beurteilung der italienischen und der deut= schen Einheitsbewegung hervor. Diefer steht er fühl gegenüber, jene erwärmt ihn als ein Kampf um Freiheit und Recht. Man fann die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts, bei gleich guter Renntnis ihrer tatfächlichen Bergänge, taum verständnislofer behandeln, als es der Bf. tut. Vom preußisch=österreichischen Konflikt des Jahres 1866 heißt es, daß beide Nationen in England "allgemein und nicht ohne Grund als Räuber angesehen wurden, die über ihre übel erworbene Beute in Streit gerieten". Gegen Bismarcks Perfonlichkeit erfüllt ihn geradezu ein Sag. Bei der Darstellung der fchleswig-holfteini= schen Wirren nennt er Bismarcks Ablehnung des Londoner Protofolls "zynisch", bezeichnet sie als "eine schamlose Dottrin". Es heißt dort über Bismard: "Obgleich er, vielleicht aufrichtig, ein Wertzeug in der Hand der Vorsehung zu sein behauptete, dachte er in öffent= lichen Angelegenheiten nicht nicht an Moralität als Rapoleon III. Freiheit verabscheute er, und Achtung vor den Rechten eines Landes hatte er nur, wenn sie die seines eigenen Landes waren. Dhue Mit= leid, ohne Gnade, ohne Gefühl, ohne Gewiffensbiffe erhoben ihn fein furchtloser Mut, sein patriotischer Ehrgeiz, seine außerordentliche Be= gabung und sein eiserner Wille zu einer Sohe der Macht, wie sie

fein legitimer und gefrönter Monarch größer besessen hat." Gelegent= lich der Verhandlungen vor dem 66 er Kriege schreibt der Bf.: "In bezug auf vollendeten, reinen (complete and absolute) Inismus hat Bismarcks Vorgehen in dieser Zeit selbst in seinem eigenen Leben nicht seinesgleichen. Er war entschlossen, Preußen zu vergrößern, indem er eine rivalisierende Macht, gegen die sein eigenes Land keinerlei rechtmäßige Beschwerde hatte, beraubte und demütigte." Weiter heißt es "Daß Bismarck an die Stelle Napoleons als Haupt= figur des Kontinents trat, wäre einem strengen Moralisten wohl kaum als ein großer Fortschritt erschienen". Über den Ausbruch des deutsch= französischen Krieges sagt der Bf.: "Die moralische Berantwortung, um einer in ihrer Unvernunft so findischen und in ihrem Innismus jo emporenden Sache willen Taufende in ihr Brab gefandt, über weitere Taufende die schwerften Leiden gebracht zu haben, muß zu ungefähr gleichen Teilen zwischen den Leitern von Preußen und Frant= reich geteilt werden." - "Selten in der Beschichte der Bölfer war die sichtbare Ursache eines Krieges so schwer zu rechtsertigen in den Augen nicht nur von Chriften und Moralisten, sondern von verstän= digen und vernünftigen Menschen." Die Emser Depesche wird natür= lich gebührend verwertet, um Bismarcks "unfraglich unehrliches Ber= fahren" zu beleuchten. Den geschichtlichen Gründen des Rrieges sucht ber Bf. gerecht zu werden mit den Worten: "Frankreich konnte Sadowa nicht vergeben; Preußen hatte Jena nicht vergeffen" und mit dem Hinweis, daß historisch gebildete Preußen noch hinter 1806 zurückgegriffen hätten, den der Bf. durch die Erzählung belegt: »Against whom are you fighting? asked some one (!!) of the illustrious Professor Mommsen (jo!!!) after the disappearance of the chief French actor from the scene. Against Louis Quatorze, was the reply.« Man fragt sich unwillkürlich, wie der Bf. geurteilt haben würde, wenn Bismard Leiter Englands gewesen und England unter einer folden Leitung den Entscheidungstrieg um Die Begründung eines nationalen Staatswefens geführt hatte.

Dieser instinktiv englische Standpunkt tritt fast überall hervor. Gelegentlich macht er in der Besprechung kriegerischer Hergänge einen fast komischen Eindruck, so z. B. in den ganz überzeugten Aussüh=rungen über die glänzenden militärischen Leistungen der Engländer vor Sebastopol und über die militärische Minderwertigkeit der mit ihnen operierenden Franzosen, besonders ihrer Generäle. Eigentümlich mutet auch ein Sat über Russen und Türken an, den der Bf. sich

bei Gelegenheit dieses Krieges leistet: "Die Engländer sahen eine große Macht eine kleine ansahren (bullying), und ihre Sympathien wandten sich dahin, wohin englische Sympathien sich immer wenden." Möchte dieser Satz nicht geeignet sein, die Sympathien, die sich in der ganzen zivilizierten Welt den Buren gegenüber den Engländern zuwandten, diesen in etwas anderem Lichte als üblich erscheinen zu lassen? Das Töten der ausständischen Seapons 1857 durch Ansbinden vor den Kanonen wird gerechtsertigt, indem darauf hingewiesen wird, daß es nicht die schmerzhafteste Art sei, einen Menschen vom Leben zum Tode zu befördern, wohl aber das beste Mittel, Schrecken zu verbreiten.

Wenn so in dem Werke Anschauungen und Auffassungen hervor= treten, die erklärlich find, die aber Gefühle des Reides oder der Miggunst nicht erweden können, so muß doch das Gesamturteil über Herbert Pauls Werk ein gang überwiegend gunftiges bleiben. wird kaum von einem anderen übertroffen, wenn es fich darum handelt, einen näheren Einblick zu gewinnen in die neuere englische Geschichte und Verständnis für die starten und Lichtseiten des englischen Volkes und besonders seines politischen Charafters. Wenn man sich vergegen= wärtigt, wie bei uns gerade in tonangebenden Kreisen englisches Wesen äußerlich vielfach nachgeahmt, ja nachgeäfft wird, während für die Vorzüge, die vorbildlich zu werden verdienten, das Verständnis und vor allem die Reigung fehlt, so daß wir in dieser Beziehung gegenüber der Generation por uns bedeutsame Ruchschritte zu ver= zeichnen haben, so fann man nur münschen, daß diese Beschichte des modernen England auch in Deutschland, besonders in unseren politisch intereffierten Rreifen, Beachtung und Lefer finden möchte.

Stegliß. D. Schäfer.

Hereford B. George, A Historical Geography of the British Empire.London, Methuen & Co. 1904. XI u. 312 S. mit Marte.

Ein Buch ohne wissenschaftliches Rüstzeug und ohne wissenschaft= liche Ansprüche und doch ein Buch, das auch in Deutschland Beach= tung verdient. Wir verstehen unter historischer Geographie einerseits die Gestaltung und Verschiebung der politischen Grenzen, anderseits das Bedingtsein des historischen Geschehens durch die geographischen Verhältnisse, zwei Dinge, die sehr oft nur in losem Zusammenhang miteinander stehen. Die erstere Seite der historischen Geographie

stand lange Zeit in Deutschland so sehr im Vordergrunde, daß sie fast als ihr voller Inhalt erschien, und sie überwiegt trotz Ritter, Peschel und Razel noch heute. Es steht das im Zusammenhang mit dem Gange unserer Geschichte, in dem territoriales Wesen eine so entscheidende Rolle spielt, daß die Kenntnis seiner wechselnden Gestraltung unentbehrlich ist für das Verständnis. In England tritt diese Seite völlig zurück. Der historischen Geographie fällt dort, soweit sie sich mit dem britischen Reiche selbst beschäftigt, naturgemäß in erster Linie die Aufgabe zu, die geographischen Voraussetzungen seiner Entstehung darzulegen.

Hereford George will besonders nachweisen, daß das britische Weltreich nicht gemacht wurde, daß es wuchs, aus sich heraus, daß in den Dingen felbst eine Notwendigkeit der Ausbreitung lag. Und dieser Nachweis gelingt ihm. Allerdings trägt er weniger einen geo= graphischen als einen historischen Charafter; denn überall bricht die Tatsache unverkennbar hervor, daß es das britische Volt war, welches das britische Reich schuf, nicht seine insulare Lage. Auch G. hat die ebenso falsche wie populäre Vorstellung, daß diese Lage Englands (besonders betont wird "dicht vor Europa") der Grund seiner Macht und Blüte mar, daß sie "die beste Gelegenheit bot für maritime und tommerzielle Größe". Inseln gibt es genug im Weltmeer, auch folche, die reich kultiviertem Festlande naheliegen, und doch ist Britannien Die einzige, die sich zur Sec= und Sandelsherrschaft emporgearbeitet hat. Db Japan ein zweites Beispiel liefern wird, werden unsere Nachkommen fagen können. Der Bf. widerlegt seine eigene Ansicht gründlich genug, indem er S. 53 felber fagt: "Bis jum 15. Sahr= hundert lag England ungünftig!" Die Geographie ist wohl nicht im= stande, die ungunstige Lage eines Landes in eine gunstige zu ver= mandeln.

Auch sonst ließen sich noch mancherlei Einwände erheben, wie etwa gegen die Bemerkung (S. 11), daß der Kanal Grenzstreitigkeiten unmöglich gemacht habe, gegen die angebliche plöpliche Umwandlung des gesamten Seeverkehrs, der durch die Entdeckungen hervorgerusen worden sein soll, gegen die Ausstaffung, daß die australischen Hauptstädte im Gegensatz zu den europäischen Seestädte sein könnten, weil sie seindlichen Angrissen nicht ausgesetzt seien. Auch ist für die histozische Geographie wohl die Frage belanglos, was aus England geworden wäre, wenn es sich einige 100 Meter weniger hoch aus dem Meere erhoben hätte. Der weit überwiegende Eindruck, den das

Buch hinterläßt, ist doch der sachlicher und anregender Belehrung. Der Bf. bespricht nacheinander England, Schottland, Irland, Man und die Kanalinseln, dann die Kolonien. Die Einteilung der letteren ist sachgemäß, nicht nach Berwaltungs= oder Nugungsmaximen, die eine klare Sonderung nicht gestatten, sondern auf historisch politischer Grundlage. Er unterscheidet: 1. Steppingstones, was sich deutsch nicht völlig mit Trittsteinen wiedergeben läßt: Gibraltar, Malta. Cypern, Aden, St. Helena, Mauritius, Censon, Singapore, Songtong, Bei-hai-wei, Bermuda, Falklandinseln; 2. Daughter Nations: Ranadier, Australier; 3. Dependencies: Dit= und Westindien; 4. Protectorates, als welche nur Nord-Borneo und die Striche am perfischen Golf aufgeführt werden, und 5. Dominions, in Afrika. Auch was der Bf. als die Grundzüge englischen Herrschaftssnstems und englischer Regierungsweise hervorhebt, kann als zutreffend aner= fannt werden: die trot aller englischen Abneigung gegen das Ausländische doch im allgemeinen gunftige Behandlung der Fremden; die in neuerer Zeit jedenfalls liberalen Grundfätze in Fragen der Sandelspolitit; die Gelbständigkeit der tolonialen Berwaltungen, in benen das Mutterland auf dirette Vorteile verzichtet; die sorgfältige Rücksichtnahme auf nationale Ginrichtungen und Anschauungen, alles allerdings unter dem Gesichtspunkt, daß nichts geschehen darf, mas Herrschaft oder Leitung des Mutterlandes in Frage stellen könnte. Es ist auch völlig verständlich, daß der Bf. von seinem englischen Standpunkt aus die abfälligen Urteile des Auslandes über englische Politit zurückweist und stolz behauptet, daß sein Land ein reineres nationales Gewissen habe als die meisten anderen und berechtigt sei. alle gehässigen Bemerkungen der Fremden als Außerungen des Haffes und Reides anzusehen. Man kann ihm auch nicht widersprechen, wenn er der Meinung ist, daß das britische Reich zwar zunächst die Aufgabe habe, den vorhandenen Besitz innerlich auszubauen, auf einen höheren Kulturstand zu heben, daß es nach weiterem Erwerb nicht zu streben brauche, daß solcher aber feineswegs grundsätlich ver= mieden werden dürse. Fremder Besitzergreifung zuvorzukommen, er= scheint auch ihm unter Umständen als Pflicht. Aus dem ganzen Buche spricht das Gefühl der stolzen Ruhe, die sich der errungenen Erfolge freut und entschloffen ift, sie zu behaupten, jenes Gefühl, das in Großbritannien und seinen Kolonien jo ftart Gemeingut des gesamten Volkes geworden ist wie kaum irgendwo sonst.

Stegliß.

D. Schäfer.

William Christensen, Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede. Kóbenhavn 1903. 750, XI Sider.

Dieses Werk, durch das der Bf. die Preismedaille der Rgl. Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften erworben hat, besitzt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für das Studium der inneren Geschichte Dänemarts. Es ist aber auch nicht ohne Interesse für die allgemeine Geschichtsforschung. Wer die innere Entwicklung der ger= manischen Staatsbildung studieren will, wo sie am wenigsten von den Überbleibseln des römischen Gesellschaftsbaues beeinflußt worden ist, der muß seine Aufmerksamkeit besonders auf England und die standinavischen Reiche lenken. Und am meisten auf die letzteren. Wenn irgendwo, ist hier zu lernen, wie der germanische Staat sich gestaltet hätte, falls er auf jungfräulichem Boden emporgewachsen ware. So ist das Lehnssystem als allgemeine Staatsform hier niemals ein= gedrungen - in England doch wenigstens als Grundlage des Grund= besitzes. Lange Jahrhunderte hindurch ist die innere administrative Entwicklung Dänemarts von durchdringenden Ginwirkungen von außen frei geblieben, und es hat sein eigenes Leben gelebt. Diese Epoche der langfamen Selbstentwicklung bricht aber mit dem 15. Jahrhundert ab. Deshalb eben ist es richtig, dabei zu weilen und eine zusammen= fassende Schilderung des 15. Jahrhunderts zu geben, immer zurud= schauend, wie Christensen es tut, auf die vorangehenden Sahr= hunderte.

Wer die früheren Schriften des Bf. kennt, weiß im voraus, daß auch diese hinsichtlich ihrer äußeren Erscheinung allen modernen Forderungen genug tut; der Text ist überall mit einer Fülle von durchaus zuverlässigen Zitaten belegt; auf diese Weise ist das Werk trot feines Umfangs leicht zu benuten und zu kontrollieren. Weit wichtiger aber ist es, daß die vom Bf. angewandte wissenschaftliche Technik untadelhaft ist. Sozusagen alles Material, welches zur Beleuchtung der Staatsverwaltung des 15. Jahrhunderts dient, ist vom Bf. benutzt worden. Für diese Zeit wie für jede andere mittelalter= liche Periode der Geschichte Dänemarks darf sich der Historiter des viclen neuen Bissens freuen, das die großen norddeutschen Quellen= ausgaben: Hanserezesse, Hansisches und Lübeckisches Urkundenbuch 2c. ihm darbieten. Gleichviel ist ungedrucktes Material genug geblieben. Chr. hat umfassende Studien in norddeutschen und schwedischen Archiven gemacht; die Hauptfundstelle des Duellenmaterials bleibt doch das dänische Reichsarchiv. Dieses große Material hat der Bf. dann

mit hervorragender Tüchtigkeit kritisch geschätzt, und die ermittelten Tatsachen hat er mit peinlicher Sorgfalt zusammengestellt.

So untersucht er zunächst die Bedeutung der Arönung und die Erscheinung, daß die Königin und der Thronfolger bisweilen Teile des Reichs unter sich hatten; dann gibt er eine große Schilderung der Bentraladministration, in der er forgfältig alles zusammenstellt, was fich über die Tätigkeit der großen Reichsbeamten, des Sofmeisters, des Marschalts, des Kammermeisters, des kal. Kanzlers und des Reichstanzlers fagen läßt. Ferner schildert er die untergeordneten Beamten bei den "Landsthing" und "Spffelthing", die lotale Admini= stration durch die Amtmänner, das Heerwesen und die Flotte. End= lich behandelt er das Finanzwesen, das Recht des Rönigs auf die herrenlosen Güter, die Berwaltung der Domanen und die Besteuerung, zulest die "ungewissen" Ginnahmen und hierbei das Bollwesen, wo er dann die Schilderung des Sundzolles, deffen Beschichte bis zum Jahre 1466 er in seinem Buche: Unionskongerne og Hansestæderne 1439-1466 geschrieben hatte, bis zum Ausgange des Jahrhunderts fortführt.

Es versteht sich von selbst, daß ein Werk, welches auf jo um= faffenden Studien beruht, vieles Reue bringen muß, um fo mehr, als diese Administration zuvor nur wenig beleuchtet und verstanden war. Es ist nicht leicht, einzelne Punkte hervorzuheben; uns scheint aber, daß man mit dem größten Interesse wohl die Schilderung der untergeordneten Beamten oder die Untersuchung über die verschiedenen Stufen der Steuerpflicht lieft. Auch das Reue, das der Bf. über Die Lokaladministration bietet, ift flar und gut. Nur ware es viel= leicht wünschenswert, daß der Bf. sich bei vielen Bunkten etwas minder konservativ gegenüber dem Material verhalten hätte. Auch betrachtet er, wie bereits gesagt, das 15. Jahrhundert vorzugsweise vom Standpunkte der vorangehenden Zeiten, er schaut nicht immer genug weiter voraus zum 16. Jahrhundert hin. Daher ift es ge= tommen, daß er unserer Meinung nach die Bedeutung und Entwicklung der Ranzlei im 15. Jahrhundert unterschätzt und anderseits ichon bei seiner Schilderung der Zentraladministration den Reichsbeamten eine zu hervorragende Stellung zuweist, mahrend er doch selbst öfters ausspricht, daß sich ihre Tätigkeit nur gang unbestimmt andeuten läßt. Die Urfache hiervon ist nicht, wie der Bf. will, die Unzulänglichkeit des Materials, sondern die Tatsache, daß die Kanzlei mehr und mehr um sich griff und die alten Organe der Regierung beiseite schob. Die Kanzlei hätte hier den Mittelpunkt der Schilderung bilden sollen, weil sie die Zukunft in sich schloß.

Ropenhagen.

Erik Arup.

Herbert L. Osgood, The American Colonies in the seventeenth Century. 2 vol. New York, Macmillan. 1904. XXXII, 578 und XIX, 490  $\mathfrak{S}$ .

Das Werk des Prosessors der Geschichte an der Columbia-Universität (New York) ist eine jener eindringenden, stoffreichen Arbeiten zur Geschichte der eigenen Vorzeit, die mehr und mehr charakteristisch werden für amerikanische Geschichtssorschung und Geschichtsdarstellung neuester Zeit. Der Vf. hat sich die Ausgabe gestellt, die Aufänge der englischen Kolonisation nach ihrer politischen und administrativen Seite klarzulegen. Er beginnt damit, die Entwicklung der nordameriskanischen Institutionen zur Darstellung zu bringen. Diese Ausgabe sollen die vorliegenden beiden Vände lösen.

Es geschieht das nicht in der Weise, daß nun eine Geschichte der englisch = amerikanischen Kolonien im 17. Jahrhundert gegeben würde. Ausdrücklich scheidet der Bf. die ökonomische und die kom= merzielle Entwicklung dieser Periode aus. Aber auch die hauptsäch= lichsten äußeren Bergänge der amerikanischen Rolonialgeschichte muffen dem Leser schon gegenwärtig sein, wenn er aus dem Buche den vollen Rugen ziehen will. Dem Bf. fommt es zunächst nur darauf an, die Entwicklung der kolonialen Institutionen flarzulegen. Und in diesem Bemühen bringt er in der Tat eine Fülle von Belehrung. Die Umwandlung der neuenglischen Freibrief-Kolonien (chartered colonies) in corporate colonies, welche die Rechte der Gesellschaften in die eigenen Sande bringen und dadurch die Mittelsperson zwischen sich und der Arone ausschalten, wird hier zum erstenmal mit ein= gehendster Sachkenntnis und unter forgfältiger Berücksichtigung aller Einzelversuche und =hergänge zusammenhängend dargestellt. Es wird nachgewiesen, daß hier der Schwerpuntt der selbständigen Entwicklung liegt, und daß diese Entwicklung sich durchaus den Erforderniffen der neuen Lage anpaßt. Daß sie gefordert wird durch die ftarker ent= wickelte Religiosität und die damit zusammenhängende strengere Moral (im weitesten Sinne des Wortes), wird entsprechend betont, zugleich auch, daß hier eine Sauptquelle für die festere Saltung gegenüber der Regierung und dem Mutterlande lag. Neu ist auch der energische

Hinweis auf die große Verschiedenheit der Entwicklung in den einzelnen Kolonien und auf den geringen Zusammenhang unter ihnen. Die Herausbildung einer besonderen amerikanischen Anschauungsund Empfindungsweise wird mehrfach von verschiedenen Seiten besteuchtet.

Tropdem wird es auch dem fundigen Leser schwer, ja fast un= möglich, mit einem klaren Überblick über den Zusammenhang der Dinge von dem Buche zu scheiden. Die Bergänge in Amerika werden nicht völlig verständlich, wenn nicht zugleich die Duellen und Trieb= federn des Ganzen, die doch im Mutterlande, in seinen inneren Ber= hältniffen und feiner europäischen Stellung liegen, aufgedecht werden. Der Bf. will in einem dritten Bande die Berwaltung und Aufsicht von Reichs wegen behandeln. In einem Werke, von dem der Bf. fagt, daß es das Wachstum der britisch-amerikanischen Kolonien als Institutionen der Regierung und als Teile eines großen kolonialen Suftems verfolgen will, hatte Die Besprechung der Regierungspolitik und ihrer Magnahmen, follte man denken, billigerweise den Ausgangs= punkt bilden muffen. Allerdings waren dann die Partien, in denen am meiften Reues gesagt werden konnte, später in die Offentlichkeit gekommen; aber dieser Nachteil wäre mehr als aufgewogen worden durch die größere Alarheit und Übersichtlichkeit des Werkes. In bezug auf die äußere Anordnung muß man dem Bf. zugestehen, daß er alles mögliche getan hat, ein rasches Drientieren zu erleichtern. Die Inhaltsübersicht schreitet so ziemlich seitenweise fort, und ein 48 Seiten startes Register gibt so eingehende Nachweise, daß die einzelnen Materien leicht zusammenzubringen sind. Das Buch besitt dadurch auch als Nachschlagewerk einen hohen Wert.

Gine eigentümliche Bemerfung findet sich I, 7. Es ist dort von Humphren Gilberts erster Expedition (1578) die Rede, und es heißt: Gilbert from the first turned his eyes toward Newfoundland and the coasts, which for more than a century had been visited by fishermen from the leading states of western Europe.«

Man muß doch annehmen, daß es sich hier um einen lapsus calami handelt!? Oder glaubt der Bf. an einen Betrieb der neusfundländischen Fischerei vor Columbus und Cabot?

The Second Bank of the United States by Ralph C. H. Catterall of the Departement of History. The Decennial Publications of the University of Chicago. Chicago 1904. XIV u. 135 ©.

Hinsichtlich des Bankwesens der Bereinigten Staaten schreibt Emery mit Recht: "Die Enwicklung des Bankwesens der Bereinigten Staaten hat sich in eigenartigen Richtungen vollzogen; es weist in vielen Bunkten Gegenfätze zu den Systemen anderer Länder auf. Diese Abweichungen charafterisieren sich teils als das Ergebnis der eigentümlichen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in einem neuen, demokratischen Lande, teils ist in kritischen Zeiten die Tendenz der Entwicklung überwiegend durch politische Vorurteile oder die sinanziellen Vedürsnisse des Staates bestimmt worden."

Somit ift das Studium der Bankgeschichte der Bereinigten Staaten über den Rahmen des fach= und wirtschaftsgeschichtlichen Interesses hinaus für den amerikanischen Sistoriker von erheblicher Bedeutung. Bang speziell gilt das von der Geschichte der zweiten Bereinigten Staaten=Bank, des letten Bersuchs, in der Union eine große Bundeszentralbank zu unterhalten. Gleich ihrer Borgangerin, die von 1791 an 20 Jahre bestand und eines natürlichen Todes durch Ablauf ihrer Konzession starb, ist die zweite von 1816 an abermals auf 20 Jahre lang konzessionierte Bank für die ökonomische Entwicklung des Landes von zweifellosem Vorteil gewesen. Daß ihre Konzession nicht verlängert wurde, tropdem die öffentliche Dei= nung dafür und die Majorität des Rongresses hierzu bereit war, be= ruhte auf dem Borgeben des auch sonst für die amerikanische Ent= wicklung verhängnisvollen Prafidenten Jackson, der teils aus perfonlicher Feindschaft gegen die Bankleitung, teils aus allgemeinen partei= politischen Erwägungen sich ihre Vernichtung zum Ziel gesetzt hatte und damit durchdrang. Er gehörte der antizentralistischen, heute "Demokraten" genannten Partei an, deren Bestreben auf strikte Mus= legung der Verfassung, möglichste Ginschräntung der Betätigung der Bundesregierung in allen inneren Fragen hinausging, und verband mit diesen Bestrebungen gleichzeitig ben Saß des agrarischen Siid= staatlers gegen alle Entfaltung des konzentrierten beweglichen Rapitals.

Sein rachsüchtiger Rampf gegen die Bank bedeutet ein wichtiges Kapitel in der amerikanischen Geschichte. Der Ausgang äußerte seine Nachwirkungen auf lange hinaus in doppelt unheilvoller Hinsicht. An die Bankaustösung knüpfte sich eine unheilvolle Verzettelung von Staatsgeldern und, darauf aufgebaut, ungesunde Spekulationen, die

das Land in die schwere Krisis von 1837 hineinstürzten und die Entwicklung in weiten Landesteilen auf lange hinaus lähmten. Weiter aber wurde der Zentralbank-Gedanke alsbald so unpopulär, daß es bis heute nicht gelungen ist, ein solches Institut wieder ins Leben zu rusen. Man scheut die politischen Kämpse und Machtbestrebungen, die es auss neue in ihre Kreise hineinzuziehen versuchen würden. Die Sachverständigen sind sich darüber einig, daß das Fehlen einer Bankzentrale ökonomisch gerade für das weitausgedehnte Land höchst nachzeilig ist, verschließen sich aber vielsach nicht der Wucht der politischen Bedenken.

Die Geschichte des Instituts, mit dessen Ende die entscheidende Wandlung der amerikanischen Bankpolitik verknüpft ist, wird von Catterall unter Benutzung alles wichtigen gedruckten und auf Grund umfangreichen handschriftlichen Materials breit und klar dargestellt. Es handelt sich um eine Monographie, dementsprechend ist eine weitere Ausdehnung der Untersuchung und Erörterung auf allgemeinere Gestiete und Probleme unterblieben. In dem gesteckten Kahmen aber verfährt der Bf. mit Gewissenhaftigkeit und Sachlichkeit, so daß die Arbeit als höchst willkommener Beitrag zu begrüßen ist.

Grunewald b. Berlin.

Ernst von Halle.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

## Allgemeines.

Am 10. jedes Monats erscheint seit Januar d. J. eine neue Zeitschrift: La Revue du mois, sür deren erste Nummern auch mehrere geschichtsliche Aussätze (von Ausard, Bourgeois, Seignobos u. a.) angestündigt werden. Der jährliche Bezugspreis beträgt für das Aussand 25 Fr. Anfragen und Bestellungen sind an H. Le Soudier, dépositaire général, 174, boulevard Saint-Germain, Paris, zu richten.

Die anziehende fleine Schrift von Alfred Rirchhoff, "Bur Berftandigung über die Begriffe Nation und Nationalität" (Salle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1905. 64 C. 1 M.) ist wohl in erster Linie bestimmt, auf die Gebildeten zu wirken und ihnen ftatt der groben Vorstellung vom Wesen der Nation, wonach die Blutsverwandtschaft ihr ausschlaggebendes Moment fei, ein auf dem Reichtum geschichtlicher Erfahrung gegründetes Bild zu geben, ihnen flar zu machen, wie kompliziert und verschiedenartig die Fattoren fein können, die gur Bildung einer Ration führten. Aber auch dem Sistorifer fonnen diese lehrreichen Ausführungen eine Mahnung sein, sich vor schematischen Vorstellungen zu hüten und die "Nation" nicht "unter den Schulzwang einer knappen Definition zu zwingen". Bielleicht fonnte selbst der behutsame Berfasser an einigen Stellen sich noch etwas forrigieren. Geine Behauptung 3. B. S. 22 "Sprachentausch führt un= weigerlich zur Entnationalisierung" wird durch feine eigenen Beispiele auf ben folgenden Seiten eingeschränkt. Und wenn er mit Recht das Schweizer Bolt insgesamt trot feiner vier Sprachen als eine echte, einheitliche Nation ansieht und ebenso tressend und fruchtbar zwischen "kulturellen Nationen" und "Staatsnationen" unterscheidet, so kann man auch die weitere Beobsachtung daran knüpfen, daß die deutschen Schweizer nun in der Tat ein Beispiel bilden, daß man ohne inneren Widerspruch einer großen kulturellen und einer von ihr verschiedenen Staatsnation zugleich angehören kann. Am Schlusse untersucht Versasser den Begriff "Nationalität", der nicht weit über den Ansang des 19. Jahrhunderts zurüczureichen scheint. Die historische Untersuchung über die Entstehung und Abwandlung der beiden Begriffe Nation und Nationalität müßte überhaupt noch einmal umfassend weitergeführt werden. Man denke nur z. B. an den Gebrauch des Begriffes Nation bei Goethe, B. v. Humboldt, Fichte, Ranke (vgl. über letzteren Ritter, L. v. Ranke S. 16 fs.).

In einem Aufjat über Nationalismus und Protestantismus (Teutscheevangel. Blätter 30, 1905, S. 802 ff.) wendet sich W. E. Schmidt in Prag gegen den Gedanken eines geschichtsphilosophischen Idealismus im Sinne einer Inthese von Lamprecht und Segel. Der geschichtlichephilosiophische Agnostizismus ist vielmehr geradezu auch religiös wertvoll, weil er auch den religiösen Betrachter der Dinge zur Nüchternheit zwingt. Die religiöse Geschichtsspekulation schadet sehr viel mehr, als sie nütt. An ihr kann sich beteiligen, wer von ersahrener Religion keine Ahnung hat. Sie überzeugt niemanden und ist nur geeignet, wissenschaftliches Denken gegen die Religion einzunehmen. Damit ist nicht gesagt, daß Gott nicht in der Geschichte sei: nur objektiv haben kann man ihn niemals in der Geschichte.

In den Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Altertum VIII, 8 entwirft E. Oder an der Hand des 1. Bandes der deutschen übersetzung von Spencers Selbstbiographie ein Lebensbild des Philosophen bis zum Jahre 1857. L Steins Einleitung zu dieser Übersetzung wird sehr gerühmt; von der Biographie selber sühlt sich Oder infolge ihres oft unbedeutenden Inhalts in mancher Hinsicht enttäuscht.

Max Webers Aussätze über "Rojcher und Knies" (Schmollers Jahrsbücher 29, 4 und 30, 1) — noch nicht abgeschlossen — sind weitausholende geichichtsphilosophische Betrachtungen, so in 30, 1 über Knies Aussässung vom Individuum im sozialen und geschichtlichen Leben.

Harms fritisiert in Schmollers Jahrb. 29,4 "Sombarts Napitalissmus" und erklärt dessen Ausstellungen über die Betriebssphiematik für ein theoretisches Gebilde, mit dem praktisch nichts anzusangen sei.

Die Aufiäße von &. Tönnies "Zur naturwissenschaftlichen Gesellsschaftslehre" (Schmollers Jahrb. 29, 1 u. 4; 30, 1) sind eine fritische Prüsfung der zur Lösung der Preisaufgabe über "Natur und Staat" einge-lieserten Arbeiten sowie des Urteils des Preisgerichts, schließlich etwas breit in eigener Sache.

Eulenburg hat jeine Leipziger Antrittsvorlejung unter dem Titcl "Gefellichaft und Natur" im Arch. f. Sozialwiff. u. Sozialpol. 31, 3 veröffentlicht. Sie richtet sich vor allem gegen Rickert, Windelband und Stammler. Eulenburg verwirft den grundfäplichen Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Gin fortwährender Austausch finde ftatt; die Naturwissenschaften hätten zahlreiche Begriffe aus den Gebieten der Birtichaft, des Rechts und des Staates übernommen, und ebenso umgefehrt. Es sei deshalb falich, von Abergriffen der natur= wissenschaftlichen Betrachtungsweise in das Gebiet der historischen und der Bejellichaftswiffenschaften zu sprechen; das fei eine ftändige Gegenseitigkeit. Die Sozialwissenschaft insbesondere könne von ihrem Gebiete die Natur= wissenschaft nicht ausschließen, denn zwischen beiden bestehe tein Unterschied, "weder in der Bestimmungsart des Objektes noch hinsichtlich der Methoden". Für die allgemeine Sozialwiffenschaft fei die Aufstellung von "Gefeten" durchaus möglich. Im einzelnen untersucht Eulenburg dann die zwischen Gesellschaft und Natur bestehenden geographischen, technischen und biologi= schen Beziehungen; den biologischen geht er weiter nach (Bevölkerungs= problem, Degeneration, foziale Auslese, Berbrechertum, die Arbeit).

Das Archiv f. Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik 31, 3 enthält ferner den Schluß des Aussaces von W. Sombart: Studien zur Entwicklungszgeschichte des nordamerikanischen Proletariats (vgl. 95, 516; 96, 149). In den Séances et travaux de l'académie des sciences mor. et polit. 1905, Dezember behandelt E. Chensson: Frédéric le Play (La méthode, la doctrine, la société d'économie sociale); aus den Preußischen Jahrzbüchern 1906, Januar erwähnen wir D. Behre: Deutschland und Frankzeich, verglichen auf bevölkerungsstatistischem Gebiete (auch historisch).

In den Annales de la Société d'émulation pour l'étude de l'hist. et des ant. de la Flandre 1905, November veröffentlicht D. Donatien De Brunne den wissenschaftliche Fragen behandelnden Brieswechsel des Priors Ch. de Visch mit Madisson und D'Achéry. — Aus der Contemporary review 1905, Dezember erwähnen wir G. G. Coulton: Catholic truth and historical truth; aus der Monatsschrift für Stadt und Land 1905, Dezember den Schluß von K. Lamprecht: Die Weltanschauung des Klassizismus (vgl. oben S. 335); aus der Revue bleue 1905, Dezember 9, 15 u. 23: La chaire d'histoire au Collège de France von G. Monod; aus der Deutschen Kundschau 1906, Januar: Neuere französisische Geschichtschreibung (Artikel eines Ungenannten, in dem die vorzliegenden Bände der von Lavisse herausgegebenen Histoire de France besprochen werden).

Im Correspondant 1905, Dezember 25 behandelt E. Wettersé: Les institutions parlementaires de l'empire allemand; aus der Revue du droit public et de la science politique en France et étranger 1905, November Dezember verzeichnen wir J. Barthésemy: Les théories royalistes dans la doctrine allemande contemporaine.

Aus der Nuova Antologia 1905, November 16 erwähnen wir R. Paulucci di Calboli: Il fallimento delle theorie delle razze (Besprechung von J. Finot: Le préjugé des races), auß der Deutschen Erde 4, 2 die Thesen von A. Schulte über den Ursprung der deutschen Sprachüberreste in den Alpen. In der Vierteljahrschricht f. Sozial= und Wirtschaftsgeschichte 3, 4 beschließt J. Peister seine Abhandlung über die älteren Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und Germanen und ihre sozialgeschichtliche Bedeutung (vgl. 96, 150).

Aus der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung seien verzeichnet 1905, Nr. 290: Eine neue "Deutsche Geschichte" (von Hend) von E. Schmidt; Nr. 292: Theodor Lindners Weltgeschichte von J. Unold; Nr. 300: Zur deutschen Gauner= und Kundensprache (Nachträge; vgl. oben S. 336) von L. Günther; 1906, Nr. 10: Zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache von Köhler; Nr. 11: Alte Stadtbilder von J. B. Keune; Nr. 13 u. 14: Die Ausgaben der Forschung auf dem Gebiete der mittelalterlichen Musikgeschichte von Friedr. Ludwig.

Aus der Contemporary review 1905, Dezember erwähnen wir: The relation of theology to religion von E. M. Caillard; aus dem Philos sophischen Jahrbuch 19, 1: Die scholastische Philosophie in ihrem Verhältnis zu wissenschaftlicher Philosophie und Theologie (Schluß; vgl. oben S. 336) von G. Holtum; aus der Zeitschrift f. Theol. u. Kirche 16, 1: Der Einssluß der gesellschaftlichen Zustände auf das kirchliche Leben von P. Drews; aus den Protestantischen Monatshesten 1906, Januar: "Neutestamentler" und "Religionsgeschichtler" von H. Holtzmann.

Wir erwähnen noch aus den Grenzboten 1905, 51 u. 52: Die Bebeutung der Presse für die Kultur von H. Jacobi; aus der gleichen Zeitschrift 1906, 2: Der russische Bauer vor und nach der Emanzipation von A. Spanuth; aus der Westminster review 1905, Dezember: Christmas, its legends and its lore von J. Hudson; aus der Gegenswart 1906, 2: Ost= und nordeuropäische Wechselwirkungen von E. Moeller; aus der Umschau 10, 1: Die Wirkung der Kultur auf die Entwicklung des Menschengeschlechts von R. Du Bois=Reymond; aus Velhagen & Klassings Monatshesten 1906, Februar: Der Rattenfänger von Hameln, ein sagengeschichtliches Problem von R. Salinger; aus den Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte 6, 1: Dante und Voltaire (I) von A. Farrinelli; aus der Fortnightly review, Januar: Notes on the history and character of the jews von L. Magnus; aus dem Globus 89, 3: Die Menschenopser im Lichte der Politik und der Staatswissenschaften von F. Goldstein.

In den Neuen Jahrbüchern für das klass. Altertum 2c. 18, 1 skiziert R. Wagner (Der griechische Geschichtsunterricht im Gymnasium der Gegenswart) die Wandlungen, die der Unterricht in der griechischen Geschichte während der letzten Jahrzehnte durchgemacht hat und hebt als beachtensswerte Momente für die Zukunft hervor: Berücksichtigung der besonderen Stellung der griechischen Geschichte im Gesamtlehrplan, Außeinandersetzung mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung, Rücksicht auf die Ansichauungen und Anforderungen der Gegenwart. — Aus den Lehrproben und Lehrgängen aus der Praxis der Gymnasien und Realschulen (heraussgegeben v. Fries u. Menge) 86 erwähnen wir noch den Artifel von M. Udler: Zum Geschichtsunterricht in den oberen Klassen.

Herm. Forst beantwortet in Tilles Deutschen Geschichtsblättern 1905, Dezember die Frage: Regionale oder institutionelle Urfundenbücher? zugunsten der letteren (d. h. solcher Sammlungen, die nur den Stoff zur Geschichte einer einzelnen geistlichen oder weltlichen Körperschaft enthalten), indem er betont, daß einheitliche, in sich abgeschlossene Werke regionaler Gattung nur für ganz kleine Gebiete in absehbarer Zeit herzustellen sind.

Die im Jahre 1900 erichienene Schrift von Eduard Otto, Das beutsche Handwert in seiner fulturgeschichtlichen Entwicklung, hat fürzlich eine zweite Auflage erhalten (Leipzig, B. G. Teubner. 1904. VI u. 154 C., mit 27 Abbildungen auf 8 Tafeln. 14. Bandchen ber Sammlung "Aus Matur und Beisteswelt"). Gie ift als zusammenfassender Überblick über die Entwicklung des Handwerts von der Urzeit bis ins 19. Jahrhundert (ber Echwerpunkt liegt in der Schilderung der alteren Zeit) durchaus gu empfehlen. Die zweite Auflage weist gegenüber der ersten nur gang gering= fügige Anderungen auf. Gehr viel wäre ja in der Tat nicht zu andern gewesen. Aber einige neuere Arbeiten hatte Otto doch berücksichtigen fonnen. Go vermißt man eine Revision des Abschnittes über "Das Sandwert im Zeitalter der Grundherrichaft" an der Sand von Reutgens Buch "Umter und Bunfte". Dbwohl Dito feineswegs Unhanger der hofrecht= lichen Theorie ist, mißt er doch dem grundherrschaftlichen Sandwerk noch zu viel Bedeutung zu. Die Angaben über das Verhältnis von Geiftlichen und Laien beim Mirchenbau (3. 17) find gu beauftanden. Ferner hatte Dito (auf S. 105) zu meinen Ausführungen in den Jahrbuchern für Nationalöfonomie 76, S. 607 ff. Stellung nehmen können. Für eine neue Auflage ift die Beigabe eines Sachregisters zu wünschen. G. v. Below.

Ariegführung, Heerwesen und vaterländische Ariegsgeschichte. Bon Mority Exner. Mit 5 Karten. Dresden, C. Heinrich. 1903. XI u. 206 S. In diesem Büchlein, das aus zehn in der Dresdener Gehe-Stiftung geschaltenen Borträgen entstanden ist, gibt der Verfasser eine Übersicht über die Bedeutung der Wehrfraft im allgemeinen, über die Mittel der Kriegssührung und über die Aufgaben der Heersührung in Vergangenheit, Gegens

wart und Zukunft, ferner eine Beschreibung des deutschen, russischen und französischen Heeres, endlich eine speziellere historische Tarstellung des sächsischen Heerwesens in Krieg und Frieden seit etwa 1500. Neue Gebanken und Aufschlüsse bringt das Buch nicht; in den allgemeinen Partien folgt der Berfasser vornehmlich Colmar v. d. Golp, in den historischen meist den offiziellen kriegsgeschichtlichen Tarstellungen. Namentlich die ältere Zeit ist recht mager und insbesondere die Taktik zum Teil sehlerhaft behandelt. Taher ist sür den Historiser aus dem Buche kaum etwas zu lernen, nur zur raschen elementaren Trientierung über die gegenwärtigen Berhältnisse ist es brauchbar.

Mit ihrem Atlas zur Rirchengeschichte (66 Karten auf 12 Blättern. Tübingen, J. C. B. Mohr. 1905. Kart. 4 Mt.) fommen R. Heuffi und B. Mulert einem oft ausgesprochenen Bedürfnisse entgegen. Bas auf beschränktem Raume - das Werk ist vor allem zu studentischem Gebrauche gedacht, darum durfte der Preis nicht zu hoch werden - geleistet werden tounte, ift geleistet, unter Benutung aller porhandenen technischen Silfemittel. Die vier ersten Karten dienen der Kirchengeschichte des Drients, anhebend mit 390, schließend mit 1900; eingehend sind die Restorianer, Die Clavenmiffion, die Einteilung der Kirchenprovinzen berüchsichtigt. Bon ben acht auf das Abendland entfallenden Blättern gelten junf dem Mittel= alter, eins dem Reformationszeitalter, eins dem Aufflärungszeitalter, eins ber Wegenwart. Die Karten find febr inftruktiv, alles Wiffenswerte ift eingezeichnet unter Berüchsichtigung der praftischen Bedürfnife des firchen= historischen Lehrgangs. Auch über die Rreise der Studenten hinaus emp= fehlen wir den Atlas zur Benutung. Ginzelheiten können wir bier nicht angeben, übergeben auch fleine Mängel, bitten nur (trop Borwort) für eine zweite Auflage um eine Rarte, die die Ausbreitung des Chriftentums in den ersten drei Jahrhunderten veranichaulicht. Es genügte, nur die Orte anzugeben, wo in dieser Beriode Christen nachweisbar find. W. K.

Mit großer Freude wird man das Erscheinen des "Handbuchs der deutschen Kunstdenkmäler" begrüßen, das im Auftrage des Tages sür Denkmalspflege von einem der bedeutendsten Kenner deutscher Kunstgeschichte, von Georg Dehio bearbeitet wird. Der erste Band, Mitteldeutschland umsfassend, liegt in handlichem Format und einladend zum Gebrauch am Schreibtisch wie zur Mitnahme auf Reisen vor (Berlin, E Wasmuth. 360 S. Geb. 4 M... In alphabetischer Fotge und in knappfter, aber durchaus klarer Form werden die eigentlichen Kunstdenkmäler seder Stadt und Gemeinde in einer rationellen Auswahl gebucht und historisch erläutert, wobei natürlich der Inhalt der Museum und Privatsammlungen unberückssichtigt bleiben mußte. Für diesenigen Landschaften, in denen die Inventarisation der Denkmäler noch nicht ersolgt ist, mußte der Gerausgeber zur Ergänzung seiner eigenen Forschungen die Unterstüpung einer Reihe

landeskundiger Mitarbeiter heranziehen. Für das ganze Unternehmen sind fünf Bände geplant.

Rene Buder: Bernheim, Ginleitung in die Weschichtswiffenschaft. (Leipzig, Göjchen. 0,80 M.) - J. Burdhardt, Beltgeschichtliche Betrachtungen. Grag. von Deri. (Stuttgart, Spemann. 6 Mt.) - v. Wiese, Bur Grundlegung der Gesellichaftslehre. (Jena, Fischer. 3 M.) -Scherrer, Soziologie und Entwicklungsgeschichte der Menscheit. 1. Il. (Jungbrud, Bagner. 4 M.) - Bernsborf, Grundrig des Suftems der Coziologie und die Theorie des Anarchismus. 1. Bd. (Jena, Schmidt. 3 M.) - hirt, Die Indogermanen. Ihre Berbreitung, ihre Urheimat und ihre Kultur. 1. Bd. (Strafburg, Trübner. 9 M.) - Krabbe, Die Lehre der Rechtssouveränität. Beitrag gur Staatslehre. (Groningen, Wolters. 7,50 M.) — Hend, Deutsche Geschichte. Bolf, Staat, Kultur und geistiges Leben. 1. Bd. (Bielefeld, Belhagen & Rlafing. 10 M.) -Festgabe für Felix Dahn zu seinem 50 jährigen Doftorjubiläum. 3 Tle. 1. Deutsche Rechtsgeschichte. 2. Römische Rechtsgeschichte. 3. Recht der Gegen= wart. (Breslau, Marcus. 22 M.) — Lavalley, Études historiques et littéraires. (Paris, Picard et fils. 3 fr.) - Ragel, Aleine Schriften. Drag, durch Helmolt. Mit e. Biographie von Hantich. 1. Bd. (München, Oldenbourg. 12 M.) - 2. Friedlander, Erinnerungen, Reden und Studien. 2 Ile. (Strafburg, Trübner. 9 M.) - Mommfen, Gejammelte Schriften. II. Bd.: Juriftische Schriften. 2. Bd. (Berlin, Weidmann. 12 M.) - Zangemeister, Theodor Mommsen als Schriftsteller. Fortgeset von Jacobs. (Berlin, Weidmann. 6 M.) - Sorel, Le système historique de Renan. Introduction. (Paris, Jacques. 2 fr.) — Langlois, Histoire de l'écriture en France. (Melun, Impr. administrative.) -Nachod, Geichichte von Japan. 1. Bb. 1. Buch. (Gotha, Verthes. 9 M.) - Anabe, Geschichte des deutschen Schulwesens. (Leipzig, Teubner. 1 M.) - Großmann, Berner, Schufter und Zingeler, Benea= logie des Gesamthauses Hohenzollern. (Berlin, Moeser. 36 M.)

## Alte Geschichte.

In der Revue de l'histoire des religions 52, 3 (1905) handelt E. Naville sehr instruktiv über Origine des anciens Égyptiens; rapports possibles avec Babylone, wobei er sie für ein afrikanisches Bolk, das von Arabien aus unterworfen und mit diesen aus Arabien gekommenen Asiaten vermischt sei, erklärt.

In dem Archaeological Report des Egypt Exploration Fund für 1904 05 (1905) berichten E. Navisse und H. Kassell über Excavations at Deir el-Bahari; B. M. Flinders Petrie über The Sinai expedition; B. P. Grenfell und A. S. Hunt über Excavations at Oxyrhynchus;

v. G. Kennou über Graeco-roman Egypt und endlich B. F. Crum über Christian Egypt.

In den Sitzungsberichten der Agl. Preußischen Afademie der Wissenschaften 1906, 2'4 finden sich zwei Arbeiten von U. v. Wilamowit; Moellendorff, die beide im engsten Zusammenhang miteinander stehen, und beide gleichmäßig fördernd sind. 1. Panionion. 2. Über die ionische Wanderung.

Wichtig und ertragreich für die Geschichte überhaupt und für die Geschichte der ältesten Handelsbeziehungen speziell ist der Aussatz von M. Clerc: Les premières explorations phocéennes dans la Méditerranée occidentale in Revue des études anciennes 7, 4 (1903).

In Studi di storia antica 5 behandelt G. Cardinali: Il regno di Pergamo. Ricerche di storia e di diritto.

Eine trefsliche Übersicht über die Arbeiten und Forschungen auf dem Gebiet der römischen Provinzialverwaltung f. d. J. 1889—1901 gibt W. Lieben am im Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Alterstumswissenschaft 33, 8/10 (1905).

Hieran sei angeschlossen der ebenso treffliche Bericht von E. Ober = hummer über Länder: und Völkerkunde der antiken Welt im Geographischen Jahrbuch 28, 1 (1905).

Kurz sei auf den in den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 9, 1 (1906) abgedruckten Vortrag H. Oldenbergs: Indische und klassische Philologie hingewiesen, der des Anregenden viel bietet. Der ebendort 1905, 10 sich sindende Aufsaß E. Petersens: Der Leichenwagen Alexanders des Großen beschäftigt sich ausschließlich mit der Rekonstruktion desselben und interessiert mehr Archäologen als Historiker. Aurt Müller in seiner Leipziger Dissertation hat die Frage in Fluß gebracht, Wilamowiß sie weiter erörtert (Jahrbuch des Kais. d. archäolog. Institut 1905, 2), Petersen scheint in der Tat sie so ziemlich zum Abschluß gebracht zu haben.

Ungemein interessant ist das Sosylos Tragment, welches aus der Würzburger Papyrussammlung U. Wilden im Hermes 41, 1 (1906) publiziert. Das ist überhaupt das erste Stück, welches wir von dem Genossen Hannibals besißen; es schildert eine Seeschlacht (an der Ebromündung i. J. 217?), und zwar das Manöver der Karthager und das Gegenmanöver der Massalioten so lebhaft und scheindar wahrheitsgetren, daß wir nur bedauern können, nicht mehr von dieser Primärquelle zu besißen. Ebendort bespricht H. Dessau: Livius und Augustus, eine Stelle des livianischen Geschichtsbuchs (IV 19 sol.), worin er auf Vorgänge des Tages Bezug nimmt und dabei seine Feder direkt in den Dienst des Kaisers stellt. Weiter handelt Th. Thalheim über den Eid der Schiedsrichter in Athen

und A. Schulten vom antiken Kataster. W. Dittenberger: Ethnika und Verwandtes und A. Wilhelm: Epigraphisches. 1. 'Aγωνοθέται τοῦ μουσικοί. 2. 'Επὶ τοῦ παφόντος.

Aus dem Rheinischen Museum 60, 4 (1905) und 61, 1 (1906) notieren wir H. Usener: Sol invictus; L. Radermacher: Zur Hadesmythoslogie; D. v. Basiner: Nixi Di und Verwandtes. Weiter veröffentlichen F. Münzer eine Arbeit zu den Fasti Consorii, die mit Recht die de Boor'sche Liste bestätigt und G. Löschte eine ertragreiche Arbeit über das Synstagma des Gelasius Cyzicenus. Schließlich weist F. Bücheler überzeugend nach, daß der in einer jüngst entdeckten afrikanischen Inschrift genannte Nepotianus procurator centenarius primae cathedrae nichts mit dem in der Literarhistorie bekannten Epitomator Nepotianus zu tun hat.

Im Philologus 64, 4 (1905) sind zwei nügliche Arbeiten von A. Mommsen: Formalien der Defrete Athens, worin, was die Inschriften und sehren, gut zusammengestellt und für die Chronologie verwertet wird, und von A. Wüller: Militaria aus Ammianus Marcellinus.

Mit Mommien berührt sich vielsach A. Willems: Les Athéniens à l'Ecclésie (Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, Bruxelles 1905, 11).

Derselbe Willems schildert auch Les Athéniennes au théâtre in der Revue de l'instruction publique 48, 5 (1905).

In den Jahreshesten des Österreichischen archäologischen Instituts 8, 2 (1905) nebst Beiblatt behandelt zunächst A. Wilhelm eine Inschrift aus Delphi, dann einen Laphrus der Sammlung Flinders Petrie, der ein neues Bruchstück des seinerzeit von Ulr. Köhler behandelten Berichtes über den dritten sprischen Krieg enthält; serner erwähnen wir Ih. Macridy: Altertümer von Notion; W. Helbig: Die ianeis und ihre Knappen, dem sosort von E Petersen die Entgegnung solgt; den sördernden und gründlichen Aussach von R. Heberden: Die Protonsuln Usiae unter Traian; A. Wilhelm: Zu Josephus; R. Heberden: Borläusiger Bericht über die Grabungen in Ephesus 1904.

In den Mitteilungen des Kais. Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, 30, 4 (1905) veröffentlichen Th. Wiegand eine Reihe nicht unwichtiger Inschriften aus Kleinasien, C. Fredrich zwei Inschriften aus Vithynien und endlich E. Nach manson, was bei weitem das wichtigste ist, ein auf den Mauerbau Konons bezügliches Inschriftsfragment, das gut erläutert wird.

Im Archiv für Religionswissenschaft 8, 3/4 (1905) bespricht Th. Zielinsti im Anschluß an Reihensteins Poimandres Hermes und die Hermetik, weiter &. C. Connbeare: Die jungfräuliche Kirche und die jungfräuliche Mutter. Eine Studie über den Ursprung des Mariendienstes. Besonders lesenswert sind die Berichte über griechtsche und römische Restigion von A. Dieterich und über Archäologische Funde und Forschungen von G. Karo.

Dankenswert und lehrreich sind die Bemerkungen vom juristischen Standpunkt aus, welche H. H. hipig über die bekannte Asthnomensinschrift von Pergamon veröffentlicht (Zeitschrift der SavignysStiftung für Rechtsgeschichte, Romanist. Abt., Bd. 26 (1905). Ebendort sinden sich Aufsätze von H. Erman: Zum antiken Urkundenwesen; H. Swoboda: Beisträge zur griechischen Rechtsgeschichte. 1. Kritisches zur Achtung (auf Grund des neu erschienenen Buches von Usteri: Achtung und Verbannung im griechischen Rechte). 2. Über die altgriechische Schuldknechtschaft.

In der Revue historique 1906, 1 behandelt G. Glot: Les ordalies en Grèce.

Aus den Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres 1905, September-Oftober notieren wir R. Cagnat: Tables de mésures — étalons trouvées en Afrique und Fragment de liste militaire trouvée récemment à Lambèse; Tocilescu: Fouilles dans le Bas-Danube.

Aus der Revue archéologique 1905, September-Oftober notieren wir Clermont-Ganneau: L'Heracleion de Rabbat-Ammon Philadelphie et la déesse Asteria; A. L. Frothingham jun.: De la véritable signification des monuments romains qu'on appelle parcs de triomphes; S. Sieglerichmidt: La bataille de Paris en l'an 52 avant notre ère; L. Chabert: Histoire sommaire des études d'épigraphie grecque et romaine; Cunifict-Carnot: Les fouilles d'Alise.

The Journal of hellenic studies 25, 2 (1905) enthält J. Bells: Some points as to the chronology of the reign of Cleomenes I; B. B. Tarn: The greek warship II.; E. S. Forster: A fragment of the Edictum Diocletiani (auß der Einleitung = Mommsen-Blümner 31. 23—29); L. Dher: Olympian treasuries and treasuries in general; F. B. G. Foat: Tsade and sampi.

Mus dem American Journal of archaeology 9, 4 (1905) noticen wir H. C. Butler und E. Littmann: Preliminary report of the Princeton University expedition to Syria; J. D. Rogers: The Meaning of IIPPIOS in two Teian inscriptions; D. R. Stuart: Imperial methods of inscription on restored buildings. Augustus and Hadrian und J. B. Leters: The palace at Nippur babylonian, not parthian.

Mus Hermathena 31 (1905) noticeen wir J. G. Smyly: On the relation of the Macedonian to the Egyptian calendar.

Außerordentlich gründlich und durch treffliche Taseln und Abbildungen gehoben ist die Darstellung der Monumenti primitivi de Roma e del Lazio antico von G. Pinza in den Monumenti antichi 15 (1905).

Hierher gehört auch der aussührliche und sachliche Bericht Chr. Huelssens über die Ausgrabungen auf dem Forum Romanum 1902—1904 in den Mitteilungen des Kais. d. archäologischen Instituts, Kömische Absteilung 20, 1 (1905).

Im Archivio della R. Società Romana di storia patria 28, 3/4 (1905) behandelt G. S. Ramundo: Nerone e l'incendio di Roma unter fritischer Beleuchtung der seit Pascal erschienenen Schriften und Aufsähe und kommt zu dem Resultat, daß sowohl Nero als auch die Christen unsschuldig an dem Brande sind. Denselben Gegenstand behandelt Tarver: The fire of Rome in The Nineteenth Century 1905, Dezember.

Die Zeitschrift für das Gymnasialwesen 60, Januar (1906) enthält eine Abhandlung von J. Geffden: Altchriftliche Apologetif und Griechische Philosophie, worauf nachdrücklich hingewiesen sei.

In den Sitzungsberichten der Kgl. Preußischen Atademie 1905, 52/53 behandelt A. Harnack: Augustins Retraktationen, denen bisher so wenig Beachtung geschenkt war und ebendort 1906, 5 bespricht E. v. der Golt nach G. Horners englischer Ausgabe des äthiopischen Kirchenrechtsbuchs unbekannte Fragmente altchristlicher Gemeindeordnungen, wodurch allerdings unsere Kenntnis erweitert und auch ein erfreuliches Licht auf das Abhängigkeitsverhältnis der Didaskalia und der apostolischen Konstitutionen fällt, wenn, was richtig zu sein scheint, die eben erwähnten Fragmente älter sind als die andern bisher bekannten Stücke.

Die Zeitschrift für Kirchengeschichte 26, 4 (1905) enthält eine von Ficker aus einer Handschrift des Escurial herausgegebene Mortavistov aut 'Oododozov diálezis mit Bemerkungen des Herausgebers, wodurch auf die Geschichte des Montanismus neues Licht fällt.

In der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 48, 4 (1905) bringt A. Hilgenfeld seine schon von uns angezeigte Polemik: Das Urchristenstum und Ernst v. Dobschüß zum Abschluß und setzt sich weiter in "Der kleinasiatische Johannes und Wilhelm Bousset" mit des letzteren Artikel über den Versasser des Johannes-Evangeliums auseinander. Weiter bespricht F. Görres: Die Religionspolitik der römischen Kaiser Gallienus, Claudius II., Gothicus, Aurelian und Produs (260—282). Ein Epilog, weil er denselben Gegenstand schon früher erörtert hatte, hier nur die bestressenden Partien des Linsenmayerschen Vuches beleuchtet, aber mit einer Beilage: Kaiser Claudius II., der angebliche Christenversolger, und die antike Staatsreligion nach den Münzen, woraus, wie uns scheint, gar nichts für oder gegen Claudius' Stellung zum Christentum zu solgern ist.

Aunde des Urchristentums 6, 3 (1905) notieren wir H. Gebhardt: Die an die Heiden gerichtete Missionsrede der Apostel und das Johannes=

Evangelium und C. Clemen: Beiträge gum geschichtlichen Berständnis der Johannes-Briefe.

In der Revue de l'histoire des religions 52, 2 handelt B. Alphan= dérn: De quelques faits de prophétisme dans les sectes latines antérieures au Joachimisme.

In The Expositor 1906, Januar behandelt W. M. Mamjan: The Christian inscriptions from Lycaonia, wobei bei der Türstigkeit des Materials nicht allzuviel herauskommt.

Reue Wücker: Urfunden aus der Zeit der dritten babylonischen Dynastie. Hrsg. von Beiser. (Berlin, Peiser. 12 M.) — Champault, Phéniciens et Grecs en Italie d'après l'Odyssée. (Paris, Leroux. 2 fr.) — Colin, Le culte d'Apollon Pythien à Athènes. (Paris, Fontemoing. 10 fr.) — Rodocanachi, Le capitole romain antique et moderne. (Paris, Hachette.) — Pfass, Tabellio und Tabularius. Ein Beitrag zur Lehre von den römischen Urfundspersonen. (Bien, Manz. 1,40 M.) — Hartmann, Analecta Tacitea. (Leiden, Brill.) — Jacoby, Das geographische Mosaif von Madaba. Die älteste Karte des hl. Landes. (Leidzig, Dieterich. 4 M.) — Schwarz, Christliche und jüdische Ditertaseln. (Berlin, Beidmann. 14 M.) — Leder, Die Diasonen der Bischöse und Preschyter und ihre urchristlichen Vorläuser. Untersuchungen über die Vorgeschichte und die Anfänge des Archidiasonats. (Stuttgart, Ense. 14,40 M.) — Naue, Beitrag zur prähistorischen Terminologie. (München, Literarischeartist. Anstalt. 5 M.)

### Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelalter bis 1250.

Ernst Fabricius, Die Besitnahme Badens durch die Romer. (Neujahrsblätter der Badischen Sijtorischen Rommission. Neue Folge 8. 1905.) Mit einer Rarte. Beidelberg, Winter. 1905. 88 G. Schon längst hätte dieje vortreffliche Schrift hier erwähnt werden follen. Bieler Borte bedarf es dabei nicht. Der Titel jagt, mas fie bieten will; der Rame des Berfaffers fagt, wie es geboten wird. Aus dem Bollen einer nicht durch Badens Grenzpfähle beschräntten Kenntnis ift die Darstellung geichöpft, und die auf badischem Boden gewonnenen Ergebnisse einer besonders ein= dringenden Forschung, in der neben dem Berjaffer des Budleins vor allem Rangemeister, Schumacher, Domaszewsti zu nennen find, werfen wiederum Licht auf das Bange. Niemand tann eine folche Arbeit dankbarer begrüßen, ihren Wert beijer würdigen als einer, der den Versuch einer umjassenderen Darstellung gewagt hat, dem dieje Schrift leider nicht mehr zustatten tommen tonnte. Ber mit der Ginzelforschung auf diesem Gebiet minder befannt ift, wird vielleicht Berweise durch Anmerkungen ungern vermissen; aber fie waren wohl durch den Charafter der "Reujahrsblätter" ausge=

ichlossen und können in der Tat auch hier eher als sonst entbehrt werden, weil die grundlegenden Arbeiten, fämtlich neueren Datums, fast alle an zwei oder drei Stellen dicht beieinander stehen - etwas entlegener viel= leicht nur des Verfassers ausgezeichnete Untersuchung, die unter dem Titel "Ein Limesproblem" in der Festschrift der Universität Freiburg zum Re= gierungsjubiläum des Großherzogs (1902) erschienen ift und die Grundlage des vorletten Kapitels des vorliegenden Büchleins bildet. — Mit Reid fieht der, dem die Erforschung der germanischen Kriege augusteischer Zeit besonders nahe liegt, wie für die Flavierzeit eine noch viel fümmerlichere literarische Überlieferung durch beredte Denkmäler erganzt wird, und wie die auf eine Fülle monumentaler Zeugnisse gegründete Anschauung dann einem unendlich oft besprochenen Schriftstellerzeugnis, wie der berühmten Stelle der "Germania" über die agri decumates, erst den rechten Sinn abgewinnt und seine Bedeutung erweitert und erhöht. Wie anders würde es auch um die Römerforschung in Norddeutschland bestellt fein, wenn ihr nicht Ziegelstempel und Meilenfteine, Inschriften überhaupt, verfagt mären!

Außer der Anzeige des Buches von S. Müller (Vorgeschichte Europas. Strafburg 1905) durch R. Penka in der Politisch=Unthropologischen Mevue 4, 10 find je ein Beitrag für die Borgeschichte Rord- und Gud= deutschlands anzumerken. B. Deecke zeigt, wie die Binetasage entstehen fonnte: sie heftete sich an Hünengräber und Dolmen nördlich von Coserow auf Ujedom, die allmählich unter den Spiegel der Gee fanken und zunächst freigespült wurden; ihre Überreste aber wurden durch den Bau des Swine= munder hafens zerstört, da man zu diesem die Steinmassen bes Riffes benutte. Drei Tafeln veranschaulichen u. a. die Blane Binetas aus dem 16. Jahr= hundert und stützen außerdem die auch durch geologische Erwägungen ge= festigte Sypothese (10. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft zu Greifewald 1906). Ausgrabungen anderseits bei Manching, südöstlich von Ingolftadt, förderten Reste eines alten Ringwalles zutage, in seinem Innern Die Spuren von Wohnstätten, außerhalb des Walles aber ein großes Reihen= gräberseld mit zahlreichen Beigaben der Toten aus Gifen und Bronze. 3. Beber handelt über dieje Funde in den Beiträgen zur Anthropologie und Borgeschichte Bagerns 1905, 1/2, um fie dem feltischen Stamm der Bindeliter und den beiden letten vorchriftlichen Jahrhunderten gugu= ichreiben.

Jur gedrängten Besprechung der wichtigsten Publikationen des Jahres 1905 über die Römer in Deutschland, darunter der wohlgelungenen, hin und wieder etwas zu skeptischen Monographie von F. Koepp, wie sie G. Anthes im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 53, 10 veröffentslicht, gesellen sich zahlreiche kleinere Mitteilungen. Im Korrespondenzblatt der Besideutschen Zeitschrift 24, 7/8 besichreibt Jacobs die Bruchstücke eines Militärdiploms aus der Zeit Hadrians und einen Siegelring mit

driftlicher Inidrift aus dem 4. Jahrhundert, die in Eining an der Donau zutage gefordert wurden; 3. Renne berichtet über neue Gunde auf dem römischen Friedhof zu Sablon bei Dep (vgl. 95, 526), Boppelreuter über eine Brongestatuette der Minerva in Koln. Chendort (Beit 9 10 berichtet Baldes über die Aufdedung einer gallo-römischen Ansiedlung im Malde Mafferichied bei Birtenfeld, E. Aruger über neuentdecte Unterbauten unter der Arena des Trierer Amphitheaters, die fich denen des Meter vergleichen laffen; &. Roepp endlich handelt fiber den Gang und die hauptsächlichsten Ergebnisse der vorjährigen Ausgrabungen bei Baltern in Bestjalen. - Singewiesen sei bier auch auf das Buch von R. Anorr, Die verzierten Terra-Sigillatagefäße von Cannitatt und Kongen-Granafio. Stuttgart, B. Rohlhammer. 1905. 49 S. mit 47 Tafeln. Gein Ziel ist die dronologiiche Bestimmung der aus Formichuffeln geprägten Befage, die an den bezeichneten Orten gefunden wurden; es joll ihre Berkunft ermitteln und die Töpfer, deren Namen auf mehreren Resten sich erhalten haben, nachweisen; der Berfasser will schließlich zu Aufstellungen über ihren Stil und über Gruppen unter ihnen vordringen. 2118 Beitrag zu einer Geschichte der römischen Keramik werden die durchsichtigen Ausiührungen willkommen sein, namentlich die über den Import eines Teiles der Fund= ftude aus gallischen Fabriten, neben die dann Fabrifate aus Rheinzabern und Cannftatt jelbst traten. Bahrend die große Bahl der Tafeln und die eingehende Beschreibung jeder einzelnen Abbildung gur Beranichautichung dienen, ist die Frage nach der Berstellungsart des Töpfertones und seiner Glasur nicht behandelt; man weiß, daß sie bis heute noch nicht beant= wortet ift.

3. Bolfram veröffentlicht im Jahrbuch der Gesellichaft für loth= ringifche Geschichte und Altertumskunde 17 eine aufschlufreiche Studie über den Einfluß des Orients auf die frühmittelalterliche Rultur und die Christianisierung Lothringens. Als Ausgangsstelle dieser Ginwirkungen wird Marjeille nachgewiesen, als ihr Beg die große Strafe von Marfeille nach Men, als ihre Bermittler die Sprer, d. h. die griechijch fprechenden Drientalen, wobei Bolfram, abnlich wie Brebier (vgl. 91, 538), ihre Beimat weiter faßt, als es früher Scheffer-Boichorft (f. jest den Biederabdruck feiner Abhandlung in ben Gesammelten Schriften II, Berlin 1905, S. 187 ff.) getan hatte. Anger Sandelswaren brachten fie fünftlerische Unregungen und vornehmlich das Christentum, beffen Einbürgerung deutliche Spuren des Drients hinterlassen hat, jo in Meg, wo noch im ausgehenden 9. Jahrhundert griechische Laudes gedichtet und gesungen wurden. Gegen 3. Ledner (vgl. 95, 528) wird an dem orientalischen Uriprung ober wenigstens Borbild des Monogramms in den Urfunden Rarts des Großen jestgehalten. Wolfram ichließt mit einem Ausblid auf die Gestaltung des farolingischen Mittelreichs durch den Bertrag von Berdun, die er für hervorgerufen er= flärt durch wirtschaftliche und handelspolitische Erwägungen. "Lothar er=

reichte durch die Erwerbung Frieslands und der Nordscefüste, daß jett die wichtigste aller Handelsstraßen, die zum großen Teil auch auf Wasserwegen das Mittelmeer mit dem Ozean verband, ganz in seiner Hand war und alle Waren, mochten sie von Süden oder Norden kommen, ihm zollpflichtig wurden. Alle drei Flüsse, auf denen die Waren landauf und landab gehen konnten, die Schelde, die Maas und der Main, waren durch den Besitz von Antwerpen und Durstete in seiner Hand; er verfügte über den Flußlauf der Mosel, über die Sadne und Rhone, die Häfen von Arles und Marieille. Der uralte Handelsweg hatte bis in die Zeit der Karvlinger seine Bedeutung behalten, und sein Besitz sichen für die Gestaltung des Mittelreichs von wesentlichstem Einsluß gewesen zu sein."

Mus bem 26. Band ber Zeitschrift ber Cavigny-Stiftung fur Rechtsgeichichte (Germ. Abt) zitieren wir nur eine fleine Anzahl von Auffähen und Rezensionen. E. Maner handelt über eignueir = laudare und erweift an Beispielen des byzantinischen Rechts die Richtigkeit der Unnahme, daß in dem laudare der Bille des Bolfs jum Ausdruck fommt darüber, wer Berricher fein foll. Gine zweite Miszelle desfelben Welehrten ftellt die Bermutung auf, daß das Wort duddus, in seiner Anwendung auf den oberften Beamten oder Richter im Langobardischen bezeugt, fich auch findet in dem jächsiichen Wort dute (iodute), das ebenfalls einen Beamten bezeichnet. Al. Dopich handelt über Steuerpflicht und Immunität im Bergogtum Diterreich; feine Bemertungen nehmen vornehmlich Rudficht auf die Begiehungen des Kirchenguts zum Landesherrn und feinen Geldforderungen. ichade nur, daß die Ergebniffe der verwickelten Untersuchung nicht an einer Stelle flar zusammengestellt find. U. Stut widmet dem Buche von R. Rübel (Die Franken, ihr Eroberungs= und Siedlungssyftem im deutschen Boltslande) eine eingehende und mit Recht ablehnende Anzeige; & Loerich dagegen pflichtet den Ergebniffen des Buches von S. Rietschel (Das Burg= grafenamt und die hohe Gerichtsbarteit in den deutschen Städten) bei: S. Echrener endlich unterrichtet über die neue Ausgabe der landesfürft= lichen Urbare Nieder= und Oberöfterreichs aus dem 13. und 14. Jahr= hundert durch W. Levec und Al. Dopid. Der Anhang des Bandes bringt Die Duplit von G. Stengel gegen G. Seeliger, Die turg die Differeng= punkte zwischen beiden Forschern über Immunität und Grundherrichaft hervorhebt; der Berfaffer halt an feinen Ginwanden gegen Geeligers Musführungen fest, deren lette freilich er nur am Schlusse berüchsigen konnte vgl. 94, 153; 95, 153. 528; 96, 160). Bemerft fei noch, daß Secligers Buch über die Grundherrichaft eine im wesentlichen zustimmende Besprechung durch &. Philippi erhalten hat (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1905 Mr. 11).

Zur Geschichte der Karolingerzeit sind heuer nur zwei Beiträge zu verzeichnen, einmal die Betrachtungen von F. Brandileone über das Zehntgebot des Konzils von Cividale 796/797 in der Festschrift: XI. cen-

tenario della morte del patriarca Paolino d'Aquileia (Perugia 1905), sodann die Bemerkungen von R. Hampe zur Raiserkönung Karls des Großen (Zeitschrift für Kirchengeschichte 26, 4. In wesentlichen Punkten mit W. Ohr einverstanden (vgl. 96, 347 f.., warnt er doch vor einseitiger Bestonung der gemütlichen Stellungnahme Leos III. zu Karl; er sieht in der Krönung einen politischen Akt der Absicht und den Folgen nach, zu dessen Herbeiführung bei Leo auch das Motiv der Tankbarkeit mitgewirkt hat.

Über zwei neue Bande der Sammlung Scriptores rerum Germanicarum ift in Rurge zu berichten. Der erste ift den Vitae sanctorum Columbani, Vedastis, Johannis aus der Feder des Jonas von Bobio eingeräumt, Br. Eruich fein Berausgeber. Jene Lebensbeichreibungen waren wohl ichon in den Quartbanden der Scriptores rerum Merowingicarum veröffentlicht, hier aber ericheinen fie vereinigt, um intensiverer Benugung zugänglich zu werden. In neuer Textrezension wird die Vita Columbani vorgelegt: alle nur irgend erreichbaren Sandichriften wurden berangezogen, ber Bariantenapparat vermehrt und zugleich eine ausführliche Ginleitung beigefügt, die fich ebenfo über die Grundlagen der Ausgabe verbreitet wie über das Leben Columbans, seine und jeiner irischen Genoffen miffio= nierende Tätigfeit auf dem Festlande (S. 1-144, vielleicht die langite Einleitung zu einer in den Seript. rer. Germ. abgedruckten Quelle, während der Text der Biographie des Columbans G. 144-294 umfaßt). Anapper find die Ginleitungen zu den beiden anderen Biographien ausgefallen, doch muß hervorgehoben werden, daß mit der gum Leben des bl. Johannes von Moutier Et. Jean fich eine Untersuchung über die viel= umstrittene Frage nach der Taufe Chlodwigs verbindet; als Drt dieser handlung wird Tours verteidigt (S. 301 ff.). Die mit peinlicher Sorgialt bergestellten Texte werden von erläuternden Unmerfungen begleitet, dem gangen Bande endlich find zwei Regifter beigegeben, beide von B. Levijon bearbeitet, das eine der Orte und Perionen, das andere gur Kenntnis der fachlichen Altertumer. Go ift auf die Beröffentlichung die denkbar größte Mühe verwandt, der hoffentlich die Durcharbeitung durch die Benuger ent= ibricht. - fie würde sicherlich in noch weitere Kreije dringen, hatten die Einleitungen sich der deutschen Sprache bedienen durfen. Immer wieder muß betont werden, daß die Beibehaltung der lateinischen Ginleitungen in einem deutschen Nationalwert je langer je weniger angebracht erscheint (Jonae vitae sanctorum Columbani, Vedastis, Johannis. Recognovit Bruno Krusch. Hannoverae et Lipsiae, Hahn. 1905. XII, 366 E.). Das zweite Bandchen hat D. Dolder= Egger herausgegeben: es enthält Einhards Vita Karoli Magni, deren Sonderedition nun jum fünften Male notwendig geworden war. In allen wesentlichen Buntten ift der Text der vierten, von G. Bait besorgten Auflage beibehalten worden, doch mußten namentlich die Unmerfungen der nachbessernden Sand sich fügen; auch ihre Bahl ift vermehrt worden, zumal durch hinweise auf die jog. Annales

Einhardi, die bekanntsich vor der Biographie abgesaßt sind. Die Einsleitungen von Perts und Waitz sind unverändert geblieben, doch verzeichnet ein Nachtrag die wichtigste neuere Literatur seit dem Jahre 1880 (Einhardi vita Karoli Magni. Ed. 5a, ebd. 1905. XXVI, 52 S.). Das frühere Mittelaster ist nach allem im abgesaufenen Jahre 1905 in jener Sammlung recht ausgiebig bedacht worden (vgl. auch 95, 527), — vielleicht ist es ein gutes Zeichen daßür, daß sich die Sammlung nun bald auch den Schriftstellern des 14. und 15. Jahrhunderts, z. B. Heinrich v. Diessenhoven oder Matthias v. Neuenburg, erschließt; der 4. Band von Böhmers Fontes rerum Germanicarum ist seit langem vergriffen.

Im Archiv für katholisches Kirchenrecht 85, 4 veröffentlicht E. Hirsch eine Übersicht über Leben und Werke des Kardinals Deusdedit († 1099?); vornehmlich die Tendenz seiner Collectio canonum wird behandelt, deren neue Ausgabe durch B. Wolf v. Glanvell Hirsch bereits benutzen und am gleichen Orte besprechen konnte.

Die (Freiburger) Differtation von R. hunn unternimmt die ein= gehende Prüfung der Chronit des Klosters Betershausen bei Ronftang, näher gesagt die ihres ersten und größten Teils, der wie die beiden übrigen in der zweiten Sälfte des 12. Jahrhunderts von je einem unbefannten Klosterinsassen niedergeschrieben wurde. Sauptsächlich beschäftigt den Berfasser die Frage nach den Quellen der Chronik sei es für die eigentliche Klostergeschichte, sei es für die Reichsgeschichte; in behutsamer Untersuchung gewinnt er Resultate, die zum Teil von den Arbeiten von henting und Meyer v. Knonau abweichen. Der lette Teil befaßt fich mit den urfundlichen Quellen, bejonders den Kaiser- und Lapsturkunden, ihrer Editheit oder ihrer Interpolierung, wie folde die zweite, in die Chronik eingeschaltete Papsturkunde vom Jahre 989 wohl um das Jahr 1131 er= fahren hat. Die Studie ist auch für die Konstanzer Geschichtschreibung injofern von Belang, als fie nachweift, daß die Betershauser Chronit die wörtlich wiederholte Vorlage für einzelne Teile der von 28. Martens ent= deckten Konstanzer Bistumschronik ist Duellenkritische Untersuchungen zur Betershaufer Chronif. Freiburg i. Br., Charitasdruckerei. 1905. 87 G.).

J. Douglas Drummond vereinigt in seinen "Studien zur Kriegsgeschichte Englands im 12. Jahrhundert" (Berliner Diss. Berlin, G. Nauck v. J. 96 S.) zwei Reihen von Untersuchungen. Die erste sucht die Zahl der Ritterleben in England während des 12. Jahrhunderts festzustellen; ihr Ergebnis, daß es deren rund 6500 gewesen seien, weicht ebenso von englischen wie deutschen Darstellungen ab, die zwischen 60 000 und 30 000 geschwankt hatten. Die Berechnungen sind um so begründeter, als sie sich auf eine klare Duellenanalyse stützen können; sie veranschaulichen zugleich den Umsang der Lehen, den des davon geleisteten servitium debitum, die Stellung der von den Besitzern der Lehen (tenentes in capite) eingesetten subtenentes, das ihnen verbleibende dominium und die Natur des super dominium. Der zweite Teil der Arbeit besaßt sich mit der Frage nach der Verwendung des mittelalterlichen Ritters als Jußtämpfer. Drumsmond prüft zu solchem Zwecke die Schilderungen von sechs auf englischem Boden gelieserten Gesechten aus der Zeit von 1106—1173, außerdem die der normannischen Eroberung Irlands in den Jahren 1169—1171. Er sormuliert sein Resultat dahin, daß bei allen jenen Kämpfen nur aus besonderen Gründen die Ritter von ihren Pserden absaßen und zu Jußstritten, daß also im Prinzip der Ritter zu Roß stritt und nur durch die Bucht seines Einzelangrifses wirfte, nicht aber insolge einer Vereinigung mit vielen gleicher Bewassnung zu taktischen Einheiten.

5. Baier hat fich die dankenswerte Aufgabe gefest, die papftlichen Provisionen für niedere Pfrunden bis jum Jahre 1304, dem Todesjahr Bonifag' VIII., zusammenzustellen, ihre Gründe und ihre Birfungen aufgubeden. Der erfte bis jest vorliegende Teil der Arbeit gibt nur eine allgemeine Geschichte jener Magnahmen: seit 1137 bezeugt wachsen fie an Umfang beständig, um ihren Sohepunkt im 13. Jahrhundert zu finden. Baier weist darauf hin, daß die Provisionsmandate zum großen Zeil verloren find, infolge namentlich ber unvollständigen Registerführung in ber furialen Kanglei, daß aber durch dieje Urt der Bejegung firchlicher Umter jede geregelte Berwaltung ber einzelnen Unftalten naturgemäß durchbrochen werden mußte. In den Beifungen ber Bapfte an Bijdofe, Stifter und Aloster spiegelt fich zugleich ihre Politik wieder, jo namentlich im Rampf wider Friedrich II. und feine Unhänger. Der Berfasser berücksichtigt nicht nur Deutschland, sondern das Gebiet der fatholischen Rirche überhaupt: anichauliche Cinzelbeispiele rechtsertigen das masvolle Urteil. Der voll= ständigen Arbeit, die in D. Fintes "Borreformationsgeschichtlichen For= ichungen" ericheinen foll, wird man gern entgegensehen dürfen (Bapftliche Provisionen für niedere Pfründen bis jum Jahre 1304. I. Allgemeine Abersicht über die papstlichen Provisionen bis zum Jahre 1304. Freiburger Diff. Münfter i. B., Afchendorff. 1905. 48 S.

Unter dem Titel: La reliquie dell'archivio dell'ordine Teutonico in Venezia stellt R. Predelli die Regesten von 82 Urkunden zusammen, die ehemals im Besitz der Niederlassung des deutschen Ordens in Benedig waren und jetzt im dortigen Staatsarchiv verwahrt werden. Der Zeit von 1161—1452 angehörig, waren sie zum Teil schon von Winkelmann, Perlbach und Simonsseld benutzt oder veröffentlicht worden; Predelli erzgänzt und vervollständigt die früheren Angaben durch seine sorgsältige Arbeit, deren Anhang surze Regesten von Urkunden aus der Deutschordensetommende in Padua aus den Jahren 1220—1597 enthält (Atti del Reale istituto Veneto di scienze 64, 2; auch als Sonderabdruck erschienen: Venezia, C. Terrari. 1905. 85 S.).

Rene Bucher: Grupp, Rultur der alten Relten und Germanen. (München, Allgemeine Berlags-Gesellschaft. 5,80 M.) - Lehner, Das Provinzialmuseum in Bonn. Abbildungen seiner wichtigften Denkmäler. 1. Seft. (Bonn, Cohen. 1,50 M.) - Prein, Alijo bei Oberaden. (Münster, Aschendorff. 1,50 M.) - Holmes, The age of Justinian and Theodora. (London, Bell. 9 sh.) - Bonolis, I titoli di nobilità nell' Italia bizantina. (Firenze, Seeber. 1,50 fr.) - Martin, Saint Colomban (vers 540-615). (Paris, Lecoffre. 2 fr.) - Frazer, Lectures on the early history of the kingship. (London, Macmillan and Co. 8,6 sh.) - Roger, L'enseignement des lettres classiques d'Ausone à Alcuin. Introduction à l'histoire des écoles carolingiennes. (Paris, Picard et fils. 10 fr.) - Lormeau, Des menses épiscopales en France, étude historique et juridique. (Alençon, Herpin.) - Monumenta German. hist. (Neue Quart-Ausg.) Scriptorum tomi XXXII, pars I. (Hannover, Hahn. 12 M.) - Consuetudines monasticae. Vol. II. Consuetudines Cluniacenses antiquiores necnon consuetudines Sublacenses. Ed. Albers. (Leipzig, Harrassowitz. 10 M.) -Albers, Untersuchungen zu den ältesten Mönchsgewohnheiten. (München, Lentner. 3,20 M.) — J. Schulte, Die Urfunden Lothars III. (Jung= brud, Wagner. 4,50 M.) -- Krammer, Bahl und Einsetzung bes beutschen Königs im Berhältnis zueinander. (Beimar, Böhlaus Nachf. 4 M.) - Meller, Armorial du Bordelais, sénéchaussée de Bordeaux, Bazas et Libourne. 3 vol. (Bordeaux, Feret. Paris, Champion. 60 fr.)

## Späteres Mittelalter (1250-1500).

Im Archivio stor. Italiano 1905, 4 sucht Quinto Santoli den Inhalt des Schriftzüge von den ersten Jahrzehnten des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts ausweisenden Liber censuume von Pistoja auszuschöpfen; P. Sella veröffentlicht ebenda: Alcune note sulla vicinia come elemento costitutivo del comune.

Als Beitrag zur Geschichte des Reichsguts und der Reichsburgmannsichaft in der Pfalz und in Rheinhessen veröffentlicht E. Schaus in den Mitteilungen d. Instit. f. österr. Gesch. 26, 4 zehn Königsurkunden für Reichsburgmannen aus dem Zeitraum von 1277—1323.

Welchen Wert die mittelalterlichen Zolltarise als Geschichtsquellen besitzen, erörtert in den Forschungen z. Gesch. Bayerns 1905, 4 eine Arbeit von Franz Bastian, an deren Schluß ein demnächst zum Abdruck kommender Regensburger Mauttarif aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts behandelt wird.

M. Eisters Arbeit über Bruno von Schauenburg, Bischof von Olmüt, sindet in der Zeitschrift des deutschen Bereins f. d. Gesch. Mährens und

Schlesiens 9, 4 ihre Fortsetzung, die meist der inneren Geschichte des Bistums gewidmet ist (vgl 94, 537).

In der Zeitschr. f. d. Wesch. u. Altertumskunde Ermlands 15, 2 bietet Fleischer aus den päpstlichen Rechnungsbüchern urkundtiche Mitteilungen über die Servitienzahlungen der vier preußischen Bistümer Ermland, Kulm, Samland, Pomesanien vom Ansang des 14. Jahrhunderts bis zum Jahre 1424.

Oorkondenboek der Stad Gent. Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1336 bezorgd door J. Vuvlsteke. (Cartulaire de le Ville de Gand. Comptes de la Ville et des Baillis de Gand 1280 à 1336, publiés par J. Vuylsteke). Tekst. Gent, Meyer van Loo. 1900 das wirkliche Erscheinungsjahr ist jedoch 1903). XIII u. 1048 S. Nachdem bereits in den Jahren 1874-1885 die Genter Stadtrechnungen aus der Zeit Jatob v. Arteveldes 1336-1349 im Auftrage der Gejellichaft De Taal is ganzsch het Volke herausgegeben worden waren, lagt nun= mehr die städtische Archivkommission unter Leitung Birennes und des Stadtardivars van der Saeghen die ältesten erhaltenen Rechnungen der Stadt folgen. Dieje find teils eigentliche Stadtrechnungen in flämischer Sprache über die Jahre 1280, 1314—15, 1316—17, 1319—20 und 1321—22 bis 1335-36, teils in frangosischer Sprache Rechnungen der Baillis von 1291 und 1304-08 und von 1336, und des Ammans von 1307-09, auch innerhalb der angegebenen Jahre nicht immer vollständig. Dhue Zweifel wird hier der Forschung ein überaus reiches Material geboten, aber noch nicht zu bequemer Benutung. Der Abdruck ist zwar fehr wohl= geordnet und übersichtlich, und es ist auch eine Inhaltsübersicht beigegeben. Allein es fehlen einstweilen noch das unentbehrliche ausführliche Register und der eingehende hiftorische Kommentar, den der Bearbeiter Bunlftete geplant hatte. Diefer, der übrigens bereits an der Berausgabe der ge= nannten jüngeren Partie der Stadtredmungen beteiligt war, ift nämlich, ein schwerer Berluft für die Biffenschaft, gestorben, ebe er bas Bert, zu bem er ohne Zweifel der berufene Mann war, hat zu Ende führen tonnen. Doch wird die spätere Fertigstellung auf Grund seiner Motizen, gusammen mit der stable analytique générales noch veriprochen. Ein näheres Eingehen auf den Inhalt an diejer Stelle wird daher beffer auch noch ver= ichoben und einstweilen nur der freudigen Erwartung Ausdruck gegeben. - Eine neue Serie des Urfundenbuches wird mit der Ausgabe des > Liber Traditionum Sancti Petri Blandiniensise angefündigt. F. Keutgen.

G. B. Picotti, I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312, Livorno 1905. 345 S. Das vorliegende Buch, das der Versasser bescheiden als appunti storicis bezeichnet, bildet eine erfreuliche Bereicherung der Spezialliteratur über italienische Städtegeschichte. Der Versasser gibt im ersten Teil einen Überblick über die Geschichte der Camis

nesen bis zum Jahre 1283, in welchem Gherardo di Camino die Signorie von Treviso übertragen wurde. Der zweite Teil schildert die Regierung Gherardos († 1306), der dritte die seiner Söhne, Rizzardo, der im Frühzighr 1312 ermordet wurde, und Guecellone, mit dessen Sturz im Dezember 1312 die Signorie der Caminesen ihr Ende fand. — Die Literatur sowie die gedruckten und ungedruckten Quellen sind fleißig benutt. Zahlreiche, noch nicht oder mangelhaft edierte Urkunden aus den Archiven von Treviso, Ceneda, Conegliano, Kadua und Benedig, auch eine aus der Pariser Nationalzbibliothek sind dem Buche beigegeben. Der Anhang enthält eine Stammztasel der Familie Camino, eine sehr dankenswerte, urkundlich belegte Liste der Podesias von Treviso von 1283—1312 sowie ein Berzeichnis der Urzkunden des Staatsarchivs von Modena, welche die Familie Camino bestressen, und einen Abdruck einer derselben, eines Schreibens Biaquinos di Camino.

In Bolletino della r. deputazione di storia patria per l'Umbria 11 gibt G. Pardi eine Übersicht über das Kollettenstatut der Stadt Orvieto von 1334, D. Scalvanti veröffentlicht Bruchstücke von Peruginer Chronifen aus dem 14. Jahrhundert, G. Degli Nzzi handelt über die Wirren zu Perugia und die Politik Lorenzos von Medici (Oftober 1488).

Bur italienischen Geschichte im späteren Mittelalter verzeichnen wir serner aus den Atti e memorie della r. deputazione di storia patria per le provincie delle Marche 1905, H. F. Fossati: Nuovi documenti su l'opera di Lodovico il Moro in difesa di Costanzo Sforza und einige fritische Zusäte zu Palmieris Publifation: Gli introiti ed esiti di papa Niccolò IIIº (1279—1280) von U. Alvisi; aus H. E. Spadolin: Il libro della franchigia di Ancona (1471) und aus H. 2 und 3 L. Rossi: I prodromi della guerra in Italia del 1452, i tiranni di Romagna e Federico da Monteseltro mit reichhaltigem urstundsichen Anhang.

Lewinsky beginnt in der Monatsschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judentums 1905, November-Dezember mit der Beröffentlichung von Resgesten zur Geschichte der Juden in der Provinz Sachsen und den ansgrenzenden Gebieten während des Mittelalters. Zunächst werden die Regesten sür Mühlhausen in Thüringen von 1320—1350 verzeichnet.

Die Hanssichen Geschichtsblätter 1904 05 bringen eine Arbeit von W. Stein: Zur Geschichte der Deutschen in Stockholm im Mittelalter, in der auf Grund der Rats= und Amterlisten der Anteil aufgezeigt wird, den die Deutschen bis zur Versassungsänderung vom Oktober 1471 an dem Stockholmer Stadtregiment gehabt haben. Es ergibt sich, daß seit der Mitte des 14. Jahrhunderts der deutsche Einfluß teils vorherrschend geweien ist, zum mindesten aber dem schwedischen die Wage gehalten hat. Seit 1471 wird dies anders. — Aus demselben Heit verzeichnen wir den

ersten Teil einer Arbeit von Friedr. Brung über die Lübeder Pfundzollsbücher von 1492-96.

In den Beiträgen zur hessischen Kirchengeschichte 2, 4 werden die im Archiv des Franksurter Bartholomäusstifts erhaltenen Synodalstatuten des Erzbischofs Gerlach von Mainz vom Mai und September 1355 und vom August 1356 veröffentlicht, deren Textgestaltung indessen an manchen Stellen Verbesserungen noch wünschenswert macht. Einleitungsweise sest der Herausgeber, F. Vigener, auseinander, was sich aus ihren Bestimmungen sür die Kenntnis der sittlichen und kirchlichen Zustände in der Mainzer Diözese um die Mitte des 14. Jahrhunderts entnehmen läßt.

Gegen den lehrreichen Nachweis von Franz Wilhelm, daß Rudolf IV. von Österreich Tirol durch die im Sommer 1362 vorgenommene Fälschung der Bermächtnisurkunde Margaretas vom 2. September 1359 erworben habe (vgl. 91, 163), wendet sich in eingehender Untersuchung S. Steinherz, indem er aussührt, daß die genannte Vermächtnisurkunde im Januar 1363 von dem österreichischen Kanzler, jedoch mit Wissen und ausdrücklicher Zustimmung Margaretas geschrieben sei, um als Wasse gegen die Margareta beherrschenden und Rudolf seindlich gesinnten Käte der Markgräsin zu dienen. Nicht durch die Vermächtnisurkunde, sondern durch den Vertrag vom 26. Januar 1363 sei Tirol für das habsburgische Haus gewonnen worden. Wilhelm wird in dieser wichtigen Frage wohl nochmals das Wort ergreisen. Mitteilungen d. Instituts s. österr. Gesch. 26, 4.)

Gerh. Scharff sucht in seinem Aussag "Die Krimmlertauern und die Reise Herzog Rudolfs IV. im Jahre 1363" wahrscheinlich zu machen, daß diese sagenhafte Überlieserung von einer damaligen Reise des Herzogs über den westlichsten der Tauernübergänge auf die Rückfehr Karls IV. aus Niederbayern nach Tirol im Jahre 1340 zurückzusühren, und daß später die in jenen Gegenden bekanntere Gestalt an Karls Stelle gesetzt ist. (Mitzteilungen der Gesellsch.)

In der Zeitschrift f. kathol. Theologie 1906, 1 teilt (3. Sommer= feldt den Brief > De vita solitaria des Heinrich von Langenstein mit.

In der Revue des questions historiques 1906, Januar handelt J. M. Bidal über die letzten Bertreter des Albigensertums in der Languedoc und ihre Lehre; wir erwähnen aus dem gleichen Heft serner J.-B. J. Anroles: La vénérable Jeanne d'Arc prophétisée et prophétesse.

Unter dem Titel Antiquities of the king's councile stellt J. F. Baldwin in der English historical review 1906, Januar einige bezeichnende Tatsachen zusammen.

J. Calmette beginnt in der Revue des langues romanes 1905, November-Dezember mit der Beröffentlichung von Korrespondenzen der Stadt Perpignan mährend der Jahre 1399—1450, die auch sprachlich von Interesse find.

Die Annales de l'Est et du Nord bringen im Januarheft den Ansfang einer auch ungedrucktes Quellenmaterial veröffentlichenden Arbeit von J. Finot über den Frieden von Arras (September 1414 bzw. Juni 1415), dessen Abschluß einen Ruhepunkt in den burgundischsfranzösischen Streitigskeiten bedeutet. Geschildert werden zunächst die voraufgehenden Berhandslungen, wobei der wichtigen Rolle, die dem burgundischen Staatsmann Thierry Gherbode zusiel, gebührend gedacht wird.

In den Forschungen z. Gesch. Bayerns 1905, 4 handelt G. Becksmann über den mannigsache Probleme stellenden Heiratsplan zwischen Herzog Albrecht III. von Bayern und der gleichsalls dem Wittelsbacher Hause entstammenden Jakobäa von Holland. Zu den Bemerkungen auf S. 293 vgl. die Studie Chr. Meyers über Agnes Bernauer (erw. oben S. 164), die nicht mehr verwertet werden konnte; auch eine vor zwei Jahren erschienene französische Arbeit über Jakobäa (Le Blant, Les quatres mariages de Jacqueline . . . Paris, Plon) blieb unbenutzt.

Aus dem Nachlaß von Reinh. Röhricht wird in der Zeitschrift des deutschen Palästina – Vereins 29, 1 der Text der von dem Würzburger Kanonikus Ulrich Brunner stammenden Aufzeichnungen über eine im Jahr 1470 unternommene Pilgerfahrt ins heilige Land veröffentlicht.

B. Carrière versucht im Moyen-age 1905, Juli-August den Lebenssgang und die Bedeutung Nicole Tilharts, des Staatsmannes unter Ludswig XI., zu stizzieren, soweit das nicht gerade reichlich sließende Quellensmaterial dies zuläßt.

In der Theologischen Quartalschrift 28, 1 stellt P. A. Kirsch Zeugnisse sür den Portiunkula-Ablaß zusammen, die meist dem späteren Mittelalter entnommen sind. — Aus der Tijdschrift voor boek-end bibliotheekwezen 3, 4 erwähnen wir den Artikel von G. J. Boeken ovgen: Een boekverkoopers-prospectus van Geraert Leeu te Antwerpen (anno 1491).

In den Deutscheevangel. Blättern 1905, Dezember handelt Kühner über Albrecht Dürers "heimliche Apokalypse" vom Jahre 1498 als Zeugnis einer von der Kunft ausgehenden firchlichen Opposition.

R. Kaser führt in den Mitteilungen d. Instit. f. österr. Gesch. 26, 4 die verschiedenen Urteile vor, die seit Ranke von den Geschichtschreibern über die auswärtige Politik Maximilians I. gefällt worden sind, und bestont in Übereinstimmung namentlich mit Max Jansen, daß der Kaiser nicht nur ein Vertreter habsburgischer Machtinteressen, sondern von seinen Herrscherpslichten dem Reich gegenüber, wie aus seiner Abwehrpolitik gegenüber Türken und Franzosen ersichtlich, durchaus durchdrungen geswesen sei.

Neue Bucher: Sternfeld, Der Kardinal Johann Gaëtan Orfini (Papft Nifolaus III.) 1244—1277. (Berlin, Ebering. 10 M.) — Mazzoni, Esercitazioni sulla letteratura religiosa in Italia nei secoli XIII e XIV. (Firenze, Alfani e Venturi. 3,50 fr.) — De Gubernatis, Francesco Petrarca. (Milano, libr. editr. nazionale. 5 fr.) — Samaran et Mollat, La fiscalité pontificale en France au XIV siècle. (Paris, Fontemoing. 10 fr.) — Constans, Le grand schisme d'Occident et sa répercussion dans la Rouergue. (Rodez, Carrère.) — Bergerot, Les institutions municipales de Remiremont au moyen-âge et sous l'ancien régime. (Remiremont, Ehkirch-Serrier.) — Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae. Tom. II. Ed. altera. (Junes brud, Wagner. 18 M.)

### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

Mit dem 3. Bande (Cambridge 1905; LIV, 511 S.) ist die erste Serie der von Mary Bateson herausgegebenen Records of the Borough of Leicester sum Abschluß gelangt. (Bgl. H. J. 95, 125 s.) Er umfaßt die Jahre 1509—1603, ist wieder mit einer aussührlichen Einzleitung versehen und bringt ungemein reiches Material über das innere Leben der Stadt. Auch die Theatergeschichte wird bereichert: die Schauspieler von mehr als 50 hohen Herren und Damen haben in der angegebenen Zeit in Leicester gespielt.

F. Keutgen.

C. v. Bardeleben, Über das Kriegswesen in der Mark Brandensburg zur Zeit des Kurfürsten Joachim I. (Forschungen zur Brandenburgisichen und Preußischen Geich. 18, 2) erzählt uns einiges über die (recht große) Kriegsbereitschaft, die Bewassnung, Dienstgrade, Wassengattungen und Kriegsührung dieser durch Einsührung der Feuerwassen und erhöhte Bedeutung des Fußvolts auch militärisch wichtigen Zeit.

llnbekannte Aleanderbriese aus den Jahren 1510 — 1540 mit vorznehmlich samiliärem Interesse will J. Paquier in der Revue des études historiques verössentlichen. Er beginnt im November-Tezemberhest 1905 mit einer archivalischen Übersicht über die Fundorte und druckt ein Schreiben Aleanders vom 5. Juni 1510 an Paolo Emilio von Verona (den Karl VIII. zum französsischen Poshistoriographen erhoben hatte).

Zur Entstehungsgeichichte von Huttens Nemo bringt Otto Clemen im 2. heft der Theologischen Studien und Kritiken (1906 einen kleinen Beitrag. Er zeigt, daß das Gedicht bereits im April oder Mai 1510 zum erstenmal gedruckt worden ist, und vermutet, daß der Verfasser sich durch ein Schristchen anregen ließ, das sich Sermo pauperis Henrici de sancto Nemine nennt, und das Clemen uns mitteilt.

Die zweite Abteilung des 1. Bandes seines Werkes "Luther und Luthertum" hat P. Heinrich Denisse am 26. Mai 1905 mit einem Vorwort abgeschlossen (Mainz, Kirchheim 1905), am 4. Juni ereilte ihn der

Tod. Bir freuen uns, daß fein Lebenswert mit einem folch verföhnlichen Klange abgeschlossen hat. Denn dieser lette Teil des großen Lutherwertes steht wissenschaftlich am höchsten, hier arbeitet gang der alte Denifte in feinem Bienenfleiße, feiner unermudlichen Grundlichteit, die Fragen, die am Bege auftauchen, nicht liegen läßt, sondern alsbald zu lösen sucht (vgl. u. a. die Erfurse); nur hier und da (vgl. S. 307, XIX) bricht einmal der Bolterton durch. Auf den ersten Blid scheint das von Denifle behandelte Problem eine folch umfangreiche, streng fachwissenschaftliche Untersuchung überhaupt nicht zu verdienen. Denifle prüft nämlich eine Außerung Luthers, omnes doctores hätten Rom. 1, V. 17 die iustitia dei, im Sinne der formalen oder aktiven Gerechtigkeit, durch die Gott gerecht ift und die Sünder und Ungerechten ftraft, verstanden, auf ihre Richtigkeit. 11m des= willen führt er die Auslegung sämtlicher mittelalterlicher Kommentatoren des Römerbriefes vor, einerlei ob Luther diese gekannt hat oder nicht. Echt icholastisch, möchte man denken. Aber wir find Denifle außerordentlich dantbar für jeine Mühewaltung, felbst wenn sich herausstellen follte, wie 28. Walther mahrscheinlich zu machen suchte (vgl. Theol. Literaturbl. 1904, Nr. 35), daß Luther jene Außerung nicht fo getan hat, wie fie überliefert ift. Wir haben einen hochinteressanten Beitrag zur Geschichte des Pauli= nismus im Mittelalter erhalten, können verfolgen, wie fich die mittelalter= liche Theologie mit dem für sie febr tnifflichen Probleme der iustificatio ex fide sine operibus auseinandersett; es gelingt doch wieder auf allerlei Umwegen, den Begriff des meritum, dem der Baulinismus tödlich fein follte, einzuschmuggeln. Denifle hat damit zweifellos recht, daß Luthers oben angeführte Außerung falich ist, doch wäre das noch näher zu präzi= sieren, daß Luther sich "wesentlich in seiner Auslegung von Rom. 1, 17 in den Bahnen der abendlandischen Schriftausleger, besonders der Schola= stifer, bewegt". Es gibt auch Bunkte (speziell das meritum), in denen Luther deutlich vom Mittelalter abzuruden beginnt. Alles in allem ein W. K. fehr wertvolles Buch!

Luthers Stellung zu Erasmus, Zwingli und Melanchthon hat Kawerau in drei Vorlesungen in der Posener Atademie besprochen, von
denen die beiden auf Erasmus und Zwingli bezüglichen in den Deutschevangelischen Blättern 31, 1 u. 2 gedruckt vorliegen. In der ersten charatterisiert Kawerau das Christentum des Erasmus als Moralismus mit religiösen Motiven und zeichnet scharf den Gegensatz desselben zum Paulinismus, würdigt zum Schluß aber vollauf die Verdienste, die sich Erasmus
um Protestantismus und Katholizismus erworden hat. In der zweiten
weist er namentlich auf die tiefe Differenz hin, die hinter der verschiedenen
Formulierung der Abendmahlslehre steht. Zwingli kennt nur Wirkungen
des Geistes auf den Geist; das einzige Gnadenmittel Gottes ist das Wort.
Für Luther ist es ein unentbehrlicher Gedanke, daß Gott auch durch sinnenjällige Handlung, in die er sein Wort hineinsenkt, uns entgegenkommt,

wie wir ja nach ihm Gottes niemals gewiß sein würden, wenn er für uns ber unsichtbare Geist geblieben und nicht Fleisch geworden wäre.

Den ursprünglichen deutschen Namen Melanchthons will Albert Rup = persberg im 1. heft der Neuen Jahrbücher für das klassische Altertum 18, S. 60 von dem Ort Schwarzerden in der baherischen Pfalz ableiten. Dann wäre der Name von Reuchlin allerdings sinngemäß übersetzt worden.

Die Untersuchungen zur Lebensgeschichte Albrecht Türers von Paul Kalkoff, welche im Repertorium für Kunstwissenschaft 28, 474—485 fortgesetzt werden (vgl. H. 3. 95, 166), beschäftigen sich mit der Gesandtsichaftsreise, die Sebastian Brant im Austrag der Stadt Straßburg 1520 nach den Niederlanden zu Karl V. unternahm, und weisen auf die Bersbindung hin, in die Brant und Peutinger damals in Antwerpen zu Türer traten.

Eine Erlanger Dissertation von Wilhelm Beigmann, Die soziale Bedeutung des Humanisten Vives (Borna-Leipzig, Rob. Noste. 1905. 44 S.) gibt eine aussührliche Analyse und Würdigung der Schrift De subventione pauperum, die der bekannte spanische Pädagoge 1526 auf Ansuchen der Stadt Brügge sertiggestellt hat. In der Tat überrascht Vives hier vielsach durch neue und fruchtbare Gedanken, die zu einem großen Teil heute Gemeingut der Armenpolitik geworden sind. Von besonderem Interesse ist es, daß er die kirchliche Armenpslege verwirft und sie durch die staatliche ersest wissen will.

Nummer 9 des Archivs für Reformationsgeschichte (3. Jahrg., Deft 1) bringt zunächst einen Bericht des Mytonius über die Bisitation des Amtes Tenneberg (Aurjachjen) März 1526, mitgeteilt von P. Drews; er war bisher nur in wenigen Auszügen befannt, ist aber als der zweitälteste Vijitationsbericht für die Entwicklung der evangelischen Kirchenverfassung von Bedeutung. Sodann jest &. Roth feine Bublikation zur Weichichte des Regensburger Reichstags vom Jahre 1541 fort (vgl. H. 3. 95, 541) mit Alften, die vom 6. April bis zum 11. Mai, also ichon mitten ins Reli= gionsgespräch hinein, reichen. P. Raltoff macht uns auf Grund eines Schreibens von Jatob Ziegler an Erasmus mit römischen Urteilen über Luther und Crasmus vom Jahre 1521 befannt, aus denen eine ftarke Unfenntnis deutscher Berhältnisse spricht. Bon Luther meinte man in den Areisen der römischen Beistlichkeit turzerhand, er sei "ein hurer und Säufer", während Erasmus, gegen den der Papft durch die Berichte Aleanders bereits ftarten Berdacht geschöpft hatte, hier noch im Zenit seines Ruhmes stand. Schließlich bespricht Otto Clemen einige Bugenhageniche Trauformulare.

Die sehr schwierige Lage, in die das Bistum Ermland durch Polen und den Deutschorden einerseits und durch das Luthertum anderseits gekommen ist, erhellt aus den Untersuchungen von Joseph Kolberg, Ermland im Kriege des Jahres 1520, in der Zeitschr. f. d. Gesch. Ermlands 15, 1 u. 2 (auch separat, vgl. H. Z. 94, 566). Die Arbeit geht nicht unserheblich über ihr Thema hinaus, sosern sie nicht nur den Krieg zwischen dem Hochmeister Albrecht und Polen bis zum Wassenstillstand von Thorn (5. April 1521) behandelt, sondern auch den weiteren Gang der Dinge unter Bischof Fabian, den Kampf um die Nachsolge Fabians 1523 und die Wiederherstellung der bischöflichen Herrichaft im Jahre 1525.

Zwei Untersuchungen zur Geschichte der Reformation und Gegensresormation im polnischen Preußen bringt auch das 48. Heft der Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins. Frehtag schildert die Resormation in der Starostei Schlochau. Arthur Levinson gibt auf Grund von Danziger und römischen Duellen eine neue Darstellung von dem Kampf des ermländischen Bischoss Simon Rudnicki um die evangelische St. Nikolais Pfarrkirche in Elbing (1593—1618).

Die Beziehungen der Böhmischen Brüder zu Herzog Albrecht von Preußen werden durch A. Seraphim in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Gesch. 18, 2 zum Teil in neue Beleuchtung gerückt. Bersasser vermag sie schon 1531 nachzuweisen und gibt Ergänzungen zu den Berhandlungen, die der Aufnahme der Brüder in Preußen 1549 vorangingen.

Eine Besprechung von Küchs Politischem Archiv Philipps des Groß= mütigen Bd. 1 durch Brandi in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1905 Nr. 11 gestaltet sich zu einem interessanten Überblick über die Geschichte und die Aufgaben archivalischer Inventare und hebt die Eigenart, Wichtig= keit und Güte der vorliegenden Publikation hervor.

Als erster Entwurf einer Geschichte des Protestantismus in Znaim können die Aussätze angesehen werden, die F. Schenner in der Zeitschr. des deutschen Vereins f. d. Gesch. Mährens und Schlesiens (8. Jahrgang, S. 137, 388, 9. Jahrg. S. 162, 424) veröffentlicht; denn sie gehen über die einsache Mitteilung von Quellen, auf die man nach der Überschrift gefaßt ist, weit hinaus. Schenner vermag die Anfänge des Protestantismus in Znaim die 1525 zurückzuversolgen und führt in den vorliegenden Hesten seine Geschichte die zum Tod des streitbaren katholischen Abtes von Klosterbruck, Sebastian Freytag von Cziepirch (1573—1585, vgl. H. 3. 91, 188).

Die umsangreiche Briefsammlung zur Geschichte Karls V. von 1522 bis 1539, die A. Rodriguez Villa im Boletín de la real academia de la historia Bd. 42 (Madrid 1903) zu veröffentlichen begann, liegt in Bd. 46 [1905] nunmehr abgeschlossen vor. Es handelt sich um Briefe, die der Geschäftsträger Ferdinands beim Kaiser, Martin de Salinas, an Ferdinand, Karl und einzelne Große gerichtet hat. Sie sind von Interesse für die einzelnen Vorgänge am Hof und in der Umgebung des Kaisers, seltener sür die diplomatischen Aftionen, hätten aber oft besser fommentiert werden sollen.

Ein Bericht über den Empjang, der dem eben getrönten Raiser Karl V. am 20. April 1530 auf der Reise nach Teutschland durch die Republik Benedig in Peschiera bereitet wurde, enthält einige Angaben über das Außere Karls, so daß sich seine Berössentlichung durch Agostino Janelli im Archivio storico italiano, 5. Serie 36, 4 rechtsertigen mag. — Ebenda druckt und bespricht Francesco Tini zwei Briese vom Jahre 1546 mit neuen Rackrichten über Francesco Campana, den er vor einigen Jahren biographisch behandelt hat (vgl. H. B. 3. 84, 176, 364). — Bei dieser Gelegenheit sei auch eine Miszelle aus den Atti e memorie della r. deput. di storia patria per le prov. delle Marche R. S. 2, Lief. 3 erwähnt, in der Rassaello Massignan den Sohn Pauls III., Pier Luigi Farnese, von dem Berzdacht des Attentats auf den Bischof Cosimo Gheri von Fano (1537) zu reinigen sucht.

Einen fehr wichtigen Beitrag zu der noch immer nicht in allen Bunften aufgeklärten Entstehungsgeschichte der Augustana gibt Theodor Nolde in feiner Schrift: "Die alteste Redaktion der Augsburger Ronfession" Guters= loh, C. Bertelsmann. 1906. 115 E.). Es handelt fich um eine deutsche Überjetung der lateinischen Rezension, welche die Rürnberger Gesandten am 3. Juni 1530 an ihre Baterstadt geschickt haben Corp. Reform. II, 78 u. 83) und die bisher für verloren galt. Karl Echornbaum hat fie im Nürnberger Areisarchiv gefunden und Rolde veröffentlicht sie nun mit einer eingehenden Besprechung und Würdigung. Gie enthält zunächst eine lange, überaus charafteristische, apologetische Ginleitung Melanchthous, die wohl wohl im wesentlichen der am 11. Mai an Luther geichickten entipricht, aber ipater wieder gestrichen wurde; von ihr in erster Linie durfte Luthers Wort, daß er jo leife nicht treten könne, gegolten haben. Darauf jolgt der Text der Artikel, soweit sie bis dabin vorhanden waren, mit interessanten Ab= weichungen von der Gestalt, die sie später erhielten. Der Anteil Luthers an der Bekenntnisschrift beschränft fich auf seine Mitarbeit an den Zorgauer Artikeln (Ende April) und auf die Beratungen, die er vor dem Reichstag mit Melanchthon gepflogen bat; die Arbeiten und Anderungen in Augsburg felbst hat er nicht mehr beeinflußt. In einem zweiten, mit bem vorangehenden nur loje zusammenhängenden Teil feiner Schrift tommt dann Rolde auf die Verhandlungen Melanchthons mit Baldes und Cam= pegio (vgl. oben G. 361) zu ipreden und wendet fich mit guten Grunden gegen die Ausführungen Briegers vom Jahre 1903, die furg als eine Rettung Melandithons bezeichnet werden konnen. In der Zat läßt fich beffen Saltung felbst bei voller Burdigung der überaus ichwierigen und gefähr= lichen Lage in mancher Sinsicht nicht verteidigen.

Das 19. heft der Beiträge zur fächsiichen Kirchengeschichte beidaitigt sich vornehmlich mit der Geschichte der Reformation und Gegenresormation. Spleib gibt, in ähnlicher Beise, wie er vor kurzem die Jugend des

Herzogs Morit von Sachjen bejprochen hat (vgl. oben S. 362), eine Darstellung von der Tätigkeit, die dessen Bater Beinrich 1537-1541 als evan= gelischer Fürst entfaltet hat; es handelt sich da hauptsächlich um den Rampf mit seinem Bruder Georg um die Nachfolge und nach Georgs Tod (1539) um die Ginführung der Reformation im Bergogtum und die Beziehungen gu den Schmalkaldenern. Richard Merkel teilt ein Gutachten Johann Pfeffingers vom Jahre 1571 mit, das ein neuer Beleg für die milde, menschlich ansprechende Gefinnung Dieses (aus dem synergistischen Streit befannten) Leipziger Professors ift. Frang Blandmeister ichildert die bedeutende Liebestätigfeit, die Cachfen in Bohmen nach dem Erlag bes Majestätsbriefs durch Unterstützungen beim Bau evangelischer Kirchen ent= faltete, bis der Dreifigjährige Rrieg ihr ein Ende mit Schreden brachte. Huch der aussührlichen Geschichte der evangelischen Privatbeichte in Sachsen von R. Franke fei hier wenigstens turz gedacht; fie beschäftigt fich haupt= fächlich mit dem 16. Jahrhundert, verfolgt aber die Entwicklung der Justi= tution und ihrer Formen bis in die neueste Beit.

Ald. Safenclever gibt weitere Beitrage zur Geschichte des Schmalfaldischen Krieges (vgl. oben 93, 362) in der Monographie "Die furpfälzische Politit in den Zeiten des schmalkaldischen Krieges. Januar 1546 bis Januar 1547" (Beidelberg 1905. 179 G.). Zusammen mit der furg vorher erschienenen Arbeit von Sans Rott über Friedrich II. und die Gin= führung der Reformation (vgl. 95, 299) flärt sie auf Grund neuer archivalischer Materialien die kurpfälzische Politik dieser Jahre in erwünschter Beije auf. Daß die zunächst durch die führenden Gegner gefesselte Forichung sich nach und nach auch der Figuren des Sintergrundes annimmt, ist erfreulich. Großes ist von diesen freilich nicht zu berichten, und der Berfasser muß immer wieder (S. 75, 80, 95) "die vollkommene Planlosig= feit der turpfälzischen Diplomatie" festistellen, "jowie den mangelnden Mut, feste Entichlusse zu fassen". Dazu auf der einen Seite das Migtrauen der Schmalfalbijden und des Landgrafen Rudficht auf Bayern, auf der andern Seite die "tluge Berechnung des Kaisers, sich den alten Freund seines Saufes nicht unwiederbringlich zum Feinde zu machen, folange das Kriegs= gluck noch allzusehr seinen verhaften Gegnern sich zuneigte". Das un= fichere Schwanken bes Rurfürsten tam am verhängnisvollsten zum Ausbruck in der Unterfrützung der Schmalkaldischen durch das unbedeutende Silfstorps von einer Reiterfahne und zwei Fähnlein Anechte, die in dem Donau= heer ohne großen Rugen aufgingen, während sie mit andern am Rhein Buren empfindliche Schwierigkeiten hatten bereiten konnen. Auch feine Ber= mittlungsversuche hatten natürlich nicht den geringsten Erfolg; aber für Die eigene Aussohnung mit dem Raijer (19. Dez. 1546 zu Edmäb.=Ball) und die Revision der furpfälzischen Politik in kaiferlichem Sinne waren Die Voraussenungen erhalten geblieben. - Die fleine Schrift hat ein fehr genaucs Register, und da der Verfasser in den Anmerkungen mancherlei

Entlegenes herangezogen hat, sei auf die nüplichen Personalnotizen hingewiesen. Brandi.

Die Ballenfer Babilitationsidrift von Adolf Bajenclever, Eleidan= Studien (Bonn, Röhricheid & Ebbecke. 1905. 58 E.) greift drei Phajen aus der Entwicklung der politischen Ideen Sleidans heraus. Zunächst untersucht sie ben Brief Sleidans an Rutgerus Rescius vom Commer 1530 (Baumgarten Nr. 1), in dem noch fein ipegifisch protestantischer Eifer (wie Baumgarten meinte) zu erfennen ift, wohl aber ein politischer Wegen= fat gegen Rarl V., überhaupt eine icharffinnige Beurteilung der politischen Lage, und dazu eine humanistische Stimmung, die von dem bedeutenden Ginfluß des Erasmus auf Sleidan Zeugnis ablegt. Die zweite Phase bilden dann die Jahre des Aufenthalts in Frankreich (1533-1543), die für feine religiöse Entwicklung entscheibend wurden und auch für feine politischen Ideen wichtig sind, sofern bei ihm wie bei vielen durch die ge= ichicfte Diplomatie Karls V. feit 1540 eine Täuschung über die wahren Biele des Raifers Plat griff, die bis zum Frieden von Crepy anhielt. Bejonders werden die Beziehungen Sleidans zu Calvin behandelt fowie feine eigenartige Stellung ju Johann du Bellan, Die bei den gewichtigen Differenzpunkten von Jahr zu Jahr innerlich unwahrer wurde — neben den religiofen Fragen murbe auch hier die Politik eine Scheidemand, da ja Sleidan in Frankreich gerade als Werkzeug gegen Karl V. gebraucht werden jollte. Schließlich versucht Sasenclever ein furzes Bild von den politischen Ideen Sleidans im Jahre 1545 zu geben. Damals hat Gleidan die Lage im wesentlichen wieder richtig erkannt, in ähnlicher Beise wie Jafob Sturm, ju dem die Begiehungen nun intim werden: der Berfehr mit Sturm hat feine innere Entwicklung vollendet. Diejes lette Kapitel ist knapp und fonnte wohl gewiß noch weiter ausgeführt werden. Uber= haupt halte ich die alte Baumgartensche Ansicht von der Unmöglichkeit einer Biographie Cleidans trop der Luden unserer Kenntnis - deren ich mir durchaus bewußt bin - nicht für einen Kanon: ein Bersuch wurde in mander hinsicht einen Torso ergeben, aber man könnte doch ein reizvolles und im wesentlichen auch zusammenhängendes Bild zeichnen. Im Unhang feiner fehr gewissenhaften und die einschlägige Literatur durchaus beherr= ichenden Studie gibt hafenclever ein dankenswertes Bergeichnis der nachweisbaren, aber bis jest nicht aufgefundenen Stude aus dem Briefwechfel R. H. Cleidans.

Ginen fleinen Beitrag zur Geschichte ber humanistischen Studien im 16. Jahrhundert gibt L. Mußgnug in den Blättern für das Gymnasials Schulwesen 41, Heft 11—12, indem er einen Nördlinger Schülerbrief vom Jahre 1543 mit genauen Angaben über den täglichen Unterrichtsgang abstruckt. Wir erwähnen in diesem Zusammenhang auch einen Aussas von Alfred Karll über den Verkehr zwischen Wittenberg und Hamburg zur Resormationszeit durch sog. Universitätsboten (Archiv f. Kulturgesch. 4, 1).

Die Fortsetzung der Publikation der evangelischen Mansfelder Kirchenvisitationsprotokolle aus dem 16. Jahrhundert (vgl. H. 29. 378 erreicht im 19. Jahrgang der Mansfelder Blätter das Jahr 1579 (dritte Bisitation unter dem Superintendenten Menzel).

Einen Beitrag zur Beza-Gedenkseier gibt Hippolyte Aubert im Bulletin de la soc. de l'hist. du protestantisme Français, NovemberDezemberheft 1905, indem er Auszüge aus der von ihm und E. Choisy gesammelten Korrespondenz des Resormators publiziert. Wir lesen da zunächst einen Brieswechsel mit Bullinger vom Jahre 1568, in welchem Beza der Lektüre von Bullingers Buch De origine erroris, das er 1535 las, einen guten Teil seiner Bekehrung zuschreibt. Dann folgt eine Reihe anderer Briese mit Nachrichten über seine Familienverhältnisse.

Der Aussatz "Fünf bange Jahre" von J. Tersteeg in den Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 4. Reihe, 5. Teil, 1. bis 2. Lieserg. behandelt die Geschichte der holländischen Stadt Gouda 1572—1576.

Die Schrift von Ludwig Günther: Kepler und die Theologie (Gießen, Alfr. Töpelmann. 1905. 2,50 M., geb. 3,50 M.) bietet im Rahmen einer Viographie die Konstitte des großen Aftronomen mit der württemsbergischen theologischen Zunft und seine theologische Materien betressenden Änßerungen. Der Traktat "Unterricht vom hl. Sakrament des Leibes und des Blutes Jesu Christi" ist vollskändig abgedruckt, im Anhang sind einige Kepler angehende Schriftsücke mitgeteilt, ein Jugendbildnis mit Faksimile ist dem Ganzen vorausgesetzt. Die Anschauungen des Gelehrten über Vibel und Naturwissenschaft — die Bibel lehrt keine Naturwissenschaft, sie akkomsmodiert sich oft genug naiver Vorstellung — sind hochinteressant, doppelt schade darum, daß Bersasser sie nicht systematisch verarbeitet und, wie der Titel verheißt, nicht "ein Stück Religions» und Sittengeschichte aus dem 16. und 17. Jahrhundert" geboten hat!

Die Studien Felix Auberts über das Parlament und die Stadt Paris im 16. Jahrhundert (vgl. oben S. 169) werden im September= Ottoberheft der Revue des études historiques 71 (1905) abgeschlossen mit einer Betrachtung der Einwirfung des Parlaments auf die Spitäler, die Ürzte, den öffentlichen Unterricht, die Stadtverwaltung und die Ver= teidigung von Paris.

Für die Geschichte der spanischen Niederlande im ersten Jahrzehnt der Regierung Philipps III. kommt in Betracht der Brieswechsel der Instantin Jsabella Klara Eugenia mit Herzog Lerma 1599—1607, den A. Rosdriguez Villa im 47. Band des Boletin de la real academia de la historia zu publizieren ansängt; er wird in den Hesten vom Oktober, Nosvember und Dezember 1905 bis zum Jahre 1604 geführt.

Hauptsächlich an der Hand des Buches von G. Rein über Sarpi und die Protestanten (1904; vgl. H. 3. 95, 170) würdigt Karl Benrath in

den Dentsch evangelischen Blättern 31, 1 die Verdienste, die sich Sarpi seit 1606 um die protestantische Propaganda in Benedig erworden hat. Der Bersuch, dem Protestantismus in den Mauern der Stadt einen sicheren Ort zu verschaffen, ging von Henry Wotton aus, der 1604—1610 englischer Gesandter in Benedig war, hat aber auch andere Mitarbeiter gefunden zu. a. interessierte sich Christian von Anhalt sür die Bewegung). Sarpi war trop seiner lebhasten Anteilnahme an der Sache des Protestantismus ielbst niemals wirklich Protestant.

Über die vergeblichen Bemühungen des Herzogs Johann Kasimir von Koburg, den Kursürsten Johann Georg I. von Sachsen 1619—1620 für die böhmische und protestantische Sache zu gewinnen, handelt ein Aussatz von Heinrich Glaser in der Zeitschr. des Bereins s. thüringische Geschichte 24 (R. F. 16), heft 1.

Zur Untersuchung der Frage nach dem Verfasser der Memoiren Richelieus hatte die Société de l'hist. de France eine Kommission einzgesetzt, deren Bericht nun von Maurice Dumoulin in der Revue bleue, 5. Serie, 5, Nr. 1 (vom 6. Jan. 1906) abgedruckt wird. Lgl. auch das Annulaire-bulletin der Société 1905, S. 101 sf. 151 f. Tas Ergebnis hat schon R. Lavollée in dem H. 3. 94, 366 angezeigten Aussach

Rene Buffer: Baftor, Weichichte der Läpfte feit dem Ausgang des Mittelalters. 4. Bd. 1. Abt.: Leo X. (Freiburg i. B., Herder. 8 M.) - Gasquet, Eve of the reformation. (London, Bell. 6 sh.) -Übersberger, Biterreich und Rufland feit dem Ende des 15. Jahr= hunderts. 1. Bd.: Bon 1488 bis 1605. Wien, Braumüller. 12,50 M.) - Corpus Reformatorum. Vol. 88. Zwinglis Berte. 8. Lig. (Berlin, Schwetichte & Sohn. 2,40 M.) - Schornbaum, Bur Politit bes Mart= grafen Georg von Brandenburg vom Beginn feiner felbständigen Regierung bis zum Rürnberger Aufftand 1528-1532. (München, Ackermann. 10 M.) - Houwing, Geschiedenis van de doopsgezinden te Straatsburg van 1525 tot 1557. (Amsterdam, Clausen.) - Sturmhöfel, Aurfürstin Unna von Sachien. (Leipzig, Saberland. 5 M.) - Bolf, Mus Aurtoln im 16. Jahrhundert. (Berlin, Ebering. 9 Dt.) - Bullingers Korrespondenz mit den Graubündnern. 2. Teil: April 1557 bis August 1566. Freg. von Schieß. Bafel, Baster Buch= und Antiquariatehandlg. 16 M.) - P. Canisii Epistulae et acta. Coll. Braunsberger. Vol. IV. 1563-1565. (Freiburg i. B., Herder. 30 M.) - Deutsche Hofordnungen bes 16. und 17. Jahrhunderts. Grag. von Rern. 1. Bd.: Brandenburg, Preußen, Pommern, Medlenburg. (Berlin, Beidmann. 10 M.)

#### 1648-1789.

In der Zeitschrift des Bereins für thüringische Geschichte und Altertumskunde 15, 1 u. 2 schildert Trefsty nach archivalischen Quellen "die schwedischen Kriegsdienste und Reisen Herzog Adolf Wilhelms von Sachsen= Weimar 1656—1668". Der Herzog hat an dem fühnen Übergange Karls X. nach Alsen, Fünen und Kopenhagen 1658 teilgenommen, ist nach tapferer Gegenwehr 1659 in der Schlacht bei Nyborg gesangen worden und hat dann später einen elenden und größtenteils ersolglosen Kampf mit der schwedischen Finanzverwaltung um die Auszahlung seiner Sold 2c.=Rückstände und der ihm 1662 zugeteilten schwedischen Pension gesührt, in dessen Berlauf er 1661 sich sogar nach Stockholm begeben hat.

Basil Graßl behandelt im Jahresberichte des t. k. deutschen Staatssymnasiums in Pilsen 1904/05 (auch separat Pilsen 1905 erschienen) "Louis Bourdaloue, Prediger am Hofe Ludwigs XIV. (1632—1704)", der mit Bossuet und Massillon das "homiletische Dreigestirn" klassischer Vollstommenheit bildet und sich durch seine Charaftersestigkeit und logische Folgerichtigkeit seiner überzeugenden Predigten auszeichnete.

Hruy sucht in einem umfangreichen Aufjate (in den Forschungen zur brandenb. u. preuß. Geschichte 18, 2) über Gottfried von Jena als brandenburgischen Reichstagsgesandten 1679—1687 zu zeigen, daß Jena 1687 im wesentlichen als Sündenbock geopsert wurde, als der Kurfürst sich von der französischen zur österreichischen Allianz wandte.

In Nom ist im Verlage von E. Voghera (1905) eine friegsgeschichtsliche Monographie erschienen: P. Fea, Tre anni di guerra e l'assedio di Torino del 1706. Versasser hat die vom österreichischen Generalstab herausgegebene Geschichte der Feldzüge Prinz Eugens, die Peletsche Edition der französischen Altenstücke, die Viographie Prinz Eugens von Arneth u. a. m. ergiebig und geschicht ausgenut, auch neue Einzelheiten aus dem Turiner Archiv beigebracht. Das von ihm entworsene Gesamtbild der friesgerischen Vorgänge stimmt im ganzen mit der knapper gehaltenen Varsstellung überein, die Noorden im 2. Vande seiner Europ. Gesch, gibt, und dient teils zur Bestätigung teils zur Ergänzung derselben. Kartenbeilagen und ein Register kommen bei der Benutung des Buches zustatten. Br.

Wie an vielen Stellen Amerikas, so hat das Erwachen des nationaldeutschen Heimatbewußtseins auch in Washington zu der Gründung einer "Deutschen historischen Gesellschaft für den Distrikt Columbia" gesührt, die "Berichte" herausgibt, in dessen beiden ersten Hesten (1905, Washington) Dr. Christian Strack zwei Vorträge über "Die ersten Deutschen im nachsmaligen Distrikt Columbia" verössentlicht. Versasser tritt scharf im Gegensass zu weitverbreiteten Ansichten der neuenglischen Geschichtschreibung für eine erheblich höhere Bewertung des deutschen Kulturelementes in Amerika ein und zeigt an einigen frassen Beispielen, wie eine massenhafte Umsformung deutscher Namen skattgefunden hat, ohne deren Kenntnis das Nationalitätenbild völlig verzeichnet wird.

Über den "Frieden von Teschen" veröffentlicht Adolf Unzer ein umfängliches Buch (Kiel 1903, 424 S. Text und LVII S. Anhang), das

die gange diplomatische Geschichte des Bapriichen Erbiolgetrieges darlegt. Die fehr fleißige Arbeit beruht auf breitester archivalischer Grundlage. Außer den Archiven von Berlin und Wien sind die von Paris, München und Dresden durchforscht worden, und ein eigenes Berzeichnis am Schluß orientiert in nachahmenswerter Beise über die einzelnen benutten Aften= bande. Inhaltlich ergibt sich keine wesentliche Umgestaltung, aber manche Erganzung unjeres bisherigen Biffens. Im Mittelpunkt des Intereffes steht für den Berjasser offenbar die Haltung der beiden vermittelnden Mächte Frankreich und Rugland. Auch ist nicht zu leugnen, daß diese tatfächlich für den Verlauf der Dinge entscheidend wurde. Gerade Unger bringt neue Züge dazu bei. Aber die Alarheit leidet doch einigermaßen darunter, daß die Differenzen der beiden streitenden Parteien namentlich anfangs nur nebenbei, als Ginschlag des Gewebes behandelt werden. Uberhaupt ist die Darstellung wenig anziehend. Rein pragmatisch reiht sie in ermüdender Ausführlichkeit Altenreserat an Altenreserat; jede Charafteristik der handelnden Perfönlichkeiten oder Hervorhebung der wesentlich bewegenden Kräfte fehlt. Nur die Schilderung der eigentlichen Friedensverhandlungen zeigt etwas mehr Leben und Karbe. F. L.

S. Missak führt in seinem Aussatz Une princesse Ottomane au 18e siècle (Revue de Paris, 15. Jan. 1906) den phantastischen Roman einer angeblichen Tochter des Sultans Achmed III., die nach romantischen Abenteuern schließlich als türkische Prinzessin sich in Paris eine königliche Pension zu verschaffen wußte, die von der Nationalversammlung 1792 jogar beibehalten wurde, auf seine höchst unpoetische Wahrheit zurück, wonach die angebliche Prinzessin die Tochter einer Französin war, die das Opfer eines betrügerischen Türken in Rom geworden war.

Eine ebenso hochbedeutsame wie zeitgemäße Entdeckung veröffentlicht Prosessor G. Galatti aus Messina in der Deutschen Revue vom Februar 1906: der Aussag, Friedrich der Große und die Gesellschaft Jesu" spricht die scheinder wirklich ernst gemeinte Ansicht aus, daß Friedrich dem Jesuitensorden bei sich Asyl geboten habe, um in ihm einen Schüßer für Thron und Altar gegen die umstürzterische Philosophie zu bekommen, deren gesahrsdrohender Charakter dem Könige durch das »Système de la natures von 1770 klargeworden sei! Schade um die Revue!

Zwei Artikel der Historisch-politischen Blätter (137, 1 u. 2) schildern die große Gesahr, in die die römische Kirche durch die auch im Katholizissmus weit verbreitete Austlärung beim Ausgange des 18. Jahrhundertsgeraten war.

Ein lehrreicher Aussass des † W. Naudé "Zur Geschichte des preußisschen Subalternbeamtentums" in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 18, 2 zeigt, daß die dem 18. Jahrhundert noch unbekannte grundsätliche Scheidung zwischen höherem und Subalterns

beamtentum herbeigeführt worden ist 1. durch die Notwendigkeit, die massen= hasten Militärinvaliden und =anwärter seit den Revolutionskriegen zu ver= sorgen (1799), 2. durch die Einführung des amtlichen Kangunterschiedes der höheren und "Subaltern"=Beamten im Kangreglement von 1817, 3. durch die Reform des preußischen höheren Schulwesens von 1834, welche zur Universitäts= und Staatsprüfung für den höheren Beamtendienst das Maturitätszeugnis obligatorisch machte.

In der wissenschaftlichen Beilage zum Jahresbericht des Kgl. Realsymnasiums zu Tarnowiß über 1904/05 handelt A. Scheibe über "Schiller als Geschichtschreiber und Politiker". Verfasser sindet Analogien zu Ranke in Schillers Vorliebe für kunstvolle Charafteristit und Betonung der Macht der Ideen und zeigt, wie Schiller als Politiker anfänglich unter der Wirskung der französischen Revolution für die Beseitigung des Vestehenden einzgenommen war, sich aber später, seit der Hinrichtung Ludwigs XVI., dem Ideale eines konstitutionellen Verfassungsstaates zum Zweck einer ästhetisichen Erziehung der Menschen zugewandt hat.

Rene Bücher: Contessa, Per la storia della decadenza della diplomazia italiana nel secolo XVII. (Torino, Paravia.) - Raffel, Englische Freihändler vor Adam Smith. (Tübingen, Laupp. 5 M.) -C. Haud, Rupprecht der Kavalier, Pfalzgraf bei Rhein (1619-1682). (Beidelberg, Winter. 1,20 M.) - Rlaje, Der Feldzug der Raiferlichen unter Souches nach Pommern im Jahre 1659. (Gotha, Perthes. 3,60 M.) - Selmes, Uberficht gur Geschichte ber frantischen Kreistruppen 1664 bis 1714. (München, Lindauer. 1,50 Mt.) — Dietr. Sigism. v. Buchs Tagebuch (1674 — 1683). Hreg. von Hirjch. 2. (Schluß=) Bd. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 7 M.) - v. Landmann, Bring Gugen. Die Be= gründung der Großmachtstellung Ofterreichellngarns. (München, Rirchheim. 4 M.) - Cazes, Pierre Bayle: sa vie, ses idées, son influence, son œuvre. (Paris, Dujarric.) — Seippel, Les deux Frances et leurs origines historiques. (Lausanne, Payot & Cie. Paris, Alcan. 7,50 fr.) - Maude, Evolution of modern strategy from 18th century to present time. (London, Clowes. 5 sh.) - Jann, Die Dessauer Stamm= lifte von 1729. (Berlin, Mittler & Sohn. 3,80 M.) - Colin, Les campagnes du Mal de Saxe. III. (Paris, Chapelot.) - Reichel, Mug. Gottlieb Spangenberg, Bijchof der Brüderkirche. (Tübingen, Mohr. 5 M.) -- Pellegrini, Per la guerra dei sette anni. (Lucca, Pelicci.)

## Meuere Geschichte seit 1789.

Im Dezemberheft der Révolution française liefert Ph. Sagnac eine Inhaltsübersicht über eine demnächst von ihm in Gemeinschaft mit P. Caron zu veröffentlichende Attensammlung über die Feudalcomités und die Abichaffung der grundherrlichen Verlassung von 1789 bis 1793. — A. Tueten beginnt eine Artifelserie über l'église constitutionelle de Paris et les communautés religieuses.

Außerordentlich interessant sind die Ergebnisse einer Arbeit P. Les monniers über den Grundbesitz des französischen Alerus vor der Revos lution und den Verkauf seiner Güter während derselben im heutigen Département Charente-Insérieure. Im Distrikt La Rochelle besaß die Airche nur 3,87 Prozent des ganzen Vodens; in Rochesort gar nur 1,56 Prozent. (Man ziehe hinzu die Arbeiten von Loutchisch, Minzes, Bloch, Lecarpentier u. a.) Besonders interessant ist dabei der Rückschluß auf die Gemütsversassung der Männer, welche nicht aushörten zu erklären, die Kirche besitze ein Drittel, ja die Hälfte Frankreichs. (Rev. d. Quest. hist., Jan. 1906.)

Die fehr interessante "Aufzeichnung über meine Gefangenschaft im Temple 1797-1799" von B.-Fr. de Remusat war icon 1817 am Ende im übrigen wertlojer, poetischer Oeuvres complètes des Verfassers von beffen Bruder veröffentlicht, dann aber, ichwer zugänglich wie fie war, gang vergessen worden. Go hat fich denn Bictor Bierre ein Berdienst dadurch erworben, daß er fie, mit ausführlicher Ginleitung verseben, wieder abgedruct hat. (P.-Fr. de Rémusat, Mémoire sur ma détention au Temple 1797-1799, publié p. la Société d'Histoire contemporaine p. Victor Pierre, Paris 1903.) Pierre-François de Rémusat (1755-1803) war ein angesehener Marseiller Raufmann, deffen Sauptintereffen literarifche waren. Bährend der Revolution wurde er den Jakobinern ver= bächtig und erlitt nach dem 18. Fructidor des Jahres V, nachdem seine Bahl zum Corps législatif, wohin ihn das Département Bouches-du-Rhone entsandt hatte, durch das "Gejet" vom 19. zugleich mit jo vielen anderen annuliert worden war, eine beinahe zweijährige Wefangenichaft. Es lag nichts gegen ihn vor als der Berdacht der Emigration und Ronfpiration. Begründet werden jollte diefer Berdacht durch Schriftstude, deren Unecht= heit ober Unguverläglichteit der Beklagte frühzeitig siegreich erwies. (Gines von ihnen gehörte zu dem Material, das Bonaparte in Benedig gefunden hatte.) Tropdem wurde Remujat, mittels eines der gabllofen Rechtsbrüche ber Zeit, fo lange in strengem Wefängnis gehalten. Merlin de Douai ericheint in diefer Schrift in besonders ungunftigem Lichte.

Arthur Chuquet, membre de l'Institut. Un Prince Jacobin. Charles de Hesse ou le Général Marat. Paris, Fontemoing. 1906. Collection Minerva. 423 S. Mit dokumentarischer Gründlichkeit, hauptssächlich nach den Akten des Pariser Kriegsarchivs, erzählt A. Chuquet das Leben jenes traurigen Abenteurers, des als "Charles Hessenten roten Prinzen Karl Konstantin von Hessenschlichensung, der sich selbst "General Marat" nannte und gern nennen hörte. In der Tat zeigte

er die pathologischen Besenszüge des Jakobinismus, insbesondere Ber= folgungswahn und Denunziationssucht - hat er doch 3. B. Custine an= geflagt, weil er Frankfurt a. M., des Prinzen Geburtsftadt, nicht genug gebrandschatt habe. Charafteristisch für den jakobinischen General ist noch seine Bulverscheu: er hielt sich stets im Innern Frankreichs und hat an feiner einzigen Schlacht teilgenommen. Gine haftliche Erscheinung gegen= über den sympathischen Deutschen, die sich in den Strudel der Revolution geworfen haben. Im Jahre 1803, als er fortsuhr, sich durch jakobinische Umtriebe lästig zu machen, ließ ihn Napoleon dem Deutschen Reiche zu= rückgeben, d. h. durch Gendarmen aufs rechte Rheinufer bringen. Dann begannen jene teils abstoßenden, teils erheiternden Zänkereien des Pringen mit seinen edlen Verwandten, deren wir schon fürzlich in dieser Zeitschrift gedachten (89, 177). Wichtiger als der eigentliche biographische Inhalt in Chuquets Buch ist übrigens wohl der dabei erschlossene Einblick in die Berietung der frangosischen Armee unter der Cinwirtung der Revolution. P. B.

Fürst Talleyrand und die auswärtige Politik Napoleons I. Nach den Memoiren des Fürsten Talleyrand von Dr. phil. Willy Rosensthal. Mit einem Bilde Talleyrands in Heliogravüre. Leipzig, W. Engelmann. 1905. XI u. 114 S. Der Zusatz im Titel: "Nach den Memoiren des Fürsten Talleyrand" begrenzt zugleich den Inhalt und den Wert dieser Arbeit. Der Verfasser berichtet und beurteilt die Politik Talleyrands in der Tat im Anschluß an Talleyrands eigene Memoirenerzählung, deren erwiesene Unzuverlässigkeit ihm anscheinend nicht bekannt geworden ist. Fügen wir noch hinzu, daß er auch den Brieswechsel Napoleons und Talleyrands, wie er in der Correspondance und in den Veröffentlichungen Vertrands u. a. vorliegt, nicht kennt oder wenigstens nicht benutzt, so dürsen wir wohl von jeder Einzelkritik absehen.

P. B.

Jur 100. Wiederkehr des Todestags W. Pitts d. J. (23. Jan. 1806) veröffentlicht Erich Marcks einen glänzend geschriebenen Essan über diesen großen Staatsmann. (Velhagen & Klasings Monatsh., Januar 1906.)

R. Reuß kommt im Anschluß an das Werk Titeug': Le Général Dupont (1903) zu dem Ergebnis, daß dieser Offizier durchaus unschuldig verurteilt worden ist. Dasselbe hatte freilich schon kurz vor Titeug Eleve bewiesen. (Rev. hist., Jan.=Febr. 1906.)

A. Fournier behandelt furz und gut für breitere Arcise die große französische Wirtschaftskrise, welche 1810 einsetzte (Napoleon I. und die französische Wirtschaftskrisis von 1810 und 1811; Deutsche Arbeit 5, 3).

Aus der American historical review (Oft. 1905) notieren wir einen Aussach des bekannten Marinehistorikers A. T. Mahan, betitelt: The negotiations at Ghent 1814.

R. Krauß beurteilt die württembergische Politik in der napoleonisischen Zeit außerordentlich (wohl allzu) günstig. (Rapoleon und Friedrich I. von Württemberg, Deutsche Monatsichrift, Jan. 1906.)

Welche dankbaren Aufgaben noch für die geistesgeschichtliche Seite der preußischen Resormzeit zu lösen sind, zeigt Ed. Sprangers lesenswerte Studie über "Altensteins Denkschrift von 1807 und ihre Beziehungen zur Philosophie" (Forich. z. brand. und preuß. Gesch. 18, 2). Er weist hier nach, daß der gesamte philosophische Inhalt dieser Denkschrift so gut wie restlos auf Fichte zurückgeführt werden kann und beleuchtet auch überhaupt die neuen Staatsideen der Resormzeit durch einige vortressliche Beobachstungen. Sehr richtig sagt er von Fichte, daß er über eine "Doppelheit der Staatsaussassigiung" (einer staatsseindlichen und staatsseundlichen nie hinausgekommen ist. Nur hätte bei Fichte und noch viel mehr bei Alkensstein auch noch der Zusammenhang ihres Glaubens an die Mission des Staates mit den Wohlsahrtsstaatsideen des 18. Jahrhunderts, die sie zwar bekämpsen, aber nicht innerlich überwinden, gezeigt werden können. Es ist sehr zu wünschen, daß die Alkensteinsche Denkschrift einmal vollständig ges druckt wird.

In Nr. 9—10 der Series XXIII der Johns Hopkins University Studies (Oft. 1905) handelt Jesse S. Reeves über die Napoleonic Exiles in America von 1815 bis 1819. Es wird erzählt, wie eine Anzahl durch das Edift vom 24. Juli 1815 geächteter Anhänger Napoleons nach den Vereinigten Staaten gingen und hier versuchten, eine Kolonie in Madama "Demopolis" zu gründen. Als dieser Versuch mißlang, bildete sich eine "Napoleonische Konsöderation", die den Plan saßte, Joseph Bonaparte, der ebensalls in Amerika lebte, zum König von Mexiko zu machen. Im Versfolg dieser Pläne wurde in Texas eine Kolonie gegründet, Champ d'Asile genannt, die aber auch zugrunde ging und von der nur Berangers Gedicht Kunde gibt. Das alles wird auf Grund zum großen Teil ungedruckten Materials lebendig dargestellt.

Die Entstehung des belgischen Staates und des Norddentschen Bundes. Eine staatsrechtliche Studie von Dr. Heinrich Pohl. Tübingen, Mohr. 1905. 54 S. Verfasser sührt aus, daß der belgische Staat mit der Grünsdung der provisorischen Regierungsgewalt geboren wurde, obgleich die Versfassung erst später ins Leben trat. In der Abhandlung über den Nordsbeutschen Bund kommt er zu dem Schluß, daß König Wilhelm bei der Proklamierung der Bundesversassung nicht in den Schranken dieser erst durch ihn zu schassenen Konstitution handeln konnte; erst bei Berusung von Bundesrat und Reichstag traten ihre Vorschristen in Gestung. — Für den Historiker sind die Untersuchungen ziemlich unstruchtbar. G. R.

In einer Rektoratsrede über den Bereinigten Landtag in der Bewegung von 1848 führt G. Raufmann aus, "daß der Bereinigte Landtag wie 1847 so auch im April 1848 ein einflußreicher Träger der auf eine Umgestaltung Preußens in einen konstitutionellen Staat und des Deutschen Bundes in einen fester geschlossenen Bundesstaat drängenden Bewegung war". Die Krisis vom 19. März führt er wesentlich auf die Haltung des Königs während der Nacht vom 18./19. zurück. (Beilage zur "Allg. Ztg." 1906, Nr. 25, 26.)

Von E. Loevinsons Giuseppe Garibaldi et la sua legione nello stato romano 1848—1849, bessen erster Teil in der H. Z. 95, 510 bessprochen wurde, ist nun der zweite Band erschienen (Roma, società editrice Dante Alighieri. 1904. VI, 274), der auf Grund sorgfältigster Ershebungen den inneren Zustand der römischen Freischarenlegion behandelt: Anwerbung und Organisation, Ausrüstung und Verpstegung, Sanitätsdienst, Seelsorge und Disziplin; es solgt ein Kapitel über die Persönlichsteit Garibaldis, seine Charaktereigenschaften und seine militärischen Fähigsteiten, endlich ein Verzeichnis der Ofsiziere der Legion; alles auf ein kritisch gesichtetes, an Einzelheiten reiches Quellenmaterial aufgebaut. Ein dritter Band mit dem Abdruck der Tokumente soll das Werk abschließen. W. L.

Die Korrespondenz des Königs Wilhelm I. von Württemberg mit dem württembergischen Staatsrat v. Klindworth und dem preußischen Ministerpräsidenten v. Manteuffel aus dem Jahre 1852 behandelt vornehmlich die Erneuerung des Zollvereins. Daneben werden furz andere Fragen berührt, wie firchliche Angelegenheiten und die Wiederanstellung v. Nadowig' im preußischen Militärdienst. Von dessen Sinkluß auf Friederich Wilhelm IV. und seiner "Frechheit" befürchtet König Wilhelm das Schlimmste. (Veröffentlicht von Posch in ger in der Deutschen Revue, Jan.-Febr. 1906.)

In der Revue historique (Jan.: Jebr. 1906) schildert Ed. Roffier auf Grund der Berichte der Schweizer Agenten die Bemühungen der von England unterstützten Schweizer Regierung im Jahre 1860, die Abtretung Savohens an Frankreich zu hindern, da Nordsavohen saut den Verträgen von 1815 zum Schweizer Verteidigungssystem gehörte. Neues von Bedeusung geht aus den Verichten nicht hervor.

In der österreichischen Kundschau (Bd. 5, Jan. 1906) gibt Ottokar Weber ein sympathisches Vild des Kaisers Maximilian von Mexiko, führt aber aus, daß ihm eine unentbehrliche Eigenschaft für jeden Herrscher, die Menschenkenntnis, fehlte.

Die biographische Stizze Walther Bergs von Ferd. Lesseps schilzbert ansprechend die Anstrengungen, die Lesseps machte, um den Bau des Suezkanals gegen Englands Widerstand durchzusetzen, und seine Versuche im Panamaunternehmen. Hier wurde ihm sein feuriger Optimismus versbängnisvoll, da er ihn die Schwierigkeiten und Kosten unterschäßen ließ. Ob er an den unsauberen Machinationen der Panamagesellschaft persönlich

schuld ist, läßt Berg dahingestellt, da Lesseps in jenen Jahren bereits seiner Geisteskraft nicht mehr völlig mächtig war. (Bestermanns Monatsheite XII, 1905.)

In einem umfangreichen Essan: "Die englischen Liberalen und Fürst Bismard" führt E. Daniels auf Grund der Biographie des Loids Gransville († 1891) von Ed. Fismaurice aus, daß die Disserenzen zwischen Engsland und Deutschland seit 1870 wesentlich ihren Grund hatten in den orienstalischen Dingen und in der deutschen Kolonialpolitik, und daß England seit der Besetzung Ügyptens sich zu größerem Entgegenkommen in den überseeischen Fragen herbeiließ. Manche von Daniels wiedergegebene Korsrespondenzen der englischen Diplomaten — so namentlich über das tiese Mißtrauen, das Gladstone und Granville gegen Bismarck hegten — zeigen, daß das Buch viel Duellenmaterial über die Geschichte für die zweite Hälfte des 19. Fahrhunderts enthalten muß. (Preuß. Jahrbücher Bb. 123, 2.)

Die Schwedisch-Norwegische Krise. Von Karl Nordlund. Hale a. S., Gebauer & Schweticke. 1905. 115 S. Diese Broichüre enthält nach einer kurzen Übersicht über den Charakter der schwedisch-norwegischen Union die Entwicklung der Konsulatsfrage seit 1885, die nach dem Versfasser von Norwegen mit einem Rechtsbruch beendet wurde. Recht brauchbar ist der Anhang, der die wichtigsen auf die Krisis bezüglichen Aktenstücke enthält.

Mene Bucher: Les cahiers de la Flandre maritime en 1789. Publ. p. A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac. Tome I. (Dunkerque, Société Dunkerquoise. Paris, Picard et fils.) - Warwick, Mirabeau and the french revolution. (London, Lippincott. 10,6 sh.) — Bornarel, Cambon et la révolution française. (Paris, Alcan.) -Hugueney, Les Clubs dijonnais sous la révolution. Dijon, Nourry.) Bérard, Essai historique sur la séparation de l'Église et de l'État pendant la révolution. (Paris, Larose.) — Lacroix, Guerre des Vendéens (1792-1800). (Paris, Garnier.) - Fabry, Mémoires sur la campagne de 1796 en Italie. (Paris, Chapelot & Cie.) - Bollea, La rivoluzione in una terra del Piemonte, 1797-1799. (Torino, Clausen.) - Kuscinski, Les députés au Corps législatif, Conseil des Cinq-Cents, Conseil des Anciens, de l'an IV à l'an VII. (Paris, Société de l'histoire de la Révolution française. 10 fr.) - Lenz, Napoleon. (Bielefeld, Belhagen & Rlafing. 4 M. - Lanzac de Laborie, Paris sous Napoléon. He partie: Administration; grands travaux. (Paris, Plon.) - Erifte, Rapoleon und feine Marichatte. Bien, Stern. 1,80 M.) - v. Doen, Aspern. (Bien, Stern. 2 M.) - Gruyer, Napoléon, roi de l'île d'Elbe. (Paris, Hachette & Cie. 15 fr.) — & rie = berich, Beschichte des Berbitfeldzuges 1813. 3. Bo. Berlin, Mittler & Sohn. 13 Mt.) - 2. Salomon, Geschichte des deutschen Zeitungswesens von

ben ersten Unfängen bis zur Bieberaufrichtung bes Deutschen Reiches. 3. Bd.: Das Zeitungswesen seit 1814. (Oldenburg, Schulze. 7,50 M.) -Joran, Histoire contemporaine depuis 1815. (Paris, Vuibert & Nony.) - Eliade, Histoire de l'esprit public en Roumanie au XIXe siècle. T. I: 1821-1828. (Paris, Société nouv. de librairie et d'édition.) -Schwemer, Die Reaftion und die neue Ara. (Leipzig, Teubner. 1 M.) - Schwemer, Bom Bund zum Reich. (Ebenda.) - Raifer Bilhelms des Großen Briefe, Reden und Schriften. Ausgewählt und erläutert von Berner. 1797-1888. 2 Bde. (Berlin, S. Mittler & Sohn. 6 M.) -Schüding, Quellensammlung jum preußischen Staatsrecht. (Leipzig, Hirichfeld. 7,20 M.) - Diet, Das Frankfurter Attentat vom 3. April 1833 und die Beidelberger Studentenschaft. (Beidelberg, Betters. 1,50 M.) - v. Mollinary, 46 Jahre im öfterreichisch-ungarischen heere 1833 bis 1879. 2 Bde. (Zürich, Drell Füßli. 16 M.) - Tobler, Aus Karl Mathys Schweizerzeit. Bern, Grunau. 1,60 M.) - Monod, Jules Michelet. Études sur sa vie et ses œuvres. (Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) - v. Berdy du Bernois, Der Zug nach Bronzell (1850). (Berlin, Mittler & Sohn. 2,50 M.) - Gioli, Il rivolgimento toscano e l'azione popolare (1847-1860). (Firenze, Barbèra.) - v. Tiebe= mann, Aus sieben Jahrzehnten. Erinnerungen. 1. Bb .: Schleswig= holsteinische Grinnerungen. (Leipzig, Birgel. 9 M.) - Brodhaus, Die Firma &. A. Brodhaus von der Begründung bis zum 100 jährigen Jubiläum. 1805—1905. (Leipzig, Brockhaus. 3 M.) — Hartwig, Aus dem Leben eines deutschen Bibliothekars. Erinnerungen und biographische Auffäte. (Marburg, Elwerts Berlag. 5 Mt.) - Doniol, M. Thiers, président de la république (1870-1873). (Paris, Colin. 2,50 fr.)

# Deutsche Sandschaften.

Von der neuen Ausgabe des Habsburgischen Urbars, die im Texte schon seit 1899 vollständig vorlag (vgl. Zeller-Verdmüller in dieser Zeitschrift Bd. 87, 520 f., ist nunmehr auch der abschließende 2. Teil des 2. Bandes mit Register und Einleitung erschienen. (Das Habsburgische Urbar. Vd. II, 2 Register, Glossar, Wertangaben, Beschreibung, Geschichte und Bedeutung des Urbars. Von P. Schweizer und W. Glättli in Zürich. Mit 2 Karten und 3 Faksimiletaseln. [Quellen zur Schweizer Geschichte, hrsg. von der Allgemeinen Geschichtsorichenden Gesellschaft der Schweiz, XV. Vd., 2. Teil.] Basel, Basler Buch= und Antiquariats= handlung vormals A. Geering 1904. 680 S.) Tie beiden Bearbeiter haben sich so in die Ausgabe geteilt, daß Walther Glättli, der schon die Edition des ersten Teiles zu Ende gesührt hatte, die Ansertigung des, soweit Stichproben urteilen ließen, zuverlässigen und ausführlichen Registers sowie des Glossars übernahm, während Paul Schweizer neben der Obers

redaktion die Abfaffung der Ginleitung zufiel, die ungefähr die Balite des Bandes ausmacht. Schweizer hat in diejer Cinleitung, zu der er eigene frühere, uriprünglich für eine Beschichte Mönig Albrechts bestimmte Studien über Albrechts Finanzverwaltung benutt hat, neben einer eingehenden Beichichte der alten Bfeifferichen Ausgabe und einer ausführlichen Beschreibung und Klaffifizierung der Sandichriften auch eine inhaltliche Berwertung des Urbars gegeben, jo daß jeine Darstellung beinahe zu einer Beichichte der habsburgischen Politik in den oberen Landen während des 14. und 15. Jahrhunderts ausgewachsen ift. Nacheinander werden behandelt die rechtlichen Berhältniffe der Sabsburger zu den Gigenleuten, den Freien, den Gotteshausleuten, das Berhältnis zu den Lehen, die fie von Gottes= häusern und vom Reiche hatten, und zum Schlusse die "Lassiven der habs= burgischen Finanzwirtschaft", die Belehnungen und Verpfändungen der Sabsburger - alles in der ebenfojehr durch die vollständige Beherrichung des Stoffes wie durch das sichere, wohl abgewogene Urteil ausgezeichneten Darstellungsart, an die wir bei Schweizers Arbeiten gewohnt find. Bon den Karten verzeichnet die eine die habsburgischen Besitzungen im Gliaß, die andere die übrigen Besitzungen in den obern Landen, vor allem alfo in der heutigen Schweig. F.

Die Edeln von Landenberg. Geschichte eines Abelsgeschlechtes der Ditichweiz. Dargestellt von Julius Studer, Pfarrer. Mit 1 Giegeltafel, 2 farbigen Bappentafeln und 14 Textillustrationen nebst einer Separat: beilage: 13 Stammbäume. Zürich, Schultbeg & Co. 1904. 365 G. Rach= dem Diener in seiner Schrift "Das Saus Landenberg im Mittelalter" gu einer Weichichte diejes Geichlechts, vielleicht der bedeutendften der Ditichweiz im 13. und 14. Jahrhundert, die wissenschaftliche Grundlage gelegt hatte, ift von Studer dasselbe Thema noch einmal, aber in populärer Form behandelt und zugleich insofern erweitert worden, als die Schickiale der verschiedenen Zweige der Landenberg bis in die neueste Beit, d. h. bis ju ihrem Aussterben in der Schweiz verfolgt wurden. Das fleißig ge= arbeitete Buch, eine Frucht jahrelanger Arbeit, hat dadurch auch für den Foricher neben Diener jelbständigen Bert, besonders in jeinen genealogischen Abschnitten, während man auf die "tulturhiftorischen" Bemertungen, die das Buch für das große Bublitum geniegbar machen follen, gerne verzichten wurde. Der Stoff ift übersichtlich nach genealogischen Pringipien geordnet; immerhin bleibt zu bedauern, daß weder ein Register vorhanden ist, noch die Stammbäume Berweisungen auf den Text enthalten. Die Illustrationen zeigen 13 früher dem Beichlechte gehörende Schlöffer.

A. Plüß stellt wie gewöhnlich im Anzeiger für Schweizer Geschichte 1905, 4 die historische Literatur des Jahres 1904 für die Schweiz zussammen.

Der Geschichtsfreund bringt im 60. Bande eine eingehende, besonders für das 16. Jahrhundert bemerkenswerte Abhandlung über liturgische Tauf= distorische Zeitschrift (Vb. 96) N. F. Bd. LX.

sitten in der Diözese Konstanz von E. Wymann und den Anfang der viele wertvolle Urfunden des 13. und 14. Jahrhunderts enthaltenden Forsschungen von K. Lütolf über die Kirchen des Dekanats Sursee, die als Fortsetzung der von A. Rüscheler begonnenen umfangreichen Arbeit über die Gotteshäuser der Schweiz gedacht sind.

Das Züricher Taschenbuch für das Jahr 1906, N. F. 29, enthält Arsbeiten von Dändliker über stadtzürcherische Zustände im 13. Jahrhundert, in wirtschafts und kulturgeschichtlicher Hinsicht bedeutsam; von H. Brupspacher: Zürcherische Ehekontrakte von 1441—1830; von H. Nabholz, der nach dem 3. Band der Züricher Stadtbücher Bilder aus der Geschichte der Stadt während des 15. Jahrhunderts zeichnet; endlich Aufzeichnungen des verstorbenen Cherstleutnants Fr. Schultheß über den "Straußenshandel" des Jahres 1839, d. h. über die Abssicht, D. Fr. Strauß als Prossessior der Theologie nach Zürich zu berusen und die dadurch hervorgerusenen Unruhen.

Im Basler Jahrbuch 1906 finden sich Arbeiten von F. Burckhardt über das Prytaneum in Basel, d. h. die Stätte für die akademischen Gastsmähler (16. bis 18. Jahrhundert), von C. Meher über die Stadt Basel in den Jahren 1848—58, von A. Burckhardt Finsler über die alten Basler. Ih. Baeschlin veröffentlicht Einträge aus einem alten Fremdensbuch der Basler Universitätsbibliothek, und C. A. Bernoulli widmet dem im Borjahr verstorbenen Basler Theologen Fr. Overbeck einen gehaltzeichen Nachruf, in dem namentlich die Mitteilungen über O.'s freundschaftliche Beziehungen zu Treitschke unser Interesse erregen.

In der Revue d'Alsace 1906, Januar-Februar sest G. de Dartein seine Untersuchungen über das Evangeliar des Bischofs Erkenbald von Straßburg fort; Th. Walter handelt über die Geschichte des Dinghofs zu Gundolsheim bei Rusach (1183—1648).

Aus dem Jahrbuch f. lothring. Gesch. u. Altertumskunde 17, 1 erwähnen wir an dieser Stelle die eingehende Arbeit über die Geschichte der älteren lothringischen, Eisenindustrie von Alfr. Wehhmann, die Verössentlichung eines Abschnitts aus den Mémoires historiques des Intendanten Turgot aus dem Ende des 17. Jahrhunderts über den Handel im Meter Bezirk durch R. Clément sowie die kurzen Bemerkungen zur Geschichte des lotheringischen Herzogshauses (Linie Flörchingen-Ennery) von E. Müssebeck, in der einige die Literatur beherrschende Irrtümer berichtigt werden.

In den Schriften des Bereins f. Gesch. d. Bodensees u. s. Umgebung 34 bietet C. Beherle von neuem wertvolle Untersuchungen über Grundherrsschaft und Hoheitsrechte der Konstanzer Bischöfe in Arbon, denen unsgedrucktes Quellenmaterial in Fülle beigegeben ist.

Eine wichtige Frage der baberischen Rechts= und Finanzgeschichte behandelt die Arbeit S. Rieglers über Nachtselden und Jägergeld in Bayern, in der Ursprung und Entwicklung dieser in der früheren Zeit nur auf Alöstern und Pfarrhösen ruhenden, später aber auch auf zahlreiche Bauern ausgedehnten Quartier= und Verpstegungslasten sorgfältig sestsgestellt werden. Der Anhang bringt Mitteilungen aus den für fast alle Zweige der geschichtlichen Forschung sehr ergiebigen Jägerbüchern Herzog Ludwigs von Bayern-Jugolstadt aus den Jahren 1418 und 1433. (Abshandlungen der Kgl. Bayerischen Akademie der Wiss. III. Klasse 23, 3.)

Joh. Müller beschließt in der Vierteljahrichrift f. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 3, 4 seine lehrreichen Aussührungen über die Entwick- lung des Rodwesens in Bayern und Tirol während des späteren Mittelsalters und zu Beginn der Neuzeit (vgl. 96, 185), als deren besondere Merkmale er seststellt: die stetig sortschreitende Lohnsteigerung, den numezischen Rückgang der Rodsuhren gegenüber den Eigenachssuhren sowie das Bestreben der einzelnen Gemeinden bzw. Landesregierungen, das Rebensoder Eigenachssuhrwesen möglichst zu beseitigen und den Rodseuten den Hauptanteil an der Besörderung der Kausmannsgüter durch die Dstalpen zu sichern.

Aus den Verhandlungen d. hist. Vereins f. Niederbayern 41 erwähnen wir die aktenmäßige Darstellung über die Bedrängnisse und die patriotische Haltung der Stadt Abensberg während des Spanischen Erbsolgekriegs (1701—15) von N. Stark und den Vortrag von J. B. Schöffmann über den bayerischen Volksausstand der Jahre 1705 06 mit den Kämpsen von Sendling und Aidenbach. — Im Hochland 3, 3 schildert Jos. Weiß, wie es zu der Sendlinger "Wordweihnacht" gekommen ist. — Die Altbayerische Wonatsschrift enthält in den beiden ersten Hälften des 6. Bandes aussichließlich Artikel zur Centenarseier.

In Sejt 4 Bd. XIII der "Forschungen zur Geschichte Bayerns" stellt Th. v. Rarg = Bebenburg das Material über die neueren historischen Rartenwerte in Deutschland zusammen und untersucht, im hinblick auf die bei ihrer Bearbeitung gewonnenen Erfahrungen, Aufgaben und Methoden für einen historischen Atlas von Bayern. Alls grundlegende Karte wird eine Karte der im heutigen Königreich gelegenen Territorien in ihrem Bestande von 1802 ermittelt, die zugleich die Grenzen aller Umter, Land= gerichte und Hofmarken enthält; als nächste wichtige Aufgabe wird eine nach Analogie der öfterr. Landgerichtstarte angelegte Pfleggerichtstarte Alt= bayerns bezeichnet, während die mittelalterliche Entwicklung der ichwäbischen und fränkischen Landesteile monographischer Behandlung zugewiesen wird. Für alle Karten wird grundfäglich Terraindarstellung (unter Zugrundelegung der österr. Generalfarte 1:200 000) und Ermittelung der Grenzen auf der Grundlage von Grenzbeichreibungen gefordert, Berwendung von Grund= tarten jedoch abgelehnt, da die bayerischen Gemeinden in großem Umfange nicht über 1819 in ihrem heutigen Bestande hinaufreichen, wofür Verfaffer einige Belege bringt.

In den Neujahrsblättern der neugegründeten Gesellschaft für fränkische Geschichte ist als erstes Heit Rich. Festers Bortrag über "Franken und die Kreisversassung" erschienen (Bürzburg, Stürtz. 77 S.), der in sehr frischer, Forschungslust atmender und erregender Weise die ersten Grundslinien für eine von jener Gesellschaft in Aussicht genommene Geschichte des fränkischen Kreises zieht und mit seinem Takte das historisch Interessante in dem "weniger starken als zähen Leben der Kreisversassung" hervorhebt. Ein Anhang bringt ein summarisches Inventar der in den verschiedenen Areisakten.

Aus den Württemberg. Vierteljahrsheften f. Landesgesch. N. F. 15, 1 erwähnen wir R. Stahleders Beiträge zur Geschichte des höheren Schulswesens in Tübingen, in denen die Zustände vom 16. bis 18. Jahrhundert altenmäßig geschildert werden. — Die Historischspolitischen Blätter 136, 11 bringen einen Aussach von K. Fuchs über Mergentheim als Hochsitz des Deutschritterordens.

In Beft 2, Jahrg. 24 der Beftd. Zeitschr. untersucht B. Fabricius eingehend die Entwicklung des hochgerichts auf der Beide im Nahegau während des Mittelalters, eine Fortsetzung der zum Gesch-Atlas d. Rhein= proving einschlägigen Monographien über rheinische Gerichte. Die beigegebene Karte ist für einige prinzipielle Fragen der Atlastechnik besonders wichtig. Es ift febr erfreulich, daß, im Gegensatz zu den im gleichen Zusammenhang erschienenen Abhandlungen über Brum und Rhaunen, eine moderne Terrainfarte zugrunde gelegt worden ift. Die Rarte wurde zusammengedruckt aus einem Blatte ber Reichstarte, farbigen Platten zur Darftellung der Grenzen und des Flächenkolorits der Gebiete und endlich aus einer neuen Schwarzplatte, die eine Berftartung der Bafferläufe, einzelner Namen und die Einfügung der modernen Grenzen durch Aufdruck erzielte. Sierdurch ift allerdings eine absonderliche Situation geschaffen, da dieselbe Rarte moderne Siedelungsformen, Strafen und Gifenbahnen und mittelalterliche Gerichtsbezirte vereinigt. War nun dies vorläufig vielleicht nicht zu umgeben, da die Reichstarte aus nur einer Platte bergeftellt wird, jo ift es weit schlimmer, daß man die Reichstarte nur in einem außerst blaffen Um= druck verwenden zu können geglaubt hat. Dies hat einerseits zur Folge, daß das Auffinden von Ramen zu einer peinlichen Arbeit geworden ift. Underseits find dadurch die Terrainformen fo wenig markant wieder= gegeben, daß der Wert der Berwendung einer Terrainfarte fast aufgehoben ericheint. Dies wird noch dadurch verschlimmert, daß der Farbenaufdruck des Flächenkolorits viel zu ftark gewählt worden ift und die dicken roten Grenglinien die Terrainformen, denen fie fich anpassen, durchaus zudeden und unkenntlich machen. Berfasser hat zwar im Berlauf seiner Arbeit reichen Gewinn aus der Berwendung des Terrainbildes gezogen, in der Marte jedoch tommt fast nichts mehr davon zum Ausdruck, für Aufichluffe über politische geographische Fragen ift fie taum mehr auszunugen. Die

Gleichartigkeit der Darstellung von Gewässern und Grenzen in dem ichwarzen Aufdrud erichwert das Studium empfindlich. Ber 3. B. langere Zeit das Egweiler Tal betrachtet, wird fich eines Schwindelgeiühls nicht erwehren fönnen. Auch ist es nicht gelungen, den Bezirk des alten Sochgerichts als ein Ganges wie die der vier vom Berjaffer retonstruierten Untergerichte im Bilde fartographisch genügend berauszuheben. Dlufte auch natürlich ber Parftellung im Text gur Erflärung ber febr verwidelten Berhältniffe viel überlaffen werden, in diefem Bunkte hatte die Rarte jelbit ein höheres Mag von Anschaulichkeit erreichen follen. Gehr beachtenswert find die ge= nauen Untersuchungen über die Abweichungen der modernen Gemeindeflächen von denen des Mittelalters; leider erhalten wir fait feine Austunft über Zeit und Grund der Beränderungen; auch wären Angaben jehr erwünscht gewesen, um welche Urt von Aulturflächen es fich hierbei handelt.

Th. v. Karg-Bebenburg.

Urnold Ortmanns, Der frantische Königshof Bullingen Nachen, Guft. Schmidt. 1904. VIII u. 372 G.) erhebt fich in feiner Beije über das gewöhnliche Niveau der Lokalgeschichten; höchst einseitig von ultramon= tanem Standpunkt aus dargestellte Kulturkampferinnerungen dienen dem Buche auch nicht zur Empfehlung.

Neue, aufchauliche Daten über die verhängnisvolle Birfung bes Dreißigjährigen Arieges bringen die Auffage von It. Stegmann über die Grafichaft Lippe (Mitteilungen aus der lippischen Geich. u. Landest. 3) und von &. Rofenfeld über das Amt Loburg mabrend des Arieges (Weichichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 40, 2; ebenda auch ein Auffat von Wäfchte über die Deutsch= Erdens : Kommende Berge im Besit Schwedens 1632-1634).

Gin Streit zwischen Oldenburg und Bremen 1560-1605 über den Sandel und die Polizei auf der unteren Befer ift dem Geeraub febr gugute gefommen. G. Ruthning ichildert im Jahrbuch f. d. Weich. Des Bergogtums Oldenburg 14 diese machsende Unordnung und Bennruhigung, Die erst durch einen Bertrag der beiden Rivalen in der Frage der Etrom= polizei 1605 ein Ende jand.

Aus dem vorigen Jahrgang 1905) der Mitteilungen der Bereinigung für Gothaische Geschichtes und Altertumsjorschung fei bier der Aufjag von C. F. v. Etrenge über die Entwidlung des Mlofier- und Rirdengutes in der Stadt Gotha jeit der Reformation (bis 1565' erwähnt.

In der Zeitichr. des Bereins f. thuringische Beichichte 23 . R. &. 15 Seft 2 ftellt R. Echoppe 69 Regeften gur Weichichte Naumburge 1501 bis 1570, 1604, 1634) zusammen und teilt die wichtigeren im Wortlaut mit.

Dr. Laul Gimjon gibt im 3. Bande ber Quellen und Darfiellungen gur Weichichte Besiprengens eine "Geichichte ber Dangiger Will= tür" (Danzig, Saunier. 1904). Auf Grund von 64, zum Teil von dem Verfasser seinstellen Billfürhandschriften und Archiven Oft= und West=preußens ermittelten Willfürhandschriften werden die Veränderungen und Schicksale gezeigt, welche diese wichtige Quelle des Danziger Stadtrechtes von ihrer ersten uns erhaltenen Gestalt an, deren Entstehung mit Recht zwischen 1455 und 1466 angenommen wird, durch die verschiedenen späteren Redaktionen bis in die Zeit des Code Napoléon und des preußischen Land=rechtes hinein ersahren hat. Durch den Abdruck der ältesten Willfür, eine tabellarische Zusammenstellung zum Zweck des Vergleichs der einzelnen Willfüren und ihrer Vehandlung desselben Stosses sowie die Hinzussung eines Sachregisters wird der Wert der Abhandlung als Vorarbeit für weitere rechtsgeschichtliche Spezialforschungen wesentlich erhöht. J. H.

Rene Budber: Branger, Rechtsgeschichte ber freien Balfer in ber Ditidweiz. (Bern, Stämpfli & Co. 3,20 M.) — De Quervain, Kirch= liche und soziale Zustände in Bern unmittelbar nach der Ginführung der Reformation (1528-1536). (Bern, Grunau. 3,20 M.) - Seierli, Die archäologische Karte des Rantons Solothurn nebst Erläuterungen und Fundregifter. (Solothurn, Betri. 4 M.) - Beder, Geschichte der Reichs= landvogtei im Elfaß von ihrer Einrichtung bis zu ihrem Ubergang an Frankreich. 1273—1648. (Strafburg, Schlefier & Schweithardt. 6,50 M.) - Steiff und Mehring, Geschichtliche Lieder und Sprüche Bürttem= bergs. 5. Lig. (Stuttgart, Rohlhammer. 1 M.) — Riegler, Das glüd= lichste Jahrhundert bagerischer Geschichte. 1806-1906. (München, Bed. 1 M.) - Chr. Meyer, Die Erhebung Bayerns jum Königreich. (München, Meyer. 1,50 M.) - Saufenftein, Die Wiedervereinigung Regensburgs mit Bayern im Jahre 1810. (Bur Beurteilung Rarls v. Dalberg.) (München, Lindauer. 2 Mt.) — Michel, Die herren von helfenstein. (Trier, Ling. 4,50 M) - Urfunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem vatikanischen Archiv. Bearb. von Sauerland. 3. Bd. 1342—1352. (Bonn, Sanstein. 15,50 M.) - Kölnische Konsistorial-Beichlüsse. Presby= terial-Brotofolle der heimlichen fölnischen Gemeinde 1572-1596. Frag. von Simons. (Bonn, Sanftein. 18 M.) - Sefter, Beffifche Landes= und Boltstunde. 1. Bd.: Bessische Landestunde. 1. Balfte. (Marburg, Elwerts Berl. 6 M.) - G. Müller, Das Lehns= und Landesaufgebot unter Beinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. (Sannover, Sahn. 12 M.) - Schwarte, Die neunte Kur und Braunschweig-Bolfenbüttel. (Münster, Coppenrath. 2,60 M.) — Urfundenbuch des Klosters Neuen= walde. Bearb. von Rüther. (Hannover, Hahn. 7,50 M.) — Urfundenbuch des Sochstifts Sildesheim und feiner Bijchofe. Bearb. von Soogeweg. 4 Il. 1310-1340. (Hannover, Hahn. 19 M.) - Bartels, Die älteren oftfriesiichen Chronisten und Geschichtschreiber und ihre Zeit. I, 1 u. 2. Murich, Friemann. 0,60 Mt.) — Wehrmann, Geschichte von Pommern. 2. Bd. (Gotha, Berthes. 7 M.) — Friese, Bur Gründungsurfunde von

Posen (1253). (Beimar, Böhlaus Nachi. 2 M.) — Erler, Leipziger Magisterichmäuse im 16., 17. und 18. Jahrhundert. (Leipzig, Giesecke & Devrient. 10 M.) - Jordan, Chronit der Stadt Mühlhausen in Thuringen. 3. Band. 1600 - 1770. (Mühlhaufen i. Ih., Beinrich3= hojen. 4,50 M.) — Monumenta vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tom. V. Acta Urbani VI. et Bonifatii IX. pontificum Romanorum. Pars II. 1397-1404. Op. Krofta. Brag, Rivonáč. 12 M.) - Beiß, Geschichte der Therefianischen Schulreform in Bohmen. 1. Bb. (Bien, Fromme. 10 Dt.) - Nicoladoni, Bur Berfaffungs= und Verwaltungsgeichichte der öfterreichischen Berzogtilmer mit besonderer Berüchsichtigung Oberöfterreichs. I. Mittelalter. (Fortiegung.) (Ling a. D., Mujeum Francisco-Carolinum. 1 M.) - Biper, Biterreichische Burgen. 4. Il. (Bien, Bolber. 7,20 M.) - Loferth, Genealogische Studien gur Geschichte des steierischen Uradels. (Grag, Styria. 2 M.) — Die Kärntner Weichichtsquellen. 4. Bd. 1202-1269. 1. Tl. 1202-1262. Hreg. von Al. v. Jafich. (Mlagenjurt, v. Aleinmahr. 28 M.) - Tänger, Die Geschichte der Juden in Tirol und Borarlberg. 1. n. 2. Il. Meran, Ellmen= reich. 17 M.)

## Bermischtes.

Der ursprünglich für dieses Jahr in Aussicht genommene Inter= nationale Kongreß für historische Wissenschaften, mit dessen Vorbereitung R. Koser, Ed. Meyer und U. v. Wisamowiß=Möllen= dorf betraut sind, wird erst im Sommer 1908 in Verlin stattsinden. Das Programm wird im Lause des Jahres 1907 zur Versendung ge= langen.

Das Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 1905, Nr. 11 u. 12 bestichtet aussührlich über die Verhandlungen des Fünften Deutschen Archivtags zu Vamberg (25. September). Abgedruckt oder ihrem Inhalt nach skizziert sind die Verhandlungen über die Anträge betr. gesetlichen Archivalienschuß, die Vorträge von Sebert: Das Wesen des Vamberger Kreisarchivs, von Prümers: Die Papierseinde aus dem Insektenreiche, von Dvermann: Die Venußung der Archive durch die genealogische Forschung. — In derselben Zeitschrift 1906, Nr. 1 beginnt der Vericht über die ebenfalls zu Vamberg abgehaltene Hauptversammlung des Gesamts vereins der deutschen Geschichten vollständig erschienenen Vortrags von Fester: Franken und die Kreisversassung s. oben S. 564' enthält. (Vgl. über diese Tagungen auch Veutsche Weschichtsblätter 7, 2 u. 3.)

Ein Bericht über die erste Tagung des Verbandes deutscher Bereine für Volkskunde, die am 2. Oktober 1905 in Hamburg stattsfand, wird in der Zeitschrift des Vereins f. Volkskunde 15, 4 veröffentlicht.

Es sprachen u. a. Erome über historische Boltstunde, Thilenius über Boltstunde und Völkertunde, Wossidlo über die Technik des Sammelns polkskümlicher Überlieferungen.

Am 9. Dezember fand zu Leipzig die 10. Jahresversammlung der Kgl. Sächsischen Kommission für Geschichte statt. Erschienen ist im Berichtjahr: Bd. 1 der Atten und Briese Herzog Georgs (ed. Geß); in allernächster Zeit werden ausgegeben werden: Die Malereien in den Handschriften des Königreichs Sachsen (von Bruck), die ältesten Karten der sächsischen Länder (von Hantsch) und der Brieswechsel der Kurfürstin Maria Antonia mit der Kaiserin Maria Theresia (ed. Lippert). Alls neue Veröffentlichung ist die Bearbeitung einer Geschichte des sächsischen Staatsschuldenwesens (von Däbrit) beschlossen worden.

Die Kgl. Akademie gemeinnüßiger Wissenschaften zu Erfurt hat für das lausende Jahr als Preisausgabe die Bearbeitung des Themas gestellt: Der sächsische Bruderkrieg (1446—1451). Gesordert wird eine auf archivalischer Forschung beruhende Darstellung der Ursachen zum Streit und des Verlaufs des Krieges. Bewerbungen sind mit einem Kennwort versehen bis zum 1. April 1907 an das Senatsmitglied Herrn Oberlehrer und Bibliothekar Dr. Emil Stange in Erfurt einzusenden; der Preis beträgt 500 M. Käheres ist in der Beilage zur Allgem. Zeitung 1906, Nr. 29 zu sinden.

Am 8. Dezember verstarben zu Klitsichen bei Torgau der ehemalige ordentliche Honorarprofessor an der Leipziger Hochschule Dr. Woldemar Wend im hohen Alter von 87 Jahren und zu Regensburg der frühere Thurn= und Tagissiche Archivrat Dr. Cornelius Will, 74 Jahre alt.

Nachruse auf Usener sinden sich in den Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Altertum 2c. 15, 10 von F. Bücheler und im Archiv f. Religions= wissenschaft 8, 3 u. 4 von A. Dieterich; in der Beilage zur Münchener Allgem. Zeitung 1905, Ar. 284 von Br. A. Müller auf Wachsmuth; in der Revue des questions historiques 1906, 1 von H. Hansteller auf Tomef; in der Revue de Paris 1906, Januar 15 von E. Lavisse auf Rambaud.

Hongeren Nachruf, bessen Sonderbruck bereits in zweiter Auflage ersichienen ist. Um das Andenten Denisses ist gleichfalls bemüht M. Grabsmann: Heinrich Denisse. Eine Würdigung seiner Forschungsarbeit (Mainz, Kirchheim. VII u. 62 S.).

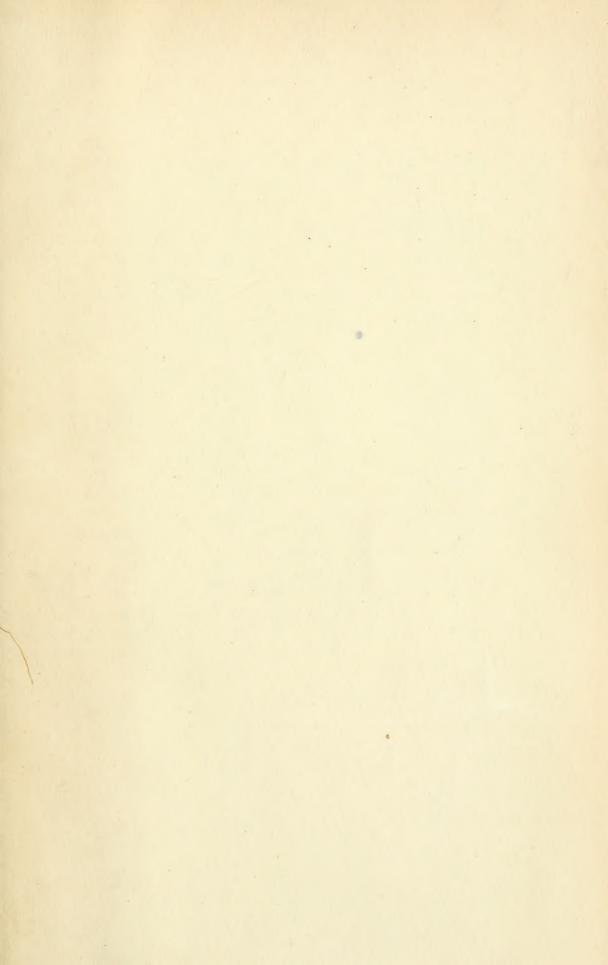



D 1 H74 Bd.96 Historische Zeitschrift

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

